



Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

# Zeitschrift Sexualwissenschaft

Herausgegeben

von

A. Eulenburg und Iwan Bloch

**Band III** 

April 1916 bis März 1917



A. Marcus & E. Webers Verlag (Dr. jur. Albert Ahn) in Bonn





Nachdruck verboten.

Druck: Otto Wigand'sche Buchdruckerei G. m. b. H., Leipzig.



### Inhaltsverzeichnis.

| Originalarbeiten. Scite                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b> 1 1 7                                                                  |
| Bloch, Iwan, Uber die Freudsche Lehre                                           |
| David, Eduard, Krieg und Bevölkerungspolitik                                    |
| Eulenburg, A., Moralität und Sexualität in der Nachkantschen Philosophie 20, 64 |
| — Das sexuelle Motiv bei den "Schülerselbstmorden"                              |
| Fehlinger, H., Krieg und Geschlechtsleben                                       |
| — Domestikation und die sekundären Geschlechtsmerkmale                          |
| — Sexualprobleme des Krieges                                                    |
| Fleischer, Fritz, Moralität und Sexualität                                      |
| Fürth, Henriette, Zur Mutterschaftsversicherung                                 |
| — Der Krieg und die Bevölkerungsfrage                                           |
| — Der Krieg und die Bevölkerungsfrage                                           |
| Hirsch, Konzeptionsverhütung und uneheliche Geburten                            |
| Hirschfeld, Magnus, Kryptorchismus und Infantilismus 35                         |
| — Die Psychoneurosen der Entwicklungsjahre                                      |
| — Die Psychoneurosen der Entwicklungsjahre                                      |
| geisteskranken Nikolaus Lenau                                                   |
| Kisch, E. Heinrich, Pathologische Folgezustände durch Coitus interruptus        |
|                                                                                 |
| bei Frauen                                                                      |
| Levy, Ludwig, Sexualsymbolik in der Simsonsage 256                              |
| Löwenfeld, L., Über die Mittel, die zur Sicherung unserer staatlichen Existenz  |
| nötige Volksvermehrung dauernd herbeizuführen                                   |
| Nachtrag zu obiger Abhandlung                                                   |
| Pirkner, E. H. F., Liebe beim Menschen und Liebeswerben bei niederen Orga-      |
| nismen                                                                          |
| Prätorius, Numa, Zur Anwendung des § 175 St.G.B                                 |
| — Der Streit um Walt Whitmans Homosexualität im "Mercure de France" und den     |
| "Archives d'anthropologie criminelle" vom Jahre 1913—14 326, 364                |
| Reich, Eduard, Die Frau der Zukunft, eventuell kein Bild von Jammer und         |
| Entartung                                                                       |
| Reisinger, Ludwig, Einige Bemerkungen zur Spezitität des mannienen              |
| und weiblichen Geschlechtstriebes                                               |
| Rosenthal, Max, Ein moderner Blaubart                                           |
|                                                                                 |
| und Catherina Godwin                                                            |
|                                                                                 |
| lichkeitsverbrechen                                                             |
| Schneidewin, Max, Einmal etwas mehrseitigere Gedanken zum Geburten-             |
| rückgang                                                                        |
| Schweitzer, Ernst Emil, Das preußische Herrenhaus und die Bekämpfung            |
| der Geschlechtskrankheiten                                                      |
| Stekel, Wilhelm, Die psychische Impotenz des Mannes (Onanie und Potenz) 25, 76  |
| T) 11 TI 1 TO 1                                                                 |
| Theilhaber, Felix A., Beeinflussung der Masturbation                            |
| Ulitzsch, E., Der Seemann und die Prostitution                                  |
| — Die Erotik im Film                                                            |
| Vaerting, M., Die monogame Veranlagung des Mannes                               |
| - Erwiderung auf den Artikel von Dr. Schneickert: "Ist die Monogamie ein Natur- |
|                                                                                 |
| Zude, Waldemar, Nacktkultur und Vita sexualis                                   |
| — Welches ist die älteste lebende Menschenrasse? (Ein sexualwissenschaftlicher  |
| Seitenblick.) (Mit 13 Abbildungen.)                                             |
|                                                                                 |



| Kleine Mitteilungen. Seit                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkenswerte Fälle von Manustuprum bei Geisteskranken. Von einem deutsch-amerikanischen Arzte in New York |
| Schweitzer, Ernst Emil, Eine bedenkliche Entscheidung des Reichsgerichts 220                                |
| Uberdie Prävalenzdes Weiblichen bei den staatenbildenden Insekten.                                          |
| Von L. R                                                                                                    |
| Zur männlichen Brutpflege. Von L. R                                                                         |
| Sitzungsberichte.                                                                                           |
| Ärztliche Gesellschaft für Sexualwissenschaft und Eugenik in<br>Berlin:                                     |
| Hauptversammlung und Vortragssitzung vom 18. Februar 1916 92                                                |
| Diskussion über die Freudsche Lehre vom 17. März 1916 94                                                    |
| Sitzung vom 19. Mai 1916                                                                                    |
| Sitzung vom 30. Juni 1916                                                                                   |
| Sitzung vom 17. November 1916                                                                               |
| Sitzung vom 15. Dezember 1916                                                                               |
| Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten:<br>Generalversammlung vom 22. Oktober 1916 |
| Deutscher Bund für Mutterschutz: Kriegstagung vom 3. und 4. November 1916 in Berlin                         |
| Referate                                                                                                    |
| <b>Bücherbesprechungen</b>                                                                                  |
| Albert Neißer †                                                                                             |
| New Yorker Brief. Von P                                                                                     |
| Bibliographie der gesamten Sexualwissenschaft.                                                              |
| Vom 1. März bis 31. Mai 1916                                                                                |
| Vom 1. Juni bis 31. August 1916                                                                             |
| Vom 1. September bis 30. November 1916                                                                      |
| Vom 1. Dezember 1916 bis 28. Februar 1917                                                                   |
| <b>Verschiedenes</b>                                                                                        |



# Zeitschrift für Sexualwissenschaft

**Dritter Band** 

**April 1916** 

Erstes Heft

### Die Freudsche Lehre und ihre Abzweigungen 1).

Von Dr. Heinrich Koerber in Berlin.

Die Freudsche Lehre, das ihr zugrunde liegende psychologische Schauen und Denken mit seiner wissenschaftlich noch gar nicht abzusteckenden Wirkungsgrenze versucht weite, bisher unbekannte Seelengebiete zu erschließen, unserer Erkenntnis vorerst auch nur tastend und ahnend erfaßlich.

Es soll davon in folgendem nur insoweit die Rede sein, als es sich um die Erörterung derjenigen Probleme handelt, die einigen Schülern Freuds Veranlassung wurden, von ihm abzubiegen und eigene Wege weiter zu gehen.

Die Freudsche Lehre ist gegründet auf eine neue Psychologie, die im Gegensatz zu der bisherigen sich nicht allein auf die Tatsachen des Bewußtseins stützt, sondern auch das Unbewußte als eine wichtige Instanz im psychischen Geschehen in Rechnung stellt. Auf ein Unbewußtes griffen schon die Philosophien Schopenhauers und v. Hartmanns zurück, es gelang aber Freud, durch das von ihm geschaffene psychoanalytische Verfahren ein unbewußtes Seelenleben, über das Hypothetische hinausgehend, als psychische Realität zu erweisen. Die Feststellung einer Wirkung des Unbewußten in uns ergibt sich aus der von Freud gegebenen Auffassung unserer Träume, dann gewisser Fehlhandlungen (Versprechen, Verschreiben, Verhören) und der in das Gebiet der Neurose gehörigen, bisher jeder Deutung unzugänglichen Symptome des körperlichen und seelischen Lebens. Bei seinen gemeinsam mit Breuer beschriebenen Studien über Hysterie (1893) glückte es ihm, an hypnotisierten Patienten scheinbar vergessene schreckbesetzte Erlebnisse von neuem ins Bewußtsein zurückzuführen und eine damals gesetzte Schädigung durch Abreaktion im erneuten Erleben zu beseitigen. So fand er ein Affektwirken, das durch "Verdrängung" aus dem Bewußtsein zur "Einklemmung" gelangte und als ein nicht zu Ende erlebtes psychisches Geschehen unter der Schwelle des Bewußtseins verharrte. Das nervöse Symptom erklärt sich nun als eine Störung des sich in unserem Bewußtsein spiegelnden normalen Befindens durch das verdrängte, vom bewußten Erleben ausgeschlossene Material.

Das Unbewußte ist als ein großer Speicher anzusehen, in dem die Masse der psychischen Erbwerte, alle unsere guten wie bösen Anlagen, alle Möglichkeiten und das ganze Heer der Triebe lagert. Nur ein

<sup>1)</sup> Vortrag, gehalten in der Ärztlichen Gesellschaft für Sexualwissenschaft in Berlin am 18. Februar 1916. — Die ausführliche Diskussion über diesen Vortrag, die am 17. März 1916 stattfand, veröffentlichen wir im nüchsten Hefte dieser Zeitschrift.



Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 1.

mehr oder minder großer Teil dieses Besitzstandes wird uns bewußt oder gelangt durch unsere Lebensgestaltung zur Auswirkung. Grundlegend für alle Beziehungen des Unbewußten zum Bewußten und deren Fixierungen für die Dauer des Lebens sind die Erfahrungen unserer Kindheit. Es gibt auch im Psychischen eine Kausalität, nach deren unverbrüchlichen Gesetzen, unabhängig von unserem bewußten Wollen und unserer Logik, das seelische Leben zu einem Spiel psychischer Mechanismen wird. Schon das kleine Kind arbeitet nach Freud mit dem "Lust-Unlustprinzip", einer Formel, nach welcher es beständig Lust sucht und jede Unlust abwehrt. Zu diesem psycho-biologischen Grundgesetz, dem alle mit Spuren des Bewußtseins begabten Organismen unterworfen sind, tritt im reiferen, d. h. bewußteren Lebenszustand beim Menschen das "Realitätsprinzip", das uns zwingt, den Ansprüchen und Anforderungen der Wirklichkeit neben dem individuellen Lusterwerb eine berechtigte Stelle zu geben. Alle Erziehung hat nach Freud nur das Ziel, jenes "Lust-Unlustprinzip" mit dem "Realitätsprinzip" zu harmonischem Einklang zu bringen. Die Hauptlustquelle liegt im geschlechtlichen Erleben. Nach Freud ist der Begriff der Sexualität viel weiter zu fassen als herkömmlich und sie besteht schon vor dem Ausreifen der entsprechenden Organe, die dem Triebhaften späterhin nurein bewußteres Zielsetzen ermöglichen und die Richtung des Triebes dauernd fixiert halten. So erkennt Freud das Luststreben des Kindes als ein libidinöses. Für die Libido gibt er folgende bei normaler Entwicklung stets zu findende Reihe von Besetzungen an: Beginnend mit einem rein autoerotischen Zustand (Lusterzeugung am eigenen Körper durch Reiben, Jucken, Lutschen), kommt es im etwa zweiten Lebensjahre zur erstmaligen Wahl eines Partners (erste Liebesobjektwahl, die infolge der gegebenen Personalverhältnisse im weitesten Sinne inzestuös ausfallen muß). Einem Stadium des Latentwerdens der Libido, in welchem die psychischen Energien des Kindes durch Erlernung des Sprechens, Schreibens und Lesens sowie durch Pflichtanforderungen der Realität voll beansprucht werden, folgt noch vor beginnender Geschlechtsreife ein Stadium des Narzißmus, als eine Wiederaufnahme des primären Autoerotismus. Dieser Narzißmus wird abgelöst durch die Pubertät, in welcher es zum zweiten Male zu einer Objektwahl kommt, und zwar scheint diese Objektwahl in der ersten Hälfte dieses Entwicklungsstadiums durchgehends das eigene Geschlecht zu betreffen, um dann, zu dauernder Fixation, auf das andere Geschlecht überzugehen. So ist es im normalen Verlaufe. Es liegt nun im Wesen jeder organischen Entwicklung, daß sie auf jeder Stufe eine Störung erfahren und so zu einem oft nur vorläufigen Abschlusse gelangen kann. So erklärt es sich, daß wir unter den Psychoneurotikern, bei denen stets eine Störung der Libidoentwicklung festzustellen ist, Autoerotiker, Inzestfixierte, Narzisse und Homosexuelle finden.

Eine zweite Art von Triebentwicklungsstörungen kann in einem Verharren auf einem oder mehreren der Partialtriebe der Sexualität bestehen. Diese Partialtriebe sind: die Schaulust (aktivisch gleich Voyeurtum, passivisch gleich Exhibitionismus), die algolagnischen Triebe (aktivisch gleich Sadismus, passivisch gleich Masochismus) und die fetischistische Libidofixierung (die pars pro toto-Entscheidung in der Liebesobiektwahl).



Schließlich liegt eine dritte Möglichkeit einer Entwicklungsstörung der Triebe in den "erogenen Zonen" (den Lust vermittelnden Körperzentren: Auge, Ohr, Nase, Haut, dem Mund, Mundhöhle und dem analen Ende des Ernährungstraktus). Es geschieht nämlich, daß eine oder mehrere dieser erogenen Zonen, die in der Kindheit immer stark beansprucht sind, sich auch späterhin so mächtig erhalten, daß selbst nach der Geschlechtsreife dem biologischen Zentrum der Sexualität, den Genitalien, es nicht gelingt, das Primat für die Lustgewinnung an sich zu reißen. Hieraus erklären sich viele Fälle von Impotenz, Frigidität, Sexualablehnung, Analerotik und mancherlei Perversionen.

Man hat Freud vorgeworfen, daß er die Sexualität zu Unrecht immer bei der Erklärung und Behandlung neurotischer Erkrankungen heranziehe. Bei genügender Vertiefung in den Gegenstand, wie sie allerdings nur das psychoanalytische Verfahren ermöglicht, wird man immer auf die Geschlechtlichkeit stoßen, die wie ein starker roter Faden das Gewirr einer neurotischen Psyche durchzieht, und auf die übrigens der Patient immer von selbst die Aufmerksamkeit des Arztes hinlenkt.

Des weiteren hat Freud von der Sexualität, jener Hauptquelle der persönlichen Lust, die aber zugleich als Vermittler der Fortpflanzung auf ein Überindividuelles, der Gattung Gehöriges hinweist, scharf abgetrennt die Summe der "Ichtriebe". Diese bezwecken lediglich die Wohlfahrt des eigenen Ichs in gesundheitlicher, bürgerlicher, sozialer und moralischer Beziehung, haben aber stets eine nachweislich starke kausale Beziehung zum Geschlechtsleben. Soweit diese Ichtriebe Lust vermitteln — und sie tun es in ganz erheblichem Grade, man denke an die Wonnen des Genesens, an die Freuden des Essens und Trinkens, der Eitelkeit, des Ehrgeizes, des Güterbesitzes, des Stolzes, der Rache usw. —, ist diese Lust in vielfacher Beziehung als Ersatz oder als Ergänzung sexueller Lust anzusprechen.

Der die Sexualität als biologisches Phänomen zur Auswirkung antreibende und sie erst zur Gestaltung führende Trieb ist die Libido. Der den Ichtrieben gemeinsame Impuls ist nicht mit dieser Libido zu identifizieren, sondern als ein von ihr abgetrenntes, selbständiges psychisches Agens aufzufassen. Es sei hierauf nachdrücklich hingewiesen, weil die später zu besprechende Jungsche Abweichung von der Psychoanalyse hier ihre Wurzeln hat.

Nun ist es leicht ersichtlich, wie die vita sexualis jedes Menschen und damit ein erheblicher Teil seines Schicksals abhängig ist von dem Ablauf seiner Libido, d. h. ihrer Besetzungsrichtung und Verwendung. Daß ihr erstes Auftreten im Kindesalter sogleich eine inzestuöse Einstellung erfährt, ist keine krankhafte Abirrung, sondern eine durchgehende normale Erscheinung. Wir lernen die Liebe an unseren Eltern, den ersten sich uns bereitwillig erschließenden Lustquellen, und Lieben ist nach Freud ursprünglich die "Relation des Ichs zu seinen Lustquellen".

Die Welt der Triebe ist ihrem Wesen nach unserer Erkenntnis noch verschlossen; nur soweit sie als Wünsche im Bewußtsein und als mitbestimmende Komponenten in unserem Handeln nachweislich erscheinen, ist über sie etwas auszusagen. Zudem steht wohl fest, daß ein Trieb als solcher "souverän, indiskutabel" ist und, jenseits von Gut und Böse, im ursprünglichen Sinne eine Lust zum Ziele hat.



Als Tatsache ist ferner festzuhalten die Doppelpoligkeit des Trieberregtseins, von Bleuler "Ambivalenz" genannt, nach welcher neben jeder Triebregung auch ihr Gegensatz angetroffen werden kann. Haß statt Liebe, Masochismus statt Sadismus, Unlust (als Ekel oder Angst) statt Lust.

Bei einer Untersuchung 1), welche Schicksale die Triebe im Laufe der Entwicklung und des Lebens erfahren können, hat Freud sich auf die uns am besten bekannten Sexualtriebe beschränken müssen. Er unterscheidet ein Vierfaches solcher Triebschicksale.

- 1. Die Verkehrung ins Gegenteil: a) die Wendung eines Triebes von der Aktivität zur Passivität. b) die inhaltliche Verkehrung. So kann das aktive Quälen oder Beschauen sich wenden in das passive Gequältwerden, Beschautwerden. Aus einem Lieben wird ein Sichliebenlassen. (Teilerscheinung des Narzißmus.) Die inhaltliche Verkehrung findet sich nur in dem einen Fall der Verwandlung des Liebens in ein Hassen. (Ambivalenzerscheinung.)
- 2. Die Wendung des Triebes gegen die eigene Person. Aus einem aktiven Triebziel wird nicht ein passives, sondern ein mediales. Ich tue es mir, für mich. Z. B. aus Quälsucht wird Selbstquälerei, Selbstbestrafung. Wendet sich die Affektivität nur auf das eigene Ich (Introversion der Libido), so kommt es zum Narzißmus, der libidinösen Selbstliebe in ihren verschiedenen Formen.
- 3. Die Verdrängung. Um hier verständlich zu sein, müssen wir die neue Affektlehre kurz streifen. Das Unbewußte, nach dem Lust-Unlustprinzip arbeitend, gibt immer den affektiven Beitrag her, wenn ein im Bewußtsein sich abspielendes Erleben von einer Gemütsbewegung begleitet wird oder zu einer Gemütsbewegung sich auswächst. Das Bewußtsein, dem Realitätsprinzip Gehör gebend (es stellt "sittliche Forderungen"), verbannt gewisse mit Affekt beladene Wünsche, Gelüste und Vorstellungen als bewußtseinsunfähig aus seinem Bereich und verdrängt sie unter die Schwelle des Bewußtseins, so daß sie psychisch nicht zu Ende erlebt werden können. Diese geknebelten Affekterlebnisse verharren aber unter der Bewußtseinsschwelle mit ungeschwächter Affektstärke, drängen zuweilen (besonders in Form von Träumen und Tagträumen) nach dem Bewußtsein zurück und lösen im bewußt seelischen oder im körperlichen Leben das aus, was wir als nervöse Symptome bezeichnen.

Nichts unterliegt erfahrungsgemäß, auch beim gesunden Menschen, der Verdrängung so oft, wie sexuelle Komplexe. Die aus dem Bewußtsein verdrängte Libido wird nun regressiv, d. h. sie nimmt alte Kindheitsbesetzungen wieder auf. Z. B. den Autoerotismus, den Inzest, den Narzißmus. Daher haben Neurotiker soviel Infantiles an sich, während eine richtig verwendete Libido als Sauerteig zur Reifung und Ertüchtigung dem erwachsenen Menschen dient.

4. Die Sublimierung. Sie ist das verbreitetste, von der Kultur sogar geforderte Triebschicksal und dadurch charakterisiert, daß sexuelle Energien, ursprünglich nur Eigenlustzwecken dienend, in kulturell wert-

<sup>1)</sup> Vgl.: Intern. Zschr. f. ärztl. Psychoanalyse Jahrgang 3. 1915. H. 2. S. Freud, "Triebe und Triebschicksale".



volle Arbeit transformiert werden (Beschäftigung mit Kunst oder Wissenschaft; berufliche Arbeit; Sport; Reisen; Naturgenuß usw.). Die Sublimierung ist das einzige Triebschicksal, das erfolgreich durchgeführt niemals krankhafte Störungen zur Folge hat, im Gegenteil die Gesundheit befördert und recht eigentlich die Erhöhung des geistigen und sittlichen Niveaus bewirkt.

Die aus obigen "Triebverschränkungen" stammenden Leiden teilt Freud ein in Aktualneurosen (Neurasthenie und Angstneurose) und Psychoneurosen (Angsthysterie, Hysterie und Zwangsneurose). Auf ihre nähere Pathographie kann hier nicht eingegangen werden.

Das psychoanalytische Heilverfahren hat die Aufgabe, die pathogenen Komplexe, d. h. die unbewußten, zumal die unbewußt gewordenen, Anteile im psychischen Geschehen dem Bewußtsein wieder zuzuführen, um es zu befähigen, dieses neuerworbene Material wie angeschwemmtes Neuland urbar zu machen und so den bisherigen Bewußtseinsbezirk zu erweitern.

Die heilende Wirkung kommt zustande auf Grund einer Erfahrung, der Nietzsche in seinem Zarathustra (Von der schenkenden Tugend, 2) die Worte leiht: "Wissend reinigt sich der Leib, dem Erkennenden heiligen sich alle Triebe." Ähnlich sagt schon Spinoza in seiner Ethik (Teil 5, Lehrsatz 3): "Ein Affekt, der (für uns) ein Leiden geworden ist, hört auf, ein Leiden zu sein, sobald wir eine klare und deutliche Vorstellung von ihm gewinnen."

Es handelt sich also bei der Psychoanalyse nicht um eine den Willen umstimmende Heilpädagogik im herkömmlichen Sinne, vielmehr um eine methodische Schulung im Selbsterkennen auf dem Wege einer starken intellektuellen Arbeitsleistung, zu der gerade der Neurotiker sich befähigt erweist, da er sich meist eines guten Intellekts erfreut.

Jeder Neurose zugrunde liegt eine neuropathische Erbdisposition. Eine frühzeitig erwachende und irgendwie sich betätigende, dabei starke Sexualität in Verbindung mit einer großen Sensibilität der moralischethischen Sphäre sind stets zu findende Merkmale des jungen Neurotikers. Damit ist die Wahrscheinlichkeit eines seelischen Konfliktes und auch eines Konfliktes mit der Wirklichkeit gegeben.

Es kommt sehr bald zu Lustbetriebsstörungen. Das Ich zieht sich vor der nur karge Freuden spendenden Realität zurück, erbaut sich ein irreales Erlebnisreich, das seinen Hoffnungen und Wünschen mehr entgegenkommt. Die Weltscheu, die Sonderlingsstellung, die Unmöglichkeit zu bürgerlicher Tüchtigkeit ist damit gegeben; Erwerbsunfähigkeit und Ekel vor sich und dem Leben die weitere Folge.

Eine rationelle Behandlung für derlei Ungemach gab es früher nicht; hier bietet die Psychoanalyse die besten Chancen. Über die Technik der Psychoanalyse, auch über die während ihres Verlaufes zutage tretende notwendige Affekteinstellung des Patienten zum Arzt, die sich als "Übertragung" und "Widerstand" äußert, sowie über vieles andere kann hier nicht ausführlich gesprochen werden. Auch die Entwicklung der Behandlungsmethode muß übergangen werden. Es ist begreiflich, daß sie, stets gemessen und kontrolliert an der Krankheitsbeobachtung, stets wachsend in symptomatischer und symbolischer Ausdeutung, schon ein Stück Geschichte hinter sich hat, trotz ihrer Jugend von kaum zwei Jahrzehnten.



Vielleicht interessiert es, einmal in Kürze einen kritischen Blick auf die Ab- und Umwandlungen zu tun, welche die reine Freudsche Lehre bei einzelnen seiner früheren Schüler erfahren hat.

Im Jahre 1907 veröffentlichte Alfred Adler in Wien eine "Studie über die Minderwertigkeit von Organen" (Verlag Urban & Schwarzenberg, Berlin). Gleich Freud sieht er die Anfänge der neurotischen Psyche in der Kindheit; aber nicht in einer libidinösen, der Sexualität entspringenden Besetzung, sondern in der Betätigung einer aus den Ichtrieben stammenden Sicherungs- und Wohlfahrtstendenz. Adler geht vom "Willen zur Macht" aus, einem Willen, der um so stärker sich durchzusetzen sucht, je mehr er im eigenen Körper Hemmungen und Widerstände findet. Kinder mit einer organischen Schwäche (z. B. des Auges, des Ohres, des Knochenbaus, der Blase usw.) suchen diese organische Minderwertigkeit durch Uberkomposition auszugleichen. "Das Kind ist unter allen Umständen ein Gernegroß und wird gerade von solchen Erfolgen phantasieren und träumen, die ihm von Natur aus schwierig gemacht sind." Diese Gegensätzlichkeit organischer Beeinträchtigung und phantastischen Höhenfluges der Wünche führt auf dem Wege einer Fiktion zu einer Leitlinie des Ehrgeizes, die eine inadäquate Anspannung aller Energien erfordert. Statt des Lust-Unlustprinzips herrscht ein Schwanken zwischen Erfolg und Mißerfolg. Statt der Libido wird ein Agressionstrieb zum Hebel aller Wirkungen. Die Sehnsucht "nach oben" zu kommen, die Furcht "nach unten" zu gelangen, führt bei Mann und Weib zum "männlichen Protest", wobei Mann mit Obensein und Weib mit Untensein identisch ist. Die von der Größensehnsucht konstruierte, fiktive Leitlinie des Lebens zwingt das Ich beständig, sich mit "Arrangements" voll Sicherungstendenzen und Vorsichtsmaßregeln zu umgeben. Es wirkt also die neurotische Notlage tief ins Charakterologische hinein. "Der nervöse Charakter" (Wiesbaden bei Bergmann, 1912) heißt das Hauptwerk Alfred Adlers. Ihm ist die Neurose "der Versuch, ein hochgespanntes Persönlichkeitsideal zu erreichen, während der Glaube an die eigene Bedeutung durch ein tiefsitzendes Minderwertigkeitsgefühl erschüttert ist". So wird der nervöse Mensch zu einem Kämpfer, der mit allen Ränken und Listen um die Ehre seiner eingebildeten Größe ringt. Ein wirksamer Trick seines Agressionstriebes ist die Entwertung des Gegners; sei dieser Gegner ein Mensch oder die ganze Wirklichkeit. In seiner Verbindung mit der Sexualität tritt der Agressionstrieb als Sadismus auf. Oft glaubt sich der Machttrieb seines positiven Charakters entkleiden zu müssen, der Neurotiker erscheint dann absichtlich unterwürfig, nachgiebig, schmeichelnd, hingebend, ganz erfüllt von negativen oder passiven Eigenschaften; aber das alles nur in der Hoffnung, dadurch um so sicherer "nach oben" zu kommen.

Es ist leicht erkenntlich, wie weit diese Adlersche Art, das nervöse Leben zu erschließen, von der Freudschen sich entfernt. Die Sexualität mit ihrer Libido tritt zurück gegen die Ichtriebe; statt des Willens zur Lust herrscht der Willen zur Macht. Die scharfe Sonderung von Bewußtem und Unbewußtem verschwindet; das rätselvolle Spiel ihrer gegenseitigen Abfolge verliert an Interesse; der bedeutsame Vorgang der Verdrängung ist entwertet. Aus dem von den Dämonen des Unbewußten in die Krankheit getriebenen Neurotiker wird ein raffinierter



Schauspieler, dem man die Maske herunterreißen muß. Die Adlersche Auffassung von der Neurose, an sich geistreich und voll feiner Beobachtungen, auch logisch im kritischen Erschließen, nähert sich der Bewußtseinspsychologie wieder an.

Hat der Hinweis der Entstehung neurotischer Symptome, insbesondere der neurotischen Charakterzüge, aus angeborener Organminderwertigkeit etwas Bestechendes, so scheint es doch einseitig und ungenügend, die ganze Variantenfülle nervöser Störungen aus dem einen genetischen Punkt (dem Macht- und Ehrgeiztrieb) herzuleiten. Namentlich den Angstzuständen gegenüber läßt die Theorie völlig unbefriedigt. Oft ist das Minderwertigkeitsgefühl nicht an erkrankte Organe geknüpft; oft ist es nichts anderes als ein enttäuschter Narzißmus. Auch ist zu sagen, daß der Wille zur Macht wohl erst sekundär aus dem primären Lustverlangen abzuleiten ist.

Ein zweiter Schüler Freuds, Wilhelm Stekel in Wien, entfernte sich von seinem Lehrer zwar in weniger grundlegender, aber doch auch bemerkenswerter Weise. Er betrachtet und behandelt gleichfalls den Neurotiker charakterologisch. Der Nervöse ist dadurch gekennzeichnet, daß er unter Ausschließung realer Probleme in seinem Ichproblem stecken bleibt und so zu einer hypertrophischen Auffassung seines Ichs gelangt, die ihn dazu führt, an eine ihm zugeteilte "große historische Mission" zu glauben. (Bei Adler die "Gottähnlichkeit".) Der Zerfall mit der Welt und sein Kampf mit ihr tritt in der psychoanalytischen Behandlung in deutliche Erscheinung. Der Arzt ist der Repräsentant dieser feindlichen Welt und darum wird die Szene oft zum Tribunal. Die Heilung erfolgt, wenn das neurotische Rüstzeug zerbricht, wenn der Analytiker, ohne seine Übermacht taktlos zu zeigen, hinreichende Gewalt erlangt, den Kranken zur Umkehr zu zwingen oder seine psychische Entgleisung ad absurdum zu führen. Es fügt sich also der Behandlung ein rationalistisch-pädagogisches Moment ein, das Freud absichtlich ausschließt. Außer der Sexualität weist Stekel eine große genetische Rolle auch den kriminellen Instinkten zu, sowie dem religiösen Bedürfnis, das bei den Neurosen in alle Formen des Aberglaubens oder eines Zeremoniells oder in sonstige groteske Resterscheinungen aufgelöst ist.

Seine in Einzelheiten dissentierende Meinung gab Stekel freundlicherweise mir auf Ansuchen durch die Mitteilung folgender Angaben kund:

"1. Die Ursachen der Neurosen sind nicht allein in der Sexualität zu suchen, sondern in einem psychischen Konflikt.

2. Es gibt keine Aktualneurosen (Angstneurosen, Neurasthenie), die nach Freud durch physische Noxen entstehen. Die Angstneurose entsteht nicht durch frustrane Erregungen; die Neurasthenie, die es gar nicht gibt, nicht durch Masturbation.

3. Perversionen sind nicht das Negativ der Neurosen, sondern ebenfalls Neurosen.

4. Das mystische Spiel der Libidobesetzungen, die Rückführung aller Erscheinungen auf infantile Erscheinungen (Überschätzung der Riech- und Schmutztriebe) erscheint mir übertrieben und unnötig.

5. Die Aufdeckung des Unbewußten allein heilt nicht. Es muß noch die Erziehung des Arztes einsetzen.



6. Das Wichtigste: die Verdrängung ist ein Willensakt. Das verdrängte Material ist niemals unbewußt, sondern stets nebenbewußt. Der Kranke will gewisse Erinnerungen nicht sehen (Freud sagte: er kann sie nicht sehen)."

Diese Zusammenstellung zeigt allerdings eine bemerkenswerte Divergenz zu Freud. Die Libido und ihre Schicksale, besonders ihre infantile Regression, verliert hier ihre überragende Bedeutung. Gleiches gilt von dem Vorgange der Verdrängung, dem Hauptschlüssel Freuds, dessen er bedarf, um uns das geheimnisvolle Gegenspiel des Bewußten und Unbewußten zu erschließen.

Es fehlt hier der Raum, abzuwägen, wie weit die Einwände Stekels gerechtfertigt sind und ob seine Neufunde dem Abgelehnten gleichwertig sind.

In Sachen der Psychologie gehen wir alle vom eignen Subjekt aus und bleiben meist im Subjektiven stecken; zumal vor Freud es noch niemand unternommen hat, hier ein Schema, eine Gesetzeswelt, mit dem Anspruch objektiver Gültigkeit aufzuweisen und auszubauen. Die Relativität des als wahr Empfundenen und als wahr Lehrbaren macht es auch psychologisch erklärlich, daß aus C. G. Jung in Zürich, dem vor-

mals begeistertsten Apostel Freuds, ein Apostata wurde.

Die unter seiner Leitung in Zürich einsetzende Abtrennung von Freud machte sich zuerst in einigen literarischen Arbeiten des Psychoanalytikers Riklin bemerkbar. An Stelle einer angeborenen sexuellen Konstitution trat für die Atiologie der Neurose der Aktualkonflikt in den Vordergrund. Der Mensch bricht nicht an einem von Kindheit her sich vorbereitenden Schicksal seiner Libido zusammen, sondern an einem unüberwindlichen, ihm zur Katastrophe werdenden Aktualereignis. Jung selbst brachte seinen neuen Standpunkt in einer großen Arbeit "Wandlungen und Symbole der Libido" (1911 und 1912) zum Ausdruck. Hatte Freud der Libido die Ichtriebe entgegengesetzt, so nimmt Jung sie in die Libido auf. Die Freudsche Sexuallibido sei also nur ein Spezialfall der das ganze Streben des Menschen beherrschenden libidinös zu deutenden Sehnsucht, sich auszuwirken. Die Libido ist der Beweis und die Betätigung des lebendigen Selbst. "Die Seele ist ganz nur Libido." In dieser auf eine vis vitalis zurückgreifenden Anschauung Jungs ist ein philosophischer Einschlag unverkennbar, der in Schopenhauers "Willen zum Leben" seinen großartigsten Ausdruck gefunden hat.

Woher stammt nun nach Jung der Vorgang der Verdrängung? Auch aus der Libido; denn auch sie ist bipolar, ihrem Wesen nach in zwei Komponenten zerlegbar mit entgegengesetzten Vorzeichen. So stellt sich ein "Gegensatz der Libido durch sich selbst dar; ein Vorwärtsstreben und ein Zurückstreben der Libido in einem. Es ist nicht nur so, daß die Libido ein unaufhaltsames Vorwärtsstreben, ein endloses Leben- und Aufbauenwollen wäre, als welches Schopenhauer seinen Weltwillen formuliert hat, wobei der Tod und jegliches Ende eine von außen herantretende Tücke oder Fatalität ist, sondern die Libido will auch den Untergang ihrer Bildung". Damit scheint zugleich das Gesetz von Ebbe und Flut des Lebens gegeben, und in das psychoanalytische Erkennen treten neben die retrospektiven, rein kausalen Momente, mit denen Freud es ausschließlich zu tun haben will, zum ersten Male prospektive und finale Momente hinzu. Das ist natürlich sehr folgenschwer:



denn auch die Wiege der Libido, das Unbewußte, das bei Freud einer voraussetzungslosen, rein kritischen Beobachtung unterliegt, wird durch Jung in eine spekulative und metaphysische Betrachtung gerückt. Wenn man das Unbewußte Freuds all seiner spezifischen, aufs Individuelle zugeschnittenen Merkmale entkleidet und ihm dafür das Allerweltmäntelchen der Jungschen Libido umhängt, so wird die Rolle des Unbewußten als konstitutiver Faktor der Entstehung und Aufrechterhaltung der neurotischen Symptome ganz unklar. Wie schon erwähnt, erhält das Jungsche Unbewußte sein zweites Gesicht: die prospektive, in die Zukunft weisende Tendenz.

Die gleiche Tendenz liegt nach Jung auch dem Phänomen des Träumens zugrunde. Während nach Freud der Traum das Seelenerlebnis ist, welches unerfüllte Wünsche, nicht zu Ende erlebte Stimmungen (namentlich einer frühen Kindheit), zu einem Scheinleben erweckt, also immer nur Vergangenes aufweist, und zwar in rein kausaler Verbindung, enthält der Traum nach Jung neben diesem allen zugleich einen kurativen Fingerzeig in Gestalt eines Hinweises, wie der Träumende den auf ihm lastenden Aktualkonflikt zur Lösung bringen könne. Also eine Art Wahrtraum und Heiltraum mit einer prospektiven und finalen Bedeutsamkeit.

Wie Jung "aus den Träumen die Zukunftstendenzen elaborieren will", so ist ihm auch die Symbolik des Neurotikers zielbesetzt: "Das Symbol enthält hinter dem Verdrängten die noch nicht erkannte Aufgabe."

Am weitesten wird die Distanz der Anschauung durch die Auffassung der Ätiologie und des Heilungsvorgangs der Neurosen. Bei Freud handelt es sich hier um Entwicklungshemmungen und Fixierungen der Libido aus frühester Kindheit. Die Heilung kommt durch Lösung dieser Fixierungen auf dem Wege des Bewußtmachens derselben von selbst zustande, ohne jede weitere Pädagogisierung des Kranken durch den Arzt.

Nach Jung beruht die Neurose auf einem Zurückweichen vor einem aktuellen Konflikt mit daraus folgender Regression der Libido auf frühere "Verwendungsmöglichkeiten": und die Heilung wird erreicht in dem Erleben einer Art "inneren Wiedergeburt" unter der bewußten "Hinopferung" infantiler Begehrlichkeiten.

Die nüchterne, kühle, amorale Psychoanalyse Freuds, ebenso frei von Konzessionen an jegliche Tradition wie fest und rücksichtslos nur auf ihren eigenen Fundamenten ruhend, wird durch die Züricher Schule in ein psychotherapeutisches Verfahren umgewandelt, das Freud selbst nicht mehr als Psychoanalyse anerkennt.

Die Krankheit, ihre Entstehung wie ihre Symptomatik und Symbolik wird nicht mehr aus individuellen Seelenabläufen erklärt, sondern erscheint nach überindividuellen Zusammenhängen mit Kulturgeschichte und Ethik orientiert. Mit der Einführung von Teleologie, einem zweckhaften Wollen, wird die voraussetzungslose Psychologie Freuds nach Seiten der Philosophie und der Moral, also in die Wege der eben verlassenen Bewußtseinspsychologie zurückgebogen, soweit sie nicht geradezu metaphysisch anmutet. —

Mögen die hiermit nur kurz angedeuteten Wechselgänge der neuen Tiefenpsychologie schließlich zu einer der Sache und vor allem den



Kranken förderlichen Klarheit sich entwickeln. Die Ordnung des in Frage stehenden Denkstoffes ist noch zu jung, er selbst zu spröde, um nicht ein weiteres Ausreifen wünschenswert erscheinen zu lassen.

Jedenfalls ist in die bisher apokryphen Vorgänge des Seelenlebens ein erhellender und wärmender Lichtstrahl gedrungen, um nicht wieder auszulöschen. Die "offizielle" Wissenschaft, soweit sie wirklich den Gradmesser objektiv faßbarer Erkenntnis und menschlichen Wahrheitsbesitzes darstellt, wird an der Freudschen Lehre nicht länger mehr achtlos oder mißachtend vorübergehen können.

### Ein unveröffentlichter Brief Sophies von Löwenthal an den geisteskranken Nikolaus Lenau.

Von Dr. Ernst Jentsch in Obernigk.

Von den Egerien unserer Dichter des letztvergangenen Jahrhunderts mag Sophie Löwenthal, das Herzensbündnis Lenaus, vor anderen auf unser besonderes Mitgefühl Anspruch erheben. Einmal konnte es nicht ausbleiben, daß im Meinungsaustausch der Unkundigen das schließliche Schicksal des unglücklichen Dichters, der im Wahnsinn endete, auch mit dem Wesen und Wirken der Frau verknüpft wurde, welcher er zwölf Jahre lang in so hohem Maße zugetan gewesen ist und dies, während es von allen Urteilsfähigen immer unbezweifelt war, daß sich jene in der Hauptsache niemals etwas zu vergeben hatte. Und weiter insofern, als Lenau selbst in der Zeit der ausbrechenden Psychose in einem krankhaften Erregungszustande alle Briefe Sophies vernichtet und so ihr unmittelbares literarisches Andenken ausgetilgt hat, ein Andenken, dessen sie in Anbetracht ihrer Herzens- und Geistesbildung wohl würdig gewesen wäre.

Sophie Kleyle 1), geboren 1810, die zweitälteste, reizvolle, elegante, geistesrege Tochter des Hofrats Kleyle, früheren Sekretärs des Erzherzogs Karl, war von der Mutter häuslich erzogen, vom Vater in seinen häufigen abendlichen Vorträgen im Familienkreise hauptsächlich in Naturkunde und Geschichte unterwiesen. Die Familie gehörte der intellektuellen Gesellschaftsklasse Wiens an. Musik und Dichtkunst waren der Heranwachsenden vertraut. Seitdem sie eine frühe, aufkeimende Herzensneigung zu einem in jungen Jahren bereits namhaften Botaniker hatte ersticken müssen, übte sie auch das Blumenmalen mit großer Vollendung aus. Ohne Liebe heiratete sie einige Jahre später den schöngeistigen Max Löwenthal, der sich damals bereits als Dramatiker und Lyriker mit einigem Erfolge versucht hatte und später als hoher Postbeamter im österreichischen Staatsdienste in den Freiherrnstand erhoben wurde. 1833 führten diesen seine künstlerischen Interessen mit Lenau zusammen, und der Dichter folgte infolge seiner leicht misanthropen Sinnesart anfänglich nicht ohne einiges Widerstreben der dringlichen Einladung in sein Haus, woselbst er sich bald heimisch fühlte.

<sup>1)</sup> L. A. Frankl, Lenau und Sophie Löwenthal. Stuttgart 1891.



Nikolaus Niembsch von Strehlenau, geboren 1802 in Csátad bei Temesvar, war der Sohn eines haltlosen Vaters, der in jungen Jahren an der Schwindsucht starb, und einer leidenschaftlichen, geistig regsamen Mutter, welche das vielversprechende Kind über die Maßen verzog. Lenau lernte leicht, war als Kind sehr religiös, zeichnete sich früh durch ein stark entwickeltes mimisches Talent aus und lag eifrig dem Vogelfange in Wald und Feld ob. Er erlernte auch vortrefflich Gitarre und Violine spielen und zum Gitarrespiel virtuos pfeifen. Die Lage der Familie war auch nach der zweiten Verehelichung der Mutter oft drückend, doch halfen ihr die wohlsituierten Großeltern väterlicherseits aus, denen der empfindliche und schon damals schweren Verstimmungen unterworfene Bursch indessen zuletzt den Rücken wandte. Lenau studierte zuerst Landwirtschaft, seit 1824 in Wien Rechtswissenschaft, seit 1826 daselbst Medizin. In der Medizin hat er 1830 Prüfungen abgelegt, davon eine, wie erwähnt wird, besonders glänzend (wie auch einige solche für die früheren Berufsstudien). Vor dem letzten ärztlichen Examen erfaßte ihn jedoch ein Widerwille gegen alles Studium und ein Gefühl der Erschöpfung, so daß er sich auf Reisen begab. Da kurz darauf seine Großmutter starb und ihm eine kleine Erbschaft zufiel, beschloß er, in Heidelberg zu promovieren. Hierzu ist es aber nicht mehr gekommen, trotzdem er dort später wieder klinische Kurse besuchte, zum Teil aus dem Grunde, weil Lenau inzwischen von Schwab in Stuttgart und durch die Herausgabe seiner Gedichte mit Erfolg in die Literatur eingeführt worden war. Seine ersten dichterischen Versuche, teilweise dramatischer Art, fallen in sein zwanzigstes Lebensjahr. "Wie mit dem Lernen, so ging es ihm auch später mit dem Dichten", "sagt sein Biograph, sein Schwager Schurz<sup>1</sup>), "er dichtete nur ruck- und ranntweise, sodann aber auch angestrengt und ausgiebig, dagegen wieder durch geraume Zeit gar nicht. Daher kommt es, daß er eigentlich sehr wenig fruchtbar war."

Phantastische Kindheitserinnerungen, Drang ins Weite, Schwärmerei für die neuartigen Ideale und die Hoffnung, durch Landspekulation sich eine gute Rente zu sichern, führten ihn alsdann nach Nordamerika. Sein Aufenthalt dortselbst währte nur einige Monate, den Winter 1832/1833. Seine hochgespannten Erwartungen waren bald fehlgeschlagen, der alles beherrschende Geschäftssinn der Yankees stieß ihn heftig zurück. Sein kleines Besitztum, welches übrigens erst 1846, als der Dichter bereits seit zwei Jahren geistig erkrankt war, verkauft wurde, hat ihm keinen

Gewinn abgeworfen.

Im Herbst 1834 traf der Dichter wiederum in Wien ein. Freunde hatten ihn gealtert gefunden. Auf der langen Seereise hatte er Skorbut durchgemacht, Nachkrankheiten, wohl meist nervöse Beschwerden, plagten ihn. Desillusioniert und häufigen schweren Verstimmungen unterworfen ging er an die Bearbeitung seines "Faust". In diese Zeit fällt seine Bekanntschaft mit Löwenthal.

Lenaus Beziehungen zu Sophie haben Frankl (l. c.) und Sadger<sup>2</sup>) eingehend geschildert. Sophies wesentliche Bedeutung als Spiritus

A. X. Schurz, Lenaus Leben. 2 Bände. Stuttgart 1855.
 J. Sadger, Aus dem Liebesleben Nikolaus Lenaus. Schriften zur angewandten Seelenkunde VI. Leipzig u. Wien 1909.



rector von Lenaus Dichtung ist zweifellos. Frankl führt sechzehn Poesien Lenaus an, welche unmittelbar Sophie zum Gegenstande haben oder an sie gerichtet sind. Auch "Savonarola" soll durch Sophies Anregung mit entstanden sein. Lenau pries in verschiedenen Briefen an Sophie in höchstem Maße ihre Geistesgaben. Es wird hierzu zu sagen sein, daß Lenau in seiner leidenschaftlichen Art nicht selten überschwengliche Worte wählte, daß er gerade an diesen Stellen mit Lobeserhebungen nicht kargen konnte, daß sich ein gutes Teil starken Selbstbewußtseins darunter verbarg, daß er gerade sie so hoch stellte, daß die durch die Länge der Zeit und die persönliche Angleichung geschaffene weitgehende gegenseitige Einfühlung und die allmählich gewonnene Vertrautheit Sophies mit dem Ideenkreise des Dichters das einzigartige Verständnis genügend erklärte. Aus den wenigen uns vorliegenden Briefen Sophies an den Dichter während seiner Geisteskrankheit geht aber zum mindesten eine weitgreifende Einsicht Sophies in diese veränderte Sachlage nicht hervor. Das Bild, das sie sich von dieser offenbar zurechtgelegt hatte, entsprach nicht der Wirklichkeit. Doch dies konnte man auch nicht gut von ihr erwarten, zu einer Zeit, in der man in weiteren Kreisen über solche Dinge noch weit weniger unterrichtet war, als heutzutage 1).

Ebenfalls wesentlich und wahrscheinlich von sehr großem Belang für den Dichter war aber eine andere Seite der Einwirkung Sophies auf diesen. Lenaus psychopathische Anlage zeigte sich nämlich und zwar schon in der Jugend, besonders aber im späteren Alter, namentlich seit dem Aufenthalt in Amerika, in häufigen und nachhaltigen Depressionszuständen. So reizvoll sich nun diese Gefühlslage in der für seine Poesie typischen Weise oft niedergeschlagen hat (es verhielt sich hiermit bei ihm nicht viel anders als bei Byron), so war sie gleichwohl für seine psychische Persönlichkeit und für sein künstlerisches Fortschreiten nicht gefahrlos. Diese Verstimmungen haben wesentlichen Anteil daran gehabt, daß der Dichter viel umherwanderte und -reiste, Begonnenes oft liegen ließ oder aufgab, und sie hemmten ihn auch in seiner künstlerischen Tätigkeit. Seine Verstimmungen waren indes beeinflußbar. Er half sich in jüngeren Jahren oft selbst darüber hinweg, dadurch, daß er sich mit philosophischen Stoffen beschäftigte, die ihm sehr zusagten und wohltaten. Nach der amerikanischen Reise blieb ihm jedoch diese Wirkung der Philosophie versagt. Von dieser Zeit an war es vornehmlich Sophie, welche die Fähigkeit hatte und die Aufgabe fühlte, die Wolken von der Stirn des Dichters zu verscheuchen und seine Stimmung wieder auszugleichen, wenn diese die Produktion zu lähmen drohte (Castle 2). Sadger sagt geradezu, sie habe ihn dem Leben und Dichten wiedergegeben.

Sophies Beziehungen zu Lenau sind nicht ungetrübt verlaufen. 1839 faßte dieser eine Leidenschaft für die Opernsängerin Caroline Unger, und der Dichter ging mit dem Gedanken um, sich mit der Künstlerin zu verehelichen. Sophie verhielt sich abwartend, sie machte in der Hauptsache Lenau gegenüber nur geltend, daß seine Subsistenz-

2) E. Castle, Nikolaus Lenau, Zur Jahrhundertfeier seiner Geburt. Leipzig 1902.



<sup>1)</sup> Von Frankl wissen wir übrigens, daß Sophie in späteren Jahren einen Roman ("Mesalliiert") geschrieben hat.

mittel zur Eheschließung nicht genügten. Diese Erwägungen erübrigten sich jedoch, da Lenau sich zuletzt von selbst von der Sängerin trennte. Das gleiche Bedenken hat Sophie dem Dichter dann nochmals entgegengehalten, als er, was er ihr zunächst mitzuteilen sich gescheut hatte, 1844 in Baden-Baden mit der zweiunddreißigjährigen Marie Behrends aus Frankfurt verlobt war. Dieses Ereignis fällt bereits in die Zeit des Beginns seiner letzten Krankheit. Lenau hatte damals schon seit längerer Zeit allgemeine Zeichen einer nervösen Erkrankung, Krankheitsgefühl und deutliche Empfindung des Nachlassens seiner Geisteskräfte, wie aus den Briefen dieser Periode ersichtlich ist. Die Braut hatte Lenau nach ganz kurzer Zeit seiner Bekanntschaft gefreit, die Eheschließung war für einen baldigen Zeitpunkt in Aussicht genommen. Die allgemeine pekuniäre Lage des Dichters versprach sich durch den Vertrag mit Cotta zu bessern, war aber zunächst noch unsicher, die Braut selbst war vorläufig ebenfalls ohne materiellen Rückhalt.

An dieser Stelle sei erwähnt, daß Lenau bereits 1830 sich mit dem Gedanken zu heiraten beschäftigt hatte, als er im Kreise Schwabs Lotte Gmelin — als die Muse von Lenaus "Schilfliedern" auch Schilflottchen genannt — kennen gelernt hatte. Der Dichter kam aber da-

mals, wie auch sonst öfter, zu keinem rechten Entschlusse.

In dieser Entschlußlosigkeit und in seinen Verstimmungszuständen haben wir zwei der wesentlichsten Äußerungen der Psychopathie des Dichters vor uns. Letztere zeigte sich aber auch in Verbindung mit sonstigen körperlichen Erkrankungen. So hatte er, nachdem er 1823 eine starke Halsentzündung überstanden hatte, davon einen "Schlundkrampf" zurückbehalten, von dem er noch 1843 befallen wurde. Bezeichnend ist auch eine Stelle in einem Briefe Lenaus an Evers (24. September 1841): "Mein Körper ist eine pure Niederträchtigkeit; alles ist störend, aufregend und was weiß ich, für diesen Lumpen. Kaum daß er Kraft genug aufbringt, um den Fiedelbogen nicht fallen zu lassen; an ein tüchtiges Arbeiten ist bei mir nicht mehr zu denken."

Von körperlichen Erkrankungen werden in Lenaus Briefen und von der Biographie ferner außer einer 1831 überstandenen Gelbsucht Rheumatismen erwähnt, an welchen er besonders seit seinem amerikanischen Winter litt. Nach seiner Rückkehr 1833 und wiederum 1835 litt er mehrere Male an plötzlich eintretendem Seitenstechen mit so stark gestörtem Allgemeinbefinden, daß jedenfalls pleuritische Prozesse darunter zu vermuten sind. Auch eine Herzbeutelentzündung, die wohl mit diesen Vorgängen verknüpft war, hat er damals überstanden. 1841 wurde er von einem Gelenkleiden in der rechten Hüfte befallen, das er als Gicht bezeichnet und gegen welches er in Ischl Soolbäder nahm. Im gleichen Jahre war er bereits kurz nach seiner Ankunft in Stuttgart am Scharlach erkrankt, welcher viele Nachübel im Gefolge hatte ("das größte davon ist eine totale Verstimmung"). Seine Kritik hinsichtlich seiner depressiven Zustände war indes zuweilen treffend. An Emilie Reinbek schrieb er am 5. Oktober 1834: "Es muß etwas in mir gebrochen und gerissen sein, das nicht mehr heilen kann. Glauben Sie mir, es ist nicht fade Phantasterei, es ist Krankheit . . . . Vielleicht ist aber das Ganze nicht so schlimm, wie es mir vorkommt, und die Meinung meiner Unheilbarkeit nur ein Symptom meiner Krankheit, einst mit dieser verschwindend." Diese affektiven



Schwankungen hat der Dichter übrigens selbst auch mit seiner "allzu lebhaften Sensibilität" in Verbindung gebracht.

In diesem Zusammenhange erscheint Lenaus Vorgefühl, daß er einstmals geisteskrank werden würde, als vorwiegend hypochondrischer Zug, denn daß es schließlich dazu kam, war in der Hauptsache durch einen zufälligen Faktor bedingt, den er zu seiner Zeit noch gar nicht in Rechnung setzen konnte. (Nach Sadger soll die Infektion unmittelbar nach der Rückkehr aus Amerika in Bremen stattgefunden haben.) Er fand aber das Psychopathologische in sich selbst vor und als starker Psychologe und Sachkundiger besaß er wohl zuweilen einen der wissenschaftlichen Schule der Zeit voraneilenden Blick, so als er zu Kerner sagte, die Dichter seien alle solche phantastische Wagenlenker (nämlich wie Phaeton), die leicht einmal von ihren eigenen Gedanken geschleift Und in dieser Anschauung entschuldigte er sich werden könnten. offenbar, als er einst plötzlich von Ischl nach Wien abgereist war, aber hauptsächlich durch einen üblen Traum geschreckt sogleich wieder dahin zurückkehrte, indem er sagte, er sei ein Mensch, "cui non est sanum sinciput". Solches befremdende Benehmen zeigte er öfter. Besonders unheimlich war es, wenn er grimassierte. Er spielte auch zuweilen absichtlich den Wahnsinnigen, das eine Mal, um sich einer ihm unangenehmen Reisegesellschaft zu entledigen. Als hierher gehörig sind auch zu erwähnen seine starken Affektausbrüche, seine Überempfindlichkeit gegen Hitze und Kälte, seine Leutescheu, die ihn von größeren Gesellschaften in auffälliger Weise fernhielt oder daraus vertrieb. Im Alkoholgenuß war er mäßig, doch exzedierte er im Gebrauch starken Kaffees, besonders aber rauchte er sehr stark und dichte Tabakswolken verhüllten seine Arbeitsräume. "Ich vermöchte keine Zeile zu schreiben ohne meine Pfeife im Munde. Nur beim Rauchen kommen die Gedanken; es konzentriert .... Wenn ich meiner Kappe einen anderen Ruck gebe, wenn ich meine Zigarre frisch anzünde, so wirkt das gleich auf mich und gibt mir einen ganz anderen Ideengang."

Nach dem "Phrenologen" Noel, der Lenaus Kopf begutachtete, ist der Hirnschädel von außergewöhnlicher Größe gewesen (Schurz, II, S. 325). Lenaus Erscheinung gehört übrigens zu denjenigen Beispielen, welche Lombroso zur Begründung seiner Theorie über die Genialität mit am frühesten in Betracht gezogen hatte. Der mit Lenau selbst befreundete Biograph desselben, Frankl, der Arzt war, hat sich Lombrosos Darstellung in dem Werke "Der geniale Mensch" weitgehend angeschlossen. Für die Lehre der Beziehungen von Genie und Entartung ist aber bei Lenau nicht sowohl die Psychose, wie Lombroso meinte, als vielmehr die hereditäre psychische Gleichgewichtsstörung von Belang.

Lenaus Psychose, die progressive Paralyse, brach offensichtlich aus im Oktober 1844, als er sich behufs Abschlusses des Kontraktes mit Cotta und mit den Vorbereitungen zu seiner Verehelichung mit Marie Behrends beschäftigt, bei Reinbek in Stuttgart aufhielt. Schon längere Zeit waren Appetitlosigkeit, Kopfweh, Reizbarkeit, Schlaflosigkeit, Nachtschweiße, Sinken der Arbeitskraft vorausgegangen. Die Schilderung der sich anschließenden Vorgänge findet sich bei Schurz, II, S. 273 u.f. in Verbindung mit und im Anschluß an die ärztlichen Berichte. Eine Darstellung der Psychose von ärztlicher Seite zusammen mit dem Obduk-



tionsbefund brachte die "Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie", 7. Band, 1850, S. 614 (H. Meckel). Nach dem Zeugnisse Schellings, der Lenau bereits während seiner Scharlacherkrankung 1841 in Stuttgart behandelt hatte, haben zu den starken Aufregungen des Dichters zu dieser Zeit auch Briefe aus Wien, von Sophie, beigetragen, wobei zu erwähnen ist, daß der letzte Aufenthalt Lenaus in Wien nicht ohne leidenschaftliche und bittere Worte von beiden Seiten verlaufen war. Am 30. September wurde Lenau von einer Fazialislähmung rechterseits befallen, die ihn sehr erschreckte und welche zunächst für rheumatisch gehalten wurde und in 14 Tagen verschwand. Dabei bestand häufiger extremer Stimmungswechsel. Am 11. Oktober nachts brach, nachdem der Kranke an demselben Tage wiederum Briefe aus Wien erhalten hatte, eine ängstliche furibunde Erregung aus, während welcher er eine große Anzahl Briefe und auch Manuskripte in der Waschschüssel verbrannte. Man fing hierauf an ihn zu überwachen, und nachdem er bald darauf nachts in die Wohnung Reinbeks eingedrungen war und die Freunde beschuldigt hatte, sie hätten ihn beim Kriminalamte angezeigt, brachte man ihn in ein Zimmer im Erdgeschoß. Dort versuchte er sich in einem unbewachten Augenblicke zu erdrosseln. Am 17. nachts verbrannte er wiederum Papiere und versuchte dann nochmals mit Hilfe des Taschentuchs sich zu erwürgen. Man ließ ihm hierauf am 19. zur Ader. Am 20. sprang er unangekleidet aus dem geöffneten Fenster des Reinbekschen Hauses und lief die Straße hinunter. Er wurde alsdann am 22. Oktober in die Heilanstalt Winnental aufgenommen.

Lenau war ein nur stunden- und tageweise geordneter, unruhiger, nicht selten gewalttätiger Patient. Der Leiter der Anstalt, der damals als Irrenarzt weithin berühmte Hofrat Zeller, gab zunächst der Hoffnung auf Wiederherstellung des Kranken Raum. Die Möglichkeit der progressiven Paralyse wurde wohl wegen ihrer damaligen großen Seltenheit in Winnental nicht in Betracht gezogen. Diese Diagnose wurde erst nach der Ubersiedelung des Kranken in die Heilanstalt in Döbling bei Wien, die im Mai 1847 statthatte, in einem Ärztekonsil gestellt. Insofern es sich um eine Geistesgröße von europäischem Rufe handelte, hätte eine seitens des Arztes geäußerte nicht völlig sicher begründete trübe Voraussicht überdies einen schwer wieder gut zu machenden Schaden nach sich ziehen können. Schurz und Theobald Kerner haben mitgeteilt, daß Justinus Kerner, der Lenau seit langen Jahren genau kannte und in der Beurteilung Geisteskranker Erfahrung besaß, bei seinem Besuche einen sehr ungünstigen Eindruck hatte. (Ebenso urteilte Bauernfeld nach einem allerdings erst 1867 erschienenen Aufsatz [Neue Freie Presse, 23. August], "Die poetischen Dioskuren Österreichs" [gemeint sind Lenau und Anastasius Grün], bei seinem Besuche in Winnental sehr pessimistisch.) Über Frankls Ansicht vergl. den hier veröffentlichten Brief Sophies. Lenau starb in Döbling am 22. August 1850.

Im Mai 1845 brachte die "Allgemeine Zeitung" in Nr. 135 ein Sonett, welches Lenau in der Anstalt geschrieben haben sollte. Es stellte sich aber heraus, daß es sich um eine Verwechslung ähnlicher Buchstaben des abgekürzten Namens beim Druck gehandelt hatte. Dieser Vorfall veranlaßte Anastasius Grün, drei Sonette abzufassen, die dem Schmerze über Lenaus Schicksal und der Hoffnung auf seine



Wiederherstellung Ausdruck gaben. Die Entstehung dieser Sonette war die Ursache davon, daß sich Sophie in einem Briefe an den kranken Dichter wandte.

Es ist dies nicht das erstemal gewesen. Schurz erzählt, daß er bei seinem Besuche in Winnental im November 1844 dem Kranken einen Brief von Sophie übergeben habe, in welchem der Spruch vorkam "Duck dich und laß vorübergahn, das Wetter will seinen Willen han," und daß Lenau zuerst darunter geschrieben hatte: "ich ducke mich nicht", dann aber in ein Anmerkbüchlein notiert hatte: "ich ducke mich doch, versteht ihr mich, doch" usw.

Der Text des Briefes Sophies, welcher durch die Grünschen Sonette veranlaßt war, ist bei Schurz (II, S. 277) ohne Datum und ohne Unterschrift abgedruckt. Er ist jedenfalls im Frühjahre oder Sommer 1845 abgefaßt, wie aus diesem Zusammenhang hervorgeht, und lautet folgendermaßen:

#### Lieber Niembsch!

Haben Sie Auerspergs Sonetten gelesen? Als sie mir von einer Freundeshand zugeschickt wurden, faßte ich den Plan, sie Ihnen illustriert zu senden; aber die Allgemeine Zeitung hat mir die Freude verdorben, da sie die schönen Gedichte früher brachte, als ich sie senden konnte.

Auersperg hat in diesen Versen sein Verhältnis zu Ihnen und seine Empfindungen für Sie vollkommen geschildert. Sie waren ihm jederzeit eine Stütze, ein liebevoller Freund, und ein unbestechlicher Richter, und wie ich Auersperg kenne, würde er aufgehört haben, Sie zu respektieren, in dem Augenblicke, als Sie sich herbeigelassen hätten, ihm zu schmeicheln. Er ist fein, geschickt einen Menschen zu durchschauen, und nur eine große Natur, in der er seinen Meister erkennt, ist im Stande, ihm Liebe und Achtung abzudringen. Sie haben für ihn immer eine Art von Verliebtheit empfunden. Seine persönliche Liebenswürdigkeit hat Sie überwältigt, seine Gegenwart Sie hingerissen; Sie lieben ihn, nicht seines Talentes, seines Charakters wegen, sondern blind, wie man selten einen Mann, meistens aber Weiber und Kinder liebt, und das ist vielleicht die dauerhafteste Neigung; weil sie wie jeder Naturtrieb in der Seele wurzelt, wächst und stirbt sie auch mit ihr.

Freilich ist Auersperg auch ein Dichter, aber nicht wie Sie; trotz seines schönen Talents nicht durch und durch. An ihn würde mich nicht gemahnt haben, was ich neulich auf der Donau sah, und was mich so heftig und schmerzlich an Sie mahnte. Ein armer Kroate oder Slowake oder Landsmann von Ihnen, ein Wallfahrer, wie deren neulich eine ganze Schiffsladung bei Mariataferl ertrunken ist, trieb in einem kleinen Kahn auf der Donau. Im ärmlichen Zwilchkittel stand er in seinem Fahrzeug und ruderte lässig dahin und dorthin, planlos, und schaute mit seinen dunkeln, schwermütigen Blicken den bewegten Wellen nach, unbekümmert um die Leute am Ufer, die seinem wunderlichen Treiben zusahen. Seinen Hut mußte er weggeworfen haben, den bloßen Kopf setzte er der Sonne aus, kein Kleidungsstück, kein Brod, keine Flasche hatte er in seinem Kahn, nur einen großen, vollen, grünen Kranz, den er an seinem Pilgerstabe, am Vorderteile des Schiffchens wie eine Flagge befestigt hatte. War das nicht das Bild



eines echten Dichters? Ihr Bild, lieber Niembsch? Haben Sie nicht auch im Leben so herumgetrieben, im leichten Kahn, auf dem wilden, dunklen Strom, nach keinem Ufer ausblickend, mit weggeworfenem Hute, und nur den Kranz bewahrend statt allen irdischen Gutes? Und wenn die anderen besonnenen, klugen Leute sorgfältig die Schlafmützen und Hüte und alle Arten von Kopfbedeckungen auf ihre Schädel stülpten, haben Sie nicht Ihr edles, schönes Haupt der Sonne und den Blitzen, dem Schnee und den Stürmen preisgegeben, von dem schönen, grünen, ewig grünen Kranz umschlungen, aber nicht geschützt? O die schlanken, glatten Lorbeerblätter schmücken die Stirne nur, sie behüten sie nicht, sie halten die Unbild dieser rauhen Zeit nicht ab, und darum, darum sind Sie krank! Ich habe ihm lange nachgesehen, dem armen Landsmann, und an seinen Landsmann gedacht mit quälender Sehnsucht. . . . . .

Man wird hierzu sagen müssen, daß der Vergleich des Loses des Dichters mit dem eines vagierenden Slowaken in Anbetracht des augenblicklichen Zustandes des ersteren nicht glücklich genannt werden konnte. Es war gewiß nicht günstig, dem schonungsbedürftigen Kranken auf diese Weise gewissermaßen seine eigene Haltlosigkeit im Leben vorzustellen, wenn auch, soweit überhaupt ein besonderes Motiv der Briefstellerin hierbei vorlag, dieses nur ein gutes sein konnte.

Inhaltlich weniger unbedenklich als dieser, insofern er für einen psychisch Kranken bestimmt war, ist indessen der Text des nunmehr hier folgenden, im Winnentaler Archiv zugleich mit vielen Briefen von Schurz und verschiedenen solchen von Reinbek und seiner Frau, von der Familie Behrends und anderen aufbewahrten Schreibens Sophies an Lenau. Die beim Datum fehlende Jahreszahl ist offenbar 1846, da der in dem Briefe erwähnte Besuch Frankls in Winnental in den November 1845 fiel.

Wien, den 24ten Februar.

#### Lieber Niembsch!

Hofrat Zeller meint, es sollten Ihnen einige Ihrer Freunde wieder schreiben, aber die Freunde schreiben nur einmal, wenn sie keine Antwort bekommen, wenn ihre Briefe auch von andern gelesen werden, wenn sie befürchten müssen, daß sie nicht besonders gewürdigt werden, die Freunde haben, mit einem Wort, tausend Gründe nicht zu schreiben, wie Sie wohl wissen werden, denn Sie lieber lieber Niembsch! waren zu Ihrer Zeit auch so ein Freund.

Ich aber lieber Niembsch! die ich ein Staub, ein Nichts bin, ich schreibe Ihnen, da ich höre, Sie fragen wieder nach Briefen, auf die Gefahr hin, Sie zu belästigen. Ja, wenn Sie auch, nur um ihn zu zerreißen einen Brief wünschen, so sollen Sie ihn von mir haben.

Seit Frankls Zurückkunft leide ich an einem Überfluß an Mangel an Courage. Seine Nachrichten trafen mich, als ich gerade die letzten Maschen an einer Decke häkelte, die ich Ihnen zum Nikolaustage bestimmte, sie trafen mich wie der Hagel die Saaten, wie der Geier seine Beute, sie zerschlugen sie zerrissen mich. Meine Fantasie reicht nicht aus, mir Sie krank vorzustellen, und wenn mirs jemand mit dürren Worten sagt, möchte ich den Kopf an die Wand rennen, aber ohne

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 1.



was dabei zu denken. Meine ganze Seele empört sich bei dem Gedanken an den Frevel, den die Lügnerwelt an dem Geiste gewagt hat, aber ohne daß sie ihn begreift. Mir geht es wie dem Reiter in Ihrem "traurigen Mönch"), ehe das Ungeheure ausgesprochen wird, möchte ich sterben gehen.

Ach Gott! das ist wieder ein Brief zum zerreißen.

Lieber Niembsch! denken Sie sich, eine große Decke von Wolle mit schönen hellen Farben habe ich Ihnen gehäkelt und habe sie in Ihren Kasten gelegt zu all den lieben Sachen, die drin stehn und mir den Unterschied von einst und jetzt recht anschaulich machen, zu Ihrer Kaffeemühle, auf die Sie so große Stücke hielten, zu Ihren Gläsern, Büchsen, Tassen, zu Ihren Porzellanköpfen und Stöcken, zu all dem lieben Kram, den Ihre teuren Hände berührt haben, und Ihre schönen armen Augen angeblickt. Eine Cigarre habe ich auch noch, die Sie vor zwei Jahren, am 28ten März, als Sie die Unglücksreise antraten, halb geraucht in meinem Zimmer liegen ließen. Meine Schwägerin Caroline kam, als Sie kaum von mir Abschied genommen hatten, und sagte: Ich bin eine Kassandra! wer weiß, wie Sie Niembsch wiedersehen. Ich ärgerte mich damals weidlich über sie, weil ich meinte, sie folge nur, wie schon öfter, ihrem Hange etwas unangenehmes zu sagen, seither habe ich mich schaudernd an diese Worte erinnert. Sie ist aber doch eine schlechte Profetin, denn als Sie erkrankten, behauptete sie zuversichtlich Sie würden nächstens gesunden.

Da haben Sie meinen Brief, mein liebes krankes Kind! Thun Sie damit, was Sie wollen. Es hilft nichts, wenn ich auch sage Gott sei mit Ihnen!

#### Tausend Lebewohl!

Ihre Sophie.

Es ist verständlich, daß dieser Brief dem Kranken nicht ausgehändigt, sondern daß er zu den Akten gelegt wurde. Schon die einleitende Bemerkung, daß der Brief nicht unmittelbar von der Brief-

Der große und geheime Schmerz, Der die Natur durchzittert, Den ahnen mag ein blutend Herz, Den die Verzweiflung wittert, Doch nicht erreicht — der Schmerz erscheint Im Aug' des Mönchs, der Reiter weint.

Er ruft: "o sage, was dich kränkt? Was dich so tief beweget?" Doch wie der Mönch das Antlitz senkt, Die bleichen Lippen reget, Das Ungeheure sagen will, Ruft er entsetzt: "Sei still! sei still!" —

Der Mönch verschwand, der Morgen graut,
Der Wandrer zieht von hinnen;
Und fürder spricht er keinen Laut,
Den Tod nur muß er sinnen;
Der Rappe rührt kein Futter an,
Um Roß und Reiter ist's gethan — —

(Anmerkung des Verfassers.)



<sup>1)</sup> Die betreffende Stelle lautet:

stellerin ausging, und der Hinweis auf die Beschränkung des Patienten in seinem Verkehr mit der Außenwelt, die doch seinem Schutze diente, konnte die Stimmung des Kranken nicht günstig beeinflussen. Mehr aber mußte ins Gewicht fallen, daß die Absenderin die tobhaften Erregungszustände, und zwar in ungeeigneter Form berührte und besonders, daß sie der ungünstigen Ansicht über den Verlauf der Krankheit Ausdruck gab, die sich bei den Verwandten und Freunden damals bereits geltend machte. Ein Brief, der so viele düstere Wendungen, teilweise in leidenschaftlicher oder das Maß überschreitender Form enthielt, konnte ungeachtet der gleichzeitig darin enthaltenen liebevollen Zeugnisse alter Anhänglichkeit die relative Wohltat der dem Kranken knapp zugemessenen ruhigen Stunden nur gefährden und mußte ihn der zwecklosen Gefahr neuer Aufregungen aussetzen.

Der Überschwang im Ausdruck in dem Briefe mag vielleicht zum Teil auf Rechnung des Geisteslebens der bei solchen Gelegenheiten etwas gefühlsseligen Epoche zu setzen sein. Zudem war Sophie nach Frankl eine an sich "poetisch denkende, phantastisch begabte Natur". Deshalb vermochte sie sich auch vielleicht schwerer klarzumachen, daß das poetische Element meist nur im Rückblick auf bestimmte abgelaufene tragische Ereignisse in der Form künstlerischer Gestaltung eine unbestrittene Stelle hat, in der unmittelbaren Tragik des Lebens aber schon wegen des beständigen Kontrastes der künstlerischen Auffassung mit der Realität der Dinge nur mit besonderer Vorsicht zu verwenden ist, was sich übrigens auch in bezug auf die Auerspergschen Sonette sagen läßt, denn, gesetzt Lenau wäre wirklich genesen, so wäre es ihm ganz gewiß am liebsten gewesen, wenn sich die Öffentlichkeit überhaupt gar nicht mit seiner Krankheit beschäftigt hätte.

Bezüglich dieses Punktes, der Affektivität Sophies im ganzen, ist

indes noch folgendes wesentlich.

Sadger hat in seiner Schrift auch die Persönlichkeit Sophies in bezug auf das Psychopathologische näher betrachtet. Er weist auf gewisse gesundheitliche Klagen hin, von denen diese selbst berichtet, namentlich Herzbeschwerden, und auf ihre häufige Kränklichkeit, für die sich keine bestimmte organische Störung ermitteln läßt. Er kommt so zu der Ansicht, Sophie sei eine Hysterika gewesen, und schließt in Verfolg dieser Spur weiter, daß die besondere Art des denkwürdigen Verhältnisses zwischen Lenau und Sophie durch eine spezielle Frigidität. resp. die sexuelle Anästhesie der ersteren ermöglicht oder erleichtert worden sei. Trotz der vielbesprochenen Einseitigkeit der Wiener Schule könnte diese Annahme immerhin gegründet sein (s. l. c.). Und es sei an dieser Stelle hierzu mitgeteilt, daß nach einer Bemerkung Zellers in einer den Aufzeichnungen angeschlossenen klinischen Übersicht über Lenaus Leiden "die geschlechtliche Sphäre offenbar längere Zeit daniederliegend" war, und daß der Kranke "in lichteren Stunden über verloren gegangene Manneskraft und den Verlust seiner Hoffnung noch Kinder erzeugen zu können" klagte, Außerungen, die seitens eines Geisteskranken, der schon vor der Erkrankung viel an Depressionszuständen litt, für die gesunde Zeit wohl nicht vielbesagen wollen.

Frankl hat weiter ein Schriftstück Sophies mitgeteilt, in welchem sie nochmals in betreff Lenaus das Wort ergriff, als ein Heißsporn in einer Rede zum Gedächtnis des Dichters bemerken zu müssen glaubte



es befinde sich kein Kreuz auf seinem Grabmal. Sie trat an dieser Stelle in ihrer schwungvollen, nachdrücklichen Weise für Lenaus Andenken ein, sein religiöses Gefühl hervorhebend, welches, wie sich aus seinen verschiedenen Werken ergibt, mannigfache Wendungen genommen hatte. Hier findet sich auch der Hinweis, daß Lenau einigen Versen Sophies, welche sie ihm sandte, wie er selbst in der Erwiderung es ausdrückte, "den Savonarola verdankt" habe.

Sophie starb 1889, nachdem sie in den letzten Lebensjahren senile

geistige Beeinträchtigungen gezeigt hatte.

# Moralität und Sexualität in der Nachkantschen Philosophie.

Von A. Eulenburg in Berlin.

1. J. G. Fichte (System der Sittenlehre).

Fichte veröffentlichte sein System der Sittenlehre 1798 in Jena, wo er seit 1794 den Lehrstuhl von Reinhold inne hatte und wo auch vorher in rascher Aufeinanderfolge die grundlegenden Werke seiner ersten Schaffensperiode — "Grundlage und Grundriß der gesamten Wissenschaftslehre" (1794) und "Grundlage des Naturrechts" (1796) erschienen waren. Er glaubte sich damals in und mit diesen Werken noch ganz auf dem Boden von Kants kritischer Philosophie, als deren Fortsetzer und Vollender er sich betrachtete — eine Selbsttäuschung, der er freilich bald nachher (1799) durch Kants gegen seine "Wissenschaftslehre" gerichtete schroffe Absage entrissen werden mußte.

Seine Ethik, wie sie in dem "System der Sittenlehre" niedergelegt ist, beruht jedenfalls, wenn nicht auf anderem Grundgedanken, so doch auf einer vielfach anderen Gedankenentwicklung als der Kantschen. Da für Fichte das als Ich bezeichnete "vernünftige Subjekt" im Grunde alleinige Realität hat, so muß es seine Vorstellungswelt, die ihm also ursprünglich nur etwas Inneres, Selbsterzeugtes ist, als Objekt außer sich setzen, um sich daran betätigen, um es als Stoff zu bewältigen und zur Bewährung seiner sittlichen Pflicht ausnützen zu können. Das ist in jenem berühmten Fichteschen Satz ausgedrückt, wonach unsere Welt "das versinnlichte Material unserer Pflicht" ist. Diesem als Welt objektivierten Stoff gegenüber schaltet das wollende und handelnde Ich auch mit vollständiger souveräner Selbständigkeit und Freiheit. Diese als Autonomie bezeichnete Selbständigkeit und Freiheit ist also für Fichte durchaus das Grundgesetz, das "Prinzip" der Moralität, das er selbst nach einem mühseligen, weitläufigen und wenig überzeugenden Satzaufbau dahin zusammenfaßt 1): "Das Prinzip der Sittlichkeit ist der notwendige Gedanke der Intelligenz, daß sie ihre Freiheit nach dem Begriffe der Selbständigkeit, schlechthin ohne Ausnahme, bestimmen solle". Aber dieses so aufgefundene "Prinzip"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) System der Sittenlehre nach Prinzipien der Wissenschaftslehre. Jena und Leipzig, Christian Ernst Gabler, 1798, Seite 66.



ist offenbar ein rein formales, des materialen Inhaltes noch gänzlich entbehrendes. Wo kommt dieser nun also her? Fichte entwickelt weiter 1) das Vorhandensein eines "sittlichen Triebes" und erklärt diesen sittlichen Trieb für einen "gemischten"; er soll sich nämlich zusammensetzen aus dem "Naturtrieb", der das Material liefert, und aus dem lediglich die Form gebenden "reinen" Trieb, der als solcher etwas außer allem Bewußtsein liegendes, bloßer transzendentaler Erklärungsgrund von etwas im Bewußtsein sich Abspielendem ist. Der aus dieser seltsamen Verbindung also hervorgehende "sittliche" Trieb ist, wie der reine, absolut und fordert etwas ohne allen Zweck außer ihm selbst. Er geht nicht auf irgendeinen Genuß aus, von welcher Art er auch sein möge. "Sein Endzweck ist gänzliche Unabhängigkeit diese ist ihr eigener Zweck - sie soll beabsichtigt werden, schlechthin, weil sie es soll, weil ich Ich bin. Die dabei empfundene Zufriedenheit ist etwas Zufälliges — der Trieb entsteht nicht aus ihr, sondern sie entsteht aus dem Triebe 2)."

Eine eigentliche Begriffsbestimmung und Erklärung des "Sittlichen" erhalten wir also bei Fichte nicht — wir kommen vielmehr aus dem Zirkel nicht heraus: "Das Prinzip der Sittlichkeit liegt in der freien Selbstbestimmung des (vernünftigen) Ich — und eben diese freie Selbstbestimmung, diese gänzliche Unabhängigkeit ist der Endzweck des Sittlichen"3). — Aber begnügen wir uns vorerst damit, und sehen wir, wie sich die Sache im einzelnen und in der Praxis macht, in der "Übersicht der besonderen Pflichten", die nach Fichte alle darin übereinkommen müssen, den Zweck der Vernunft zu befördern und eben nur besondere Pflichten insoweit sind, wie sie sich auf Erreichung dieses Hauptzwecks beziehen 4). Hier werden nun unter den "Pflichten des Menschen aus seinem besonderen natürlichen Stande" als die einzigen dahingehörigen die beiden sich auf die "Natureinrichtung zur Fortpflanzung des Geschlechts" gründenden Verhältnisse abgehandelt nämlich das Verhältnis der Ehegatten zueinander, und das Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern.

Das Verhältnis der Ehegatten<sup>5</sup>) gründet sich nach Fichte auf den Naturtrieb; der "Begriff" kann dabei nur verhindernd oder verstattend einwirken, den Trieb selbst aber weder ausrotten, noch sich an seine Stelle setzen: "das Menschengeschlecht wird nicht nach Begriffen, zufolge freier Willensentschlüsse, fortgepflanzt". Der nächste Zweck, die Fortpflanzung, ist wieder zu beziehen auf unseren höchsten Endzweck, nämlich den, daß die Vernunft herrschend werde. — Nun hat die Natur dabei die besondere Einrichtung getroffen, daß in der Gemeinschaft der Geschlechter für die Fortpflanzung der Gattung nur das eine Geschlecht sich tätig, das andere aber sich lediglich leiden d

s) Ibid. S. 443-450. Ausführlicher bespricht Fichte dies in der "Grundlage des Naturrechts".



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) L. c. S. 196.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Letzteres ist vielleicht gegen Spinoza gemünzt, der die Freudigkeit, "laetitia", ausdrücklich als Bedingung und Kennzeichen jeder lobenswerten Handlung aufstellt.

<sup>3</sup>) Schopenhauer, der, 13 Jahre später in Berlin, bei Fichte hörte, behauptet, dieser

<sup>3)</sup> Schopenhauer, der, 13 Jahre später in Berlin, bei Fichte hörte, behauptet, dieser "pflegte seine Studenten mit der Phrase zu mystifizieren": "Die Welt ist, weil sie ist, und ist, wie sie ist, weil sie so ist."

<sup>4)</sup> Ibid. S. 439.

verhalte. Aus diesem einzigen Grunde entstehen die zartesten Verhältnisse unter den Menschen.

Es kann nämlich der Geschlechtstrieb nicht erscheinen als Trieb zu einem bloßen Leiden, sondern er muß sich (beim weiblichen Geschlechte) gleichfalls in einen Trieb zur Tätigkeit umwandeln. Unbeschadet der Natureinrichtung, welche denn doch daneben bestehen bleibt, kann dies nur ein Trieb sein, einem Manne nicht zum Zwecke eigener Befriedigung, nicht seiner selbst, sondern des anderen wegen sich hinzugeben. Ein solcher Trieb heißt Liebe 1). Diese ist

Natur und Vernunft in ihrer ursprünglichen Vereinigung.

Man kann nicht sagen, es sei die Pflicht des Weibes, zu lieben, da ja der Liebe ein Naturtrieb, der nicht von der Freiheit abhängt, beigemischt ist; aber man kann sagen, daß da, wo auch nur einige Anlage zur Moralität ist, der Naturtrieb (beim Weibe) nicht anders, als unter der Gestalt der Liebe erscheinen könne. "Der Geschlechtstrieb des Weibes in seiner Roheit ist das widrigste und zugleich ekelhafteste, was es in der Natur gibt; und zugleich zeigt er die absolute Abwesenheit aller Sittlichkeit. Die Unkeuschheit des Herzens beim Weibe ist die Grundlage zu allen Lastern; dagegen die weibliche Reinigkeit und Keuschheit, die eben darin besteht, daß der Geschlechtstrieb sich nie als solcher, sondern nur in der Gestalt der Liebe zeigt, die Quelle alles Edeln und Großen in der weiblichen Seele. Für das Weib ist Keuschheit das Prinzip aller Moralität."

Das alles klingt sehr schön und gut und bekundet ein feinfühligeres Verständnis gerade der weiblichen Natur, wovon sich in der (nur ein Jahr früher erschienenen) Kantschen Sittenlehre noch keine Spur findet. Aber nun heißt es, gerade wie bei Kant und mit ganz ähnlicher Motivierung, daß sich die Liebe moralisch nur in der Form der Ehe betätigen könne und dürfe: "Ergibt sich das Weib zur Liebe einem Manne, so entsteht dadurch moralisch eine Ehe." Zuvörderst von des Weibes Seite. Denn das Weib gibt sich dabei ganz, unter Einsatz seiner ganzen Persönlichkeit, und sie gibt sich auf ewig, ihrer Voraussetzung nach. "Im bloßen Begriff der Liebe ist der der Ehe enthalten, und sagen: ein sittliches Weib kann sich nur der Liebe geben, heißt zugleich sagen: sie kann sich nur unter Voraussetzung einer Ehe geben?)." Aber auch von des Mannes Seite — weil er nämlich das vom Weibe zu bringende Opfer sonst (außerhalb der Ehe) nicht annehmen dürfte. "Selbst wenn ein Weib freiwillig sich auf andere Bedingungen antrüge, könnte der Mann ihre Unterwerfung nicht annehmen: und es gilt hier keineswegs der Rechtssatz: wer nach seinem Willen behandelt wird, dem geschieht nicht Unrecht. Wir können von der Unmoralität des anderen — hier ist es absolute Verworfenheit nicht Gebrauch machen, ohne daß die Vergehung desselben auch auf unsere Rechnung komme."

Hier ist offenbar der springende Punkt; hier werden sich wohl ewig die Geister voneinander scheiden, die Anhänger einer zunächst dem Glücke zustrebenden subjektivistischen Freiheitsmoral sich mit



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) L. c. S. 445. <sup>2</sup>) L. c. S. 447.

den Vertretern einer unbedingten Kant-Fichteschen Pflichtmoral (oder besser Begriffs- und Vernunftsmoral) schwerlich jemals verständigen. Aber selbst davon abgesehen erscheint uns die Fassung, der Ausdruck dafür auch bei Fichte — wie noch mehr früher bei Kant — viel zu überspannt, viel zu weitgehend. Hand aufs Herz! Können wir wirklich Egmonts Klärchen, Fausts Gretchen — beides damals längst bewunderte Dichterschöpfungen — und den ganzen Chor der ihnen sich anreihenden Gestalten als "unmoralisch", als "verworfen" verurteilen? Ein berühmter und auch als Rhetor mit Recht gefeierter Physiologe hat allerdings einst seine Unzufriedenheit mit Goethes Faust geäußert, der, statt unbefriedigt in der Welt herumzuschweifen, lieber hätte Gretchen heiraten und die Elektrisiermaschine erfinden sollen. Goethe selbst hätte ja vielleicht Friederike heiraten sollen. welch ein Glück doch für die Menschheit, daß beide das, was die strenge Kant-Fichtesche Moral so unerbittlich und widerspruchslos heischt, dennoch unterließen!

Auch nach Fichte, wie nach Kant, ist also Befriedigung des Geschlechtstriebes nur in der Ehe erlaubt; außer der Ehe ist sie "beim Weibe gänzliche Wegwerfung ihres sittlichen Charakters, beim Manne Teilnahme an diesem Verbrechen und Benützung einer tierischen Neigung. Es ist gar keine Verbindung zwischen Personen beiderlei Geschlechtes zur Befriedigung ihres Triebes moralisch möglich außer der einer vollkommenen und unzertrennlichen Ehe". In der Ehe nur erhält die Geschlechtsvereinigung, die an sich das Gepräge der tierischen Roheit trägt (!), einen ganz anderen, der vernünftigen Wesen würdigen Charakter. Sie wirkt eine gänzliche Verschmelzung zweier vernünftiger Individuen in eins; unbedingte Hingebung von des Weibes Seite, Gelübde der innigsten Zärtlichkeit und Großmut von des Mannes Seite. Die weibliche Reinheit bleibt auch in der Ehe, und nur in ihr, unverletzt; das Weib gibt sich immer nur der Liebe (?) und selbst beim Manne erhält der Naturtrieb, den er sich außerdem wohl gestehen dürfte, eine andere Gestalt, er wird zur Gegenliebe.

Aus diesen, höchstens für eine ganz seltene, ganz exzeptionelle Ehe zutreffenden Erwägungen zieht Fichte nun die allgemeine Folgerung<sup>2</sup>): "Es ist die absolute Bestimmung eines jeden Individuums beider Geschlechter, sich zu verehelichen. — Das ursprüngliche Bestreben des Menschen ist egoistisch; in der Ehe leitet ihn selbst die Natur, sich im anderen zu vergessen; und die eheliche Verbindung beider Geschlechter ist der einzige Weg, von Natur aus den Menschen zu veredeln. Die unverheiratete Person ist nur zur Hälfte ein Mensch."

Nun kann man zwar dem Weibe und dem Manne die Liebe nicht befehlen, "weil dies nicht ganz von der Freiheit abhängt" — aber absolutes Gebot ist, daß es nicht mit unserem Wissen an uns liegen müsse, daß wir unverehelicht bleiben. Der deutlich gedachte Vorsatz, sich nie zu verheiraten, ist "absolut pflichtwidrig". Ohne seine Schuld unverheiratet bleiben, ist ein großes Unglück; durch

<sup>2)</sup> Ibid. S. 449, 450.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) L. c. S. 448.

seine Schuld, eine große Schuld. Es ist nicht erlaubt, diesen Zweck anderen Zwecken aufzuopfern, etwa im Dienste der Kirche, Staatsund Familienabsichten, oder der Ruhe des spekulativen Lebens
u. dgl. — denn der Zweck, ein ganzer Mensch zu sein, ist
höher als jeder andere Zweck.

Es ist gewiß eine seltsam ironische Fügung, daß Fichte mit den letzten Sätzen auch seinem Lehrer und Vorbilde Kant, dem zeitlebens ehelos gebliebenen Vater der kategorischen Pflichtmoral, den Vorwurf "absolut pflichtwidrigen", also unmoralischen Handelns nicht erspart, so wenig wie er ihn vielen anderen Größen des "spekulativen Lebens", einem Bruno, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer usw. und nicht minder vielen Größen der Kunst und Religion hätte ersparen dürfen. Von dem für künstlerische, religiöse und überhaupt höhere geistige Schöpfungen bedeutungsvollen Gesichtspunkte der Umwandlung und Sublimierung des geschlechtlichen Triebes wesentlich zum Zwecke erhöhter Geistesproduktion scheint sich demnach hier noch keine Vorahnung zu finden. Es ist übrigens der in der Ehegebotsfrage eingenommene schroffe Standpunkt, wie noch manches andere, recht kennzeichnend dafür, wie diese hochstrebende Kant-Fichtesche Vernunft-Pflichtmoral im Grunde ganz und gar auf Regulierung des Verhältnisses des Einzelmenschen zur Gesamtheit, d. h. zum Staat und zur sozialen Ordnung eingestellt, recht eigentlich oder doch in erster Reihe Staats- und Gemeinschaftsmoral ist und sein will, und die übrige bunte Mannigfaltigkeit individualistischer Beziehungen und Interessen, die Gefühlsansprüche und das Glücksverlangen des einzelnen und so insbesondere auch das Sexualverhältnis fast nur aus diesem Gesichtspunkte ausschließlich bewertet. Der Staat ruht auf der Familie, die Familie auf der (selbstverständlich monogamen und im Staatsinteresse für unauflösbar erklärten) Ehe; alle anderen Liebesverbindungen werden unbedingt verworfen - und damit hat der einzelne im Interesse des als unendlich wertvoller betrachteten Ganzen sich pflichtgemäß zu bescheiden — in dieser Bescheidung besteht eben sein vernünftiges sittliches Handeln oder (im Kant-Fichteschen Sinne) der rechtmäßige Gebrauch seiner "transzendentalen Freiheit". — Wir werden übrigens das gleiche rationalistische Moralprinzip auch bei Hegel in strenger sozial-ethischer Anwendung geltend gemacht finden; so unendlich weit diese drei Männer, Kant, Fichte und Hegel, als Persönlichkeiten und als spekulative Denker voneinander entfernt sind, so nahe begegnen sie sich doch in der Zugrundelegung des nämlichen Moralprinzips (wenn auch in etwas anderer Worteinkleidung) und in dessen Anwendung auf die Lebensgebiete menschlicher Gemeinschaft in Staat und Familie. Daß das Wohl der Gesamtheit, d. h. bei ihnen des Staates stets unendlich höher gilt als das des einzelnen ist hier überall selbstverständliche Voraussetzung, und Bedingung alles pflichtmäßigen und vernünftigen, also sittlichen Handelns. Daß ein solches Moralprinzip und eine darauf beruhende Lebensauffassung sich zumal unter den dafür besonders günstigen damaligen (und übrigens auch wieder unter den heutigen) Zeitverhältnissen, ein gewaltiges Ansehen erwerben und zum Teil unerhörte Erfolge im öffentlichen, wie im privaten Leben erringen mußte, ist ohne weiteres verständlich. Ebenso aber auch, daß sich dabei vielfache Pflichtkollisionen und im Leben des einzelnen schwere Bedrängnisse und sittliche Konflikte, und



bei veränderter allgemeiner Zeitlage schließlich mehr und mehr das Gefühl eines gewissen Ungenügens herausstellen mußten. Daß man namentlich bei einseitiger Durchführung und gelegentlicher Überspannung jenes rationalistischen Moralprinzips gern zu anderen, dem Bereiche individualistischer Gefühls- und Geschmacksmoral zugehörigen Prinzipien gerade auf sexualethischem Gebiete überzugehen versuchte, erscheint im Gange menschheitlicher kultureller Entwicklung begreiflich und fast unausbleiblich. (Schluß folgt.)

## Die psychische Impotenz des Mannes<sup>1</sup>). (Onanie und Potenz.)

Von Dr. Wilhelm Stekel in Wien.

Zu den wichtigsten Aufgaben des Psychotherapeuten gehört die Behandlung der psychischen Impotenz des Mannes. Es ist leider fast unmöglich, diese Thema geschlossen darzustellen, weil jeder einzelne Fall den Scharfsinn des Arztes aufs neue herausfordert, und sich die mannigfachsten Motive zusammenfinden, um die Impotenz zu erzeugen. Wenn irgendwo, so gilt gerade bei diesem Leiden der Satz: Jeder Fall ist ein Novum! Wie also die Therapie schildern?

Wenn ich dieses Wagnis trotzdem unternehme, so tue ich es, weil kein anderes Leiden die Macht der Psychotherapie allen anderen Behandlungsmethoden gegenüber so deutlich illustriert. Aber nur eine zielbewußte rationelle Psychotherapie! Eine individualisierende Therapie! Denn gerade bei der psychischen Impotenz kann eine falsche Psychotherapie, ja jede Therapie unter Umständen Schaden stiften, weil sie ein "Krankheitsgefühl" züchtet, die Überzeugung vom Kranksein welche ja bei der Impotenz schon die Krankheit selbst ist.

Das Wesen der psychischen Impotenz besteht darin, daß sich Hemmungsvorstellungen vordrängen und den Reflexakt des Rückenmarkes durch zerebrale Einflüsse stören, hemmen, schwächen oder ganz aufheben. Diese Hemmungen können mannigfacher Natur sein und können in leichten Fällen schon durch einfache Suggestion geheilt werden. Alle mechanischen Eingriffe, Kühlsondenbehandlung, elektrische Prozeduren, Kaltwasserkuren, Mast- und andere Stärkungskuren wirken auf suggestiven Wege durch Erzeugung einer Vorstellung ("Es wird jetzt sicher gehen!"), welche die Hemmungsvorstellung überwindet. Ich habe, ehe ich Psychotherapeut wurde, zahlreiche Fälle auf diese Weise geheilt, oft glänzende Erfolge erzielt, muß aber zugeben, daß mir Fälle untergekommen sind, bei denen ich vollkommen machtlos war. Ich glaubte

¹) Der Autor, der sein Werk "Die psychischen Störungen des Sexuallebens" erst nach dem Kriege (Verlag von Urban & Schwarzenberg, Berlin und Wien) erscheinen lassen wird, stellt uns ein Kapitel aus den Ausführungen über die Impotenz des Mannes zur Verfügung.



noch eine zeitlang an die Schulweisheit, daß es auch eine organisch bedingte Impotenz im Jugendalter gäbe. Heute bin ich anderer Ansicht. Ich glaube, daß es keine organisch bedingte Impotenz im jugendlichen Alter und im Mannesalter gibt, wenn wir keine Systemerkrankung des Rückenmarkes, keinen Diabetes oder irgendein anderes Grundleiden nachweisen können. Ich habe wenigstens keinen solchen Fall gesehen. Vielleicht mag der eine oder andere Fall vorkommen, wo es sich um Mißbildungen handelt, Fehlen des Hodens, Zwitterbildung usw. . . Aber von diesen Ausnahmen können wir ja ruhig absehen.

Finden wir keine organische Grundkrankheit, so können wir den Satz verteidigen: Es gibt keine angeborene organische, es gibt nur eine psychische Impotenz des Mannes; jede lokale Behandlung ist überflüssig, mitunter gefährlich und schädlich.

Habe ich doch gar nicht so selten gesehen, daß Zystitiden, ja sogar einmal eine Gonorrhöe auf diese Weise erzeugt wurden! Die psychische Impotenz ist die Domäne, auf der die ärztliche Unwissenheit die tollsten Orgien feiert, immer im wissenschaftlichen Gewande und bona fide. Aber in Sexualibus zählen die Ärzte noch immer zu den größten Ignoranten. Und dies ohne ihre Schuld. Denn wir lernen in den Schulen wohl eine Menge überflüssiger chemischer Formeln, aber die Lehrkanzeln für Sexualwissenschaft sind noch nicht geschaffen. . .

Ich glaube auch, daß viele Impotenzen in vorgerücktem Alter nur psychisch sind und auf seelische Hemmungen zurückzuführen sind. Ich werde auch dafür in den folgenden Kapiteln nicht den Beweis schuldig bleiben. Wir werden Männer kennen lernen, die nach einer Impotenzperiode von 10 Jahren (!) im hohen Alter die Potenz wieder gewonnen haben. Eigentlich bleibt physiologisch die Potenz bis zu dem Tode erhalten und ich kenne eine große Menge von Männern, die nach siebzig den Koitus anstandslos ausführen. Ein frühes Verlöschen der Potenz läßt — wenn es sich nicht um ein scheinbares Erlöschen handelt — auf ein zu frühes Senium schließen. Erkundigt man sich aber genauer, so hört man, daß diese angeblich impotenten Männer noch des Morgens im Traume oder beim Erwachen mehr oder minder kräftige Erektionen haben. Diese Erektionen werden dann als "Wassersteife" bezeichnet und als ein Reflexakt von der gefüllten Blase angesprochen.

Ich kenne keinen größeren physiologischen Blödsinn, als diese sogenannte Wassersteife! Wäre durch Füllung der Blase eine Erektion zu erzielen, so würde die einfache Retention des Urins genügen und wir hätten ein einfaches Mittel zur Heilung der Impotenz. Wir brauchten nur dem Manne raten, zu warten bis die Blase recht gefüllt ist und dann solle er nur die physiologische Erektion benützen.

Ich weiß, daß die Urologen diese "Wassersteife" verteidigen wie eine Löwin ihre Jungen. Aber es zeigt nur einen Mangel psychologischen Verständnisses. Auch läßt sich bei Impotenten trotz Reizung des Caput gallinaginis keine Erektion erzielen, während der Priapismus, der Zustand einer permanenten Erektion niemals von einer Überfüllung



der Blase herstammt. Sonst müßten die Prostatiker, die oft erstaunliche Mengen von Residualharn aufweisen, über eine ebenso erstaunliche Potenz verfügen, was keineswegs der Regel entspricht, sondern eine Ausnahme darstellt.

Die Erektion am Morgen oder in den letzten Stunden des Schlafes denn darauf kommt es an — hat ganz andere Ursachen. kannte einen Bäcker, der nur des Tags schlafen konnte und angeblich impotent war. Immer trat knapp vor dem Erwachen eine Erektion auf. Das heißt, er erwachte, weil der die Erektion herbeiführende Traum nicht bewußt werden durfte.) Alle diese Menschen, die an psychischer Impotenz leiden, stehen unter der Herrschaft von Hemmungen. Ihre Sexualität ist durch die Macht und den Eindruck eines Verbotes gelähmt. Gegen dieses Verbot kämpfen sie die ganze Nacht und der Traum legt immer wieder Lösungen vor, welche die Hemmungen zu umgehen versuchen. Aber erst gegen Morgen ist die Traumarbeit so weit vorgeschritten, daß jene Situation gefunden wird, in der der Träumer seine Sexualität ausleben kann. Es ist auch das Phänomen in Betracht zu ziehen, das Freud "Regression" genannt hat. Der Traum knüpft meist an die Erlebnisse des Tages an1) und spinnt den Faden weiter, aber immer weiter zurück in das Infantile, er vollzieht eine Regression in die Kindheit und zu jenen Quellen der Sexualität, deren freies Strömen bei Tage einer moralischen Zensur unterworfen ist. Die Hemmungen werden erst überwunden, wenn der Träumer sich in einer infantilen Situation befindet, in der es keine Hemmungen für ihn gab. Oder er überwindet die aktuellen Hindernisse, je mehr er sich im Traume vom Tage und der Realität entfernt. Endlich hat er die Realität überwunden und jenes Sexualziel erhebt sich greifbar vor seinen geistigen Augen, das allein imstande ist, seine sexuellen Wünsche aufzupeitschen. Die Träume, welche sich an diese Erektionen knüpfen und welche das geheime Sexualziel verraten würden, sind bald vergessen. Der Erwachende erinnert sich nicht daran oder nur ganz allgemein. So z. B. kannte ich einen scheinbar impotenten Mann, dessen Sexualziel Männer waren, weil seine stärkste sexuelle Tendenz die homosexuelle war. Er durfte sich diese Triebrichtung nicht eingestehen und Frauen lockten ihn nicht. Er träumte nun, hatte Erektionen und Pollutionen, kannte aber den Inhalt seiner Träume Von mir aufgefordert, seine Träume sofort nach dem Erwachen aufzuschreiben (ohne daß ich vorher mit ihm ein Wort über seine homosexuellen Tendenzen gesprochen hatte), notierte er einen sehr merkwürdigen homosexuellen Traum, der ihn selbst sehr überraschte. Dies nur ein Beispiel für tausende, die ich geben könnte. Seine Morgenerektion ließ sich also auf die Bewältigung aller Hemmungen zurückführen, die zwischen ihm und der Homosexualität lagen. Da er aber in seiner Kindheit mit einem Freunde ein homosexuelles Verhältnis hatte (gegenseitige Fellatio!), so brachte der Traum die Reproduktion dieses Erlebnisses und eine starke Erektion.

Die Morgenerektion ist das sicherste Kennzeichen der psychischen Impotenz und gestattet schon eine günstige Prognose der Psychotherapie.

<sup>1)</sup> Nicht immer — wie meine Forschungen mir bewiesen haben.



Unsere erste Frage hat also der morgendlichen Erektion zu gelten. Da hören wir oft, daß Erektionen die ganze Nacht da sind, oder nur gegen Morgen, daß sie seit einiger Zeit seltener oder häufiger auftreten, was alles wichtige Schlüsse für die Stärke des Leidens zuläßt. (Denn viele Impotenzen sind ja derart, daß die Erektionsmöglichkeit immer vorhanden ist, bei der Onanie vollkommen zur Verfügung steht und nur vor dem Weibe versagt.) Bestehen also Erektionen — sei es am Tage oder nur gegen Morgen — so ist eine organische Grundlage der Impotenz auszuschließen und jede lokale Behandlung zu vermeiden. Ich weiß, daß Freud viele seiner Fälle zugleich von einem Urologen behandeln läßt. Ich halte das für einen Fehler und warne davor. Es erschwert die Heilungsmöglichkeit und verwirrt das Krankheitsbild.

Eine andere Frage ist wichtig. Ist das Fehlen der Morgenerektionen und der Erektionen überhaupt ein sicheres Zeichen, daß man es mit keiner psychischen Impotenz zu tun hat? Darauf kann ich mit einem entschiedenen "Nein" antworten. Es gibt Neurotiker, bei denen die Hemmungsvorstellungen sogar in den Morgentraum eindringen, in denen die asketischen Tendenzen stärker bleiben als der Trieb. Ich kenne Fälle, in denen mehrere Jahre keine Erektion auftrat und wo die Sexualität scheinbar erloschen war. Ich sage scheinbar, weil sie sich in zahlreichen Symptomhandlungen äußerte, welche an Stelle der Erektion und des Sexualtriebes getreten waren, welche durch die Macht des Intellektes ganz unterdrückt war. Nach Aufhebung der Hemmungen infolge der Analyse trat der Geschlechtstrieb in aller Stärke auf, ja so stürmisch, daß die Kranken darüber erschreckt waren und immer wieder bereit waren, diesen satyriastischen Regungen ein Ende zu machen. "Ich kann die Erektionen vollständig unterdrücken", sagte solch ein Kranker zu mir, "es hängt nur von meinem Willen ab!"

Wir sehen also, daß das Fehlen der Erektion bei Männern bis zum 40. Lebensjahre und darüber hinaus uns noch nicht die Diagnose einer organisch bedingten Impotenz gestattet. Wir werden ja später einige derartige Krankengeschichten zu hören bekommen.

Es gibt kaum einen zweiten physiologischen Vorgang, der so leicht durch hemmende Vorstellungen gestört werden kann, wie die Erektion. Dabei ist die hemmende Vorstellung in den seltensten Fällen bewußt. Bewußte Hemmungen sind nicht so schädlich und führen auch seltener zu einer vollkommenen allgemeinen Impotenz. So gibt es eine Menge Männer, die vor einer Dirne Ekel empfinden und immer bei Dirnen impotent sind. Sie wissen es, haben aber auch die Überzeugung, daß es bei anderen Objekten ohne Störung gehen wird.

Diese Hemmung kann aber dem Manne nicht bewußt sein und der Ausgangspunkt einer psychischen Impotenz werden. Die Vorstellung "Ich bin impotent" wirkt schon als verderblichste Autosuggestion. Beim nächsten Versuch tritt diese Vorstellung bereits vor dem Akte auf. Der Mann frägt sich: "Werde ich diesmal potent sein?" Er zweifelt, er hat Angst vor einer Blamage und dieser Zweifel und diese Angst wirken schon automatisch als noch stärkere Hemmungen<sup>1</sup>). Der weitere



<sup>1)</sup> Vgl. René Cornelius: Die Autosuggestion. Zentralbl. f. Psychoanalyse. Bd. 4.

Verlauf ist nun der, daß entweder die Angst und der Zweifel immer stärker werden und dann bildet sich das klassische Bild einer psychischen Impotenz aus oder der Betreffende stößt auf ein Objekt, das seine Libido so reizt, daß alle Hemmungen überwunden werden, daß Angst und Zweifel gegen die Stärke des Triebes nicht aufkommen und dann ist er eben geheilt.

Die leichtesten Fälle von psychischer Impotenz sind die frischen, die nach einer oder einigen Blamagen zum Arzte kommen. Hier tut schon eine einfache Erklärung ihre Wunder und eine eingreifende Behandlung wie eine psychologische Analyse wäre direkt ein Kunstfehler. Denn — wie schon einmal betont — je de Behandlung bestärkt das Krankheitsgefühl und wirkt als Hemmung auf den Behandelten. Die Vorstellung "Ich bin impotent" wird dann immer mächtiger, jeder Versuch wird zur Probe für die Therapie und für den Arzt. Nun wissen wir heute, wie unendlich wichtig der geheime Kampf zwischen Arzt und Patienten in der Frage des Erfolges ist. Kranke können krank werden und bleiben, um den Arzt zu erniedrigen, zu entwerten, um ihm nicht den Triumph der Heilung zu lassen, viele Männer wollen weiter behandelt werden, weil die Behandlung eine "Übertragung" erzeugt hat (eine Liebe zum Arzt), die seine Nähe wichtiger macht, als den Erfolg bei Frauen.

Bei der psychischen Impotenz gilt der Grundsatz: Je rascher du

deine Erfolge erzielen kannst, desto sicherer sind sie.

Freilich dürfen wir nicht von Augenblickserfolgen reden, wie sie Psychotherapeuten erzielen, welche impotente Patienten zwingen, zu Dirnen zu gehen, eventuell einen vorübergehenden Erfolg bei einer meretrix als Heilung auffassen. Schon nach einigen Wochen kommt der alte Jammer wieder. Es muß in jedem Falle ein exaktes Prüfen stattfinden, ein Überlegen der Gründe, die für und wider eine Analyse sprechen. Gerade in dem Erkennen der leichten und der schweren Fälle erweist sich die Tüchtigkeit und der Scharfblick des Psychotherapeuten.

Wir wollen nun einige Beispiele von vorübergehenden Impotenzen anführen, denen der neurotische Unterbau fehlt. Das ist nämlich das Entscheidende. Passiert ein sogenannter "Versager" einem Normalmenschen, so kommt er leicht darüber hinweg, während er beim Neurotiker zum Trauma wird. Nun weiß ich, daß es eigentlich keine Normalmenschen gibt. Aber die Stärke der neurotischen Dispositionen gibt in solchen Fällen den Ausschlag.

Ich sagte schon, die einfachsten Fälle sind die, wo eine vorübergehende Hemmungsvorstellung die Suggestion erzeugt: Du bist.impotent! Ein klares Beispiel bietet der folgende Fall:

Fall Nr. 1. Herr, 32 Jahre alt, Reisender, seit vier Jahren verheiratet, war bis vor einigen Monaten vollkommen potent und hatte nie über Störungen und Launen der Potenz zu klagen. Auf einer längeren Reise fiel ihm die Abstinenz sehr schwer. Er beschloß in ein Lupanar zu gehen. Bis zu seiner Ehe hatte er anstandslos mit Dirnen verkehrt und nur mit Dirnen. Er war die ganze Zeit seiner Ehe der Frau treu geblieben und hatte auch auf den Reisen den Versuchungen Widerstand geleistet und war immer Sieger über seinen Trieb geblieben. Diesmal ging es über seine Kraft. Er trank einige Gläser Wein und ging in ein Bordell, wo er sich eine junge ihm sehr sympathische Dirne wählte. Allein es kam anders, als er sich es vorgestellt hatte. Er blieb gänzlich impotent und mußte unverrichteter Dinge abziehen. Am nächsten Abende wiederholte er den Versuch mit einer anderen Dirne. Wieder der gleiche Mißerfolg. Er wurde nun



unruhig und sagte sich: "Am Ende bist du impotent geworden." Er dachte über seine Vergangenheit nach und erinnerte sich, daß er einige Jahre onaniert hatte. Damals hatte ihm ein Arzt gesagt: "Wenn Sie die Onanie nicht aufgeben, so werden sie einmal impotent werden." Jetzt war die Prophezeiung eingetroffen. Er war also wirklich impotent! Er suchte einen Arzt auf, der sein Leiden tatsächlich auf die Onanie zurückführte und ihm ein Präparat gab, das bestimmt helfen werde. Es war Johimbin. Er nahm die Medikamente nach Vorschrift, aber wieder versagte er vollkommen. Der Arzt batte ihm eine Behandlung empfohlen. Da er aber in keiner Stadt länger als einige Tage bleiben konnte, hatte ja die Behandlung keinen Sinn. Er beschloß, sich in Wien behandeln zu lassen und konnte kaum das Ende der Reise erwarten, um sich bei seiner Frau zu überzeugen, ob er in der Tat impotent war.

Er war so aufgeregt, daß seine Frau sagte: "Ich weiß nicht, was du hast. Du kommst mir ganz verändert vor!" Diese Äußerung regte ihn noch mehr auf. Er legte sich zitternd in das Bett, um das Matrimonium conjugale zu vollziehen. Aber auch da passierte ihm das Mißgeschick. Er versagte vollkommen und stammelte vor seiner Frau einige ungeschickte Entschuldigungen. Seine Frau nahm die Sache nicht tragisch: "Ach mach' dir nichts daraus!" 1)

Aber trotzdem war er der Überzeugung, daß er jetzt für die Folgen der Onanie büßen mußte. Noch einige Versuche bei der Frau mißglückten und denn kam er zu mir. Nachdem er mir die Vorgeschichte erzählt hatte, stellte ich folgende Fragen:

"Haben Sie sich etwas gedacht, als Sie in das Bordell gingen?"

"Gar nichts habe ich mir gedacht, ich bin einfach hingegangen, weil das Bedürfnis so stark war . . ."

"Haben Sie sich nicht innerlich Vorwürfe gemacht?"

"Nur einen Moment lang durchzuckte es mich: Eigentlich bist Du ein schlechter Kerl. Deine Frau sorgt sich so um dich zu Hause und du betrügst sie ohne weiteres."

"Sehen Sie, diese Gedanken wirkten schon als mächtige moralische Hemmung. Viel-

leicht haben Sie auch Angst vor Infektionen gehabt?"

"Ja . . . Sie erinnern mich daran. Ich habe mir gedacht: was machst du, wenn du dir jetzt eine Krankheit holst? Ich habe nämlich einen Freund, dem eine unangenehme Geschichte passiert ist."

"Möchten Sie mir diese Geschichte erzählen?"

"Sie gehört eigentlich nicht hierher."

"Im Gegenteil! Sie gehört hierher. Bitte erzählen Sie sie nur." "Nun, mein Freund kam nach Hause einige Tage nachdem er im Bordell mit einem Mädchen verkehrt hatte. Er war leichtsinnig genug auch sofort mit seiner Frau zu verkehren. Er hatte keine Ahnung, daß er schon angesteckt war. Nun passierte das Furchtbare, die Frau wurde krank und der Arzt entdeckte ihm, daß er auch krank sein müsse. Es war eine fürchterliche Sache."

"Sehen Sie, an diesen Vorfall haben Sie gedacht, als Sie zu der Dirne gingen. Immer haben diese Gedanken, die moralischen Vorwürfe und die Angst vor Infektionen in Ihrem Innern fortgearbeitet. Scheinbar nur dachten Sie nicht daran. Irgendwo lagen alle diese Hemmungen bereit und verdichteten sich zu einem Imperativ: "Du darfst eigentlich nichts mit dieser Dirne machen! Und Ihr Gehirn war stärker als ihr Rückenmark, als Ihr Trieb. Die moralischen Hemmungen haben Ihre Fähigkeit zur Erektion aufgehoben."

"Das kann schon sein. Das sehe ich ein und will es gerne bestätigen, denn es fällt mir ein, daß ich mir das erstemal dachte: Eigentlich solltest du froh sein, daß du nichts machen konntest. Wer weiß, ob du dir nicht eine Krankheit geholt hättest. Aber

warum konnte ich dann nicht mit meiner Frau verkehren?"

"Das kommt davon, daß sich durch die verschiedenen mißglückten Versuche in Ihrem Innern die Vorstellung festgesetzt hat: "Du bist impotent!" Diese Vorstellung erzeugte in Ihnen Angst und Zweifel. Sie fragten sich immer: "Wird es heute gehen oder nicht? Solche Vorstellungen sind sehr gefährlich bei einem so empfindlichen Reflexakte, wie es der Koitus ist. Diese Akte sollen immer ohne Hilfe und ohne den Einfluß des Intellektes vor sich gehen. Nicht denken darf man dabei, nicht fürchten und nicht zweifeln. Man muß dazu getrieben werden und sich nicht künstlich dazu treiben."

"Ich begreife jetzt alles. Allein glauben Sie nicht, daß die Folgen der Onanie jetzt zum Vorschein gekommen sind?"

<sup>1)</sup> Ich erinnere mich an einen feinen Ausspruch meines unvergeßlichen Lehrers Albert: "Bei der psychischen Impotenz feiert die Diplomatie einer schönen Frau ihre stärksten Triumphe . . . "



"Nein, ich glaube nicht an die Schädlichkeit der Onanie. Wie lange haben Sie onaniert?"

"Vom 12. bis zum 16. Lebensjahre."

"Wie häufig?"

"Einmal bis zweimal in der Woche."

"Nein! Davon rührte Ihre Störung nicht her. Es wäre auch nicht einzusehen, warum Sie 16 Jahre, also vom 16. Lebensjahre ohne jede Störung den Koitus vollziehen konnten und erst gerade bei der Dirne die Störung ausgebrochen wäre. Diese Störung ist nur durch die Macht Ihres Gewissens entstanden und wird verschwinden, wie sie gekommen ist."

"Was soll ich machen, Herr Doktor?"

"Gar nichts. Gehen Sie ruhig Ihren Pflichten nach. Ich versichere Ihnen auf das Bestimmteste, daß Ihre Potenz zurückkehren wird. Aber geben Sie die Versuche auf, sich außerhalb Ihrer Ehe zu betätigen. Sie haben offenbar dazu ein zu empfindliches Gewissen . . "

"Ich will es Ihnen gerne gestehen, Herr Doktor. Wir Reisenden sind ein leichtes Völklein. Man wird selten einen Reisenden finden, der seiner Frau treu bleibt. Ich bin es vier Jahre lang gewesen und wurde von meinen Kollegen deshalb gehörig gehänselt. Da dachte ich: Du machst es auch wie die anderen. Gegen meine innere Überzeugung."

"Man soll nicht gegen eine innere Überzeugung handeln. Dieses vorübergehende Leiden war Ihre Strafe dafür. Eine Strafe, die Sie sich selbst diktirt haben."

Schon am nächsten Tage kam der Patient freudestrahlend zu mir. Die Störung war behoben und der Erfolg war ein dauernder.

Aus dieser Krankengeschichte können wir lernen, wie die "nebenbewußte" Vorstellung "Du bist eigentlich ein schlechter Kerl" und "Du kannst dir eine Syphilis holen" als Hemmung wirkte; ferner daß das Versagen aber wieder den Gedanken hervorrief: Du bist impotent! Die Aussage des Arztes, der die Onanie beschuldigte, verstärkte diesen Gedanken, so daß die Vorstellung "Du bist impotent" jedesmal als Hemmung das Zustandekommen der Erektion verhinderte. Sehr interessant ist die Rückführung der Impotenz auf die Onanie. Man wird immer wieder bei Impotenten diese Anklage und Selbstbeschuldigung finden. Die Onanie ist ja wie ich ausgeführt habe, das Schuldreservoir für alle möglichen Beschuldigungen

In einem Artikel "Über larvierte Onanie" 1) habe ich auf dieses wichtige Thema aufmerksam gemacht und die Harmlosigkeit der Onanie betont. Löwenfeld 2) hat sehr erregt darauf erwidert und speziell meine Behauptung, die Onanie und die Potenz hätten nichts miteinander zu tun, bekämpft.

Die von mir publizierten Fälle wären Ausnahmen. "Und was speziell die Potenz betrifft — sagt Löwenfeld — so sind die Fälle, in welchen diese durch Masturbation empfindlich geschädigt und selbst vollständig vernichtet wurde, so zahlreich, daß ich mich wundern muß, wie jemand zu der Behauptung kommen kann, Masturbation hätte mit der Potenz nichts zu tun." Ferner: "Durch Masturbation kann nicht nur die vorhandene Erektionsfähigkeit aufgehoben, sondern auch die normale Entwicklung dieser Fähigkeit verhindert werden."

Löwenfeld sieht eben nur die Onanie und nicht die Kraft, die hinter der Onanie steckt. Ich habe meine Behauptung ja nicht so leichtfertig auf die Beobachtung eines Falles hin aufgestellt. Eine emsige unermüdliche Beobachtung eines sehr großen Materials hat mich zu dieser meiner Überzeugung geführt. Wenn einer onaniert, weil er

<sup>2</sup>) Ibidem.



<sup>1)</sup> Sexualprobleme, 9. Jahrgang, 1913.

ein Nekrophile ist, so kann nach der Onanie auch eine scheinbare vollkommene Impotenz auftreten als Ausdruck der Hemmung gegen die nekrophilen Phantasien, welche den onanistischen Akt begleiten.

Ich bin kein Freund von wissenschaftlichen Diskussionen. Uberzeugung steht gegen Überzeugung und die Gegner reden beharrlich aneinander vorbei. Wenn ich auf den lehrreichen Artikel von Löwenfeld "Über Onanie" zurückkomme, so tue ich es nicht, um schon Angeführtes noch nachdrücklicher zu betonen und zu belegen. Das entspräche nicht meiner Art. 1ch will nur ein einziges Thema ausführlicher beleuchten und hoffe dabei auch Neues sagen zu können. Ich kann nicht verlangen, daß ein erfahrener Neurologe wie Löwenfeld alle seine Uberzeugungen aufgibt, wenn er einen Artikel von mir liest, der die Onanie als harmlos erklärt. Aber ich möchte darlegen, daß alles darauf ankommt, wie man die Dinge sieht und zu diesem Zwecke scheint mir das Thema "Onanie und Potenz" ganz außerordentlich geeignet. Ich habe an verschiedenen Stellen ausgeführt, daß die Onanie auf die Potenz gar keinen Einfluß hat. Löwenfeld ist vom Gegenteil überzeugt und sagt: "Der Autor glaubt mit Guttzeit, daß die Onanie mit der Potenz nichts zu tun habe, da ihm Männer bekannt sind, welche seit 50 Jahren masturbieren und noch sehr potent sind. Wenn derartiges vorkommt, so handelt es sich zweifellos um interessante Ausnahmefälle, welche zeigen, innerhalb welch weiter Grenzen die sexuelle Leistungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit variirt. Bezüglich der sanitären Wirkungen onanistischer Exzesse bei Durchschnittsindividuen beweisen derartige Vorkommnisse nichts 1). Und was speziell die Potenz anbelangt, so sind die Fälle, in welchen diese durch Masturbation erheblich geschädigt und selbst vollständig vernichtet wurde so zahlreich, daß ich mich wundern muß, wie jemand zu der Behauptung kommen kann, Masturbation habe mit der Potenz nichts zu tun." Und in einer Anmerkung führt der Autor aus: "Durch Masturbation kann nicht nur die vorhandene Erektionsfähigkeit aufgehoben, sondern auch die normale Entwicklung dieser Fähigkeit

<sup>1)</sup> Über den Zusammenhang von Onanie und Potenz fand ich im Werke von Fürbringer "Die Störungen der Geschlechtsfunktionen des Mannes" (2. Aufl. Wien 1901. Alfred Hölder) folgende bezeichnende Stelle: "Daß selbst höhere Grade des Lasters ganz spurlos an Onanisten verlaufen, ist Ausnahme, aber ganz unzweifelhaft be-obachtet. Wir erinnern an den von Curschmann zitierten jungen Schriftsteller, der, trotzdem er seit 11 Jahren aufs intensivste der Onanie gefröhnt, körperlich und geistig frisch geblieben ist und mit bedeutendem Erfolge literarisch tätig war. Ein Dozent, in mittleren Jahren, der uns ganz Ähnliches gestanden, und den selbst die Ehe nicht vor zahlreichen Rückfällen bewahrt, hat seine robuste Körperkonstitution ungeschwächt erhalten und bekundet im Unterrichte und wissenschaftlichen Forschen eine seltene Leistungskraft. Ein 30jähriger Kaufmann, der uns gestand, jahrelang fast täglich, nicht selten am Tage drei- und viermal onaniert zu haben — die höchste uns bekannte Leistung — hatte davon zwar Andeutungen von Defäkationsspermatorrhöe und etwas Zerebralneurasthenie (benommene Kopf- und Gedankenschwäche) davongetragen, bekundete indes seiner ganzen Erscheinung nichts weniger als eine ruinierte Konstitution. Das Wunderbare war, daß seine Potenz erhalten geblieben!" Nun mich wundert das gar nicht. Viel eher wie man alle Schädlichkeiten der Onanie gewaltsam konstruiert und alle Erkrankungen des Nervensystems auf die Onanie schiebt, die doch nur der Ausdruck einer tieferen seelischen Störung ist.... Ich freue mich, daß der große englische Kenner der Sexualität Havelock Ellis sich von allen diesen Übertreibungen ferne gehalten und die Notwendigkeit und wohltätige Wirkung der Onanie in Abstinenzzeiten erkannt hat.



verhindert werden, wie ein von mir in dieser Zeitschrift mitgeteilter Fall zeigt."

Nun werden wir eine Reihe der schwersten Impotenzen kennen lernen bei Menschen, die angeblich nie onaniert haben. Andererseits kennen wir zahllose Fälle von Onanisten, welche sich einer geradezu außerordentlichen Potenz erfreuen, obgleich sie täglich und manche mehrere Male onanieren. Ich möchte aus meiner Erfahrung nur auf folgende Fälle hinweisen.

Fall Nr. 2. Es handelt sich um einen 41jährigen Advokaten (Ausländer) der mir folgende Leidensgeschichte übergab:

"Ich leide an abnormaler Geschlechtsempfindung, welche durch Onanie befriedigt wird. Im 16. Lebensjahre onanierte ein Schulkollege vor mir. Das war mein erster starker sexueller Eindruck. Einige Wochen später erweckte in mir der Anblick eines Herrn, der einer Dame ehrerbietig die Hand küßte, ein noch nie empfundenes wollüstiges Gefühl. Abend im Bette reproduzierte ich in meiner Phantasie die gesehene Handkußszene, erinnerte mich an den onanistischen Akt meines Schulkollegen, und onanierte das erstemal. Seither onanierte ich täglich einmal, später auch öfter, sogar auch sechsmal des Tages. Die begleitende Phantasie war immer ein Handkuß, den ich oder ein anderer einer Dame gab. Wenn ich jemand die Hand einer Dame küssen sah, oder wenn ich selbst hierzu Gelegenheit hatte, oder wenn ich einer solchen Episode in einer Lektüre oder auf einem Bilde begegnete, so empfand ich heftige Libido, welche sodann durch Onanie befriedigt wurde. Je mehr Devotion, Erniedrigung sich im Handkusse äußerte, um so größer war die Libido. Da ich fast immer Gelegenheit hatte Handküsse zu sehen, oder selbst auszuüben, so hatte meine Geschlechtsempfindung immer neue Nahrung, was immer wieder zu neuen onanistischen Akten führte. Als mir in meinen Universitätsjahren zur Kenntnis gelangte, daß meine Geschlechtsempfindung eine abnormale, und deren Befriedigung eine schädliche sei, da war in mir der perverse Trieb schon derart eingewurzelt, daß ich das Laster nicht mehr bekämpfen konnte. Trotz der besten Vorsätze verfiel ich beim geringsten Reize der Onanie. Dies hinderte mich auch zeitweilig an der Beendigung meiner Studien, denn wenn ich mich zu einer Prüfung vorbereitete, so hatte mich die hierzu notwendige Einsamkeit immer zu häufiger Onanie veranlaßt. Zweimal versuchte ich einen Koitus, derselbe gelang jedoch nicht. Die Puella reizte mich zwar. Nachdem aber die Erektion langsam vor sich ging, fing die Puella an ungeduldig und spöttisch zu werden, was sodann die Stimmung ganz verdarb. Ein schönes Frauenzimmer übt auf mich an und für sich einen Reiz aus, und ich habe oft das Gefühl, daß ich meinen Geschlechtstrieb in normaler Art und Weise befriedigen könnte.

In meiner Familie kam meines Wissens keine geistige oder geschlechtliche Abnormität vor.

Als körperliche Folgeerscheinungen kann ich nur etwas Mattigkeit und öfteres Reißen in den Gliedern, besonders in den Füßen anführen. Geistig bin ich ganz normal, bekunde sogar einen Scharfsinn, und entfalte als Leiter einer großen Advokaturkanzlei rege geistige Tätigkeit.

So der Bericht des Onanisten. Er gesteht mir, daß er in den letzten zehn Jahren niemals weniger als dreimal täglich onaniert hat.

Und wie sieht der Mann aus? Wir sehen einen blühenden, gut genährten Menschen vor uns, der kein graues Haar zeigt. Die Muskelkraft normal, die Reflexe leicht gesteigert, sonst keinerlei pathologischen Befund.

Also ein sogenannter "Onanismus" durch 25 Jahre und keinerlei Zeichen einer Neurasthenie, wie sie Freud in dem oben erwähnten Aufsatz als charakteristisch für die Onanie ausspricht. Keinen Kopfdruck, keine leichte Ermüdbarkeit, höchstens etwas Mattigkeit, keine Dyspepsie, keine Stuhlverstopfung und keine Spinalirritation.

Die Symptome "Mattigkeit und Reißen in den Gliedern" machen doch keine "Krankheit" aus! Das Reißen ist ausgesprochen rheumatischer Natur. Auf die Psychologie dieses Falles will ich nicht eingehen. Hier stammt die Libido aus einem Gefühl der Unterwerfung unter das Weib, mit dem er möglicherweise seine Schwäche geschickt maskiert. Denn die Episode bei der Meretrix beweist, daß er auf eine Demütigung eingestellt, sie aber nicht vertragen kann. Aber allen Sexologen sei dieser Fall zur Beach-

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 1.



tung empfohlen, wenn sie von den Schäden der Onanie sprechen. Ich verweise auf einen andern Fall, den ich an anderer Stelle erwähnt habe. Ein hoher Vierziger, der täglich onanierte und außerdem noch täglich einen Kongressus mit seiner Frau ausführte, dabei über eine ausgezeichnete Potenz verfügte, wofür ich das Zeugnis seiner Frau anführen kann, die er während eines Kongressus mehrmals zum Orgasmus brachte.

Auch unser Advokat heiratete und zeigte in der Ehe eine ganz außerordentliche Potenz.

Daß die Impotenz nach Onanie nur fälschlich auf die Onanie geschoben wird, das beweisen die nächsten Fälle aus meiner Sammlung:

Fall Nr. 3. Herr Leutenant G. W. ist seit zwei Jahren vollkommen impotent. Er stammt von vollkommen gesunden Eltern und hat zwei Brüder, die auch vollkommen gesund sind. Er erzählt: Ich führe meine Impotenz auf unmäßige Onanie zurück. Ich begann mit 10 Jahren zu onanieren und onanierte täglich einmal oder sogar zweibis dreimal bis zum 21. Lebensjahre. Mit 17 Jahren begann ich mit Frauen zu verkehren. Meine Potenz war sehr gut. Ich konnte auch fünfmal in einer Stunde verkehren und war noch gar nicht ermüdet. Im 21. Lebensjahre kam mir ein Buch in die Hand "Platens natürliche Heilmethode". Dort lernte ich erst mit Schrecken, wie schädlich die Onanie ist. Ich wußte es bisher gar nicht, hatte mit keinem Menschen über mein Laster gesprochen. Ich onanierte später nur, wenn ich kein Frauenzimmer zur Verfügung hatte. Denn die Onanie war mir nur ein Behelf und der normale Verkehr erregte mich viel mehr und bereitete mir größeren Genuß als die Onanie. Bis zum 25. Jahre fühlte ich nichts von den Schäden der Onanie. Damals aber passierte es mir plötzlich, daß ich bei meiner Geliebten versagte. Nun wußte ich, daß die schädlichen Folgen der Onanie, von denen Platen spricht, bei mir schon eingetreten sind und daß ich nun für meine Jugendsünden zu büßen habe. Ich bin so niedergedrückt, daß mich das Leben gar nicht freut. Ich war jetzt schon viele Male in Gefechten und habe den Tod gesucht, leider aber nicht gefunden."

Die Analyse ergibt folgende Zusammenhänge. Er hatte vor 2 Jahren ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau. An jenem kritischen Tage waren sie allein in der Wohnung. Die Frau sprach viel von ihren Gewissensbissen und daß sie ihrem guten Manne nicht in die Augen schauen könne. Diese Reden erregten sein Gewissen, ohne daß er es merkte. Er war an diesem Tage impotent, umsomehr weil auch ein Kamerad ihm erzählt hatte, daß vor einigen Monaten ein Ehemann einen Offizier verprügelt und ihm den Degen zerbrochen hätte, so daß der Offizier den Abschied nehmen mußte. Diese Hemmungen waren stark genug, die Erektion zu hindern. Das weitere besorgte das Schuldbewußtsein, das die Onanie als Schuldrepräsentanten benützte . . . . Eine entsprechende Aufklärung genügte, um den Mann wieder vollkommen potent zu machen. Er gewann sein Vertrauen wieder und konnte schon das nächste Mal bei einer Meretrix ohne Störung den Koitus vollziehen . . . Er hatte als Ursache seiner Impotenz die Onanie beschuldigt, während sein Gewissen ihm den Streich gespielt hatte . . . . Das Verhältnis aber gab er definitiv auf.

Wie leicht kann ein solcher Fall bei mangelndem psychologischen Verständnis als Folge exzessiver Onanie aufgefaßt werden!

Wir sehen bei der psychischen Impotenz immer das gleiche Bild:
Infolge einer zufälligen Hemmung wird die Erektion
verhindert. Die Wirkung der Hemmungsvorstellung wird
nicht erkannt und der temporär okkasionell Impotente
hält sich für dauernd impotent. Infolge der Autosuggestion und der Angst wird dann die Potenz dauernd geschädigt. Die Ursache der Impotenz ist dann die Vorstellung: Du
bist impotent! Vom Kranken aber wird als Ursache der
Impotenz dann nachträglich die Onanie angesprochen,
obwohl es nicht zu begreifen wäre, warum die Schädigung durch die Onanie erst nach zehn oder gar zwanzig
Jahren zum Vorschein gekommen wäre.



Allerdings spielen die verschiedensten Momente hinein. Die Analyse einer Impotenz entwirrt ein feines Gewebe von verschiedenen psychischen Kräften, deren Resultierende die Impotenz darstellt.

Doch verbleiben wir noch bei dieser Kasuistik. Der nächste Fall handelt auch von den Schäden der Onanie. (Schluß folgt.)

## Kryptorchismus und Infantilismus.

Von Dr. Magnus Hirschfeld.

Bis vor wenigen Jahren war man fast allgemein der Ansicht, daß Bauchhoden und Leistenhoden verlagerte, im übrigen aber in Bau und Funktion normale Testikel seien. Tierzüchter und Tierärzte wiesen zuerst darauf hin, daß dies keineswegs der Fall ist, vielmehr nicht herabgestiegene Hoden sich sowohl makroskopisch wie mikroskopisch wesentlich von den skrotal gelagerten unterschieden. Sie sind kleiner, schlaffer, in der Schnittfläche glatter als diese, im Querschnitt bräunlich verfärbt, ihr Mesorchium ist breiter, der Nebenhode liegt der Hodenaußensläche nicht so dicht auf. Vor allem zeigten Bouin und Ancel 1), welche kryptorche Hoden vom Schwein, Pferd, Hund und Schafbock unter dem Mikroskop untersuchten, daß die Samenkanälchen solcher Hoden keine Samenzellen, sondern nur Sertolische Zellen aufweisen. Das Zwischengewebe zeigt sich beträchtlich vermehrt. Die doppelseitigen Kryptorchisten sind steril, besitzen aber die sekundären Geschlechtscharaktere und einen normalen, nicht selten sogar sehr regen Geschlechtstrieb. Die Bezeichnung "Klopfhengste" bezieht sich auf kryptorche Pferde, die trotz vollkommener Unfruchtbarkeit geschlechtlich sehr erregt sind. Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse beim Menschen: so traf Tandler in 20 Fällen von kryptorchen Hoden, die er untersuchen konnte, nicht ein einziges Mal Spermatogenese an. Dagegen ist das Zwischengewebe meist mächtig entwickelt. Tandler und Gross?) gelangen auf Grund eigener und fremder Beobachtungen zu dem zusammenfassenden Schluß, "daß sich der kryptorche Hoden als ein in seinem generativen Abschnitte mißgebildeter, in seinem innersekretorischen Anteile mehr oder weniger normaler erweise". Die Meinung Finottis3), daß Retention und Atrophie des

charaktere. Verlag Julius Springer 1913.

3) Finotti, Zur Pathologie u. Therapie der Leistenhoden. Archiv f. klin. Chirurgie. 1897.



<sup>1)</sup> Bouin et Ancel, Sur les variations dans le développement du tractus génital chez les animaux cryptorchides et leur cause. Bibl. anat. 13, 1904. — Sur la structure du testicule ectopique. Compt. rend. de l'assoc. des anat. 12, 1903. — Recherches sur la signification phys. et de path. gen., Nov. 1904. — Sur un cas d'hermaphrodisme glandulaire chez les mammifères. Compt. rend. des séances de la soc. de biol. 24. Dez. 1904. — Action de l'extrait de glande interstitielle du testicule sur le développement du squelette et des org. génitaux. Compt. rend. Ac. Sc. Paris 1906. 22. Janv. — La glande interstitielle du testicule chez le cheval. Arch. de zool. exp. et générale 1905. — La glande interstitielle du testicule et la défense de l'organisme l. Compt. rend. des séances de la soc. de biol. 1905. 25. Mars. — Sur un cas d'hermaphrodisme glandulaire chez les mammifères. Compt. rend. Soc. Biol. 57, 58.

<sup>2)</sup> Tandler und Gross, Die biologischen Grundlagen der sekundären Geschlechtscharaktere. Verlag Julius Springer 1913

Hodens der Ausdruck einer Entwicklungsstörung sind, ist sicherlich zutreffend.

Offenbar haben wir im Kryptorchismus eine Hauptform des genitalen Infantilismus zu erblicken. Dafür sprechen vor allem die Beobachtungen, die man im Laufe der letzten Jahre über einen häufigen Parallelismus zwischen Kryptorchismus und psychosexuellem Infantilismus gemacht hat. Als erster hat Strohmayer auf diese kongruente Hemmungsbildung hingewiesen; neuerdings ist zu dieser Frage eine sehr wertvolle Arbeit von dem Oberarzt der Kgl. Landeserziehunganstalt zu Chemnitz, Dr. Kellner¹), unter dem Titel: "Hodenretention und Schwachsinn" erschienen. Er fand bei nicht weniger als 29,5% der geistig zurückgebliebenen Knaben Störungen des Deszensus.

Im einzelnen fanden sich unter 558 Knaben der Landeserziehungsanstalt, welche seit deren Eröffnung bis jetzt im Alter von 6—17 Jahren zur Aufnahme gelangten:

| Kryptorchismus             |   | 54  mal          |
|----------------------------|---|------------------|
| Monorchismus               |   | 44  mal          |
| Leistenhoden beiderseits . |   | 30  mal          |
| Leistenhoden einseitig     |   | $15\mathrm{mal}$ |
| Unvollständiger Deszensus  | • | 22  mal          |
|                            | - | 165 mal          |

In der Schrift, die ich 1913 mit Dr. E. Burchard über den "sexuellen Infantilismus" 2) erscheinen ließ, habe ich eingehend den Fall eines Volksschullehrers beschrieben, der zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt war, weil er kleinen Mädchen an den Genitalien "gespielt" hatte. Wir hatten ihn wegen eines von seinen Angehörigen beabsichtigten Wiederaufnahmeverfahrens zu begutachten. Es bestand doppelseitiger Kryptorchismus. Die mikroskopische Samenuntersuchung ergab vollkommene Azoospermie. Der Herr Kollege, welcher über den Angeklagten in der ersten Hauptverhandlung ein Gutachten abgab, hatte den Kryptorchismus nicht bemerkt oder nicht für bemerkenswert gehalten. Eine Samenuntersuchung hatte er überhaupt nicht vorgenommen. Es ist anzunehmen, daß, wenn beides geschehen wäre, der Mann nicht Zuchthaus bekommen hätte. Seit diesem Fall habe ich es mir noch mehr als vorher zur Regel gemacht, in jedem Fall von Sittlichkeitsverbrechen an Kindern nicht nur genau auf psychosexuellen, sondern auch auf genitalen Infantilismus zu untersuchen. Dabei findet man in einem verhältnismäßig hohen Prozentsatz Anomalien, und zwar entweder Störungen des Deszensus oder Hypoplasie der Genitalien, gelegentlich auch Hypospadie, Azoospermie, Oligospermie. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, als ob auch bei den Verbrechen aus § 176,3 Störungen der inneren Sekretion eine größere Rolle spielen, als wir bisher wußten. Allerdings ist der psychosexuelle Infantilismus keineswegs immer mit genitalem Infantilismus vergesellschaftet, wie man überhaupt vier For-

Kellner, Hodenretention und Schwachsinn. Zeitschr. f. d. Erforschung u. Behandlung d. jugendlichen Schwachsinns. Bd. VI. Verl. G. Fischer, Jena. 1912.
 Magnus Hirschfeld u. Ernst Burchard, Der sexuelle Infantilismus. Juristischpsychiatrische Grenzfragen. Bd. IX, Heft 5. Verlag Carl Marhold, Halle. 1913.



men des Infantilismus ziemlich gut voneinander abgrenzen kann, deren einzelne Erscheinungen teils isoliert, teils miteinander verbunden, und zwar verschieden miteinander kombiniert, vorkommen. Diese vier Formen sind:

- 1. Der genitale Infantilismus.
- 2. Der somatische Infantilismus.
- 3. Der psychische Infantilismus.
- 4. Der psychosexuelle Infantilismus.

#### Nacktkultur und Vita sexualis.

Von Waldemar Zude in Biadki.

"Jedes Wort ist ein Vorurteil", sagt Nietzsche. Die Philister, die bekanntlich kurzerhand alles Neue verrückt schimpfen und sich jedem Fortschritt spottend widersetzen, kriegen eine Gänsehaut, wenn sie das Wort Nacktkultur nur hören. "Sie flehen auf den Knien, sie bitten und beten: laß zugedeckt, laß zugedeckt! Ja, sie haben eine grauenvolle Angst vor dem Nackten, und wenn sie es könnten, sie würden heute noch den, der es wagt, den nackten Menschen darzustellen, steinigen, kreuzigen oder auf den Holzstoß bringen, so wie sie früher Hexen verbrannt haben" schreibt Pudor in seiner "Nackt-Kultur" (Bd. 3, S. 6). Phlegmatisch und gedankenlos bringen sie ihr Leben hin, von dem für jeden Tag gilt: Diem perdidi! Ihnen ist nie die Erkenntnis des weisen Solon zum Bewußtsein gekommen: "Ich altere, doch lerne ich immerfort dazu!" Nur ihren Schlendrian nicht stören. Quieta non movere! Denn "das Wort "Nackt" ist ein häßliches Wort" sagt Pudor (Bd. 3, S. 9), und diese Empfindung mögen bei der Lektüre der Überschrift auch wohl manche meiner Leser gehabt haben, trotzdem die meisten derselben den nackten Menschen mit den Augen des Arztes anzusehen gewohnt sind. Dulce est insipere in loco! Ein Vorurteil schlimmster Art liegt in dieser peinlichen Empfindung, darum ist Whitmans pathetische Versicherung sehr beherzigenswert: "Ich schwöre, daß ich mich meines Leibes nicht weniger schäme als meiner Seele." Unter "Nacktkultur" verstehe ich hier nicht nur das Nacktgehen im allgemeinen, sondern auch die nicht nur von der Physiatrie, sondern jetzt auch von der Allo- und Homöopathie zur Heilung von Skrofulosis, Tuberkulose (Phthisis), Chlorose, Anämie (Oligämie), Rhachitis, Rheuma (Myalgie), Gicht, chronische Unterleibsentzündungen usw. erfolgreich angewandte Heliotherapie. Die Nacktkultur ist darum ein hygienischer Faktor ersten Ranges, und doch begegnet man ihr in ' vielen Kreisen mit Nasenrümpfen. Warum? "Ausgezogen" und "nackt"
— das klingt, als ob etwas fehlt, ja — das "züchtige" Feigenblatt, die Badehose. Nicht aus heiliger Schen verhüllt man die Genitalien, sondern weil man sich — schämt; denn unlogischerweise sehen die meisten Menschen in den Fortpflanzungsorganen etwas unästhetisches, tierisches. Es kommt ihnen gar nicht zum Bewußtsein, daß sie durch ihre prüde Kritik dem göttlichen Schöpfer, der doch die Organe verschiedenen



Geschlechts "erschaffen" hat, eigentlich ein "Sittlichkeitsverbrechen" vorwerfen, ihn einer Schweinerei beschuldigen. Sogar ihre Heiligen, selbst Christus stellen sie mit einem Schurz dar, damit es ihnen beim Beten vor dem Erlöser nicht etwa gehe wie dem heiligen Aloysius von Gonzaga, der in Gegenwart seiner leiblichen Mutter die Augen niederschlug, aus Furcht, ihr Anblick könnte bei ihm unsittliche Begierden erwecken. Auch bei der christlichen Askese, die ebenfalls die Nacktheit verwirft 1), tritt die sexuelle Seite scharf hervor und führte bei überspannten Gläubigen dazu, im Geschlechtstrieb die Ursache allen Übels zu sehen. Die christlichen Asketen flohen den Geschlechtsgenuß. Ihre Phantasie gaukelte ihnen darauf im Schlafe wie im Wachen Bilder wüster Sinnlichkeit vor. Der "Wollustteufel" kam über sie in der Gestalt einzelner oder vieler nackter Weiber in den obszönsten Stellungen (vgl. den Kupferstich aus dem 16. Jahrhundert "Die Versuchung des heiligen Antonius"; das nackte Weib zeigt herausfordernd wie die kapitolinische Venus mit der rechten Hand auf die Genitalien, mit der linken auf die rechte Brust). Wie die Rasenden begannen sie nun gegen ihr Fleisch zu wüten. Mit Geißeln oder Dornen peitschten oder zerfleischten sie sich oder verstümmelten<sup>2</sup>) sich gar. Aber die mißhandelte Natur bäumte sich desto wilder auf, und in vielen Fällen wurde schließlich das Peitschen und Mißhandeln, womit die Geschlechtslust unterdrückt werden sollte, zu einer widernatürlichen Form der Befriedigung (Algolagnie) derselben und nach Steingießer ("Das Geschlechtsleben der Heiligen") übertrugen viele Heilige (z. B. Therese von Pastrana, Katharina von Genua, Rosa von Lima, Katharina von Siena u. a.) ihre sinnliche Leidenschaft auf Jesus. Selbst einem Tolstoi erschien alle natürliche Sinnlichkeit als Sünde, indem er behauptet: "Laßt das Schwärmen, alle Liebe ist unrein! Es ist immer das Tier, das genießt — der sittliche Mensch kann vor seiner Geschlechtlichkeit nur Abscheu empfinden: wer diesen Abscheu nicht fühlt, ist krank, ist verdorben." — Plaudite amici! Darum hält Bölsche solcher Prüderie den schönen Vergleich vor Augen: "Die glutrote Rose und das silberne Maiglöckchen, die keusche Lilie und der brennende Mohn, sie alle sind große, aufdringliche Geschlechtsteile." Und doch wird es niemandem einfallen, diese herrlichen Kinder Floras aus lauter Sittlichkeitsheuchelei und prüder Schamentrüstung verächtlich fortzuwerfen, sondern mit Begierde zieht jeder den süßen, berauschenden Duft des Blumen-Liebesorganes ein. "Das Geheimnis der Welt ist Liebe, Religion ist Liebe, Leben ist Liebe" sagt Gutzkow und zusammenfassend könnten wir mit Schiller hinzufügen "Durch Hunger und durch Liebe" erhält sich das Weltgetriebe! So ist es heute und so ist es gewesen vor undenklichen Zeiten, anders hätte wohl der reformatorische Königssohn Buddha nicht schon im 6. Jahrhundert v. u. Z. gesprochen: "Der Geschlechtstrieb ist schärfer als der Haken, womit man wilde Elefanten zähmt, er ist heißer als Flammen, er ist wie ein Pfeil, der in den Geist des Menschen getrieben wird." Und das ist der springende Punkt, das Hauptargument der Nacktkultur-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Origines, Valerius, Augustin, Abälard, Kondrati Sseliwanow u. a. kastrierten sich, die von letzterem im 18. Jahrhundert gegründete Sekte, die Skopzen, berauben sich sogar sämtlicher äußerer Genitalien.



<sup>1)</sup> Nach Leute ist es auch den katholischen Eheleuten verboten, sich nackt zu betrachten.

gegner. Und darum sagt Keidel in "Nacktes und Allzunacktes" (S. 23): "Ist es einem Manne möglich, völlig nackt vor eine nackte Weibergesellschaft zu treten und da zu agieren, ohne daß er Anstoß erregt und so sein eigenes Schamgefühl und das der anderen Anwesenden aufs gröbste verletzt?" Er verneint diese Frage auf das entschiedenste. Er führt zur Bestätigung seiner Behauptung an, daß "schon die kulturrückständigsten Eskimos wissen, daß es einen Punkt im Nacktleben gibt, dessen öffentlicher Anblick jedem — auch dem rohesten — Gefühle widerspricht. Die Eskimos leben in ihren Hütten in einer Temperatur von 20-25 ° R Wärme, und da werfen Männer wie Weiber all und jede Kleidung ab. Aber die Männer binden — aus Vorbeugung ihr Zeichen erster Klasse (zarte Umschreibung für Penis) fest (d. h. genau: sie schnüren sich das Präputium mit einem Faden zusammen), so daß es keiner Veränderung fähig ist." Doch glaube ich kaum, daß diese freiwillige Infibulation, diese gewaltsame Knebelung den musculus erector penis und die corpora cavernosa penis hindern kann, eine durch Detumeszenz und Kontrektation veranlaßte Erektion zu er-Ich schließe mich daher lieber Bölsches Anschauung in seinem "Liebesleben der Natur" (Bd. 3, S. 461) an, indem er sagt: "Sinnreicher zugleich und einfacher kann das Symbol nicht gut gegeben werden. "Das jetzt nicht!" predigt es in der schlichtesten und doch verständlichsten Form." Es ist aber nur ein Symbol für die "natürliche, soziale" Nacktheit, die die "erotische" Nacktheit ausschließt. Ebenso schnüren die brasilianischen Trumais die Vorhaut durch einen roten Baumwollfaden zusammen. Die nackten Bakaïri-Indianer Zentral-Brasiliens klemmen ihren Penis aufrecht mit dem verlängerten Präputium in der Hüftschnur ein, die Betschuanen Südafrikas tragen (nach der Zirkumzision) den Penis in einem Perlen bestickten, ledernen Futteral, ebenso die brasilianischen Bororo-Indianer in einer trichterförmigen, geschmückten Palmstrohschlinge, bei der die scharf abgeschnürte Vorhaut unten aus dem Schleifenloch schaut. Dieser symbolische Verschluß "hindert wohl auch rein mechanisch das stärkere Zurschautreten vorübergehender erotischer Erregungen zur falschen Zeit" und erinnert an die farbige Schamkapsel der männlichen Beinkleider in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Doch werfen wir schnell einen Blick auf die Bewohner von Samoa, der Schifferinseln und der Philippineninsel Samar, bei ihnen ist es der Nabel, der vielfach das erotische Symbol trägt, während die Genitalien unbeachtet bleiben (vgl. Jagors Mitteilung an Peschel ["Völkerkunde", S. 117]). "Sollte einmal", schreibt Guttzeit ("Schamgefühl, Sittlichkeit und Anstand", S. 62), "nach einem internationalen Frauenkongreß ein gemeinsames Bad von Vertreterinnen verschiedener Rassen stattfinden, so würden die Damen in solch einem Augenblick das etwa in der Hand gehaltene Tuch nach ebenso verschiedenen Seiten hinziehen: die Europäerin nach vorn, die Negerin nach hinten, die Türkin vor das Vorderhaupt, die Araberin vor das Hinterhaupt (die Nagafrau von Assam vor die Brust), die Philippinerin vor den Nabel, und die Chinesin würde sich schleunigst die Füße darin einwickeln."

Etwa 16,6 % von den ungefähr 1600 Millionen Menschen der Erde gehen völlig nackt, 50 % halbnackt oder nur oberflächlich bekleidet (Schmuck) und 33,3 % vollständig angezogen; denn allmählich begann der



Begriff der "erotischen" Nacktheit sich auf den ganzen Körper zu erstrecken, und das Feigenblatt wuchs über den ganzen Menschenleib, weil doch auch er, und nicht nur die Genitalien, zum Liebesakt gehören. Als natürliche Folge ergab sich daraus, daß "nackt" und "erotisch" schließlich absolut identifiziert wurden und der nackte Mensch aus dem profanen Leben gänzlich ausschied, weil er der erotische und als solcher der aus "Schamgründen" zu verhüllende war.

Bisweilen wird auch behauptet, daß die männliche Nacktheit für das Frauengeschlecht bei weitem den erotischen Charakter nicht hat, wie umgekehrt. Und Ellis versichert (S. 41) sogar, daß nur wenige Frauen die männliche Nacktheit gern sähen, an der männlichen Gestalt nichts schönes fänden. Doch mag das nur dort zutreffen, wo der männliche Körper durch die ständige Kleidung eine blasse Leichenfarbe (statt der Bronzetönung) angenommen hat, durch den von der Kleidung aufgehaltenen Schweiß zur starken Brustbehaarung und durch mangelhaften Sport zur schwachen Konstitution neigt, auch bieten bei manchen Männern (durch mancherlei Ursachen veranlaßt) die Genitalien in der Tat keinen ästhetischen Anblick dar. "Ich meine keineswegs", schreibt Weininger ("Geschlecht und Charaker", S. 341), "daß die Frau den Geschlechtsteil des Mannes schön oder auch nur hübsch findet. Sie empfindet ihn vielmehr ähnlich, wie der Mensch das Medusenhaupt, der Vogel die Schlange; er übt auf sie eine hypnotisierende, bannende, faszinierende Wirkung aus." Doch gibt es Frauen, die (wie sie mir selbst erzählten) die männlichen Genitalien schön finden und Goethe ("Faust I") geht wohl nicht ganz fehl, wenn er dem Mephisto in seiner Ansprache an die Weiber die Worte in den Mund legt:

> "Für euch sind zwei Dinge Von köstlichem Glanz, Das leuchtende Gold Und ein glänzender —"

Zumeist aber verbergen die Frauen heuchlerisch ihre Neugierde und Bewunderung; denn oft habe ich gesehen, daß Mädchen und Frauen gerade solche Plätze aufsuchen, wo sie badenden Männern zusehen können, ebenso erregten auf dem Bromberger Sportplatz zwei nackte, braungebrannte Diskuswerfer die Bewunderung einiger vorübergehender Damen. Ein Herr aus dem österreichischen Küstenlande schrieb mir unter anderem einst: "Sie sagen auch, Sie geben dem Mädchen, welches u. a. sagte: ,Wie kann ein Mann, wenn er ein schönes, nacktes Weib sieht, nicht Verlangen tragen, selbiges zu besitzen — nnd umgekehrt' nicht ganz recht, da man dann ja annehmen muß, daß man bei jedem gemeinsamen Nacktsein dann auch daheim ständig sexuell gereizt werden würde, was dem Nervensystem wahrlich nicht dienlich wäre! Da haben wir aber ebenfalls einen springenden Punkt. Und hier stimme ich mit Keidels Schrift überein. Ich sage nämlich auch, daß eben gemeinsame Nacktbäder dem Nervensystem durch die geschlechtliche Reizung nicht dienlich sind — so lange nämlich auch keine Befriedigung erfolgen kann, wobei ich jedoch vor allem geschlechtlich enthaltsame Personen meine.... Wenn ich zuvor meine Begierden anderweitig befriedige, dann kann ich die schönsten Mädchen nackt vor mir sehen. Da wird dann eben kein Verlangen eintreten, weil ein Unvermögen eintritt, oder wenigstens Befriedigung bereits eingetreten war!" Dieses



Bekenntnis ist typisch für alle Männer europäischer Zivilisation, wie nach Mitford auch ein Japaner treffend sagte: "Ach, die westlichen Lante heber geleb geile Gedenken"

Leute haben solche geile Gedanken." Die Unfähigkeit des entarteten Menschen, die Nacktheit beim anderen, ja oft schon beim eigenen Geschlecht 1) in Ruhe zu betrachten, erklärt Ungewitter ("Die Nacktheit", S. 53) so: er fühlt sich in seinen lüsternen Gedanken ertappt und kann diese im Augenblicke nicht meistern. Der Anblick der Nacktheit löst ihm sinnliche Regungen aus, hält ihm einen Spiegel seiner eigenen, mit der Nacktheit eng verknüpften, übertrieben gesteigerten Sinneslust vor die Augen. Daher die Erregung vor nackten Gestalten oder auch schon vor entblößten Teilen am Körper des anderen Geschlechts<sup>2</sup>). Daher auch das schnelle Urteil über die Nacktheit in der Kunst. Ich erinnere nur an Feuerbachs "Versuchung des heiligen Antonius", weswegen man ihm Schamlosigkeit und Unanständigkeit vorwarf, obwohl die sich von dem düster glühenden Abendhimmel in der Dämmerstimmung abhebenden nackte Versucherin durch eine schmale Binde gegen die immer auf einen Punkt gerichtete Wohlanständigkeit geschützt war. Das würde bei der Gewöhnung an den nackten Körper anders sein. Darum sagt Crawford-Angus mit recht, daß "je nackter ein Volk geht, je schamloser und obszöner für unseren Geschmack ihre Sitten und Gebräuche sind, desto moralischer und strenger sind sie in sexueller Beziehung." Auch Arringer schreibt: "Ein Mädchen, das sich in natürlicher Unbefangenheit nackt zeigt, ist weit moralischer als jene Damen, die sich in dekolletierten Toiletten zeigen. Das ganz Nackte wirkt nicht verführerisch oder reizend, höchstens auf einen Wüstling, den alles reizt, wohl aber ist das raffiniert Halbverhüllte das Verlockende!" Ahnlich äußert sich Rosegger: "Unter dem Feigenblatt gedeiht die Keuschheit nicht, nur die Prüderie und Lüsternheit. Die Prüderie verdeckt, und die Verdeckung macht lüstern. - Legt der mediceischen Venus ein Hemd an: Das schöne Weib ist fort und das interessante Frauenzimmer ist da." Das ist aber auch ganz natürlich; denn das Verhüllte lockt und reizt die Libido sexualis mehr als das Nackte, wie schon ein Upoto-Häuptling (Kongo) zu Ward richtig sagte: "Das Verbergen gibt nur der Neugier Nahrung." Dasselbe erkannte auch Goethe, wenn er im "Faust" sagt:

> "Das Auge fordert seinen Zoll, Was hat man an den nackten Heiden? Ich liebe mir was auszukleiden, Wenn man doch einmal lieben soll."

Deshalb gehen (nach Barth) die jungen Mädchen bei vielen heidnischen Stämmen Zentralafrikas bekleidet, um begehrenswerter zu erscheinen, während die verheirateten Frauen sich völlig entblößen. Auch Westermark sieht in der Kleidung das mächtigste sexuelle Reizmittel, das man sich verschaffen konnte und Stratz ("Die Frauenkleidung", S. 27)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Darauf mag es auch wohl zurückzuführen sein, daß einige Lehrer immer wieder (trotz gegenteiliger Verfügung des Kultusministers) das Barfußgehen in den Schulen verbieten.



¹) So äußerte z. B ein "sittsamer" Jüngling bei der ärztlichen Untersuchung einer militärischen Musterung: "Es ist doch eine Schweinerei!" Die Landgemeindea des Altöttinger Bezirks weigerten sich ihre 12jährigen Mädchen splitternackt vom Schularzt untersuchen zu lassen.

liefert den Nachweis, daß Moses schon um 1300 v. u. Z. dieses Reizmittel zum Zwecke der Vermehrung des Judenvolkes anwandte.

Keidel schreibt auf S. 24 seiner oben genannten Schrift, daß "es dem Manne physiologisch unmöglich ist, (nackt) ebenso einwandfrei wie das Weib aufzutreten." Somit beanstandet er also die völlige Nacktheit des Weibes, die bei den Naturvölkern fast allgemein ist, nicht, sondern nur die des Mannes wegen des leicht erigierenden Penis. Wer möchte aber behaupten wollen, daß der männliche Homo sapiens dermaßen aus dem Rahmen alles übrigen animalischen Lebens heraustrete, daß bei ihm das Feigenblatt eine absolute Notwendigkeit sei? Sicher hätte dann die allweise Schöpferin Natur, die alles in vollkommenster Schönheit gestaltet, dem kleinen Knaben bei der Geburt eine "Scham"-Hülle mitgegeben! Doch glaube ich, daß die Verschiebung des natürlichen Verhältnisses der beiden Geschlechter durch unsere Kleiderkultur bedingt ist und mit der Beseitigung derselben auch die sexuelle Überreizung fällt. Den Beweis liefern uns die gänzlich nackten Naturvölker. So lesen wir in Buschan ("Sitten der Völker", S. 153) über die Australier: "In manchen Gegenden aber gehen beide Geschlechter, zumal auf ihren Wanderungen, am liebsten splitternackt" (besonders die Warrumunga Nordwestaustraliens). Als Ergänzung mag Pater Salvados Schilderung folgen, zu dem Australier im Sommer "oft sowohl Männer als Frauen völlig unbekleidet kamen und nicht einmal ahnten, daß sie damit etwas Unschickliches beginnen und Veranlassung zu Argernissen geben konnten." Ähnliches könnte man von den religionslosen Kubus Süd-Sumatras berichten, die (nach Volz) in ihrer Lebensweise sich rein nichts von der der Gibbons unterscheiden. Nach Mantegazza tragen die Massai Ostafrikas den (nach Johnston) bei ihnen besonders großen Penis förmlich zur Schau, halten das aber für höchst anständig. Ebenso die nur mit einem kleinen Rückenfell bekleideten Feuerländer. Doch trotz ihrer Nacktheit erröten sie, wenn man die Genitalien auffällig betrachtet, was sie selber vermeiden. Auch auf den Palauinseln (östlich der Philippinen) ist jede Bekleidung durchaus ungebräuchlich; dennoch fand man (nach Mantegazza) die Eingeborenen sehr schamhaft. Die Wadjagga schämen sich ihres Körpers nicht mehr als die Tiere. Die Denka am oberen Nil sind stolz auf ihre Nacktheit, desgleichen die Bali-Graslandneger und Bandas-Pezi. Nacktheit beider Geschlechter herrscht auch bei den Buschmännern, roten Sudannegern, Kavirondo, Trumain, Kaitisch, "wilden" Wedda, Nikobaresen, Andamanesen, Neu-Kaledoniern, Neu-Lauenburgern, Admiralitätsinsulanern, Sakai, Dajak, Arunta, Samoanern. Australiern und (nach Kunstmann) bei den Guanchen von Gomera und Palma (Kanarien). Als gänzlich nackt werden von den ersten spanischen Entdeckern die Bewohner der Bahamainseln, der kleinen Antillen und eine Anzahl von Küstenstämmen des heutigen Venezuela und Guayana bezeichnet. Zu Eschweges und Martius Zeiten war die Zahl der nackten Brasilianer wie der Puris, Patachos, Coroados viel größer als gegenwärtig, wo (nach Burmeister) nur noch die Botokuden (Bakaïri und Coroados) keine Bekleidung angelegt haben. Und doch zeigen diese "wilden" Männer den Frauen gegenüber (animalisches, physiologisches) Schamgefühl, wenngleich auch kein sexuelles; denn an verschiedenen Stellen der Erde sind, wie schon oben gezeigt wurde, die Brennpunkte des Schamgefühls verschieden, z. B. das Antlitz, das Hinter-



haupt, der Busen, der Nabel, die Genitalien, das Gesäß und der Fuß. Ebenso gilt (nach Cook) bei den Tahitiern, (nach Cameron) bei den zentralafrikanischen Warrua und (nach Karl v. d. Steinen) bei den zentralbrasilianischen Bakaïri das gemeinsame, öffentliche Essen als Obszönität, desgleichen das Trinken, z. B. bei den beiden letztgenannten

Völkern und den malaiischen Orang-Laut. Daß Nacktheit aber auch bei halbnackten und sogar bekleideten Völkern zu Zeiten als natürlich, nicht sexuell reizend, gilt, zeigen uns z. B. die wegen des kühlen Klimas reichlich bekleideten Maori Neuseelands, die nichts dabei finden, wenn ein Mädchen, um zu schwimmen, vor Zuschauern ihre Kleider ablegt, und auch die Männer ziehen sich zur Arbeit oder zum Fechten ganz nackt aus. Von den Japanern schreibt Ellis ("Geschlechtstrieb und Schamgefühl", S. 33): "Mitten in der Stadt Koyto befindet sich ein Brunnen, dem ganz besondere Kräfte zugesprochen werden; hier stellen sich Männer wie Frauen gemeinsam hin, und lassen das Wasser über ihren nackten Körper rieseln." Japanerin, die im täglichen Leben sehr oft nackt geht, fühlt sich ganz sicher, weil sie kein unangenehmes Aufsehen erregt, unter dem neugierigen und zudringlichen Blick des Europäers jedoch fühlt sie Unbehagen und wird verlegen" (S. 107) und (S. 19) in Tahiti "war die Nacktheit fast ein religiöser Kultus. Es gab hier einen Begräbnis- und einen Hochzeitstanz, die beide nackt getanzt wurden." In den kalten Gegenden Kanadas gehen (nach Champlain) die Ottawas im Sommer gänzlich nackt. Auf Hawaii, wo europäische Kleidung üblich ist, wird (nach v. Hellwald) auch bei den Vornehmen zu Hause alles schnell abgestreift. Ebenso war es (nach Moryson) im 17. Jahrhundert in den entlegenen Teilen Irlands. Nach Arringer ("Der weibliche Körper", S. 175) laufen bisweilen auch Zigeunermädchen völlig oder halbnackt umher, ohne vor den Augen anderer oder Fremder die mindeste Scheu an den Tag zu legen. In Marokko sind bei der jährlichen Kleiderwäsche am Neujahrs- und Hauptfest beide Geschlechter nackt, ohne daß Unzuträglickkeiten vorkommen. Deutsch berichtet, daß auch gegenwärtig noch in serbischen Dörfern, in denen sich die Pest eingenistet hat, um Mitternacht an einem Sonntag im Neumond zwölf nackte Mädchen und nackte Burschen von unbescholtenem Ruf, sich ins Joch spannen ließen und das ganze Dorf umackerten. Dabei muß tiefes Schweigen herrschen, keines darf sein Mitgespann berühren und begehrliche Blicke werden als dem Werk sehr schädlich betrachtet. Wenn in einem Viehstall die Seuche ausbricht, so machen nackte Frauen und Männer mit Pfannen und Kesseln einen Höllenspektakel und singen dazu fortwährend die Worte: "Flieh, Krankheit, denn die Nacktheit erreichst du nicht." Auch die alten Spartaner entblößten sich (nach Thukydides) zu den athletischen Übungen gänzlich. Die Mädchen von Chios rangen (nach Athenäus) um 200 v. u. Z. nackt mit den Jünglingen in den Gymnasien. Lykurg forderte den Nackttanz gemeinsam für Jünglinge und Jungfrauen, damit sich eins an das andere Geschlecht gewöhne. Inmitten der Männer betrieben (nach Theopompus) die Etruskerinnen häufig gymnastische Übungen in völlig nacktem Zustande miteinander. Doch für die überreizten Römer war Nacktheit nur ungebundene Zügellosigkeit, und ihre Schauspieler, die zu Zeiten nackt auftreten mußten, waren verachtet, doch sahen die römischen Frauen oft zu, wenn nach



der Vorstellung die nackten Ringkämpfer des großen Zirkus sich badeten und tasteten gern über die harten Muskeln ihrer Glieder. In den labyrinthischen Steinsetzungen an der Küste Skandinaviens und auf den Inseln der Ostsee, den sogenannten "Trojaburgen", die kultische Bedeutung hatten, wurden an Sonnenfesten heilige Tänze nackter Jünglinge und Jungfrauen ausgeführt, und selbst die historischen Germanen pflegten (nach Tacitus) das Nackttanzen zwischen Schwertern und Spießen. Ich erinnere auch an die Ungeniertheit der Badesitten im Mittelalter und darüber hinaus (s. Fuchs, Schultz, Quanter, Rosenow u. a.), an den Empfang Ludwigs XI. in Paris (1461), Karls des Kühnen in Lille (1468) und Karls V. in Antwerpen (1520, Hamburg) durch splitternackte schöne Frauen und vornehme nackte Patriziertöchter, die Sitte der Frauen des 16. Jahrhunderts, die Anwesenheit ihrer Verehrer bei der Toilette und beim Bade zu dulden oder sich nackt his zum Gürtel porträtieren zu lassen (z. B. die schöne Italienerin Julie Farnese als halbnackte Madonna, die Engländerin Nelly Gwyn als nackter Amor, die halbnackte "Diana von Poitier", die "Gabriele d'Estrée im Bade"). Im Anfang des 17. Jahrhunderts trugen in der Lombardei viele Frauen und Kinder bei heißem Wetter nur kurze Hemdchen, und in Venedig und Padua gingen Mädchen, Ehefrauen und Witwen, wie die koreanischen Frauen (vgl. Abbildung 6 in Buschan "Sitten der Völker" II) mit nackten Brüsten umher (vgl. Holbeins Bildnis seiner Frau, die Bilder der Maria von Medici und der Königin Elisabeth von England). Bis auf den heutigen Tag hat sich (nach Lippert und Stratz) in Jütland, Island, in einzelnen Teilen Norwegens und in manchen Fällen sogar in Berlin der Brauch erhalten: nackend zu schlafen, wie man dies vor der Einführung des Hemdes (zu Anfang des 16. Jahrhunderts) überall getan hat. Ich erinnere hier auch an die nackten Religionssekten der "Brüder und Schwestern vom freien Geiste" (im 13. Jahrhundert im Rheinland), an die "Nikolaiten" (im 15. Jahrhundert in Böhmen), an die "Adamiten" (im 16. Jahrhundert in Bayern), an die "Kolonie Oneida" (im 19. Jahrhundert im Staate New-York) und an die "Edeniten" (im 20. Jahrhundert in Oklahama City). Noch 1790 sollen im Saalfeldschen nackte Mädchen die Flachsfelder umtanzt und sich darin gewälzt haben, damit der Flachs hoch wachse, so hoch, wie sie am Fastnachtsabend nackt sprangen. In der Johannisnacht trat auch beim Manne die Entkleidung ein, aber - geschlechtliche Ausschweifung war häufig die Folge! Das ist der Segen der hyperbolischen Kleiderkultur Europas! Insofern hat Keidel recht, wenn er (8.24) sagt: "Mag der Mann noch so sittenrein, keusch und asketisch geschult sein, sein Unbewußtsein macht es ihm einfach unmöglich, sobald sich Weiber nackt nahen, unverändert zu bleiben, mag er mit seinem Willen noch so sehr dagegen ankämpfen." Doch gilt das nur vom Kulturmenschen, bei dem sich von Jugend an durch die verhüllende Kleidung und die Trennung der Geschlechter beim Unterricht der Reiz des Geheimnisvollen ausbildet, der die Phantasie geschäftig macht, zu früh die geschlechtliche Gier weckt und übermäßig anwachsen läßt. Planmäßig wird unsere Jugend in sexueller Dummheit erhalten und wie brünstige Tiere zur Ehe gierig aufeinander losgelassen. Ist es also ein Wunder, wenn die ceteris paribus ("Retroussé") die sexuelle Neugier anregt und der obszönen Phantasie Spielraum gewährt? Die völlige Nacktheit dagegen



gibt nichts mehr zu erraten und ihre Anziehungskraft wird durch die Gewohnheit sehr schnell abgestumpft, wie jeder Forschungsreisende weiß, der einmal unter nackten Naturmenschen hat leben müssen. "Erst wenn wir absichtlich", schreibt Bloch ("Das Sexualleben unserer Zeit", S. 173), "ein sexuelles oder überhaupt nur ein künstliches Moment hineinlegen, wirkt die Nacktheit als ein lüsterner Reiz. Prüderie ist aber weiter nichts als solch ein Anschauen des Nackten mit versteckter Begierde", und (S. 175) "die vollendete Bildung kehrt zur vollendeten Unschuld zurück. Diese kennt keine Feigenblätter, sie schlägt nicht, wie jüngst (1906) jener von der Psychose der Hyperprüderie ergriffene (polnische) Geistliche im Dresdener Museum, den nackten Statuen die Genitalien ab und kastriert auch nicht im Geiste den Menschen, wie die meisten philologischen Biographen es noch heute mit den großen Männern machen, deren Lebenslauf sie schildern. Sie erkennt das Sexuelle als etwas Edles und Natürliches an." (Schluß folgt.)

# Kleine Mitteilungen.

#### Bemerkenswerte Fälle von Manustuprum bei Geisteskranken.

Von einem deutsch-amerikanischen Arzte in New York.

Die vom Berichterstatter beobachteten Fälle sind bemerkenswert, weil es mir der Zufall vergönnt hatte, dieselben aus nächster Nähe zu beobachten. Die Kranken sind Insassen von zwei der größten Irrenasyle in Nordamerika. Es ist allen das gemeinsam, daß sie keinerlei Beschäftigung haben, mit einer, später erwähnten unbedeutenden Ausnahme, ferner, daß man ihnen keine geistige Anregung oder irgendwelche auf ihren Charakter einwirkende Verantwortlichkeit gewährt. Sie sind alle bis auf die Stufe der Demenz gesunken. Die gewöhnlichen physiologischen Kriteria, wie guter Appetit usw., vorhanden.

Ein 38jähriger Paralytiker, Amerikaner, Dupuytrens Kontrakturen, dessen Hände ihm trotzdem gestatten, allerdings wie wahnsinnig, einst gute Pianomusik hervorzubringen, schläft mit 15 anderen, sehr ordentlichen Patienten zusammen. Ehe noch einer eingeschlafen ist, legt sich der betreffende plötzlich (und auffällig) aufs Gesicht und imitiert mit großer Vehemenz die Bewegungen des Aktes mit seinem dünnen, gebrechlichen Körper. Er erschlafft bald vor Erschöpfung, seufzt und stöhnt schwer, wiederholt aber seinen jämmerlichen Versuch dreimal.

Junger Grieche, 24 Jahre, Student der Theologie am American College in Smyrna, spricht gut Englisch, Französisch und vollkommen Griechisch, seine Landessprache. Halluziniert zuweilen. Seine überaus liebevollen Blicke aus tiefschwarzen, träumerischen Augen üben einen ungekannten geschlechtlichen Reiz aus. Jedoch auch dieser Beklagenswerte ist völlig dement. Beim Spaziergang setzt er sich mitten unter 30 anderen auf eine der Bänke, und unter züchtigen, frühlingsfrischen jungen Eichen, am hellen lichten Tage, holt er sein anatomisch ungewöhnlich mächtig entwickeltes Membrum virile hervor und beginnt zu spielen, ohne sich von derben Zurückweisungen beeinflussen zu lassen.

40jähriger Deutscher, Maler und Anstreicher, völlig kahlköpfig, großer, schön entwickelter Kopf, ein in Kleidung und Benehmen verlotterter, schmutziger Gesell, ist immer hinter mir her, seit ich ihn zur Rede gestellt habe, ob er



nicht durch eine Gehirnoperation von der Sklaverei der Masturbation gerettet werden könne. Er will den Schädel aufgemeißelt haben. Da er wiederholt Selbstmordgedanken geäußert hat, vermutet er wahrscheinlich, daß er in der Narkose in ein besseres Dasein hinüberschlummern werde. Ich habe zwei Nächte in einem Zimmer mit ihm geschlafen, oder vielmehr gewacht. Sein Manustuprum ist zum Automatismus geworden. Ich bemerkte, daß er nichts hervorbringt, trotz aller Anstrengung, nur etwas Prostatasekret gelegentlich hervorquetscht. Die zweite Nacht machte ich wiederholt Versuche, ihn in seiner Tätigkeit, welche er stundenlang (!) fortsetzt, zu unterbrechen. Er wurde böse. Zu Hause hat er Frau und 3 Kinder von 8—14 Jahren.

Am auffälligsten war mir, und ein Gegensatz zu den Beobachtungen an wenige Wochen alten Knaben, ein über 70 Jahre alter Knabe, Engländer, ein langer dünner Mensch, ziemlich kahl, mit spärlichem grauen Haarkranz, völlig zahnlos, welcher vor dem Einschlafen und beim Erwachen sich in seiner Lieblingsbeschäftigung ergeht. Es ist mir leider nicht gelungen, das Resultat zu erforschen, da dieser Patient sehr bösartig und völlig verkommen ist an Charakter, wenn man überhaupt von etwas derartigem sprechen darf.

Dieser Patient zeigt die Symptome von "zirkulärem Irresein" und ist in seinem maniakalischen Stadium zänkisch, immer zum Kampfe bereit und bedient sich einer Sprache, welche man selbst in roter Tinte nicht wiedergeben möchte. Er ist trotz seines Alters und seines Leidens rüstig und beweglich. Viermal täglich scheuert er auf den Knien eine 18 Stufen hohe Steintreppe unter Begleitung kräftiger, unaussprechlich häßlicher Schimpfreden.

Seinem Benehmen und Aussehen nach hat mich noch kein anderer Mensch so auffällig an Affen erinnert.

Unter den zahlreichen Patienten, welche ich in Deutschland in Irrenasylen beobachtet habe, ist mir nur einmal ein krasser Fall vorgekommen. Ein 38jähriger Mann, dem gebildeten Stande angehörig, schien sein einziges Vergnügen an dieser geschlechtlichen in Rede stehenden Verirrung zu finden. Einmal fand ich ihn auch am hellen Tage, und machte den Stationskrankenpfleger darauf aufmerksam, mitten in seinem Zimmer aufgestellt, sogar bei offener Tür, und obwohl er es nach meinen Beobachtungen nie zu einem Orgasmus brachte, ließ er sich durch unsere Ordnungsrufe keineswegs beirren, sondern setzte sein widerliches Handwerk ungestört fort. Er hatte wegen eines Vorkommnisses von Exhibitionismus eine gute Anstellung verloren.

Daß solche Patienten bei Besuchen ihre Frauen zur perversen Geschlechtsbefriedigung benutzen, ist ja bekannt.

Ein beklagenswertes Beispiel kenne ich in einer sehr schönen, sehr wohlerzogenen und gebildeten Lehrerin, 25 Jahre alt, welche gezwungen ist, ein zurückhaltendes Leben zu führen. Sie vergißt sich völlig, wenn ihr Gelegenheit geboten wird, rutscht aufgeregt auf ihrem Sitze herum und verschafft sich durch Reibung der Genitalien raffiniert imitierten Genuß. Sie gestand mir durchaus glaubwürdig, daß sie sich nie ihrer Hände bedient. Ich habe sie ebenfalls in männlicher Umarmung beobachtet, wo sie das erigierte Membrum durch ihre dünnen Kleider hindurch zu genießen versteht, als ob sie den wirklichen Geschlechtsakt ausübte. Sie erreicht zweifellos den Orgasmus. Sie entschuldigt sich mit einem "so lange Zeit" nicht befriedigten "Geschlechtshunger", is "starving" for it. Obwohl sie schon mehrfach zur Behandlung in Sanitarien war, geht sie gewissenhaft ihrem Berufe nach. Sie will nicht heiraten, weil sie sich für unfruchtbar hält. Ihre wohlhabende Mutter hat 9 Kinder gehabt, wovon 8 leben. Diagnose: sexuelle Neurasthenie.



## Referate.

#### Pathologie und Therapie.

Torggler (Klagenfurt). Fruchttod durch Blitzschlag. (Sonderabdruck aus der gynäkologischen Rundschau [redigiert von Oscar Frankl, Wien]. Urban & Schwarzenberg 1915.)

Die Beobachtungen widersprechen sich darüber, ob bei Schwangeren, die vom Blitze getroffen wurden, aber am Leben bleiben, eine Unterbrechung der Schwangerschaft stattfindet oder nicht. T. Jellinek erwähnt unter den allgemeinen und Frühsymptomen das Absterben der Leibesfrucht; eine Ansicht, die durch den von T. mitgeteilten Fall bestätigt wird. Tierexperimente haben über die Frage bisher keinen Aufschluß geliefert. In dem T.schen Falle handelte es sich um eine 28 jährige II-Gravida, die im Eßzimmer des Erd-geschosses ihres einstöckigen Wohngebäudes von dem vom Blitzableiter abspringenden Blitzstrahl getroffen wurde und laut aufschreiend nach rückwärts auf den Boden sank. Sie verlor nicht das Bewußtsein, gab den sofort herbeispringenden Zimmergenossen klare Antworten — wurde, da sie über Lähmung der Beine klagte, aufgehoben und ins Bett gelegt, hatte starke Schmerzen in Unterbauchgegend, Kreuz und unteren Gliedmaßen. In der folgenden schlaflosen Nacht bemerkte die Frau nichts mehr von Fruchtbewegungen, die seit ungefähr 2 Monaten bei ihr deutlich gewesen waren. Nach 2 Tagen konnte die Frau das Bett verlassen, wurde am 1. August — der Blitzunfall war am 25. Juli gewesen — in die Klagenfurter Klinik eingeliefert und dort untersucht. Frucht in erster Hinterhauptslage, Herztöne und Bewegungen der Frucht trotz emsigen Suchens nicht auffindbar. Lauf des Blitzstrahles am Körper der Patientin: am unteren Winkel und unteren Drittel des inneren Randes der linken Skapula Beginn der meist 8-9 cm breiten braunpigmentierten Hautveränderungen aus oberflächlicher, brandwundartiger Gewebsalteration; unterhalb der Schulterblattspitze in zwei Wege sich teilend, der eine schmälere links zur linken Weichen- und Leistengegend und von da zur Schoßfuge und Oberschenkel bis zum Knie abwärts — der andere rechts vom Schulterblatt weg über Rücken und vorderen Darmbeinstachel zum oberen Schoßfugenrande, sich dort mit dem linken Streifen vereinigend. — In den folgenden Tagen Gefühl eines im Leibe hin- und herfallenden schweren Körpers und des Druckes nach abwärts, lästiges Hautjucken (nach Piskalek Zeichen des Fruchttodes). Am 17. August Lockerung der Schädelknochen deutlich fühlbar; zwei Tage darauf erste leichte Wehen, die sich verstärken, so daß am 20. August die Blase springt und der Kopf in Form eines schlaffen Hautbeutels in der Schamspalte sichtbar wird. Mißfarbiges Fruchtwasser von widerlichsüßem Geruch; nach 10 Minuten Ausstoßung der Frucht und nach weiteren 15 Minuten auch des Fruchtkuchens. Das männliche Kind (39 cm lang, 1400 g schwer) zeigt den dritten Grad der Mazeration, der nach allgemeingültiger Ansicht frühestens nach 3 Wochen erreicht wird (seit dem Blitzschlag waren 25 Tage vergangen). A. Eulenburg (Berlin).

### Zivilrechtliche, strafrechtliche und kriminalanthropologische Beziehungen des Sexuallebens.

Moses, Julius (Arzt in Mannheim). Die Ausprägung der weiblichen Sonderart und Sexualität in der Psychologie verwahrloster und krimineller Mädchen. (Arch. f. Sexualforsch. I. Heft 2. S. 244.)

Mitteilung von 9 bezüglichen Einzelfällen, denen eine Reihe allgemeinerer Betrachtungen voraufgeht. Die Kriminalitätsstatistik ergibt durchweg ein Verhältnis der straffälligen weiblichen Bevölkerung zur männlichen von 1:5, das auch bei den Jugendlichen zutrifft. Unter den fürsorgebedürftigen Mädchen ist der Anteil der Altersklassen nach dem 14. Jahre wesentlich höher als der des schulpflichtigen Alters (umgekehrt bei den Knaben), was auch als das altersgemäßere Verhalten erscheint und auf die wichtige Rolle der Sexualität bei der Psychologie des verwahrlosten und kriminellen Mädchens hinweist. In den Frühfällen der sexuellen Entartung tritt eine für die Sexualpsychologie des Weibes überhaupt wertvolle Erscheinung zutage, nämlich die größere Haftbarkeit sexueller Eindrücke und Erlebnisse beim Weibe; diese "graben tiefer in der Psyche des Mädchens als in der des Knaben". Als kritische Grundeigenschaften treten die der weiblichen Psyche eigene Passivität und das Vorwalten des Gefühlslebens (gegenüber der mehr verstandsmäßigen Veranlagung und Motivierung der Handlungen beim Knaben) in auf-



fälliger Weise hervor (das Weib kommt innerlich schwer von der Person los, an die sich das sexuelle Erlebnis knüpft, es bewahrt dem Verführer fortdauernde Anhänglichkeit usw.). Die in der geschlechtlichen Entwicklungsperiode beobachtete Häufung der Diebstähle in dem Maße auf sexuelle Motive zurückzuführen, wie es die Freudsche Schule (und mit dieser auch Wulffen) getan hat, lehnt M. ab, hebt dagegen als Quelle krimineller Handlungen in der Zeit der Reifung die weibliche Putzsucht hervor, weiterhin die Selbstüberschätzung, den Drang zur Emanzipation, zur Loslösung von allen autoritativen Schranken. Die weibliche Hysterie erfährt in den Pubertätsjahren ihre typische Ausbildung, ihre spezifische Färbung und kriminelle Ausartung (pathologische Phantasie, Neigung zu übertriebenen Affekten, egozentrische Wesensrichtung). Die pathologische Abartung des Sexuallebens der jungen Mädchen ist übrigens "ein Kapitel, das noch der ausbauenden Forschung bedarf". M. spricht von einer spezifisch weiblichen monogamischen Veranlagung (im Gegensatz zum Jüngling, der überall sucht und zugreift); in diesem Sinne ließe sich von einer Umkehr des weiblichen Sexualempfindens sprechen, wenn sich die weibliche Libdo aktiv in einem Aufsuchen geschlechtlicher Beziehungen bei wechselnden Liebhabern äußert. — M. kommt nochmals auf die größere Passivität und das Überwiegen gefühlsmäßiger emotioneller Momente zurück und erweitert Oscar Schultzes Wort, daß das Weib in seinem ganzen Körper mehr Kind bleibe als der Mann, dahin, daß dies auch in psychischer Beziehung gelte, daß auch hier der kindliche Typus reiner ausgeprägt bleibe.

Gaedeken, Paul (Lyngby bei Kopenhagen), Sexualverbrechen und Jahreszeit. (Arch. f. Sexualforsch. I. Heft 2. S. 227.)

Das Kausalitätsverhältnis der Sexualverbrechen ist nur im Zusammenhang mit den übrigen Erscheinungen des Geschlechtslebens verständlich. Eine Anleitung dazu gibt die Konzeptionsstatistik, deren Zeugnisse durch Kenntnis des psychophysiologischen

Zustandes zu ergänzen sind, dessen Ausschlag sich in den Zahlen kundgibt.

Die psychosexuelle Stimmung wird nicht durch die Funktion der Geschlechtsdrüsen bestimmt, sondern durch die Blutzufuhr zu den erigibeln Geschlechtsorganen, die von allem beeinflußt wird, was auf das Gefäßnervensystem einwirkt. Auch die Funktionen des letzteren werden (wie Konzeptionen und Sevualverbrechen) von den Jahreszeiten beeinflußt — wobei die chemisch wirksamen Strahlen von entscheidender Bedeutung sind. (Frühere Erklärungsversuche des Zusammenhanges, wie ererbte Periodizität, Ernährungszustand, Alkoholexzesse, günstige Gelegenheit, Temperatur, sind nach G.s Meinung unhaltbar.) Es müßte durch internationales Zusammenwirken ein reichhaltiges und gleichmäßiges kriminalstatistisches Material beschafft werden, um umfassendere komparative Untersuchungen zu ermöglichen. Auch ein Zusammenwirken zwischen den wissenschaftlichen Lehranstalten (Austausch geeigneter Lehrkräfte) wäre dazu wünschenswert.

Das einseitige Heranziehen klimatischer oder sozialer Milieumomente, als für die Verbrechen maßgebend, ist nach G. unberechtigt. Bei den Sexualverbrechen kommen namentlich erstere, bei Gewalttätigkeiten dagegen letztere in Betracht. — Die Rückfallstatistik zeigt, daß die Empfänglichkeit der Sexualverbrecher für Strafe verhältnismäßig bedeutend ist, so daß die Bekämpfung der sexuellen Kriminalität von einer richtigen Auffassung des Wesens der Strafe aus nicht aussichtslos erscheint, indem die Empfänglichkeit für Strafe und nicht ein postulierter "freier Wille" die Grundlage der Strafbemessung abgeben muß.

A. Eulenburg (Berlin).

Meyer von Schauensee. Plazid (Obergerichtsvizepräsident in Luzern), Der Kriminalfall Wünschert, dargestellt im Lichte der Strafrechtsreform und der Lehre von der Moral insanity. (Monatsschr. f. Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform, 11. Jahrg. Heft 9/10. Januar 1916. S. 489.)

Der ausführlich mitgeteilte Kriminalfall ("Lustmord") ist weniger bemerkenswert durch das Faktum selbst, als durch die daran geknüpften Betrachtungen eines hochstehenden schweizerischen Juristen. Ein zum Besuch bei Verwandten weilendes, im 22. Jahre stehendes Fräulein Furrer hatte sich (am Sonntag dem 17. Mai 1914) mit einer Arbeit in den nahen Wald begeben und wurde daselbst tot aufgefunden. Die Leiche war bis auf das Hemd entkleidet, die Kleider zerknittert, Strümpfe fehlend; am Halse eine große, 5 cm klaffende, die Luftröhre eröffnende Wunde, die rechte Karotis durchschnitten; rechte Brust und äußere Geschlechtsteile (Schamlippen nebst dem unteren Ende der Scheide) weggeschnitten. Als Todesursache wurde Verblutung aus der Karotis angenommen. Als Täter wurde 10 Tage darauf der im Walde nächtigende,



ganz verwahrloste Anselm Wünschert ermittelt, der, aus einer geschiedenen Ehe und von degenerierten Eltern stammend, seit seinem 16. Jahre ein unstetes Wanderleben geführt und nach einem im August 1913 begangenen Diebstahl gar keinen festen Wohnsitz mehr gehabt, soudern in Ställen, Haustücken und Wäldern übernachtet hatte. Er achtete dabei auf vorübergehende Mädchen, versuchte diesen nachzugehen, doch war ihm kein früheres Attentat nachzuweisen. An die Furrer hatte er sich herangeschlichen in der Absicht, sie zu "brauchen" - wie er im Vernehmen sich ausdrückte und weil sie ihn "abtrumpfte", hatte er kein Bedauern mit ihr, sondern beschloß sie zu töten, wobei er zugleich daran dachte, es werde ihm dann der Kopf abgehauen, wenn er sie töte. Er gab ihr erst einen Schlag auf die rechte Schläfe, zerschnitt ihr dann mit einer Schere, die sie selbst in der Hand hielt, die Gurgel, riß ihr die Kleider ab und versuchte an der Toten (oder Sterbenden?) den Geschlechtsakt zu vollziehen, was ihn zu der vorgenommenen Erweiterung der Geschlechtsteile bewog; auch fing er das aus den Genitalien fließende Wasser in einem "Gritterli" auf und schnitt einen Teil der rechten Brust ab, um diese Gegenstände aufzubewahren und sich damit zu reizen. — Wünschert wurde von zwei Amtsärzten untersucht, die ihn für nur im leichten Grade schwachsinnig erklärten, wodurch seine Zurechnungsfähigkeit nicht ausgeschlossen werde. Er wurde infolgedessen zum Tode verurteilt und hingerichtet (enthauptet). --Der Verf. knüpft daran Vergleiche mit früheren ähnlichen Fällen, namentlich einem 1902 von Bleuler begutachteten, dessen auf hochgradigen Schwachsinn ausgehendes und auf Kraepelin gestütztes Gutachten trotzdem vom Luzerner Obergericht verworfen wurde - sowie über die sich bekämpfenden Sicherungs- und Straftheorien; seine eigene Auffassung tritt dabei nicht ganz klar hervor, da er einerseits der Birkmeyerschen Ansicht, wonach "die Psychiater als Feinde des Strafrechts zu behandeln wären" entgegentritt — andererseits aber die Vertreter der Psychiater auch warnt, "daß, wenn sie fortfahren, im Sinne Lombrosos und speziell Pelmans ihre Forderungen zu formulieren, das Ende dieser Bewegung doch nur eine brutale Reaktion sein wird". A. Eulenburg (Berlin).

Haldy, Zur Psychologie der Strafanzeige weiblicher Jugendlicher. (Arch. f. Kriminalanthropol. 1916. Bd. 65. S. 326-330.)

Weibliche Jugendliche begehen in den Entwicklungsjahren häufig Verbrechen aus einem eigenartigen Motiv, nämlich aus Heimweh. Sie glauben durch Wegräumen der eingebildeten, für ihre Heimkehr hindernden Faktoren ihre Stelle los werden und dann heimkehren zu können. Am häufigsten sind es Brandstiftungen, besonders auf dem Lande, demnächst Beseitigung ihrer Wartung anvertrauter Kinder, die in solchen Fällen ihre Kriminalität ausmachen. Nicht selten aber sollen auch auf die Jugendlichen scheinbar begangenen Attentate zur Erreichung ihres Zieles, d. h. der Heimkehr dienen. Sie gehen dabei von der Voraussetzung aus, daß sie infolge solcher Vorgänge Mitleid erwecken und aus ihrer Stellung entlassen werden würden, da sie dann nicht mehr aushalten könnten. Als Nebenmotive spielen in solchen Fällen auch wohl sexuelle Momente mit.

Verf. schildert im Anschluß an diese Betrachtungen einen Fall bei einem 14jährigen Mädchen vom Lande, das in gebückter Stellung mit einem um den Hals geschlungenen Tuch fest an den Herd gebunden von ihrer Herrschaft abends bei der Rückkehr aufgefunden wurde und unter Jammern und Weinen erzählte, sie wäre von einem Unbekannten vergewaltigt worden; dabei schilderte sie die Vorgänge mit einer Sicherheit und allen bis ins kleinste gehenden Einzelheiten, die auf eine erstaunliche Phantasie des so jugendlichen Mädchens von niederer Bildungsstufe schließen ließen. Denn die körperliche und mikroskopische Untersuchung ergab ein durchaus negatives Ergebnis, und auf eindringliche Ermahnung hin gab dasselbe auch zu, daß es alles erfunden hätte, um wegen der zu schweren Arbeit wieder zur Mutter zurückkehren zu können.

Buschan (z. Z. Hamburg).

Hurwicz, E., Kriminalität und Prostitution der weiblichen Dienstboten. (Arch.

f. Kriminalanthropol. 1916. Bd. 65. S. 185-251.)

Kriminalität und Prostitution der weiblichen Dienstboten stehen in einem auffälligen Gegensatz zueinander. Denn wie Verf. an der Hand der Statistik zeigt, ist der Stand ihrer Kriminalität ein durchaus günstiger; am meisten kommt unter den Dienstmädchen noch Diebstahl vor, indessen entspringt derselbe wohl vorwiegend dem jugendlichen, die ernsten Folgen noch nicht erwägenden Leichtsinn, ist stets jedoch das Werk der Gelegenheits-, nie der Gewerbskriminalität. Auf der anderen Seite wieder ist der Anteil der Dienstmädchen an der Prostitution ein recht bedeutender, wie Verf. ebenfalls ausführlich darlegt. Diesen Widerspruch, den von den Lebensverhältnissen selbst geschürzten Knoten zu lösen, Lildet sodann die weitere Aufgabe des Verfassers.

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 1.



Zu dem Zustandekommen der verhältnismäßig geringen Kriminalität der Dienstmädchen tragen, abgesehen von der geringeren Anteilnahme des weiblichen Geschlechtes an Vergehen und Verbrechen überhaupt, in erster Linie nach Ansicht des Verf.s bei: die während der Ausübung ihres Berufes mehr oder weniger gesicherte Lage, die außerordentliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit und die durch Unterbindung des Fortkommens

in diesem Beruf besonders drohende Gestalt annehmende Generalprävention.

Der überaus häufige Übergang der Dienstmädchen zur Prostitution ist nicht etwa auf eine biopsychische Minderwertigkeit des Dienstmädchenmaterials zurückzuführen, wie behauptet worden ist; mit Recht macht Verf. gegen solche Theorie energisch Front. Die Ursache hierfür liegt vielmehr auf sozialem Gebiete. Unter diesem Gesichtspunkte kommen in Betracht die Sommerentlassungen, d. h. die dadurch herbeigeführte Heimatlosigkeit der Mädchen in den großen Städten, die unlautere Stellenvermittlung, die wie wo anders wohl kaum so ausgeprägte Unterordnung des eigenen Willens unter einen fremden und die damit zusammenhängende Unterdrückung der Persönlichkeit und hochgradige Schwächung der sittlichen Widerstandskraft, auch wohl direkte Verführung von seiten der männlichen Dienstherrschaft, die Entfremdung des Elternhauses und damit zusammenhängend das Aufhören des erzieherischen Einflusses von dieser Seite her, die auf dem Lande vielfach herrschende freiere Auffassung des vorehelichen Geschlechtsverkehrs (der indessen meistens später zu einer Ehe führt, während dies in der Stadt auszubleiben pflegt), sowie die Entlassung und Hilflosigkeit bei eintretender Schwangerschaft.
Zum Schluß beschäftigt sich Verf. noch mit Vorschlägen für rechtliche Reformen, die

eine Besserung versprechen sollen. Buschan (z. Z. Hamburg).

#### Prostitution und Bekämpfung der venerischen Krankheiten.

Blaschko, A., Zur Frage des Abolitionismus. (Zschr. z. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh. 1915. Bd. 16. Nr. 8. S. 233-252.)

Obwohl der Abolitionismus jetzt die herrschende Ansicht geworden ist, gibt es doch eine Reihe von Punkten, die Bl. von den übrigen Abolitionisten trennt. Dazu gehört die Frage der Strafbarkeit der Kuppelei. Der Abolitionismus will jede Vermittlung der Prostitution bestraft wissen. Das hält Bl. für undurchführbar. Oder aber, es führt zu Zuständen, die weitaus schlimmer sind, als die Reglementierung. Da die Prostitution auch durch schwere Strafen nicht unterdrückt werden kann, so muß irgendwo und irgendwann Gelegenheit vorhanden sein, daß die Prostituierte mit ihrem Partner sich trifft. Das kann mit oder ohne Vermittler geschehen und als Treffpunkte kommen die Straße oder der geschlossene Raum in Frage. Die Gelegenheit, auf der Straße anzuknüpfen, ist eine vielseitige, aber die Grenze der Dezenz wird bei diesem Anbieten meistens überschritten, zumal, wenn keine polizeiliche Überwachung zur Stelle ist. Die Abolitionisten verlangen, daß für den Prostitutionsbetrieb keine Verhaltungsvorschriften von der Polizei getroffen werden. In diesem Falle bildet sich ein regulärer Strich heraus. Wenn dieser Strich ganz unüberwacht sich abspielt, so wird er bald ganz unglaubliche Formen annehmen. Wenn man aber eine Überwachung des Striches vornimmt, so entstehen eine Reihe von Fragen, die sich auf die Strafbarkeit beziehen, und zwar wer zu entscheiden hat, ob bereits eine Strafbarkeit vorliegt, wer die Bewachung zu übernehmen hat, was geschehen soll, wenn eine Annäherung in schamloser Weise erfolgt, ob alsdann die betreffenden Attentäter sofort zu verhaften sind, wer bei Gerichtsverhandlungen Zeuge sein soll, ob die Strafen Geldstrafen oder Haftstrafen sein sollen usw., usw.

Die Straßen werden frei bleiben, wenn man es den Mädchen ermöglicht, in geschlossenen Räumen ihre Kunden zu suchen. Sie werden das in einem Tanzlokal, in einer Animierkneipe, einem Variété, einem Kaffee oder einer Wohnung tun müssen. Wird nun jegliche Vermittlung als strafbar verfolgt, so entstehen eine Reihe von Schwierigkeiten für die Behörde, aus den zahlreichen Möglichkeiten, die so sich bilden können. Es kann ein Mädchen, das sich durch redliche Arbeit ernährt. Herrenbesuche empfangen, die einwandfrei sind, oder aber auch von der Prostitution leben. Der Wirt weiß nichts davon, oder aber auch, er kann Beweise dafür haben. Er hat das Mädehen nicht zur Prostitution gebracht, duldet aber die Prostitution in seinem Hause. Er nimmt einen normalen Mietzins oder er nimmt als Entschädigung dafür, daß Mieter des Mädchens wegen ausgezogen sind, einen höheren Mietzins. Er vermietet mehrere Wohnungen an Prostituierte. Ähnliche Möglichkeiten können bei Aftervermietungen vorkommen und der Hauswirt, der jetzt anstatt eines schlechtzahlenden Mieters, einen hat, von dem er seine Miete prompt bekommt, denkt sich wohl sein Teil, vermeidet es aber, sich nach der



Quelle der Einnahmen seines Mieters zu erkundigen. Wo beginnt, fragt Bl., in allen diesen Fällen die Strafbarkeit, wie und durch welche Organe werden sie festgestellt und vor allem, wie soll die Vermittlung oder Erleichterung verhütet werden?

In den Kaffees müssen die Mädchen, da sie sich lange aufhalten, viel verzehren. Die Zeche zahlen die Herren und manchesmal wird ihre Zeche auch mehrfach bezahlt. Der Zahlkellner, der Pikkolo, der Droschkenkutscher und schließlich der Hotelportier begünstigen die Mädchen, welche die besten Trinkgelder geben. Im Varieté stellen sich Kassierer, Logenschließer, Blumenverkäuferinnen, Bardamen in den Dienst des Handels und auch der Herr Tenor verschmäht es nicht, von Zeit zu Zeit ein paar junge Choristinnen mit den Kavalieren bekannt zu machen. In den Animierkneipen schließt sich an das Schenkzimmer ein vornehm ausgestatteter Raum an, in welchem Wein zu unverhältnismäßig hohen Preisen verkauft wird, von denen die Kellnerin den dritten Teil, ja die Hälfte erhält. Was in diesem Hinterstübchen vorgeht, entzieht sich der Kenntnis des Wirtes oder der Wirtin. In der Nähe des Bahnhofes gelegene Hotels werden auch von zahlreichen Liebespärchen für kurze Stunden aufgesucht, die sich als Mann und Frau ausgeben und deren Legitimation als Eheleute nicht nachgeprüft wird. Vielleicht weiß der Gasthofbesitzer gar nicht, daß die verheiratete Frau jeden Abend, vielleicht sogar mehrmals des Abends mit den verschiedensten Ehegatten eintrifft, um recht bald wieder davon zu ziehen. Junge lebenslustige Frauen suchen durch die Zeitungen Herrenbekanntschaften, deren Zahl sie schließlich befähigt, ihren jüngeren Freundinnen etwas von ihrem Überfluß abzugeben. Schließlich sehen sie sich auch nach neuen Freundinnen um und laden diese und ihre Freunde zu kleinen Geselligkeiten oder Autofahrten ein. Das Geschäft geht gut, die Lebemannskreise kennen den Zirkel, und da diese besonders die junge Ware lieben, so versteht es eine solche Dame bald, ganz junge Mädehen für ihre Zwecke heranzubilden. Es gibt Badeorte, welche ausschließlich wegen der vornehmen Prostitution, die dort verkehrt, aufgesucht werden. Natürlich wäre der gesamte Stadtrat entsetzt, wenn man die Prostituierten irgendwie rigoros behandeln sollte. Von den Prostituierten lebt cin ungeheurer Kreis von Menschen, Hauswirte, Varietés, Kaffees und Restaurants, sowie ihre Hintermänner, wie große Aktiengesellschaften, ferner Wäsche- und Konfektionsgeschäfte sind zum Teil fast ganz auf die Kundschaft der Prostitution angewiesen. Es gibt Arzte, die, seitdem sie einmal einer Prostituierten ein Gesundheitsattest ausgestellt haben, eine große Prostituiertenklientel haben (Bl. stellt hier neben die Arzte die Zuhälter, wie er sagt, absichtlich, um zu zeigen, wie wenig unterschiedlich am Ende die Tätigkeit der beiden ist -- eine Geschmacklosigkeit, die mir nicht begründet und auch nicht notwendig erscheint —). Auch der Dienstmann, der Liebesbotschaften der Prostituierten übermittelt, lebt von der Prostitution. Diese Beispiele ließen sich hundertfach vermehren und sie alle können nur das eine beweisen, daß die Übergänge von der harmlosen Begünstigung und Erleichterung der Unsittlichkeit bis zu zweifellos strafbaren und verbrecherischen Formen der Kuppelei unmerklich sind. Wollte man den Abolitionisten folgen und in jedem Fall die Begünstigung bestrafen, so müßte man ein Netz von Spionen und ein riesiges Heer von Polizisten haben, nicht nur um zu strafen, sondern vor allem auch, um die Vermittlung zu verhüten und zu verhindern. Das ist natürlich unmöglich. Als praktische Konsequenz bleibt demnach, daß man nur diejenige Vermittlung bestraft, welche bisher nicht der Prostitution ergebene Frauen verleitet und verführt und diejenigen Vermittler, welche die Prostituierte bei ihrem Gewerbe künstlich festhalten oder sie in schamloser Weise ausbeuten. Die einfache Kuppelei ist wohl ein schmutziges Geschäft und man kann darüber diskutieren, ob man nicht gewerbsmäßige Kuppler für untauglich zur Bekleidung gewisser öffentlicher Ehrenämter erklären soll. Aber strafbar sind solche Vermittler nicht, die ein Geschäft vermitteln, bei dem beide Parteien ganz genau wissen, um was es sich handelt. Es besteht ja sicher die Gefahr, daß die Vermittler sich bei ihrer Vermittlung nicht begnügen werden, sondern daß sie bestrebt sein werden, den Umsatz zu steigern: und in diesem Moment der künstlichen Steigerung des Prostitutionsbetriebes liegt die einzige Gefahr, auf deren Bekämpfung alle Maßnahmen der Behörden und Vereine konzentriert werden müssen. Gewisse Formen der Kuppelei müssen von Anfang an unterdrückt werden. Dahin gehört die schamloseste Form der Ausbeutung und Unterdrückung der Prostituierten, wie sie in den Bordellen orfolgt, und es ist denkbar, daß an ihrer Statt irgend etwas anderes treten wird, wenn sie verboten wird, so daß eine gewisse Aktionsbreite für die Rechtsprechung und die Verwaltungsbehörden gewährt werden muß. Es muß aber auch eine Garantie für eine sinngemäße und gerechte Durchführung der gesetzlichen Maßnahmen, z. B. eine Kontrolle durch ehrenamtliche Bürger einsetzen, damit die Vollmachten der Polizei nicht zu weitgehend gehandhabt werden. Jede Vermittlung zu bestrafen ist auch schon aus dem Grunde nicht richtig, weil das Verbot der Vermittlung der Prostitution, für deren Straffreiheit man ja als Abo-



litionist eintritt, der Prostitution ihr Brot nimmt; denn sie kann ohne Vermittlung nicht existieren.

Wenn nun der Abolitionismus sagt, daß die Straffreiheit der Vermittlung durch die hierfür erlassenen Vorschriften den Anschein einer Art von Konzessionierung und Sanktionierung des Prostitutionsbetriebes und damit der Erlaubtheit des außerehelichen Verkehrs erweckt, eine Auffassung, die der Abolitionismus durchaus nicht besitzt, so ist dem entgegenzuhalten, daß der Abolitionismus am liebsten die ganze Prostitution ausrotten möchte und glaubt, daß der Prostitution der Boden abgegraben wird, wenn den Prostituierten das Leben erschwert wird. Der Abolitionismus geht aber noch weiter. Er perhorresziert den außerehelichen Geschlechtsverkehr überhaupt und tritt für die sexuelle Abstinenz ein. Er appelliert an die Ethik und fordert eine einheitliche Moral für beide Geschlechter. Es gibt aber Beweise aus aller Herren Länder, daß es für den Geschlechtsverkehr nicht eine Moral gibt und die Tatsache, daß die Männer der bürgerlichen Kreise für sich eine andere sexuelle Moral beanspruchen, als sie sie den Frauen ihrer eigenen Schicht konzedieren, liegt einmal in dem Losgelöstsein aus der häuslichen Gemeinschaft und der dadurch bedingten geänderten Sexualanschauung, und dann in der wirtschaftlichen Abhängigkeit der Frau, welche eine Bindung in sexueller Beziehung bedingt. In wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Momenten liegt dann auch der tiefere Grund, weshalb die im Erwerbsleben stehenden Töchter der Bürgerkreise einer neuen Moral, welche größere geschlechtliche Freiheit zugesteht, anhängen. Auch die Prostitution ist nicht in Naturnotwendigkeiten, sondern in wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Momenten begründet und die heutigen städtischen Kulturverhältnisse bedingen ein so ungeheures Angebot von Frauen und eine entsprechende Nachfrage von Männern, daß ein Verschwinden der Prostitution nur von völlig Weltfremden durch eine größere Moralität erwartet werden kann. Genau so weltfremd ist die Lehre von der Durchführbarkeit der sexuellen Abstinenz. Selbstverständlich ist eine sexuelle Abstinenz möglich und einzelne Männer namentlich mit schwachem Geschlechtstrieb werden diesen sehr wohl unterdrücken können, aber daß alle es können, oder daß man es von allen fordern kann, ist schlechtweg unsinnig. Mit der Tatsache des außerehelichen Geschlechtsverkehrs muß man rechnen. Der stärkste aller Triebe läßt sich nicht jahrelang oder dauernd unterdrücken und die große Masse der Menschen denkt auch gar nicht daran, mit dem Triebe zu kämpfen. Weil jeder Versuch, die Prostitution zu unterdrücken, aussichtslos ist, so muß auch die Obrigkeit sich mit dieser Tatsache abfinden. In hygienischer Beziehung ist, seitdem durch die neue Reichsversicherungsordnung der Kreis der in den Krankenkassen versicherten weiblichen Personen sehr groß geworden ist, nicht mehr viel zu leisten. Die Prostituierten machen zum großen Teil reichlichen Gebrauch von den zahlreichen Behandlungsgelegenheiten. Die Zahl derjenigen Personen, bei denen eine Zwangsbehandlung eintreten muß, wird immer geringer und sie betrifft vor allem die jugendlich und geistig Minderwertigen. Die Zahl der Minderwertigen ist aber relativ gering und viele von ihnen sind leicht lenkbar, wie Bl. auf Grund seiner eigenen Erfahrungen behaupten kann. Die wenigen, welche einen Zwang brauchen, dürfen jedenfalls nicht die gesamte Prostitution belasten. Freilich würde auch die hygienische Form erschwert werden, wenn man jede Vermittlung bestrafen würde; denn alsdann würde die Prostituierte auf die Straße geworfen werden oder der Vermittler würde sich doch finden, dann aber sein Risiko auf die Prostituierte abwälzen und diese noch mehr ausbeuten.

Fritz Fleischer (Berlin).

## Rassenhygiene, Eugenik und Geburtenrückgang.

Guradze, Hans, Ehe und Sterblichkeit bei Frau und Mann. (Arch. f. Sexualforsch. 1. Heft 2. S. 237.)

Wie allbekannt, gibt es erheblich mehr Witwen als Witwer (in Berlin rund fünfmal mehr). Trotzdem ergibt sich bei Untersuchung der Frage, wie die Sterblichkeit der beiden Geschlechter durch die Ehe beeinflußt wird, ein bedeutend jüngeres Sterbealter der verheirateten Frau im Vergleich zu dem des verheirateten Mannes (kürzere Ehedauer bis zum Tode der Frau). Die dazu wirksamen Einflüsse lassen sich zahlenmäßig nicht leicht feststellen (doppelte Pflichten als Hausfrau und Mutter sowie als gewerbliche oder sonstige Arbeiterin; konstitutionelle Verhältnisse, besonders körperliche Beanspruchung während der Entwicklungsjahre — worauf Schul- und Frauenärzte erhöhte Aufmerksamkeit richten sollten).



#### Sexuelle Pädagogik, Ethik und Lebensführung.

Henning, Karl L. (Denver, Colo. U. S. A.), Die Geschlechtsmoral der amerikanischen Jugend. (Arch. f. Sexualforsch. I. Heft 2. S. 283.)

Eine auf eigener bald 20jähriger Erfahrung beruhende, recht trübe Schilderung der uns verschiedentlich als musterhaft und nachahmenswert angepriesenen amerikanischen Jugenderziehung. - Schon in der frühesten Jugend werden Liebschaften als ganz selbstverständlich angeknüpft, und in der Volksschule, noch mehr in der sogenannten high-school hat jeder boy sein girl oder sweet-heart und vice versa. Schulkinder von 7—10 Jahren schreiben sich Briefe, "die weder zu Rechnen, Lesen oder Geographie in Beziehung stehen", und H. teilt aus eigenem reichen Material die Briefe eines Sjährigen Mädchens an einen ebenso alten Jungen mit, worin dieser unter anderem aufgefordert wird "mit ihr bis an den Morgen zu schlafen", was die darüber befragte Briefschreiberin dahin erläuterte: "well, I don' know, we just will have some fun". — Schwängerungen von 13—15 jährigen Schulmädchen sind nach H. "durchaus keine Seltenheiten"; ebensowenig heimliche Trauungen, ohne Ahnung seitens der Eltern, wobei dann, wenn die Sache zur Konjunktion kommt, "die ganze Klasse für die Gemaßregelten einstimmig Partei ergreift und so lange von der Schule wegbleibt, bis die Betreffenden wieder zu Gnaden aufgenommen werden". Durchbrennereien und sensationelle Zeitungsberichte (natürlich mit Photographien des betreffenden Paares) sind "zahllos"; ebenso Zusammenkünfte in Bordellen usw. — Als "charity girls" werden gefällige Mädchen bezeichnet, die Männer an sich locken, mit ihnen in "Hotels" usw. gehen, ohne aber eine Bezahlung dafür anzunehmen. Die an den meisten high-schools bestehenden geheimen Gesellschaften (fraternities und sororities) tragen zur Beförderung geschlechtlicher Ausschweifungen wesentlich bei. Venerische Krankheiten sind erschreckend häufig; nach Birdseyes Ermittelungen an amerikanischen Colleges sind mindestens 20% der Studenten damit behaftet, bevor sie ihren Lehrkursus bendet haben; nach einer anderen Angabe beträgt die Durchschnittszahl der Infizierten schon bei den "undergraduates" 30%.— Ganz besonders schlimm steht es mit den Colleges, in denen das System der Koed uk at ion besteht. Erschreckend sind die über Häufickeit der Synkilie unter den Jugendlichen mitgestellen Zahlen. In Chikage über Häufigkeit der Syphilis unter den Jugendlichen mitgeteilten Zahlen. In Chikago gingen während 27 Monaten 600 Kinder unter 12 Jahren durch die syphilitische Abteilung des Cook County Hospital (ca. 15%) direkt Syphilis, 85% Tripper). In Denver waren (nach dem dortigen Richter Lindsey) von der gesamten schulpflichtigen Jugend mindestens 200/0 mit Syphilis behaftet. Von den die Schule besuchenden Zeitungsjungen (newspaper boys, newsies) haben in Chikago <sup>1</sup>/<sub>3</sub> venerische Krankheiten usw. usw. Haus und Schule sind nach H. für die erschreckende Verkommenheit der Jugend in gleicher Weise verantwortlich. Mit Recht wurde neuerdings auf eine Reform des gesamten Schulwesens gedrungen, bisher jedoch erfolglos. — "Amerika, du hast es A. Eulenburg (Berlin). besser?"

## Allgemeines, Ethnologie und Folklore, Pathographie, Kulturund Literaturgeschichtliches.

Renz, Barbara, Schlange und Baum als Sexualsymbole in der Völkerkunde. (Arch. f. Sexualforsch. I. Heft 2. S. 341.)

Schlange und Baum werden bald identisch, bald mannweiblich, bald männlich, bald weiblich symbolisiert, ohne daß ihnen der sexuelle Charakter in einem dieser Fälle abzusprechen wäre. Wenig bekannt ist, daß die Alten die Schlange auch u. a. als Sonnenstern auffaßten, die sich vom Gehirn durch das Rückgrat in die Zeugungsorgane hinüberschlängelt — eine Auffassung, die allerdings erst bei den Gnostikern (Irenaeus und Hippolyt) wirklich ausgesprochen wird, aber wahrscheinlich schon auf uralte Vorstellungen zurückgeht. Schlangen und Bäume sind auf griechisch-römischen Grabreliefs Symbole des sich aus dem Tod wiedererzeugenden Lebens — wobei das Grab zugleich als Mutterschoß gedacht wird. Lebensbäume sind oft von Böcken oder anderen Tieren umgeben, die wegen ihres üppigen Sexuallebens hervorragende Rollen im sexualreligiösen Kult spielen. Ein elamitischer Lebensbaum ist in Adlerform dargestellt, mit ausgespannten Flügeln; links und rechts auch hier je ein Bock kniend. Adlerköpfig sind auch Schlangen, die an elamitischen Lebensbäumen aufrecht auf dem Schwanze stehen (in



einem Falle einem Weibe gegenüber; Samenkügelchen dabei). Von den Ägyptern wurde der männliche Samen unter dem Bilde eines jungen Adlers dargestellt. Die zeugende Ursubstanz war in gewissen Systemen nicht ausschließlich männlich, sondern mannweiblich gedacht, wohin z. B. gewisse Lebensbäume der mykenischen Kunst, an deren Stamm je ein männliches und ein weibliches Tier sich befinden, zu gehören scheinen. — Ein in der Erde wurzelnder Baum ist und war Symbol der Begattung, und die gleiche Bedeutung haben gewisse zwei incinander verschlungene Bäume, aber auch zwei ineinander verschlungene Schlangen oder auch nur Schlangenlinien. Die Schlange ist in ihrem tiefsten Grund Symbol eines apotheosierten oder doch gottwidrigen Geschlechtslebens, insofern dieses als das Höchste erfaßt worden ist; daraus erklärt sich auch ihre Stellung in der Genesis.

A. Eulenburg (Berlin).

# Bücherbesprechungen.

Posner, C., Die Hygiene des männlichen Geschlechtslebens. Zweite verbesserte Auflage. Leipzig 1916. Quelle & Meyer. 135 S. 1 Mk. 25 Pf.

Von diesem mit Recht beliebten und geschätzten Schriftchen des hervorragenden Berliner Urologen ist schon nach wenigen Jahren eine neue Auflage notwendig geworden, die der Verf. mit großer Sorgfalt zeitgemäß umgearbeitet und durch erhebliche Zusätze bereichert hat. Die letzteren erstrecken sich fast auf alle augenblicklich im Vordergrund stehenden theoretischen und praktischen Fragen der Sexologie, ich führe nur an (auf Neuge bauer fußende) Zusätze über Scheinzwittertum und Hermaphroditen; die Zusätze zur Frage der Urzeugung, über Pathogenesis, Vererbungsgesetze, Rassenhygiene; über Sexualleben im Kindesalter (mit Rücksicht auf Freud), über geschlechtliche Abstinenz; über Geburtenrückgang. Heeresersatz, Ehefragen; über Impotenz und sexuale Perversionen; über die neuerdings wieder viel erörterte Frage der künstlichen Befruchtung; endlich über den Einfluß des Körpers auf die Geschlechtskrankheiten und deren Bekämpfung. — Es ist nicht zu bezweifeln, daß das (ursprünglich in Form von 6 Vorlesungen abgefaßte, gut ausgestattete) Büchlein sich in der neuen, veränderten und erweiterten Form noch mehr Freunde erwerben und dementsprechend auch noch mehr hygienischen Nutzen stiften wird als bereits in der ersten. A. Eulenburg (Berlin).

## Varia.

Wie Prof. Gaucher in der Sitzung der Académie de Médeeine in Paris mitteilte, hat die Zahl der Syphiliskranken seit Kriegsbeginn in Frankreich um  $50\%/_0$  zugenommen. (Münchn. N. Nachr. Nr. 167 vom 1. April 1916.)

Die Bevölkerungsdichtigkeit der Erde. Nach dem "Journal des Débats" sind die bereits vor einigen Jahren begonnenen, durch den Krieg aber unterbrochen gewesenen Berechnungen über die Zahl aller auf der Erde vorhandenen Menschen vor kurzem zum Abschluß gelangt. Es ergibt sich daraus, daß die Erde von nahezu 1800 Millionen Menschen bewohnt ist, von denen mehr als die Hälfte, 910 Millionen, in Asien wohnen. Es wird allerdings dabei bemerkt, daß die asiatische Ziffer nur auf Schätzungen beruht, da eine Volkszählung in unserem Sinne weder in den inneren Teilen Chinas noch auch bei den mittelasiatischen Gebirgsbewohnern durchführbar war. Europa wird von 470 Millionen, Nord- und Südamerika zusammen von 182, Afrika von 160 und Australien nebst den dazu gehörenden Inseln von 60 Millionen Menschen bewohnt. Für Australien, mehr noch von der Inselwelt Ozeaniens, gilt übrigens das Gleiche, was von Asien gesagt ist. Die letzte derartige Berechnung fand in der Mitte der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts statt, und da die Zahl der Menschen sich damals auf rund 1500 Millionen belief, so hat sie in den letzten 30 Jahren um 300 Millionen zugenommen.



#### New Yorker Brief.

Wir stehen überall im Zeichen der Zeit. Elementare Umwälzungen im Walten der Natur, wie im Leben der Völker machen sich bekanntlich überall auf unserem kleinen Planeten gleichzeitig bemerkbar.

Wenn europäische Nationen ein Problem der Volksernährung mit gewohnter Technik bewältigen und sich auf die mathematische Genauigkeit ihrer Erfahrung und wissenschaftliche Analyse der Lebensbedingungen verlassen, so wird es selbst manchem ihrer Führer als eine Neuigkeit gelten, von der "neuen Welt" zu erfahren, daß unsere großen Verkehrszentren augenblicklich vielleicht mehr über Lebensmittelverteuerung klagen als Haushälter in den kriegführenden Ländern. Der Grund dafür liegt tatsächlich — so unglaublich es auf den ersten Blick erscheinen mag — in dem Umstande, daß der Frachtverkehr, besonders nach den großen Hafenplätzen in Nordamerika so mit Versand von Kriegsmunition überbürdet ist, daß Lebensmittel jeder Art nicht in den nötigen Mengen im gegebenen Zeitraume befördert werden können.

Ihren deutschen Lesern dürfte es zur Genugtuung gereichen, wie es andererseits von internationaler Bedeutung ist, daß unter den vom europäischen Kriegsschauplatze zurückkehrenden Kollegen es besonders Amerikaner, gelegentlich auch mit echt englischen Namen, sind, welche mit Ausdrücken der aufrichtigsten Bewunderung des deutschen Ideals, der deutschen Leistungsfähigkeit auf jedem Gebiete und in jeder Lage, nicht sparen. Überall und bei jeder Gelegenheit wird immer wieder, namentlich im ärztlichen Kriegsdienst, die deutsche Organisation und planmäßige Zweckerreichung ("efficiency") betont. Die erste Sitzung im Jahre 1916 der ca. 5000 Mitglieder starken N. Y. County Society (ärztliche Gesellschaft Bezirk New York) füllte den wissenschaftlichen Teil ihres bis zur späten Stunde ausgedehnten Abends fast ganz mit der militärärztlichen Frage aus und berücksichtigte die Neigungen und Bedürfnisse der martialischen Herren Kollegen, welche zahlreich als Gäste da waren, auch in dem einzigen allgemein medizinischen und zugleich praktischen Vortrage, den für die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika neuen Gegenstand des Lehrens chirurgischer Operationen mit Hilfe von Kinematographie einführend, womit Herr Dr. J. Bentley Squier, Spezialist der Abdominalchirurgie in viro, durch eine vorzügliche Darbietung den Abend beschloß. "Military Preparedness From The Medical Standpoint" wurde in sechs Vorträgen von Militärärzten jeden Ranges aus der Armee gründlich beleuchtet und diskutiert. Daß der Amerikaner weder den Vertretern anderer Nationen zweckloserweise, noch seinen dienstlichen Vorgesetzten notgedrungen Schmeicheleien zu sagen gewillt ist, wenn es einzig Ermittlung oder Feststellung der Wahrheit gilt, ging aus der rücksichtslosen Kritik an dem im eigenen Lande Vorhandenen, oder vielmehr meist nicht Vorhandenen, hervor. In ruhiger, ernster Aussprache wurden Epitheta gebraucht, welche zu wiederholen internationale Höflichkeit mir verbietet.

Was aber weniger der Eugenik im weitesten Sinne auf Rechnung zu schreiben wäre, eine volkswirtschaftliche Notlage, ferner Streben nach Vervollkommnung im Daseinskampfe der Rassen, und, um zur Sexualwissenschaft selbst zurückzukehren, so gehen wir, in New York



wenigstens, den sogenannten Kulturnationen in vielen ärztlichen Maßnahmen auch oft mit gutem Beispiel voran. Die Gesundheitsbehörde ist sehr gründlich und praktisch in ihren Verordnungen. Für den Eugeniker besonders interessant sind die Mittel, welche Hebammen zu segensreichem Wirken an die Hand gegeben werden. Auf aufhängbaren Karten sind gedruckt 23 kurze, bedeutungsschwere Schlagworte in bezug auf direkte Ausübung des Berufs, zehn Gründe, warum eine Mutter ihr Kind an der Brust nähren soll, und Diätkarten für Kinder von 12 bis 18 Monaten, von 2-3 Jahren, von 3-6 Jahren. Eminent praktisch und zuverlässig ist die Aufmachung der Silbernitratlösung zur Instillation in die Konjunktiven des Neugeborenen. 4 Tropfen werden steril versiegelt in einem kompressiblen Paraffinzapfen, etwa von Größe und Gestalt eines Suppositoriums, je eins für ein Kind berechnet. Es ist gesetzliche Vorschrift, daß Geburtshelfer dieses Präventiv bei sich führen und es wird kostenlos geliefert. In ähnlicher Weise ist weitgehend für pathologische Laboratoriumsuntersuchungen gesorgt, besonders bakteriologische, wie Ihnen wohl bekannt ist.

Ganz besondere Aufmerksamkeit hat New York der Prophylaxe der Syphilis gewidmet. Wenn ich eine zuverlässige Wassermannreaktion erhalten will, hole ich mir das Blutserum von der Gesundheitsbehörde, welche gleichzeitig für jeden Einzelfall eine sterilisierte intravenöse Nadel liefert. Seit 1. Mai 1912 sind die folgenden gesetzlichen Bestimmungen (in kurzem Auszug) in Kraft:

Venerische Krankheiten sind infektiös, ansteckend und präventabel. Sie bedeuten eine ernste Gefahr für die öffentliche Gesundheit und gehören daher durchaus unter die Aufsicht der Gesundheitsbehörden.

Behördliche Kontrolle nicht möglich ohne ein System der Meldung und Buchführung (notification and registration), sowie behördliche Fürsorge für Patienten, unfähig zu zahlen, oder nicht gewillt, sich entsprechender ärztlicher Behandlung zu unterziehen.

Daher Verfügung und demgemäße praktische Ausübung: verantwortliche Personen, Leiter usw. von öffentlichen Anstalten jeden Charakters, welche wie Hospitäler, Kliniken, Asyle, Heimstätten die Gesundheit ihrer Besucher oder Insassen zu überwachen haben, müssen Namen, Geschlecht, Alter, Nationalität, Rasse, eheliches Verhältnis und Adresse eines jeden an Syphilis, Chancroid oder gonorrhoischer Infektion Leidenden (inklus. gonor. Arthritis), sowie möglichst ausführliche Krankengeschichte prompt mitteilen.

Jeder praktizierende Arzt, welchem Fälle in der Privatpraxis unter Behandlung oder Beobachtung kommen, hat dieselben Verpflichtungen wie öffentliche Anstalten der Gesundheitsbehörde gegenüber. Nur braucht er nicht Namen und Adresse des Patienten mitzuteilen. Das ärztliche Berufsgeheimnis wird auch den Patienten der ersten Kategorie gegenüber strikt bewahrt.

P.





# Zeitschrift für Sexualwissenschaft

Dritter Band

Mai 1916

Zweites Heft

## Über die Freudsche Lehre<sup>1</sup>).

Von Iwan Bloch in Berlin

(zur Zeit ordinierender Arzt am Reservelazarett Beeskow [Mark]).

Verehrte Anwesende! Am 21. Februar 1913, also genau drei Jahre vor dem am 18. Februar 1916 hier gehaltenen Vortrage unseres verehrten Kollegen Koerber, ist die "Ärztliche Gesellschaft für Sexualwissenschaft" in Berlin begründet worden, mit dem ausgesprochenen Zwecke, den bisher zerstreut und zersplittert arbeitenden Kräften auf dem Gebiete der Sexualwissenschaft einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt zu geben, sie in voraussetzungsloser und unvoreingenommener Weise der objektiven sexualwissenschaftlichen Forschung dienstbar zu machen. Diesem Grundsatz entsprechend war es von vornherein das Bestreben der Gesellschaft, möglichst alle Richtungen bei uns zu Worte kommen zu lassen, und sie hat deshalb in der Person ihres Mitbegründers Dr. Koerber auch einen ausgesprochenen Anhänger Freuds in den Vorstand gewählt. Und wenn auch die nicht der Freudschen Schule angehörigen Mitglieder unserer Gesellschaft — und das ist ja die Mehrzahl — sich gegenüber der Tragweite und Tragfähigkeit seiner psychologischen Theorien und symbolischen Deutungen skeptisch verhalten, so gibt es doch einen Punkt, eine grundlegende Tatsache, in der wir alle, ohne Ausnahme, die gewaltige Arbeitsleistung Freuds rückhaltlos anerkennen, weil sie unserer eigenen wissenschaftlichen Anschauung und Betätigung vollkommen entspricht. Das ist sein unermüdlicher Kampf für die Gleichberechtigung der Sexualität und des Sexuellen als eines Gegenstandes reinwissenschaftlicher Forschung mit den übrigen Disziplinen der Medizin, ein Kampf, der sich in erster Linie gegen seine engeren Fachgenossen, die Neurologen und Psychiater, richtet, die bisher vielfach aus nichtwissenschaftlichen Motiven dieses Gebiet vernachlässigt, ja förmlich perhorresziert haben und in ihren Kritiken der Freudschen Lehre diesen Standpunkt nur allzusehr hervortreten lassen. Wenn man dann sieht, daß auch in den Lehrbüchern der philosophischen und experimentellen Psychologie die sexuellen Phänomene so gut wie gar nicht behandelt werden, so kann das Verdienst Freuds, die Sexualpsychologie als gleichberechtigten Teil in die Psychologie eingefügt zu haben, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Eine Diskussion über die Lehren Freuds in einer Gesellschaft für Sexualwissenschaft, in der ersten, die in Deutschland und überhaupt in der Welt gegründet wurde und die sich der Pflege und Förderung der Wissenschaft

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 2.



¹) Diskussionsbemerkungen in der Sitzung der "Ärztlichen Gesellschaft für Sexualwissenschaft" in Berlin am 17. März 1916.

vom Sexuellen, d. h. von den Erscheinungsformen und Wirkungen der Sexualität in körperlicher und geistiger, in individueller und sozialer Beziehung widmet, muß ständig von dem Gedanken an diese grundsätzliche Übereinstimmung in der rein objektiven naturwissenschaftlichen Auffassung und Bewertung der Sexualität getragen sein, dann wird sie bei aller Kritik dem Manne und seinem Werke gerecht werden.

Nachdem eine schon im ersten Jahre des Bestehens unserer Gesellschaft an Freud selbst gerichtete Aufforderung, uns hier einen allgemein orientierenden Vortrag über seine Lehre zu halten, leider keinen Erfolg hatte und nachdem uns am 19. Dezember 1913 und am 3. Juli 1914 die Herren Hans Liebermann und Karl Abraham je einen Vortrag über einige psychoanalytische Spezialfragen gehalten hatten, der erstere über die erogenen Zonen, der zweite über Gattenwahl, Inzucht und Exogamie, sind wir Herrn Kollegen Koerber zu aufrichtigem Danke verpflichtet, daß er uns in so klarer und lichtvoller Weise eine allgemeine Übersicht über die wichtigsten Lehren Freuds und ihre Abzweigungen gegeben und uns so die Gelegenheit verschafft hat, heute abend uns in einer hoffentlich recht erschöpfenden und fördernden Weise sine ira et studio über die theoretische und praktische Bedeutung der Psychoanalyse auszusprechen.

In Herrn Koerbers Darstellung erschien die Freudsche Lehre im großen und ganzen als eine durchaus originale und geniale Schöpfung des Meisters, fast ohne Beziehung zu früheren Erfahrungen und Gedanken in der Medizin und Psychologie. Dies ist aber keineswegs der Fall, und ich glaube, daß wir es der wissenschaftlichen Wahrheit und auch Freud selbst schuldig sind, wenn wir sie in den Zusammenhang und Ideenkreis einfügen, aus dem heraus sie entstanden ist, wenn wir die von seinen Vorgängern beobachteten Tatsachen hervorheben, die ohne Zweifel von großem Einflusse auf die Entstehung seiner Lehre gewesen sind. Erst in diesem Zusammenhange werden wir diese letztere

besser verstehen und objektiver würdigen.

Die erste hier in Betracht kommende Tatsache betrifft die eigentümliche Natur der sexuellen Affekte und Vorstellungen. Schopenhauer hatte in einem bekannten Worte die Sexualität als den "Brennpunkt" des Willens bezeichnet, der hier mit höchster intensivster Kraft und Zähigkeit sich offenbart. Denselben Charakter der Zähigkeit und Festigkeit tragen die aus der normalen und pathologischen Sexualität hervorgehenden Affekte und Vorstellungen. Von einer unglaublichen "fixité" und "ténacité" derselben spricht der berühmte französische Psychiater Paul Moreau (de Tours) in seinem an wertvollen Beobachtungen reichen Buche über die sexuellen Aberrationen 1), das 1880 in 2. Auflage erschien. "Jedermann weiß", sagt er, "mit welcher Kraft, mit welcher unüberwindlichen Zähigkeit der Geist die sexuellen Vorstellungen festhält. Vergeblich erschöpft sich die strenge Vernunft im Kampfe gegen sie, ihre Herrschaft wird dadurch noch absoluter. Sie sind da, immer da, wie ein unter der Asche verborgenes Feuer, aus dem in jedem Augenblicke Funken hervorsprühen, die entzünden und verzehren. Was man auch tut, es ist unmöglich, sich davon zu befreien.

<sup>1)</sup> Paul Moreau (de Tours), Des aberrations du sens génésique. Paris 1880. 2. édit. p. 135.



Sagt uns nicht ein tiefes Gefühl, daß wir unter dem Einfluß von Ideen stehen, denen man wohl eine von unserem Willen und von unserem Ich unabhängige Macht zugestehen muß? Diese Ideen wiederholen sich unter allen möglichen Formen und beherrschen oft den Geist ohne sein Wissen."

Hier wird also klar und deutlich die Wirkung der in ihrer ganzen Hartnäckigkeit und Festigkeit vortrefflich beobachteten sexuellen Affekte und Vorstellungen aus dem Unbewußten heraus geschildert.

Nun erhebt sich die Frage: In welcher Zeit entstehen diese so schwer ausrottbaren sexuellen Affekte und Vorstellungen, namentlich solche krankhafter Art? Die Antwort gaben ebenfalls schon vor Freud der französische Psychologe A. Binet und der deutsche Neurologe A. von Schrenck-Notzing¹). Sie wiesen an zahlreichen Beobachtungen nach, daß dies fast stets im Kindesalter geschieht, daß solche festhaftenden sexuellen Ideenassoziationen meist schon beim Kinde durch starke mit sexueller Erregung zusammentreffende Eindrücke hervorgerufen werden und dann unbewußt oder auch bewußt fortbestehen und zu eingewurzelten Neigungen, den sexuellen Perversionen, Veranlassung geben. Jedenfalls haben bereits Binet und Schrenck-Notzing²) dem Kindesalter einen maßgebenden Einfluß auf die Gestaltung der vita sexualis des Erwachsenen zugeschrieben.

Wenn ich nun an dieser Stelle der Vorgeschichte der Freudschen Lehre unter denjenigen, die einen größeren Einfluß auf sie gehabt haben. auch mich nenne, so darf ich mich auf Freud selbst berufen, der in seiner 1905 zuerst erschienenen Schrift "Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie" ausdrücklich die Ablösung der bisherigen pathologischen Betrachtung der sexuellen Perversionen durch die anthropologische mit meinem Namen verknüpft und mein drei Jahre früher erschienenes Werk "Beiträge zur Ätiologie der Psychopathia sexualis" (Dresden 1902—1903, 2 Bände) zitiert. Es finden sich in diesem Buche die folgenden, auch der Freudschen Lehre eigentümlichen Elemente. Erstens stellte ich gegenüber der ausschließlich von pathologischen Gesichtspunkten ausgehenden Theorie der Psychopathia sexualis, wie sie Krafft-Ebing für immer denkwürdig formuliert hat, eine anthropologische Theorie auf und zeigte, daß die Verbreitung der sexuellen Perversionen unter Kultur und Naturvölkern weit über den Kreis der eigentlich Degenerierten hinausgeht. Zugleich versuchte ich bereits eine rein biologische Ableitung der Perversionen aus dem physiologischen Ablauf des Sexualaktes. Hier anknüpfend hat Freud ja dann die Anlage zu den Perversionen als die ursprünglich allgemeine Anlage des menschlichen Geschlechtstriebes und dementsprechend das kleine Kind als "polymorph pervers" bezeichnet. Wenn ich auch nicht soweit gehe, so möchte ich doch Freud gegen einen Einwand in Schutz nehmen, den Forel in seiner "Sexuellen Frage" (1909, S. 246) gegen diese Theorie von den Perversionen als einer ursprünglich allgemeinen Anlage gerichtet hat, indem er nämlich meint, eine solche Anlage diene nicht den Erfordernissen der Erhaltung und Förderung des Arttypus.

<sup>1)</sup> Vor ihnen schon Alexander von Humboldt. Vgl. die Stelle in meinem Buche "Das Sexualleben unserer Zeit". 9. Auflage. Berlin 1909. S. 515—516.
2) Neben und nach ihnen auch Féré, Garnier u.a.



Das ist ganz gewiß nicht zutreffend. Wir beobachten nämlich schon im Tierreiche, daß gewiße scheinbar perverse Begleiterscheinungen des Geschlechtsaktes, z.B. solche sadistischer Natur, Schlagen, Beißen u. a., offenbar eine gesteigerte Lustbefriedigung herbeiführen und dadurch Empfängnis und Fruchtbarkeit befördern. In Burdachs Physiologie findet man eine Menge Beispiele dafür. Das gleiche gilt sicherlich auch für den Menschen.

Das zweite Problem, das ich in dem erwähnten Buche ausführlich behandelte und das auch später in der Freudschen Lehre eine große Rolle spielt, ist die Lehre von den sogenannten erogenen Zonen. In diesem Abschnitt findet sich auch bereits der Gedanke der Fixierung der Libido an einen Partialreiz oder einen Körperteil deutlich ausgesprochen in dem Satze: "Es können alle Sinne synästhetische Reize beim Geschlechtsakte liefern, wodurch nicht nur eine Vielfältigkeit erogener Zonen geschaffen wird, sofern häufig irgendein bestimmter anfänglich nur synästhetischer Reiz allmählich als unentbehrlich zum vollen Genusse und schließlich als allein den letzteren herbeiführend empfunden wird, in dem gewissermaßen dieser Reiz sich als selbständiges Agens von allen übrigen Komponenten der Libido sexualis ablöst und zum sexuellen "Fetisch" wird 1).

Drittens stellte ich damals unter dem Namen "sexuelle Äquivalente" einen neuen Begriff auf, der uns später bei Freud wieder als "Sublimierung" begegnet. Es handelt sich dabei um jene zahlreichen psychischen und körperlichen Äquivalente, in die sich die potentielle Energie des Geschlechtstriebes umsetzen kann, und deren Studium uns vor allem die ungeheure Bedeutung des Sexuellen für das Individuum, für sein Geistes- und Affektleben enthüllt und weiterhin es als ein gewaltiges Kulturprinzip in das hellste Licht stellt.

Endlich findet viertens in meinem Werke die Sexualsymbolik eine eingehende Würdigung, die später einen so wesentlichen Bestandteil auch der Psychoanalyse Freuds bilden sollte. Auch das von den Psychoanalytikern viel benutzte Werk von Bourke über die skatologischen Riten fand schon damals eingehende Berücksichtigung.

Was nun die Entdeckung der sogen. psychoanalytischen Methode Freuds anbetrifft, so knüpft sie bekanntlich an merkwürdige Beobachtungen von Pierre Janet und Josef Breuer an. Janet hatte einzelne Fälle von Hysterie dadurch geheilt, daß er seine Patientin hypnotisierte, sie in den Zustand versetzte, wo sie ihren ersten Anfall erlitten hatte, und ihr dann diesen Zustand als harmlos suggerierte?). 1880 fand der Wiener Arzt Josef Breuer bei einem hysterischen Mädchen, daß ihre Krankheitserscheinungen verschwanden, als die Patientin sich in der Hypnose an die vergessene Ursache für das erste Auftreten ihres Symptoms wieder erinnerte und die damit verbundene nicht vollständig zum Ablauf gekommene Gemütserregung nun erst völlig durcherlebte und sich durch Abreagierung davon befreite. Die Mitteilung dieser Erfahrung an Freud gab diesem die Veranlassung

<sup>2</sup>) Vgl. N. Braunshausen, Einführung in die experimentelle Psychologie. Leipzig 1915. S. 49.



<sup>1)</sup> Iwan Bloch, Beiträge zur Ätiologie der Psychopathia sexualis. Dresden 1903. Bd. II. S. 192.

zu weiteren Beobachtungen auf diesem Gebiete und zur Fortbildung der "kathartischen Methode" Breuers, insbesondere auch außerhalb der Hypnose. So entstand die sogen. "psychoanalytische" Methode als eigenstes Werk Freuds, wobei er sich zur Erkennung der ins Unbewußte verdrängten krankmachenden psychischen Komplexe der Analyse der Assoziationsvorgänge im wachen Zustande, der Untersuchung der sogen. Fehlhandlungen (Vergessen, Versprechen, Verschreiben, Verhören) und schließlich der Traumdeutung bediente.

In bezug auf letztere muß allerdings noch ein Vorgänger erwähnt werden, der französische Psychologe Maury. Er sagt in seinem 1878 erschienenen Werke über den Schlaf und die Träume: "Es sind unsere Wünsche, die im Traume sprechen und die uns handeln lassen, ohne daß das Bewußtsein uns zurückhält, obgleich es uns manchmal benachrichtigt. Offenbar werden die Visionen, die vor meinem Geiste vorüberziehen und die den Traum ausmachen, mir durch von mir empfundene Erregungen suggeriert, die mein abwesender Wille nicht zu verdrängen sucht. Sobald er die Tätigkeit seines Willens suspendiert, wird der Mensch das Spielzeug aller Leidenschaften, gegen die im wachen Zustande sein Bewußtsein, sein Ehrgefühl und seine Furcht ihn schützen. Im Traum enthüllt sich vor allem der instinktive Mensch. Der Mensch kehrt im Traume sozusagen zum Stande der Natur zurück. Aber je weniger die erworbenen Vorstellungen seinen Geist durchdrungen haben, um so größeren Einfluß üben die damit in Disharmonie stehenden Wünsche im Traume auf ihn aus"1).

Dies, verehrte Anwesende, ist in kurzen Zügen die Vorgeschichte der Lehre Freuds. Sie ersehen daraus, daß sie in vielen wesentlichen Elementen mit der zeitgenössischen medizinischen und psychologischen Forschung zusammenhängt. Ihre Originalität liegt in der Verbindung dieser alten Elemente mit neuen psychologischen Theorien und Deutungen und in der Verarbeitung zu einem eigenartigen Ganzen, das unter dem Namen "Psychoanalyse" den Anspruch erhebt, eine neue experimentelle Individualpsychologie darzustellen, deren Methode auch für ein tiefer eindringendes Studium der Sozial- und Völkerpsychologie brauchbar sei, auch für die Erkenntnis des Wesens von Mythus und Religion, von Kunst und Wissenschaft die allergrößte Bedeutung besitze. Auch der Gegner der psychologischen Theorien und Deutungen Freuds wird anerkennen müssen, daß es sich hier um eine grandiose Konzeption handelt, die in jedem Falle bereits das früher nur geringe psychologische Interesse in der Medizin ungemein belebt und ihre Fruchtbarkeit durch die zahlreichen Anregungen nach allen Seiten hin erwiesen hat.

Auf der anderen Seite zeigt die vom Kollegen Koerber in so dankenswerter Weise gegebene Übersicht über die in Anbetracht der kurzen Zeit bereits zahlreichen Abzweigungen der Freudschen Lehre, daß die Kritik schon im Lager der ursprünglichen Anhänger ein weites Feld fand, geschweige denn im Lager der Gegner. Diese Kritik

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Maury, Le Sommeil et les Rèves. Paris 1878. p. 113. 115. 462. Cit. nach E. Régis et A. Hesnard, La Psychoanalyse des Névroses et des Psychoses. Paris 1914. p. 329—330.



richtete sich erstens gegen die psychologische Grundlage überhaupt, gegen die übergroße Rolle, die Freud dem Unbewußten im psychischen Leben und seinen Wirkungen zuteilt, zweitens gegen das, was man als "Pansexualismus" bezeichnet hat, d. h. gegen die unzulässige Erweiterung des Begriffs der Sexualität und gegen die Deutung aller möglichen psychophysiologischen Vorgänge, namentlich beim Kinde, als sexueller, vor allem aber gegen die weitübertriebene Sexualsymbolik, für die es bald keinen Gegenstand, kein Geschehen mehr gibt, das nicht als sexuelles Symbol verwendet werden könnte und werde, und endlich gegen die Anschauung, daß das sexuelle Trauma als ausschließlicher Faktor für die Entstehung der Neurosen in Betracht komme. Drittens ist die Lehre von der inzestuösen Fixierung der kindlichen Libido, vom sogen. "Ödipuskomplex" Gegenstand heftiger Angriffe gewesen. Dasselbe gilt viertens von der Traum-deutung und fünftens von der psychoanalytischen Technik. Alle diese Einwände werden ja noch im Laufe der noch folgenden Diskussion von den einzelnen Rednern pro und contra berührt werden. Ich möchte aber meine Ausführungen nicht schließen, ohne Ihnen noch in aller Kürze meinen eigenen Standpunkt gegenüber der Freudschen Lehre vorzutragen, soweit ich ihn mir bisher bilden konnte. Es ist, um mich eines jetzt sehr beliebten Wortes zu bedienen, ein Standpunkt der wohlwollenden Neutralität, und von diesem aus möchte ich folgendes bemerken:

Die Psychiatrie konnte sich erst in dem Augenblick aus den Fesseln der Seelenvermögen und der metaphysischen Ontologien befreien und eine wirkliche Naturwissenschaft werden, als man erkannte, daß die Geisteskrankheiten nichts anderes sind als Gehirnkrankeiten, d. h. als man ihre körperlichen Grundlagen einem genauen klinischen und anatomischen Studium unterwarf, während man keineswegs darüber die psychischen Veränderungen vernachlässigte. Man muß vom Bekannten ausgehen, um das Unbekannte zu erklären. So ist es auch mit den Neurosen, dem eigentlichen Forschungsgebiet der Freudschen Psychoanalyse. Es ist meine feste Überzeugung, daß wir ihrem wahren Wesen nur durch die Erforschung ihrer anatomisch-physiologisch-klinischen Grundlagen, nicht aber auf dem rein psychologischen Wege der Methode Freuds beikommen können. Diese stellt sich meines Erachtens eine unmögliche Aufgabe. Gestatten Sie mir, Ihnen ein erläuterndes Beispiel dafür anzuführen. Stellen Sie sich den allerdings in Wirklichkeit ziemlich unwahrscheinlichen Fall vor, daß zwei Arzte zu gleicher Zeit am Lager einer interessanten an Angstneurose leidenden Kranken sitzen, ein Psychoanalytiker und ein keiner Schule zugehöriger Arzt, der aber die modernen klinisch-physiologischen Fortschritte verfolgt. Während der Psychoanalytiker der Patientin Reizworte zuruft und nach längerer Zeit den krankmachenden Komplex in Gestalt eines engen dunklen Zimmers, in dem die Kranke sich eingeschlossen wähnt, glücklich zutage fördert, hat der andere während dieser Zeit sich darauf beschränkt, die Patientin aufmerksam zu betrachten, besonders ihren leicht entblößten Hals, und ihr den Puls zu fühlen. Sie ziehen sich dann zur gemeinsamen Beratung zurück. Triumphierend verkündet der Psychoanalytiker, daß er in dem bewußt gewordenen Komplex den Weg zur



Heilung gefunden habe. Das dunkle Zimmer sei ein Symbol für den Mutterleib. Offenbar handle es sich um eine inzestuöse Fixierung, um eine Form des Ödipuskomplexes, von dem er die Kranke nun in Bälde befreien werde. Der Kliniker fand weniger, aber meines Erachtens mehr. Er hatte am Halse eine leise, aber doch deutliche Schwellung der Schilddrüse beobachtet, sowie am Pulse eine vermehrte Frequenz. Er zog daraus den Schluß, daß es sich um eine Störung der Organe der sogenannten inneren Sekretion handle, zu denen auch die Schilddrüse gehört und daß es doch viel näher liege, diese Störung in einen ursächlichen Zusammenhang mit der Angstneurose zu bringen.

Wenn man sich die gewaltigen Perspektiven vergegenwärtigt, die uns in den letzten Jahren durch die Forschungen über innere Sekretion eröffnet wurden und die vor allem eine ungemeine Erweiterung des Begriffes "Sexualität" und "sexuell" mit sich gebracht haben, insofern außer den Geschlechtsdrüsen im engeren Sinne auch die anderen der inneren Sekretion dienenden Drüsen, wie die Schilddrüse, die Hypophyse, die Epiphyse, die Nebennieren, in hohem Grade an der endgültigen Ausbildung der sexuellen Individualität beteiligt sind und dabei in ständiger Wechselwirkung stehen, ein großes zusammenbängendes Sexualsystem bilden, dann liegt die Möglichkeit durchaus nahe, daß alle die Erscheinungen, die Freud als "infantile Sexualität" beschrieben hat, durch Zustandsänderungen in den endokrinen Drüsen hervorgerufen werden. Das könnte z. B. schon bei der Rückbildung der Thymus nach dem zweiten Lebensjahre der Fall sein.

Unter dieser Voraussetzung einer derartigen in der genannten Richtung erfolgenden physiologischen Erklärung der Neurosen wird man die Lehre Freuds von der Rolle des Unbewußten und der Verdrängung unlustbetonter Erlebnisse beurteilen. Wer die Untersuchungen Herings über das Gedächtnis und Semons über die "Mneme" und die "Engramme" durchdacht hat, wird nicht an der Realität und der Möglichkeit einer jahrelangen Latenz einstiger affektbetonter Erlebnisse zweifeln. Ich vermag mir aber nicht vorzustellen, wie ein solcher Unlustaffekt sich von der ursprünglich mit ihm verbundenen Vorstellung loslösen und dann plötzlich später auf eine andere überspringen und sich an sie anheften kann, namentlich wenn man sich an die früher erwähnte außergewöhnliche Zähigkeit und Festigkeit der sexuellen Affekte erinnert. Es ließe sich endlich noch viel Kritisches sagen über die Regelmäßigkeit und Häufigkeit des Ödipuskomplexes, über die oft allzu phantastische Sexualsymbolik der Freudianer, über die lange Dauer und die unangenehmen Nebenwirkungen der Psychoanalyse. Ich hoffe, daß dies heute noch von anderer Seite geschehen wird und schließe meine Ausführungen mit dem Wunsche, daß die Psychoanalyse trotz aller Irrgänge und allzu kühnen Hypothesen sich in ihrer weiteren Entwicklung doch noch als eine dauernde Bereicherung der Medizin im allgemeinen und der Sexualwissenschaft im besonderen erweisen möge.



# Moralität und Sexualität in der Nachkantschen Philosophie.

Von A. Eulenburg in Berlin. (Schluß.)

2. Fr. Schleiermacher.

In demselben Jahre — 1798 — in dem Fichte sein, sich noch vielfach an Kant anlehnendes System der Sittenlehre veröffentlichte, erschienen die ersten Hefte einer von dem jungen Friedrich Schlegel herausgegebenen Zeitschrift, des "Athenaeum", und verkündeten mit weithin vernehmbaren Heroldrufen das Herannahen, das stürmische Hereinbrechen einer sich gewaltig gebärdenden neuen, ästhetisch und ethisch revolutionierenden Zeitströmung, die seitdem unter dem vielgefeierten und vielbefeindeten Namen der Romantik als Thronfolgerin oder wenigstens als Thronprätendentin unserer literarischen Klassik, in unserer Literatur- und Kulturgeschichte fortlebt. Gleich im zweiten Hefte dieser Zeitschrift fand sich ein merkwürdiger, namenlos erschienener Aufsatz: "Ideen zu einem Katechismus der Vernunft für edle Frauen", der (wie sich vermeintlich oder wirklich Eingeweihte wohl nicht ohne bedenkliches Kopfschütteln zerflüsterten) einen jungen Berliner Geistlichen, den damals als Charitéprediger angestellten, kaum 30jährigen Friedrich Schleiermacher, zum Verfasser haben sollte. In Wahrheit ist Schleiermachers direkte Autorschaft niemals unwiderlegbar erwiesen, von ihm selbst jedenfalls nie ausdrücklich zugegeben, allerdings auch ebensowenig ausdrücklich verleugnet worden 1). Sicher hat er den Katechismus, wenn überhaupt, so unter dem Einfluß seines damaligen Berliner Umgangskreises verfaßt, zu dem bekanntlich in erster Reihe Henriette Herz, Dorothea Veit (die spätere Gattin Friedrich Schlegels) und die von ihm leidenschaftlich geliebte Gattin eines Amtsgenossen, Eleonore Grunow, gehörten. Diese Berliner Zeit, in die auch die Herausgabe der berühmten, stark pantheistisch gefärbten "Monologe" fällt, endete mit der durch den damaligen Oberkonsistorialrat, späteren Bischof Sack in Schleiermachers eigenem Interesse vermittelten Berufung als "Hofprediger" in Stolpe (1802), die eine völlige äußerliche und innerliche Wendung seines Lebenslaufes bezeichnet.

<sup>1)</sup> Die meisten zeitgenössischen und späteren Autoren stimmen darin überein, den Katechismus als ein Werk Schleiermachers anzusehen, so namentlich auch sein Biograph Dilthey — der Herausgeber seiner Briefe — in "Schleiermachers Leben" (Bd. 1, Berlin 1870). Neuerdings hat U. Walsemann in einer interessanten Studie ("Schleiermacher und die Frauen", Preußische Jahrbücher Bd. 154, H. 3, S. 451) die Frage der Autorschaft Schleiermachers nochmals gründlich geprüft und kommt zu dem Ergebnis: "Die Idee des "Katechismus der Vernunft für edle Frauen" ist aus den Anschauungen und Unterhaltungen des Berliner Kreises geboren; die einzelnen Überzeugungen gehören eben diesem Kreise und zum großen Teile den weiblichen Mitgliedern desselben an. Schleiermacher war wohl im Grunde nicht viel mehr als der Redaktor hinsichtlich der Form, in welche die "Idee" schließlich gebracht wurde. Lag aber die Sache so, dann erforderte die literarische Ehrlichkeit, daß Schleiermacher den "Katechismus" als sein geistiges Eigentum nicht in Anspruch nahm; er konnte und mußte ihn sozusagen als ein literarisches Objekt bestehen lassen, zu dem ein bestimmter Name nicht gehört. — Schleiermacher selbst ist seit 1802 nie mehr auf den "Katechismus" zurückgekommen, weder in Briefen, noch in seinen späteren gereiften Darlegungen über die Bildung und Stellung der Frau."



Dieser für Schleiermacher lange Zeit so verhängnisvolle "Katechismus" setzt sich aus zwei Stücken zusammen, den "zehn Geboten" und dem "Glauben", von denen die ersteren, für das uns hier beschäftigende Thema vorzugsweise beachtenswerten, folgendermaßen lauten 1):

- 1. Du sollst keinen Geliebten haben neben ihm; aber du sollst Freundin sein können, ohne in das Kolorit der Liebe zu spielen und zu kokettieren.
- 2. Du sollst dir kein Ideal machen, weder eines Engels im Himmel, noch eines Helden aus einem Gedicht oder Roman, noch eines selbstgeträumten oder phantasierten; sondern du sollst einen Mann lieben, wie er ist. Denn sie, die Natur, deine Herrin, ist eine strenge Gottheit, welche die Schwärmerei der Mädchen heimsucht an den Frauen bis ins dritte und vierte Zeitalter ihrer Gefühle.
- 3. Du sollst von den Heiligtümern der Liebe auch nicht das kleinste mißbrauchen; denn die wird ihr zartes Gefühl verlieren, die ihre Gunst entweiht und sich hingibt für Geschenke und Gaben, oder um nur in Ruhe und Frieden Mutter zu werden.
- 4. Merke auf den Sabbat deines Herzens, daß du ihn feierst, und wenn sie dich halten, so mache dich frei oder gehe zugrunde.
- 5. Ehre die Eigentümlichkeiten und die Willkür deiner Kinder, auf daß es ihnen wohl gehe und sie kräftig leben auf Erden.
- 6. Du sollst nicht absichtlich lebendig machen.
- 7. Du sollst keine Ehe schließen, die gebrochen werden muß.
- 8. Du sollst nicht geliebt sein wollen, wenn du nicht liebst.
- 9. Du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen für die Männer; du sollst ihre Barbarei nicht beschönigen mit Worten und Werken.
- 10. Laß dich gelüsten nach der Männer Bildung, Weisheit, Kunst und Ehren. —

Wenn wir diesen merkwürdigen sexualethischen Dekalog unbefangen betrachten, allerdings nicht vom Standpunkte der zeitgenössischen rigoristischen Kant-Fichteschen Sexualmoral, sondern einer durch viele Phasen und vielen Wechsel der Anschauungen hindurchgegangenen freieren Gegenwartsmoral — so werden wir eigentlich kaum so viel Ereiferndes, Anstoß und Ärgernis Gebendes darin finden, wie man doch offenbar lange Zeit, und hier und da noch jetzt daraus hernehmen zu müssen gemeint hat. Die meisten dieser Gebote, vor allem 1-3, 7-9 können wohl auch vor den vollkommensten und höchstgespannten sittlichen Anforderungen, und gerade vor diesen unanfechtbar bestehen. Das siebente trifft auffallend mit dem bekannten Nietzsche-Wort zusammen: "Wohl brach ich die Ehe; doch zuvor brach die Ehe mich" und die Gebote 5 und 10 wiederum erscheinen so durchaus modernen (ich will damit keineswegs sagen, unbedingt berechtigten) Anschauungen und Wunschzielen entsprechend, daß man höchstens überrascht und erstaunt sein kann, bei einem jungen Geistlichen vor fast 120 Jahren schon Überzeugungen und freien Außerungen auf diesem Gebiete zu begegnen, wie sie aller Wahrscheinlichkeit nach auch jetzt noch der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zitiert nach Walsemann, l. c. — Das in Betracht kommende Heft von Schlegels "Athenaeum" war mir leider nicht zugänglich. Walsemann selbst bezeichnet als Quelle Dilthey, Denkmale der inneren Entwicklung Schleiermachers, 83.



überwiegenden Mehrzahl engerer Berufsgenossen nicht bloß, sondern weit darüber hinaus großer Bildungs- und Gesellschaftskreise fremd, verschlossen, selbst anstößig sein mögen. Mag man also immerhin einzelnes (so insbesondere 4 und 6) reichlich problematisch finden im großen und ganzen kann ich in das unbedingte Verwerfungsurteil, das noch neuerdings Walsemann 1) darüber fällt, nicht einstimmen der davon sagt, es sei "Salonweisheit unerfahrener, von romantischen Ideen angekränkelter Elegants in Gemeinschaft mit Frauen, die ihren Männern entfremdet sind und nach Rechtfertigung und Mitteln der Heilung für sich selbst suchen. Frauenegoismus und Frauenklugheit geben den Grundton an; von Unterordnung, Fürsorge, Hingebung und Selbstaufopferung ist nicht die Spur zu finden; mit diesen alten Frauentugenden soll offenbar aufgeräumt werden" — und weiter: "Wir haben hier den Typus der emanzipierten Frau vor uns. Als "edel" wird man ihn schwerlich bezeichnen können. Die wahrhaft edle Frau wird einem ganz anderen Idealbilde zustreben und sich von diesen Geboten nur angewidert fühlen."

Ich halte dieses harte Urteil für durchaus ungerecht und einseitig; mindestens müßte man doch anerkennen, daß es den damaligen Vertretern und Vertreterinnen dieser "Gebote" mit ihren Auschauungen bitterer Ernst war, daß sie in ihnen den Ausdruck einer über das Gewöhnliche hinausstrebenden, freieren, reineren und edleren Sittlichkeit zu erblicken glaubten und dafür auch in ihrem eigenen Leben und Leiden, in der Ubernahme eines nicht selten schweren Lebensmartyriums — man denke nur an die wechselnden Schicksale einer Karoline, an Charlotte von Kalb, an die Günderode, an Charlotte Stieglitz den vollgültigen Beweis lieferten. Daß auch Schleiermacher selbst, mag er nun der unmittelbare Verfasser der "Gebote" sein oder nicht, jedenfalls dem darin niedergelegten Bekenntnisse nicht fern stand, hat er noch durch die drei Jahre später (1801) erschienenen, zweifellos von ihm herrührenden "vertrauten Briefe über die Lucinde" für jeden, der sich dagegen nicht verschließen will, ausreichend bestätigt. Diese von Schleiermacher dem kurz vorher erschienenen unvollendeten Jugendroman seines Freundes Friedrich Schlegel gewidmeten Briefe hat, ein Jahr nach Schleiermachers Tode, bekanntlich der damalige Häuptling des sich als Erbe der literarischen Romantik und Klassik gebärdenden "jungen Deutschland", der 24jährige Karl Gutzkow<sup>2</sup>), wieder herausgegeben, in der höhnisch geäußerten Absicht, damit eine "Rakete in die erstickende Luft der protestantischen Theologie und Prüderie" zu schleudern — zu welchem Zwecke er den Briefen auch noch eine sattsam lange Vorrede mit auf den Weg gab, die mir - aller sonstigen persönlichen Sympathie für den späteren, gereifteren Gutzkow unbeschadet — als etwas dummenjungenhaft erscheinen will (namentlich in den gesuchten Frivolitäten am Schlusse). Aber sehen wir von dieser unverdienten Gutzkowschen Vorrede ganz ab und betrachten wir die so viel gescholtenen und (gerade wie die Lucinde selbst) so wenig ge-

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Schleiermachers vertraute Briefe über die Lucinde. Mit einer Vorrede von Karl Gutzkow. Hamburg 1835, Hoffmann und Campe. — Schlegels Lucinde ist in einer billigen Reklam-Ausgabe (Universal-Bibliothek 320) erschienen und so jedem leicht zugänglich.



<sup>1)</sup> L. c. S. 463.

kannten Briefe rein "an und für sich", so werden wir die sehr erfreuliche und übrigens keineswegs überraschende Entdeckung machen, daß es auch mit ihnen lange nicht so schlimm steht, wie man großenteils gefürchtet (oder mancher, dem Andenken Schleiermachers überhaupt Abgünstige wohl im stillen gehofft) hat — daß sie auch nicht im allergeringsten moralisch bedenklich oder gar anstößig sind, dagegen eine Menge feinsinniger und namentlich eine gereifte Kenntnis weiblichen Wesens an den Tag legender Bemerkungen enthalten und übrigens von einer blinden Vergötterung des den Gegenstand dieser Briefe bildenden Schlegelschen Romans sehr weit entfernt sind, vielmehr — wenn auch in vorsichtig gewählter Form — daran ziemlich freie Kritik üben — und daß es dem Verfasser schließlich nur darum zu tun war, den literarischen Darstellungen der Liebe und Leidenschaft einerseits und eines freieren, von prüden Moralschranken uneingedämmten Verkehrs der Geschlechter andererseits ihr bisher niedergehaltenes und fanatisch befeindetes, künstlerisches und gesellschaftliches Recht unverkümmert zu wahren.

Eine kurze Inhaltsangabe mag das Gesagte bestätigen. Den Briefen selbst geht ein Vorwort voraus an einen als "lieber Freund" angeredeten Ungenannten, dem die Briefe übersandt werden und in dessen Belieben es gestellt wird, ob er sie drucken lassen will, wovor er aber gleichzeitig gewarnt wird (eine vielleicht ins Gebiet der "romantischen Ironie" zu verweisende Koketterie des Autors). Für den Fall, daß er diese Warnung in den Wind schlagen sollte, wird ihm empfohlen, eine zu dem Zwecke eigens beigegebene, längere "Zueignung an die Unverständigen" an die Spitze zu stellen. Diese werden darin höhnisch als "liebe Freunde und Mitbürger in der Welt und in der Literatur", d. h. in Wahrheit als Vertreter alter abgestorbener Moralformeln, und "im Vertrauen auf ihren heiligen Eifer" aufgefordert, von dem "frevelhaftesten Buch" und den darin enthüllten "gefährlichsten Anschlägen" Kenntnis zu nehmen — Anschlägen, die nämlich dahin gehen, die Liebe wieder auferstehen zu lassen, ihre zerstückelten Glieder zu neuem Leben zu vereinigen und zu beseelen, "daß sie froh und frei herrsche im Gemüt der Menschen und in ihren Werken und die leeren Schatten vermeinter Tugenden verdränge". Indem die Unverständigen also aufgerufen werden, mit aller Macht gegen dieses drohende Schrecknis anzukämpfen, wird ihnen zugleich das Vergebliche dieses Kampfes vor die Seele geführt: "tut ihr indessen dagegen, was euch recht dünkt und erlaubt, daß wir uns nichts darum kümmern."

Nachdem also in dieser Doppeleinleitung die Tendenz des Ganzen deutlich zum Ausdruck gebracht ist, folgen nunmehr die "Briefe" selbst. Es sind ihrer im ganzen 9, von verschiedenen Absendern und Empfängern, durch die sich kaum ein vereinigendes Band hindurchschlingt, die aber in dem Auseinandergehen ihrer Stimmführung gerade der Geteiltheit und Verwirrtheit der Meinungen über den Charakter des beurteilten Werkes (der Schlegelschen Lucinde) treffende Darstellung geben.

Der erste Brief "an Ernestine" ist wohl der wichtigste, insofern er die Meinung des Autors selbst am entschiedensten und ausführlichsten auszusprechen scheint. Das eben erschienene Buch, die Lucinde, wird rühmend besprochen und Ernestine zur eigenen Lektüre warm empfohlen, mit den Schlußworten: "Und so lies es denn andächtig, und alle Götter werden gewiß mit dir sein." — Im zweiten, gleichfalls "an Ernestine" gerichteten Briefe wird das Buch gegen die von ihr geltend gemachten Bedenken (daß



man es "unschicklich" finde und daß sie nichts lesen möchte, worüber sie mit niemand sprechen könne usw.) mit lebhafter Schutzrede verteidigt. — Im dritten, von Ernestine selbst herrührenden Briefe, erkennt diese die Grundlosigkeit ihrer anfänglichen Bedenken, hat aber doch manches an der Lucinde auszusetzen; sie vermißt die Umrahmung einer äußeren Welt, ein werktätiges Handeln des Helden, während ihr andererseits die "Lust an der Lust" stellenweise gar zu laut und zu geräuschvoll heraustönt.

In diesem Briefe Ernestines finden sich einige sehr merkwürdige und bezeichnende Gedankengänge: ich will nur eine Stelle als charakteristisch anführen: "Absicht soll nirgends sein in dem Genuß der süßen Gaben der Liebe, weder irgendeine sträfliche Nebenabsicht, noch die an sich unschuldige, Menschen hervorzubringen') — denn auch diese ist anmaßend, weil man es doch eigentlich nicht kann, und zugleich niedrig und frevelhaft, weil dadurch etwas in der Liebe auf etwas Fremdes bezogen wird." In gleicher Weise mißfällt der Briefschreiberin das Erscheinen der Lust als Instinkt, der nicht weiß, was er will, und als Begierde, die auf die unmittelbare Empfindung gerichtet ist: "Der Gott muß in den Liebenden sein; ihre Umarmung ist eigentlich seine Umschließung, die sie in demselben Augenblick gemeinschaftlich fühlen und hernach auch wollen. Ich nehme in der Liebe keine Wollust an ohne diese Begeisterung und ohne das Mystische, welches hieraus entsteht und von dem, welches wir oft zusammen verachtet haben, gar sehr verschieden ist."

Mit solcher Anschauung rückt "Ernestine" (und wir dürfen wohl annehmen, auch der hinter ihr stehende Verfasser selbst) allerdings weit ab von dem Standpunkte kalter, trübseliger Pflichtmoral, wo von der "Liebe" als solcher überhaupt nicht die Rede ist und die statt ihrer ausschließlich monopolisierte Rechtsehe im Grunde zu einem bloßen Fortpflanzungsgeschäft im Gemeinschaftsinterresse — wozu manche sie anscheinend auch jetzt wieder am liebsten machen möchten — herabgewürdigt wird. Deutlich sehen wir hier an Stelle der alten Pflicht- und Vernunftmoral ein wesentlich neues, dem Rüstzeug der Gefühlsmoral entnommenes Moralprinzip sich auf diesem Gebiete zu bejahen und durchzusetzen versuchen. — Ich kann den weiteren Erörterungen der Brieschreiberin an dieser Stelle nicht folgen, möchte aber nachdenksame Leser und Leserinnen noch auf ihre sehr hübschen Bemerkungen über die Rolle, die Scherz und selbst Zweideutigkeiten

in der Liebe spielen, wenigstens aufmerksam machen. Diesem dritten Briefe gehört als interessante Beigabe ein vom Autor selbst verfaßtes, an ihn zurückgehendes Manuskript "Versuch über die Schamhaftigkeit" an, von dem noch weiter unten die Rede sein wird. Ferner dient ihm als "Einlage" ein vierter Brief "von Karoline"; darin setzt diese neu eingeführte Person die Gründe auseinander, aus denen sie Lucinde für jetzt nicht lesen wolle — und wird im fünften, an sie gerichteten Briefe dafür verdientermaßen abgekanzelt und zurechtgewiesen. Im sechsten, an einen Freund "Eduard" gerichteten Briefe wird Lucinde gegen dessen "wohlmeinenden Moderantismus" in Schutz genommen. Im siebenten, von Eleonore an den Verfasser, schwärmt die Briefschreiberin dem letzteren, den sie "du lieber, geliebter Mann" anredet, ihre Begeisterung für das Buch vor; dazu wird in einer Beilage (also in Form von Gedanken dieser Eleonore) die Frage erörtert, woher das Ärgernis und der Haß gegen die Lucinde rühre, und es heißt darüber: "die Denkungsart ist es, der große und freie Stil des Guten und Schönen, diese für die kleinlichen Menschen riesenhafte und ungeheure Moral, auf der die Lucinde als auf ihrem ewigen Fundamente ruht und die überall mittönt". - Im achten Briefe wird Leonore für ihre guten Gesinnungen belobt und der Verfasser verspricht ihr, bald wieder zu kommen und Momente mit ihr zu leben, die wert seien, gedichtet zu werden. Ein neunter, ziemlich belangloser Brief an Ernestine mit nochmaliger Inschutznahme des Romans gegen einige von der Adressatin gemachte literarische Autstellungen bildet den Schluß des Schriftchens, das, wie man sieht, mit verteilten Rollen arbeitet, und Lob und Tadel, Mäßigung und Überschwenglichkeit der Beurteilung auf verschiedene (männliche und weibliche) Schultern abzuwälzen bemüht ist.

Einen verhältnismäßig nicht geringen Raumanteil davon<sup>2</sup>) beansprucht der oben erwähnte, dem dritten Briefe beigefügte "Versuch über die Schamhaftigkeit", der auch seinem Inhalte nach interessant genug ist, um noch einen kleinen Exkurs zu rechtfertigen. Das Ganze mutet freilich mehr "feuilletonistisch" (so wenig man Begriff und Bestimmung des späteren Feuilletons damals schon kannte) als

Ygl. das sechste der oben mitgeteilten zehn Gebote!
 In der Gutzkowschen Ausgabe (von 1835) S. 46-68.



ernsthaft wissenschaftlich an — enthält aber doch manche tief und warm gefühlte, lebendig ausgedrückte und auch inhaltlich beachtenswerte Einzelheiten. "Scham" ist nach dem Verfasser, allgemein ausgedrückt "das Gefühl des Unwillens darüber, daß etwas im Gemüt vorgegangen ist, es sei nun dieses Etwas seinem Wesen nach verdammlich, oder nur seiner Beschaffenheit nach — denn sie bezieht sich nicht nur auf das Böse, sondern auch auf das Unvollkommene". Von diesem Gesichtspunkte aus wird die Reue mit der Scham verglichen: "Reue bleibt bei der Wirklichkeit dessen stehen, was geschehen ist, und sieht mehr auf den Zusammenhang und die (äußeren und inneren) Folgen. Die Scham hingegen schließt nur von der Wirklichkeit auf die Möglichkeit, und der Unwille geht darauf, daß es möglich war, so zu handeln, oder so zu denken, und daß im Gemüt ein Prinzip war, woraus dies hervorgehen konnte, oder eins fehlte, wodurch es hätte verhindert werden müssen."

Die, wie der Verfasser ausführt, nur "bedingterweise" aus Gründen der Scham zu vermeidenden und zu bekämpfenden Vorstellungen nämlich "hängen gar zu genau mit einem Triebe zusammen, dessen Allgewalt von den ältesten Zeiten an vergöttert worden ist, und die Besorgnis ist diese, daß es dem Menschen nicht möglich sein möchte, wo auch diese Vorstellungen in Anregung gebracht werden, dem Übergang auszuweichen, der sie von da zum Begehren führt, und daß also ihrem logischen oder praktischen Zustande auf einmal ein Ende gemacht werden und sie dagegen in den der Begierde hineingeraten möchten. — Dasjenige, worauf sie (die Scham) dringt, ist eigentlich Achtung für den Gemütszustand eines anderen, die uns hindern soll, ihn nicht gleichsam gewaltsamerweise zu unterbrechen".

Aus dieser Begriffserörterung, die der Scham Anspruch auf Namen und Rang einer Tugend sichern soll, ergibt sich, daß es im allgemeinen weniger auf das "Nichthaben", als auf das "Nichtmitteilen" gewisser Ideen hinauskommt; doch ist auch noch ein weiteres dabei nicht zu übersehen: "Es ist sehr einseitig, wenn man nur das verdammen will, wenn der Zustand des Denkens oder der Ruhe überhaupt durch einen Reiz auf die Sinnlichkeit und das Begehren unterbrochen wird: der Zustand des Genusses und der herrschenden Sinnlichkeit hat auch sein Heiliges und erfordert gleiche Achtung, und es muß gleichfalls schamlos sein, ihn gewaltsam zu unterbrechen." — Jede Vorstellung läßt eine dreifache Beziehung zu, wenn sie vor das Bewußtsein gebracht wird; sie kann zur Erkenntnis eines Gegenstandes verarbeitet, kann mittels der Phantasie auf die Idee des Schönen bezogen werden, oder endlich als Reiz auf das Begehrungsvermögen einwirken. Die Vorstellungen nun, die Objekte der Schamhaftigkeit bilden, sind in allen drei Richtungen gleich fruchtbar, aber auch ganz besonders aus einer in die andere hinüber beweglich. Entgegengesetzt sind sich dabei nur die erste und dritte dieser Richtungen, während die Beziehung auf das Schöne in der Mitte dazwischen liegt — und in dieser Beziehung genommen muß alles, was zur Liebe und ihren Geheimnissen gehört, überall vorkommen können (ohne Verletzung der Schamhaftigkeit). Wie kommt es nun, daß die "gemeine Meinung, die nur das trockene Leben und Geschäftsführen und dazu nötige Denken als einzig notwendig und heilsam anerkennt", vor diesem Zugeständnis überall zu-



rückscheut? Der Verfasser wirft mit Beziehung darauf diesem gemeinen Denken nicht bloß Einseitigkeit, sondern geradezu "Abscheulichkeit" vor, und stellt dem so Denkenden diejenigen gegenüber, die jener anderen Seite der Schamhaftigkeit fähig sind, bei denen jener Zustand des inneren Lebens, der Liebe und des Bewußtseins davon als herrschend erscheint und in deren Augen eben die "trockenen objektiven Vorstellungen" als schamlos gelten müssen, die sich auf das animalische Leben, auf das ganze System desselben vom zartesten und wunderbarsten bis in das gröbste und unliebenswürdigste beziehen. Vor dieser "physiologischen Ansicht" zieht sich allerdings die Liebe scheu zurück, denn sie "kann nicht bestehen, wenn dasjenige isoliert und zum Mechanismus herabgewürdigt wird, was in ihr mit dem Höchsten verbunden ist. Diese also als einen Eingriff in ihr freies Spiel zu fühlen und entfernt zu halten ist die Schamhaftigkeit der Liebenden untereinander. Ihre und besonders der Frauen heilige Sorge ist, daß der Dienst der großen Göttin nicht entweiht werde; was von der Liebe, dem Verlangen, dem Bewußtsein des Genusses angegeben wird, gehört als schöne Umgebung zu ihrem Zusande; jede reizende Andeutung, jedes witzige Spiel, welches die Phantasie hervorbringt, ist in der Ordnung, und es gibt darin von wegen der Schamhaftigkeit kein Übermaß und keine Grenze". — Natürlich gilt das nur von denen, "die wirklich zu lieben verstehen" — je weniger dies der Fall ist, desto mehr verliert sich der Sinn für diese Art der Schamhaftigkeit: "und denjenigen, in denen nur die rohe Begierde wohnt, kalten Wüstlingen und gefühllosen Miethlinginnen sind selbst im Zustande der Leidenschaft die plumpen Vorstellungen und Reflexionen über das Tierische, auf welches ihre Empfindung und ihr Streben sich bezieht, nicht unanstößig".

Was soll nun aus dem so klaffenden Gegensatz innerhalb der Gesellschaft werden? "Die völlige Verderbtheit und die vollendete Bildung, durch welche man zur Unschuld zurückkehrt, machen beide der Schamhaftigkeit ein Ende; durch jene fällt mit der falschen auch die wahre ihrem Wesen nach — durch diese hört sie nur auf etwas zu sein, worauf eine besondere Aufmerksamkeit gewendet und ein eigenes Wort gesetzt wird, sie verliert sich unter der allgemeinen Gesinnung, unter die sie begriffen ist. Sollen wir uns jener Katastrophe aussetzen, oder sollen wir den gesellschaftlichen Zustand diesem letzteren Ziele näherbringen?" — Natürlich das zweite; also entsprechendes Vorgehen, namentlich mit Hilfe der Frauen, "weil von ihnen, in denen die Scham als in ihrem schönsten Heiligtum wohnt, auf die hierbei immer vorzüglich gesehen wird und in denen jede Verbindung zwischen dem Inneren und Äußeren so viel zarter und feiner ist, der Beweis ausgehen muß, daß es mit diesem verbotenen Verkehr der Vorstellungen und der Sinne so arg nicht ist, als die meisten befürchten; sie sind es, die durch die Tat alles dasjenige heiligen müssen, was bis jetzt durch falschen Wahn geächtet war. Nur wenn sie zeigen, daß es sie nicht verletzt, kann das Schöne und der Witz freigegeben werden". — Auch die bildenden Künste und besonders die Poesie müssen durch ihre Darstellungen (aus Momenten der Liebe) den Beweis liefern, daß es auch hier eine Schönheit gibt, die den Gegenstand würdig ausdrückt und einhüllt, ohne das Gefühl zu verletzen und die Leidenschaft loszulassen.



Dichtungen, die dies leisten, sind nicht nur an sich schön und wünschenswert, sondern sie tun uns auch not, um durch ihr Beispiel den rechten Takt und Ton wieder herzustellen für dasjenige, was das Zarteste und Schönste ist in der Lebenskunst. — Ob wohl der Verfasser die in diesen letzten Worten gestellten hohen künstlerischen und sittlichen Anforderungen in der hier freilich nicht ausdrücklich genannten Lucinde seines Freundes Schlegel mit voller innerster Überzeugung wirklich erfüllt fand?

Von solchen im jugendlichen Sturm und Drang unternommenen kecken Pronunziamentos auf sexualethischem Gebiete ist ein recht weiter Schritt zu den späteren und "gereifteren" Erzeugnissen des großen philosophierenden Theologen und theologisierenden Philosophen. Bekanntermaßen hat Schleiermacher in den noch verbleibenden mehr als drei Dezennien mindestens dreimal Anläufe gemacht zu einer systematisierenden Begründung und Darstellung der Ethik; zuerst 1803 (also nur zwei Jahre nach jenen Lucinde-Briefen) in den "Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre"; dann zehn bis dreizehn Jahre später in dem neuerdings von Schiele herausgegebenen "Grundriß der philosophischen Ethik" 1); endlich in den nachgeschriebenen akademischen Vorlesungen und sonstigen aus seinem Nachlaß stammenden Handschriften, die als "christliche Sittenlehre" von L. Jonas 2), als "Psychologie" ziemlich lange darauf von L. George<sup>3</sup>) herausgegeben wurden. Ohne mich dem überaus herben Gesamturteil anzuschließen, das Schopenhauer 4) über die "moralischen Abhandlungen des Theologen Schleiermacher" gefällt hat — er nennt sie "ebenso unfruchtbar und nutzlos, wie sie langweilig sind; womit viel gesagt ist" - muß ich doch gestehen, daß diese wiederholten Aufbauversuche der Ethik mir nicht besonders erfolgreich scheinen und daß namentlich die letzte in der "christlichen Sittenlehre" gegebene Darstellung, wenigstens in den hierher gehörigen Abschnitten, hinter den gehegten und wohl zu hegenden Erwartungen in mancher Beziehung recht erheblich zurückbleibt. Jedenfalls ist dabei der ursprüngliche feurige Wein der romantischästhetischen Jugendethik erst mit recht vielem moralphilosophischen und später mit christlich-theologischem Wasser versetzt und gewaltig verdünnt worden.

Man muß sich natürlich hüten, daraus irgendeinen persönlichen Vorwurf für Schleiermacher herleiten zu wollen. Vielmehr muß man, ganz abgesehen von der beim Einzelnen mit den Jahren eintretenden selbstverständlichen "Reifung" und "Läuterung", dabei die allgemeinen Zeitverhältnisse vorwiegend berücksichtigen, jenen großen, nicht zu

<sup>4)</sup> Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung. 2. Band. 3. Aufl. S. 92. Leipzig 1859. F. A. Brockhaus.



<sup>1)</sup> Friedrich Schleiermacher, Grundriß der philosophischen Ethik (Grundlinien der Sittenlehre), herausgegeben von F. W. Schiele. (Aus den im Verlag von Felix Meiner, Leipzig, erscheinenden "Neuerscheinungen der philosophischen Bibliothek", 1911/12.)
2) Fr. Schleiermacher, Literarischer Nachlaß. 7. Band "Zur Theologie", herausgeg.

von L. Jonas. Berlin 1843, G. Reimer; 2. Aufl. 1844.

<sup>3)</sup> Fr. Schleiermacher, Psychologie, herausgegeben von L. George. Berlin 1862, G. Reimer.

verkennenden Umschwung, der in den Geistern vieler, gerade der hervorragendsten und besten Männer um die Zeit der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert bemerkbar wird, als die stürmisch aufregenden, anfangs mit Begeisterung begrüßten Ideen der französischen Revolution sich erschöpft hatten, erlahmten, ihre Wirkung allmählich verloren, und durch eine Art von natürlichem Gegenschlag mehr und mehr das Bedürfnis nach Ruhe und Sammlung, nach Erhaltung und Befestigung des noch stehengebliebenen Besitzes in Glauben und Wissen, in Sitte und Recht, eine scharf gegensätzliche konservative Tendenz sich geltend zu machen anfing. Ich darf mich hier auf den bedeutendsten unserer zeitgenössischen Ethiker, auf Wundt 1) beziehen, der von einem "ungeheuren Wandel der persönlichen Charaktere, wie ihn der Anfang des 19. Jahrhunderts gesehen hat" spricht, den man nicht für Schwäche des einzelnen halten dürfe. "Schleiermacher und Hegel haben diesen Wandel ebensogut, wie Schlegel und Schelling, und selbst der Olympier Goethe unterschied sich eigentlich nur darin von der Menge seiner Zeitgenossen, daß ihm mehr als ihnen jene wunderbare Fähigkeit der objektiven Anschauung eigen war, die ihn an allen Erlebnissen teilnehmen, und doch immer sich selbst jenseits alles Erlebten wiederfinden ließ."

Nachdem Schleiermacher (1799) jene berühmten Reden über die Religion<sup>2</sup>) hatte erscheinen lassen, die Wundt als "das klassische Werk der Romantik auf religiösem Gebiete, und trotz seiner etwas sprunghaften, in der Form zum Teil verfehlten Art eine der größten wissenschaftlichen Leistungen der Romantik überhaupt" bezeichnet ließ er nur wenige Jahre darauf, schon nach Stolpe übergesiedelt (die-Vorrede ist "Stolpe im August 1803" datiert) seine Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre<sup>3</sup>) erscheinen. In diesem mehr scharfsinnigen und geistvollen, als überzeugenden und zu fruchtbaren selbständigen Anschauungen ausgereiften Werke wird gegen die Kant-Fichteschen Moralsysteme ziemlich scharf opponiert und es wird ihnen auf dem uns hier speziell beschäftigenden Gebiete der Vorwurf gemacht, daß ihnen die beabsichtigte und angekündigte "Ethisierung" des Geschlechtstriebes keineswegs gelungen sei und auch auf Grund ihrer Prinzipien nicht habe gelingen können 4). Es würde zu weit führen und hieße nochmals in eine Kritik der schon besprochenen Kantschen und Fichteschen Lehren eintreten, wollte ich die hierüber

3) Grundlinien und Kritik der bisherigen Sittenlehren, entworfen von Friedrich

Schleiermacher. Berlin 1803. Im Verlage der Realschulbuchhandlung.

<sup>4)</sup> Bei Kant könne davon überhaupt keine Rede sein, da bei ihm selbst die Ehe nur in der Rechtslehre ihre Stelle finde und auf einen notwendigen Vertrag begründet werde. Aber auch bei Fichte könne von einer eigentlichen Sittlichkeit des geschlechtlichen Verhältnisses keine Rede sein, da das als "sittlich" ausgegebene beim Manne und bei der Frau aus ganz verschiedenen Quellen entspringe, und die als geschlechtliche Tugend berühmte "Keuschheit" im Grunde nichts als Mäßigung der geschlechtlichen Befriedigung bedeute - womit eben noch kein ethischer Begriff verbunden sei. Ungleich folgerichtiger seien die Sittenlehren der Alten, bei denen die Sittlichkeit in die Absicht, den Naturzweck zu erreichen, selbst verlegt werde. (L. c. S. 277-280.)



<sup>1)</sup> Wilhelm Wundt, Ethik. Eine Untersuchung der Tatsachen und Gesetze des

sittlichen Lebens. 3. Aufl. Bd. I, S. 446. Stuttgart 1903. Ferdinand Enke.

2) Daniel Friedrich Schleiermacher über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern (zuerst bei Joh. Fr. Unger, Berlin 1799). Neuerdings aufgelegt u. a. in der "Deutschen Bibliothek in Berlin", für diese herausgegeben von Martin Rade.

geäußerten Gedanken Schleiermachers ausführlich wiedergeben. Ich will nur ein paar Sätze, die vielleicht für Schleiermachers eigenen damaligen Standpunkt in diesen Dingen kennzeichnend sein mögen, an dieser Stelle herausheben <sup>1</sup>).

"Denn wenn auch die Liebe nicht von der Freiheit abhängt, insofern ihr ein Naturtrieb beigemischt ist: so zeigt doch eben diese Erklärung, daß es noch etwas anderes in ihr gibt, welches allerdings von der Freiheit abhängt. Sonach ist ganz unentschieden, ob dieses andere in Beziehung auf eine bestimmte Person mit dem Naturtrieb zu verbinden oder nicht, eine Sache der Wahl sei, und ob bei dieser Wahl die Einsicht entscheiden dürfe, oder was sonst. Ebenso, wenn auch die Handlung, welche den Trieb befriedigt und die Fortpflanzung bewirkt, allemal aus dem Triebe hervorgehen muß— so ist doch nicht gesagt, daß sie jedesmal geschehen müsse, wenn der Trieb sie fordert, und sonach unentschieden, ob die Beurteilung, welche dabei stattfindet, sich auch beziehen dürfe auf die freie Wahl in Absicht der Vervielfältigung des elterlichen Verhältnisses. In welcher Hinsicht denn die alten Sittenlehren weit bestimmter sind, welche, indem sie die Ehe um des Kindes willen setzen, für die Gattin die Gründe der Wahl, für die Anzahl der Kinder aber ein zuträgliches Maß anzugeben nicht unterlassen — und vieles war bei ihnen schändlich in dieser Hinsicht, was bei uns nicht pflegt zur sittlichen Beurteilung gezogen zu werden."

Nachdem Schleiermacher bekanntlich in den Reden "über die Religion" letztere von allen Lebensgebieten, namentlich von der Metaphysik und Moral mit scharfem Schnitt geschieden, Religion und Moral als beiderseitig gleich autonome Lebensgebiete hingestellt, und nachdem er in den "Grundlinien" die älteren Morallehren als unbefriedigend verworfen hatte — lehnt er sich in der (zuerst von Twesten herausgegebenen) "philosophischen Ethik" doch wieder mehr an Fichte an oder kommt ihm wenigstens insofern nahe, als das sittliche Handeln hier als "eine fortwährende Bewegung zwischen den sittlichen Ideen und ihrer Verwirklichung in der Natur" erscheint, in der "Tugend" die Kraft der Vernunft über die Natur, in der "Pflicht" das Gesetz, nach dem diese Kraft wirkt, erblickt wird.

In der (aus dem literarischen Nachlaß von L. Jonas herausgegebenen) "christlichen Sittenlehre" tritt als sexual-moralisches Prinzip das "verbreitende (auch "erweiternde" oder transitive) Handeln" auf, d. h. ein aus sich herausgehendes, dem aber ein in sich vollendetes zugrunde liegt — das zugleich auf dem Gefühl der Lust beruht — und dadurch von den beiden anderen, auch noch in der Sittenlehre betrachteten Arten des wirksamen Handelns, dem "reinigenden" oder "wiederherstellenden" und dem "darstellenden" unterschieden ist. Alles Handeln des Christen als solchen ist eigentlich Fortsetzung von dem Handeln Christi selbst, und das ganze erlösende Handeln Christi muß auch "unter dem Typus des erweiternden Handelns angesehen werden können"). In dessen Bereich fallen besonders die (wahre) Geschlechtsgemeinschaft und die Kirchengemeinschaft. Die bezüglichen Erörterungen Schleiermachers gehen also von der Frage aus, in

<sup>2)</sup> Mit dem "verbreitenden Handeln" beschäftigt sich die Sittenlehre in der vorerwähnten Ausgabe von S. 291 ab; mit der Geschlechtsgemeinschaft S. 336—365. — Das "reinigende" Handeln verkörpert sich in der Kirchenzucht, der häuslichen und staatlichen Zucht usw. —, das "darstellende" Handeln, dessen Prinzip die brüderliche Liebe ist, in der inneren Sphäre der Kirche, dem "Gottesdienst" im engeren und weiteren Sinne — sowie auch in der äußeren (oder allgemeinen) geselligen Sphäre.





<sup>1)</sup> Aus dem zweiten Buche ("Kritik der sittlichen Begriffe") S. 300; ebenfalls einer gegen Fichtes "unbedingten besonderen Pflichten" gerichteten Polemik entnommen.

welchem Verhältnis denn die "Geschlechtsgemeinschaft" und die Kirche zueinander stehen.

Er erkennt einerseits die Unabhängigkeit der Familie von der christlichen Kirche an, als einer Verbindung, die nicht von der christlichen Gesinnung allein ausgehen könne — andererseits aber sei die christliche Kirche erst vollständig organisiert, wenn sie nur aus christlichen Hauswesen bestehe. Daher müsse das eigentümliche Prinzip des Christentums auch in das Hauswesen eingehen, dieses auf eigentümliche Weise modifizieren.

Die Geschlechtsgemeinschaft ist eine Natursache, Naturbedingung des menschlichen Daseins auf der Erde, auf die Fortpflanzung berechnet — und insofern von ihrer sittlichen Seite angesehen wesentlich dem "verbreitenden" Prozesse angehörig, ja die ursprüngliche Form desselben, da sie auf Produktion neuer Verbindungen der Intelligenz mit der irdischen Materie in der Form des Organismus gerichtet ist — aber sie gehört auch derjenigen Seite (des verbreitenden Prozesses) an, auf der die "Talentbildung" wie die "Gesinnungsbildung" der Hauptpunkt ist. Sie bedingt nicht weniger das Fortbestehen der bürgerlichen Gesellschaft, wie das der Kirche; jene aber war früher da als die Kirche.

Hieraus folgt als "erster Kanon" der christlichen Sittenlehre in dieser Beziehung, daß, wo eine Geschlechtsverbindung schon besteht vor dem Eintreten der christlichen Gesinnung in dieselbe, sie dadurch nicht zerstört werden darf, daß der eine Teil diese Gesinnung in sich aufnimmt, der andere nicht (daß nach Paulus der gläubige Teil sich also nicht scheiden soll von dem ungläubigen). Da nun selbst diese größte zwischen Ehegatten denkbare Differenz — der Mangel der christlichen Gesinnung in dem einen Teile nicht zur Scheidung berechtigt, so ist in der christlichen Kirche die Ehe schlechthin unauflöslich<sup>1</sup>). — Ferner kann die christliche Kirche erst dann vollständig organisiert sein, wenn sie die Geschlechtsverbindung als Familie sich ganz angeeignet und sie völlig durchdrungen hat. Dafür sind aber Erzeugung und Erziehung nicht zu trennen, sondern ein und derselbe Prozeß. Daher kann die Geschlechtsverbindung in der christlichen Kirche keine andere Form haben, als die monogamische. und sie kann nichts sein als Ehe im engeren Sinne des Wortes. Schl. geht in diesem Zusammenhange auf die zwischen der evangelischen und katholischen Kirche bestehende Differenz ein, indem jene bekanntlich die Trennung der Ehe und Schließung einer neuen zuläßt, die katholische nicht - letztere überdies dem ehelosen Stande eine größere Heiligkeit zuschreibt, was Schl. als Irrtum nachzuweisen bemüht ist2). Im ersten Punkte hat die katholische Kirche allerdings den Buchstaben der Schrift für sich (Christusworte bei Markus 10, Vers 11 und 12). - Aber Schl. meint, daß die von der katholischen Kirche zugelassene, besonders "hohen" und "höchsten" Personen eingeräumte Nichtigkeits-erklärung der Ehe viel schlimmer sei als die Ehetrennung, weil sie von der Kirche selbst ausgehe und so einen kirchlichen Mißbrauch ärgster Art darstelle. "Offenbar ist jede Auflösung der Ehe eine Unvollkommenheit; aber es ist doch auch klar, daß die rechte christliche Ehe auch nur erst etwas im Werden Begriffenes ist, wie jedes andere rechte christliche Verhält-nis." Die Kirche kann "den Staat nicht hindern", wenn und solange er die Auflösung der Ehe unter gewissen Bedingungen für nutzlich hält, "weil die Ehe keine ausschließlich kirchliche, sondern ebensowohl eine politische Angelegenheit ist, und weil sie (die evangelische Kirche) sich keine Superiorität über den Staat kann schaffen wollen, wie die katholische Kirche sich angemaßt hat". — Schließlich gibt Schl. selbst zu, daß man keinen Erfolg erwarten kann von dem Fortbestehen aller der Ehen, "die von Anfang an nichts anderes waren als Scheinehen, und deren Auflösung beide Teile fortwährend wünschen". In ähnlicher Weise scheint Schl. auch in der Frage der Wiederverheiratung den strengen kirchlichen Standpunkt zugunsten eines mehr opportunistischen aufzugeben bereit. Eigentlich ist, nach ihm, die Deuterogamie unzulässig<sup>3</sup>). "Aber es wird doch jeder gestehen, daß sie zu verbieten die bürgerliche Qualität der Ehe in vielen Fällen gar nicht zuläßt." Auch hier heißt es also warten, bis das christliche Ideal der Ehe in der Kirche vollständig realisiert ist (also ein Standpunkt, der doch sehr an das beliebte "tolerari potest" in der römischen Kirche erinnert).

Soweit die Ausführungen Schleiermachers in der christlichen Sittenlehre. Es läßt sich wohl nicht leugnen, daß hier etwas Halbes,

<sup>2)</sup> Wenn er sich dabei auf Paulus (1. Kor. 7, 2—7) beruft, so dürfte doch Vers 1 der entgegengesetzten eigenen Meinung des Apostels sehr unverhohlenen Ausdruck geben.
2) L. c. S. 352.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) L. c. S. 340.

Schwankendes, Diplomatisierendes zur Geltung kommt, dem wir ja auch sonst bei dem späteren Schleiermacher öfters begegnen — und daß wir namentlich seinen theoretisierenden, aber auf die praktische Verwirklichung verzichtenden Forderungen einer Unauflöslichkeit der Ehe und einer Unzulässigkeit der Deuterogamie gegenüber mehr Verständnis und mehr Respekt empfinden für den Standpunkt der streng orthodoxen evangelischen Geistlichkeit in Preußen (namentlich in den fünfziger und sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, bis zum "Kulturkampf" und zur Einführung der Zivilehe), die jede Wiedertrauung Geschiedener auf das entschiedenste ablehnten und eine solche dadurch innerhalb der alt-preußischen Landeskirche längere Zeit beinahe zur Unmöglichkeit machten.

Zur Ergänzung und Erweiterung dieser Schleiermacherschen Spätanschauungen wird man allerdings noch manches heranziehen müssen, was in der aus seinem handschriftlichen Nachlasse und aus Nachschrift von Vorlesungen herausgegebenen Psychologie niedergelegt ist.

Diese besteht aus einem "elementarischen" und einem "konstruktiven" Teile; im letzteren wird unter den "Differenzen der Einzelwesen untereinander auch die Geschlechtsdifferenz eingehend besprochen 1). Hier findet sich wieder eine Fülle an den alten Schleiermacher erinnernder, feinsinniger Bemerkungen, die namentlich eine tiefe Frauenkenntnis und ein schönes Verständnis weiblichen Seelenlebens bekunden, und eine durchgehends hohe Einschätzung des weiblichen Geschlechts, dessen Leistungen in bezug auf die Gesamtentwicklung der Menschheit als dem anderen vollkommen gleichwertig hingestellt werden?). Beim Forschen nach qualitativen Differenzen findet Schl. als Eigentümlichkeit des weiblichen Geschlechts in Beziehung auf die psychischen Funktionen "eine überwiegende Beschäftigung mit dem einzelnen und eine Abwendung von dem großen und allgemeinen, insofern man es von der Seite der Selbsttätigkeit betrachtet". In dem männlichen Geschlechte sei die Richtung auf das öffentliche — im weiblichen die auf das häusliche Leben vorherrschend. Ausnahmen (regierende Frauen usw.) "können nicht in die Wagschale gelegt wer-In Wissenschaft und Kunst seien selbst ausgezeichnete Leistungen der Frauen den ausgezeichnetsten der Männer nicht gleichzustellen; ihre Tätigkeit sei hier weniger produktiv als nachbildend was sich auch darin bestätige, daß man Frauen schon für Leistungen auszeichne, wofür man Männer noch nicht auszeichnen würde (ich mußte dabei unwillkürlich gewisser Verleihungen des Nobelpreises gedenken). In der Auffassung des einzelnen durch das Gefühl haben die Frauen einen unleugbaren Vorzug, der sich besonders in der "Menschenkenntnis" offenbart, d. h. in der Fähigkeit, den Menschen als einzelnen zu ergreifen, zu beurteilen — nicht allgemein zu klassifizieren. Das gleiche zeigt sich in ihrer Art des Hineinlebens in die Kinder, im Verständnis ihrer Individualitäten. Überall hat ihre Wirksamkeit vorwiegend das einzelne, was in ihrem Kreise liegt, zum Gegenstande. Von hier, vom häuslichen Leben aus üben sie nun allerdings wieder einen bedeutenden Einfluß auf das öffentliche — und durch ihre Be-

<sup>3</sup>) Ibid. S. 295.



<sup>1)</sup> Psychologie (herausgegeben von L. George), S. 290-301.

herrschung des geselligen Lebens auf die Leitung der allgemeinen Angelegenheiten. "Das bei dem weiblichen Geschlechte Hervorragende, müssen wir uns nun bei dem männlichen als einen Mangel denken, und darin liegt eben die Bestimmtheit beider Geschlechter." Diese ursprüngliche Verschiedenheit besteht auch vor Ausbildung der Geschlechtsfunktionen und ebenso nach deren Erlöschen; Experimente mit Koedukation und bewußter Unterdrückung der Geschlechtsdifferenzen würden nichts dagegen erweisen, da sie nur etwas Gemachtes und Widernatürliches zutage fördern könnten. Die leibliche Geschlechtsdifferenz steht im Zusammenhange mit den allgemein leiblichen Differenzen — die psychischen sind nicht von den ersteren allein abhängig. — In diesen Anschauungen kann man immerhin gewisse, allerdings sehr unbestimmt gehaltene Vorahnungen späterer biologischer Lehren von den sekundären und tertiären Geschlechtsmerkmalen und von dem endokrinen Einflusse auf die Geschlechtsdifferenzen erblicken.

Überschauen wir das Vorangegangene, so erhalten wir auch in diesem kleinen Ausschnitte aus dem bedeutenden ethischen Gesamtwirken Schleiermachers das Bild einer freien und reichen, beweglichen, selbst wandlungsfähigen und die starre Gesetztheit der rationellen Pflichtmoral vielfach im Sinne einer freieren, individualisierenden Gefühlsmoral ummodelnden und umdeutenden Persönlichkeit. Und wir mögen, alles in allem, wohl Euckens¹) Ausspruch zustimmen, der von Schleiermachers Wirken auf ethischem Gebiete urteilt: "Hier wie überhaupt hat er weniger neue Bahnen gebrochen, als innerhalb eines weiten und reichen Bildungskreises zur Ausgleichung der Gegensätze, zu durchgängiger Belebung, Verbindung, Veredlung gewirkt."

# Die psychische Impotenz des Mannes. (Onanie und Potenz.)

Von Dr. Wilhelm Stekel in Wien.

(Schluß.)

Ein Fall von psychischer Impotenz (angeblich Folge der Onanie).

Fall Nr. 4. Herr F. C., ein lediger Ingenieur im Alter von 32 Jahren, ist seit 2 Jahren relativ impotent. Er kann es bei vielen Frauen zu gar keiner Erektion bringen, bei anderen nur zu einer schwachen Halberektion. Über sein Sexualleben berichtet er folgendermaßen:

"Ich glaube, daß ich mir mein Leiden durch übermäßige Onanie zugezogen habe. Ich habe sehr früh zu onanieren begonnen und dies schreckliche Laster bis zum 30. Jahre fortgesetzt. Allerdings in letzter Zeit sehr mäßig, während ich in der Jugend täglich und auch bis dreimal in einer Nacht onanierte. Mit 21 Jahren wollte ich mir die Onanie abgewöhnen und ging in ein Bordell. Hier war ich gänzlich impotent und es gelang der Dirne nicht — trotz aller Manipulationen — eine Erektion zu erzielen. Doch bald darauf hatte ich Gelegenheit mit einem Stubenmädchen intim zu werden und da ging es anstandslos. Später lernte ich verschiedene Frauen und Mädchen kennen, die mir zu willen waren. Ich hatte immer eine ausgezeichnete Potenz, litt nie wie andere Männer

<sup>1)</sup> Die Lebensanschauungen der großen Denker, eine Entwicklungsgeschichte des Lebensproblems der Menschheit von Plato bis zur Gegenwart, von Rudolf Eucken. 9. Auflage. Seite 475. Leipzig 1909. Veit & Co.



daran, daß ich früh fertig wurde. Ich konnte auch fünfmal in einer Nacht den Koitus leisten, wenn mir die Betreffende gefiel. Auch in den Bordellen war ich dann vollkommen potent und besuchte sie ziemlich fleißig, wenn ich keine anderen Gelegenheiten fand. Ich wurde nämlich im Anfange meiner Dienstzeit oft versetzt und mußte daher immer neue Gelegenheiten suchen. Dies sollte mein Unglück werden. Denn vor 2 Jahren holte ich mir in einem Bordell einen schweren Tripper, der sehr langsam heilte. Ich nahm mir vor, nicht mehr mit Freudenmädchen zu verkehren. Nachdem ich geheilt war, machte ich die Bekanntschaft einer Lehrerin, die mir sehr gefiel und mir sehr entgegenkam. Auf einem Ausfluge wurden wir beide sehr hitzig. Ich hatte eine starke Erektion. Allein wie ich ihren Widerstand überwand und sie deflorieren wollte — sie war nämlich virgo — klappte mein Penis zusammen und ich konnte gar nichts machen. Diese Impotenz wollte nun nicht weichen. Ein zweiter Versuch in einem Bordell mißlang vollkommen und noch heute kann ich in einem öffentlichen Hause nichts machen. Dagegen glückte ein Versuch halbwegs in einem Hotel in Ungarn, in dem die Stubenmädchen des Hauses für Geld und gute Worte gerne zur Verfügung stehen. Es war aber auch nur eine halbe Sache. Ich begann mich den Ärzten anzuvertrauen und suchte Heilung. Alle Kuren waren aber vergebens. Ich wurde elektrisiert, mit Sonden behandelt, sogar hypnotisiert. Nur zwei Mittel halfen mir, allein nur momentan. Auf Yohimbin und auf Rhome hatte ich vorübergehend kräftige Erektionen. Muiracithin blieb ohne jede Wirkung. In den letzten Monaten lernte ich eine Frau kennen, die mir sehr gut ist und große Geduld mit mir hat. Sie weiß mit mir zu spielen und es durch ihre Manipulationen so weit zu bringen, daß ich eine schwache Erektion zu einem Koitus ausnützen kann. Merkwürdigerweise kann ich dann, wenn ich eine halbe Stunde warte, einen zweiten Koitus ausführen, der ganz ordentlich ist und eine normale kräftige Erektion zeigt. Ich bin aber über mein Leiden verzweifelt. Ich werde doch nie heiraten können, weil ich immer den Gedanken habe, daß ich impotent bin. Ich schlafe auch sehr schlecht. Ich schlafe meistens kaum mehr wie drei bis vier Stunden."

"Woran denken Sie, wenn Sie so schlaflos daliegen?"

"Immer nur an meine Impotenz und wie das traurig ist. Manchmal fange ich in der Nacht zu weinen an. Ich weine auch sonst leicht, seit ich impotent bin. Ich war in Berlin in einem Nachtlokal, wo Sänger auftraten. Plötzlich bei einem Liede fing ich zu heulen an, daß ich das Lokal verlassen mußte."

"Haben Sie auch Selbstmordgedanken?"

(Nach einer Pause.) "Offen gesagt! Ja! Ich habe mir gedacht, wenn es nicht besser wird, so nehme ich mir das Leben . . ."

Hören wir diesen Bericht, so müssen wir sofort die Diagnose auf eine psychische Impotenz stellen. Wir erfahren auch, daß des Morgens kräftige Erektionen vorhanden sind, die sofort verschwinden, wenn der Patient uriniert. Auch andere Momente bestätigen, daß er sehr leicht auf Hemmungen reagiert. So schildert er folgenden Vorfall. Er kam zu einer Frau, die ihm gerne zu willen war. Sie legen sich in das Bett, er hat eine sehr kräftige Erektion und freut sich, daß er seinen Mann stellen wird. Da bemerkt sie, daß das Bett furchtbar kracht und daß man dies im Nebenzimmer hören könnte. Sie verlassen das Bett und wollen ihre begonnene Absicht am Fußboden beenden. In diesem Momente ist es mit seiner Erektion zu Ende und die Kunst der lüsternen Frau weckt den störrischen Gesellen zu keiner neuen Leistung. Das zeigt, daß schon der Gedanke, es könnte jemand zuhören, genügt, um die Erektion zu verhindern.

Auch der Umstand, daß die zweite Erektion besser ist als die erste, kommt nur bei psychischer Impotenz vor. Der aus Schwäche Impotente erlahmt nach dem ersten Male und die zweite Leistung bleibt — wenn sie schon zustande kommt — hinter der ersten zurück. Hier werden die Hemmungen überwunden und sind sie einmal überwunden, so ist die Bahn frei.

Woher stammt aber in diesem Falle die Hemmung? Ich habe mir gemerkt, daß er zuerst bei der Lehrerin impotent war und daß die Krankheit sich dann weiter durch Autosuggestion entwickelte. Depressionen, Weinkrämpfe, Selbstmordideen zeigen, daß es sich um einen sehr unglücklichen Menschen handelt. Sollte nicht eine unglückliche Liebe im Spiele sein? Es hieß vorsichtig forschen und dem Kranken nicht wehe tun . . .

"Sie erzählen, daß Sie zuerst bei der Lehrerin impotent waren. Wie trug sich der Vorfall zu?"

"Wir gehen spazieren... im Walde... wir sind sehr zärtlich... Ich küsse sie viele Male, sie küßt mich wieder. Ich werde kühner. Sie wehrt sich kaum. Ich fühle meine Erregung wachsen. Die Erektion ist fast schmerzhaft. Wir liegen im Grase. Ich beuge mich über sie, umarme sie und drücke sie an mich. Jeder Widerstand verschwindet. Sie läßt sich mir ganz. Ich fühle, daß sie mir gehört und in diesem Momente



- welches Pech! --- bin ich kein Mann mehr und verschleiere meine Impotenz mit irgend einer Ausrede."

"Wissen Sie noch, woran Sie gedacht haben?"

"Nur, daß jetzt die Folgen meiner Onanie auftreten und daß ich jetzt impotent Das haben mir auch alle Ärzte bestätigt, daß ich infolge der Onanie an Männerschwäche erkrankt bin."

"Haben Sie sich nie Gedanken darüber gemacht, warum die Onanie erst jetzt die schädlichen Folgen geäußert hat? Warum Sie vorher über eine ausgezeichnete Potenz verfügten?"

"Nein . . . ich habe ja auch während der Gonorrhöe onanieren müssen, weil ich

ja zu keinem Frauenzimmer gehen konnte."
"War Ihnen die Lehrerin vielleicht unsympathisch und haben Sie sich zu der Zärt-

lichkeit gezwungen?"

(Lebhaft.) "Nein... sie war mir sehr sympathisch. Sie war das einzige Mädchen, das ich wirklich geliebt habe! Wenigstens damals. Ich trug mich auch mit dem Gedanken, sie zu heiraten."

"Warum haben Sie es nicht getan?" "Weil ich impotent war und . . ."

"Und . . . weil ich im Zweifel war. Meine Eltern waren dagegen, weil sie arm war. Der Vater sagte mir: Schau zu, daß du ein reiches Mädel heiratest. Die Lehrerin ist nichts für dich. Du bleibst dein lebelang ein armer Teufel . . ."

"Sehen Sie das Mädchen noch?"

"Nein. Ich habe den Verkehr ganz abgebrochen. Sie verlobte sich bald mit einem anderen und wird diesen Monat heiraten."

"Können Sie sich noch erinnern, was das für ein Lied war, das in Berlin gesungen wurde, als Sie weinen mußten?"

"Ja. Es waren Volkslieder. Damals sang man irgend ein altes Volkslied. Ja richtig: Ach, wie ist's möglich dann, daß ich dich lassen kann!

Doch das hatte gar keinen Bezug. Ich weinte, weil ich so nervös war."

Nun war mir seine Impotenz und sein ganzes Leiden klar. Er liebte das Mädchen und stand doch zugleich unter dem Einfluß des Vaters und seiner Geldgier. Er war armer Leute Kind und wollte in die Höhe kommen. In der kritischen Szene im Walde kam ihm der Gedanke: "Wenn du sie deflorierst, so mußt du sie heiraten. Am Ende kommt sie in die Hoffnung und dann hast du als Ehrenmann keine andere Wahl!" Seine Geldgier und der Imperativ des Vaters siegte. Nun 1) war sein Unglück besiegelt. Er schlief die Nächte nicht, weil er unglücklich verliebt war. Der Gedanke an die Impotenz verschleierte den viel wichtigeren Gedanken: Nun ist dein Lieb für ewig verloren! Deshalb wollte er sich das Leben nehmen und deshalb weinte er in Berlin. Er konnte sie nicht lassen und sie hatte einen anderen genommen . . . .

Mit der Onanie hat dieses Leiden gar keinen Zusammenhang. Die Onanie erwies sich als das Schuldreservoir, das seine große Schuld aufnehmen und decken mußte. Er hatte ein Verbrechen begangen, an sich und an dem Mädchen. Er hatte aus Geldgier alle Schwüre gebrochen und seine einzige Liebe aufgeopfert. Er hatte vor ihr Theater gespielt und sich in eine physische Schwäche geflüchtet, während sein Leiden eine Schwäche seines Charakters war. Aber diese Feigheit rächte sich. Ewig stand nun das Bild des Mädchens vor seinen inneren Augen und verdrängte alle anderen Frauen . . . Die Verlassene rächte sich, indem sie ihn seiner Mannheit und seiner Lebensfreude beraubte. Vor dem Paradiese der Liebe stand nun der Racheengel und verwehrte ihm den Einlaß.

<sup>1)</sup> Über diese "unbewußte" Liebe siehe meine Broschüre "Das nervöse Herz". (Verlag der Hofbuchhandlung Wallishauser. Wien 1913.)



Sehr bemerkenswert zum Thema "Onanie und Potenz" ist der nächste Fall.

Fall Nr. 5. C. W., ein 20jähriger Student berichtet:

"Ich onaniere, so lange ich mich erinnern kann. Ich wurde in der Kindheit fürchterlich gequält, weil ich mir die Onanie nicht abgewöhnen konnte. Ich wurde mit allerlei Marterinstrumenten des Nachts versehen, bei Tage so strenge bewacht, daß man mit mir sogar aufs Klosett ging. Ich bekam Keuschheitshosen, so daß ich das Glied nicht berühren konnte. Ich onanierte durch die Hose. Dann wurden mir die Hände gebunden, so daß ich nicht zu den Genitalien konnte. Ich onanierte durch Zusammenpressen der Schenkel und durch allerlei Bewegungen des Beckens. Ich siegte über alle Hindernisse und onanierte mehrere Male täglich. Schließlich fing ich an zu heucheln und machte meinen Eltern vor, daß ich die Onanie gänzlich überwunden hätte. Sie gaben dann bald die Beobachtung auf, weil ich frisch aussah, guten Appetit hatte und mich sehr gut entwickelte. Dabei onanierte ich mehrere Male täglich. Ich war imstande den onanistischen Akt bis zu einer Stunde und darüber auszudehnen. Kam es zur Ejakulation, so war die Libido noch nicht herabgesetzt, die Erektion hielt an und ich mußte manchmal noch ein- oder zweimal den Orgasmus hervorrufen. Jetzt bin ich zwanzig Jahre alt und möchte die Onanie gerne aufgeben. Aber ich kann nicht schlafen, nicht studieren, wenn ich nicht täglich wenigstens einmal onaniere. . "

Über meinen Rat suchte Patient Bekanntschaft mit Mädchen, weil sonst zu befürchten wäre, daß er bei der Onanie verbliebe und den Übergang zum Weibe nicht vollziehen könnte. Er suchte erst eine Dirne auf und hatte das typische Erlebnis solcher Menschen. Er verliebte sich in sie und wollte sie retten und heiraten. Bald hatte er dies Erlebnis überwunden und wurde ein Don Juan, der sich gar nicht satt lieben konnte. Zwei Jahre später mit 22 Jahren heiratete er und führte eine überaus glückliche Ehe. Seine Frau hatte mir gegenüber nur eine Klage, daß ihr Mann zu viel Ansprüche an

sie stelle. Seine Potenz war in jeder Hinsicht tadellos. . .

Es ist zweifellos, daß viele Onanisten impotent sind. Das kommt aber nicht von der Onanie, sondern weil es maskierte Perverse sind, Menschen, deren Sexualziel nicht die Frau ist. Oder die irgendeine Form der Befriedigung suchen, welche einem Veto unterliegt. (Masochisten, Sadisten, Urolagnisten, Lustmörder, Homosexuelle usw.) Für diese Menschen ist die Onanie die einzige adäquate Form ihrer Befriedigung, weil sich mit dem onanistischen Akte immer eine "spezifische lusterregende Phantasie" verbindet. Sie klagen dann die Onanie als Ursache ihrer Impotenz an. Wir sehen, nur mit einer gewissen Berechtigung. Die Onanie hat die spezifische Phantasie immer wieder herbeigerufen und umgekehrt. Aber der Onanieakt hat nicht die Impotenz erzeugt. Er ist an und für sich harmlos. Damit hängt ja auch das Rätsel zusammen, warum sich der eine die Onanie so leicht abgewöhnt, der andere nicht. Der eine bedarf der Onanie als Ersatz des Normalen. Hat er dann das Normale, so kann ihm die Onanie nie mehr diese Lust bieten wie der normale Akt. Der andere findet beim normalen Akt nicht die gleiche Libido wie bei der Onanie und findet unter Umständen gar keine Libido. Er wird immer wieder zur Onanie zurückkehren, weil sie ihn zugleich gegen die Perversionen schützt.

Fassen wir die Erfahrungen, die wir aus der Beobachtung der fünf Fälle gewonnen haben, zusammen:

1. Die Onanie ist nie die Ursache der Impotenz.

2. Daß so viele Onanisten impotent sind, rührt daher, daß sie im normalen Koitus keine Befriedigung finden können. Die Onanie ersetzt infolge der damit verbundenen Phantasie einen perversen Akt.

3. Die Vorstellung der Impotenz ist die stärkste Hemmung. Gegen diese Vorstellung muß der Psychotherapeut ankämpfen und den Kranken



davon überzeugen, daß die Angst ihn impotent mache. Vorstellungen, er hätte sich durch übermäßigen Koitus, Jugendsünden, Onanie, Onanismus, die Potenz ruiniert, sind gleichfalls zu bekämpfen.

4. In leichten Fällen gelingt die Heilung ohne Eingehen auf tiefere Motive durch bloße Suggestion. Schwerere Fälle verlangen eine psychologische Erforschung.

#### Nacktkultur und Vita sexualis.

Von Waldemar Zude

in Biadki.

(Schluß.)

Durch Gewöhnung an die edle Nacktheit werden auch die fast perversen Kulturmänner der Gegenwart wieder, wie einst ihre eiszeitlichen Ahnen, ohne Reizung der Libido den Körper des anderen Geschlechts betrachten können, genau wie die paradiesischen Naturmenschen, Doch können unter gewissen Umständen auch diese durch die Nacktheit des Weibes gereizt werden, weshalb (nach Tocantius) die völlig nackten Maduruskufrauen Brasiliens jede Stellung vermeiden, die als obszön gelten könnte. Ich erinnere auch an den frommen Neger Tombouctous, der auf die Frage Frobenius ("Auf dem Wege nach Atlantis", S. 211), warum sie ihre Frauen nicht auch in der Moschee beten lassen, folgende Antwort gab: "Hast du die Frauen von Timbuktu abends beten sehen? Sahst du nicht, daß sie wohlgeformt sind? Wenn sie auch noch im Tempel beim Salaam den Körperteil, den Allah zu verschiedenen Zwecken nun einmal so schuf, vor den betenden Männern emporheben (auf und nieder wippen) wollten, dann wäre keine Andacht mehr!" (Vgl. auch die Trennung der Geschlechter in der jüdischen Synagoge.) Darum sagt Ellis (S. 26) mit Recht: "Neger sind sehr selten wissentlich unanständig und schamlos" und (nach S. 80) stimmen alle Beobachter darin überein, "daß die völlige Nacktheit der Wilden keine Spur sexueller Lockung in sich birgt, wie dies beim heutigen Décolleté und Détroussé der Fall ist". Darum sehen wir auch die Neger auf Photographien in Gemeinschuft mit Weibern immer ohne sexuelle Erregung, ohne erigiertem Penis dargestellt, z. B. die drei Difalemänner mit dem Lossomädchen Nordtogos (Seidel, "Geschlecht und Sitte", S. 368), Jung-Kavirondo (Ungewitter, "Nackt", S. 83), die Bahari des Himalaya (ebenda, S. 39), die kämpfenden Nikobaresen (Buschan, "Sitten der Völker", S. 319), die trauernden Australier (ebenda, S. 204) u. a. Aber auch wir Kulturmenschen können es durch die Gewöhnung an die Nacktheit dahin bringen, wie die Photographien der bunten "Ringelringelreihe" (Ungewitter, "Nackt, S. 10), "Im Schilf" (ebenda, S. 79), "Waldesfrieden" (Ungewitter, "Nacktheit und Kultur", S. 25), "Naturkinder" (ebenda, S. 29), "Familien-Idyll" (ebenda, S. 83), "Am Neckarstrande" (ebenda, S. 135), "Tanzstudie" ("Schönheit" 1914, S. 241) u. a. zeigen. Auch beim Baden wird meist die "soziale" Nacktheit nicht mit "erotischen" Augen angesehen (ein Beweis, daß wir "innerlich eigentlich stärker sind, als wir uns für gewöhnlich halten"); denn



zwanglos baden in Forst (Lausitz), am Wallensee (Kt. St. Gallen), am Titisee (bei Freiburg i. B.), in Kiew, in Novorossisk, in Kopenhagen, in Stockholm usw. Männer, Frauen und Kinder gemeinsam oder nur durch einen kleinen Zwischenraum getrennt, völlig nackt. Und wer an die Nacktheit gewöhnt ist, wird zugestehen müssen, daß der Anblick des nackten weiblichen Körpers nur rein schönheitssinnliche, aber keine wollüstig erotischen Empfindungen auslöst. "Die nacktlebenden Naturvölker sind das beste Vorbild," schreibt ein Deutscher aus Zentralafrika (Ungewitter, "Nacktheit und Kultur", S. 70). "Unter ihnen gibt es keine Prüderie, Heuchelei noch Prostitution und sexuelle Perversitäten. An dem untadelhaften Lebenswandel einer nackten Kavirondo-Schönen könnte sich manch ein europäisches Dämchen ein Vorbild nehmen! Ich habe nie freier, natürlicher und zufriedener (in geschlechtlicher Beziehung) gelebt als unter den nackten, hochsittlichen Kavirondo-Leuten. Der Wunsch nach geschlechtlicher Befriedigung, der bei den ungesunden Zuständen europäischer Kultur so schwer stillbar ist, ist bei einem Europäer unter nackt lebenden Völkern auf ein Minimum reduziert und geschlechtliche Enthaltsamkeit eine Kleinigkeit." Eine mir bekannte Dame aus der Altmark schrieb mir jüngst: "Nun wollen Sie gewiß auch wissen, wie ich mich dazu stelle, wenn Männlein und Weiblein gemischt diese Sonnen- und Luftbäder nehmen würden, nicht wahr? Ja, das ist eine eigene Sache und läßt sich so schnell nicht beantworten. Glauben Sie denn, wenn beide Geschlechter so mit einmal nackend zusammen kämen, daß sich dabei nicht beiderseits doch so etwas die Sinnenlust regte, d. h. es müssen mindestens normal, eventuell sogar hübsch gewachsene Menschen sein! Jedenfalls müßte jeder, der die sogenannte Nacktkultur betreiben wollte, sehr sehr strenge gegen sich selbst sein! Bei der heutigen Zeit -! Aber schließlich, was früher den Menschen möglich gewesen ist, warum sollten wir heute das nicht auch durchführen können!" Und daß es sich durchführen läßt, will ich an einigen beredten Beispielen zeigen, die auch Blochs Behauptung, "der zivilisierte Mensch gewöhnt sich unglaublich schnell an das Nacktsein, als an einen ganz natürlichen Zustand", bestätigen:

Ein junger Mann trat einst plötzlich, unangemeldet in das Zimmer seiner Braut und fand sie im Evaskostüm ein Sonnenbad nehmend. "Als sie mich sah, rief sie erfreut aus: "Du! — ich dachte, es wäre jemand eingestiegen; denn ich habe die Haustür zugeschlossen". Darauf bot sie mir die Lippen zum Kuß. So haben wir wohl 10 Minuten beieinander gesessen und gelacht und gescherzt, ohne daß uns das gewiß überraschende und ungewöhnliche Beisammensein Gedanken machte. Am Nachmittag sprach ich mit ihr über diese Sache, und meine Braut meinte: "Es kam mir so ganz selbstverständlich vor". In mir hat das Zusammensein zuerst gar keine sexuelle Reizung ausgelöst. Das Nackte wirkte beruhigend. Erst als meine Braut bei geschlossener Tür sich anzog, fing mein Blut an heftig zu kreisen." (Ungewitter, "Nacktheit und Kultur", S. 120.)

Ein junger Mann, der durch ältere Kollegen, schlechte Bücher und Nachtleben in der Großstadt verdorben worden ist und ein Abenteuer suchte, fand auch ein junges Bauernmädehen, das sich schließlich bereit erklärte, ihren nackten Körper zu zeigen. Es folgte dann unter Hangen und Bangen gegenseitiges Entkleiden mit heimlicher Neugier nach dem sehnsüchtigen Anblick eines nackten Menschen vom anderen Geschlecht. "Endlich, nachdem ich mich völlig nackt vor sie hinstellte, ließ auch sie die letzte Hülle fallen. Da kam eine große Wandlung in unserem Leben. Beide wußten wir nun, wie nackte Menschen aussehen und reichten uns aus Dankbarkeit für das gegenseitig geschenkte Vertrauen die Hände. Meine Abenteuerlust war verschwunden und edlere Gedanken brachen sich Bahn." (Ebenda, S. 78.)

Einem Göttinger Studenten war es vor vier Jahren gelungen, für die Nacktideen einige Freunde zu gewinnen. "Unsere kleine Gesellschaft, bestehend aus 4 Damen und



3 Herren, traf sich an freien Nachmittagen auf einer abgesperrten Waldwiese, um einige Stunden ganz nacht zu spielen," wobei "der Anblick der nachten Körper nur rein schönheitssinnliche, aber keine wollüstig erotischen Empfindungen auslöste". (Ebenda, S. 76.)

Vor 3 Jahren machte Ungewitter mit 4 Herren, 5 Damen und 2 Kindern eine Schwarzwaldwanderung. "Als wir beim Bergangehen an einen klaren Waldbach entlanggingen, äußerte eine noch junge Frau, sie möchte baden, worauf ich sagte, dann könnte ich gleich eine schöne Aufnahme machen. Da wir keine Badeanzüge fürs Wasser mithatten, so war es selbstverständlich, daß dies nur in völliger Nacktheit geschehen konnte. Wir entkleideten uns während wir den anderen Vorausgehenden zuriefen, sie möchten warten. Kaum hatten diese aber bemerkt, daß wir hüllenlos im Wasser standen, als sie mit einem Schlage wie auf Kommando sämtlich die Kleider abstreiften und zu uns kamen. Dabei waren ein junger Mann von 22 und ein junges Mädchen von 17 Jahren, die noch nie das andere Geschlecht nackt gesehen hatten, die übrigen waren jung verheiratet mit Ausnahme einer Frau, die schon mehrere Kinder geboren und deren Figur dadurch verloren hatte. Aber niemand schämte sich. Wir kannten uns natürlich schon länger und hatten stets die Luftbadbekleidung vorher benützt. Nach kurzem Bade marschierten wir ein paar Stunden und nahmen dann ein gemeinsames dreistündiges Luftbad auf abseits gelegener schöner Waldwiese in völliger Nacktheit. Zutraulich wie Kinder, sprangen wir alle herum und jubilierten." (Ebenda, S. 46—47.)

Auf einer Pfingstreise in die Sächsische Schweiz lernte ein Lehrer 2 junge Damen und 1 Herrn kennen. "Am zweiten Pfingstfeiertag bestiegen wir gemeinsam den hohen Schneeberg. Die große Wärme und das lange Wandern ließen uns alle ein Bad wünschen. Unser Abstieg führte durch das Taubenbachtal. Ich machte den Vorschlag, nackend zu baden. Die 2 jungen Damen schienen aber nicht geneigt. Kurz, ich zog mich aus und badete. Den 3 Begleitern schien bei mir etwas nicht ganz richtig. Als ihnen aber mein Wohlsein und mein Humor verrieten, daß ich noch bei Sinnen war, begannen sie sich auch langsam auszuziehen und meinem Beispiel zu folgen. Nach dem Bade gestanden sie mir, eine ähnlich reine und erhebende Stunde noch nicht erlebt zu haben." (Ebenda, 8, 75.)

Einige Nacktkulturfreunde hielten sich kürzlich einen Sommer in Ronneby (Schweden) auf. "Dort wurde der ganze Tag in paradiesischer Nacktheit zugebracht. Abwechslung gab es genug. Herumspringen mit dort weidenden jungen Pferden, Baden, Schwimmen, Rudern, Plaudern, Vorlesen, Essen, Trinken und Schlafen, dabei vollständig hüllenlos in Sonne, Licht, Luft und Wasser badend, beide Geschlechter ohne die geringste Zurückhaltung, harmlos und lustig wie die Kinder." (Ebenda, S. 77.)

"Früh 4 Uhr treffen wir uns auf einem Gartengrundstück, um bis 7 oder auch ½8 Uhr vollständig nackt zu spielen. Gegen Abend finden meist kurze Ausflüge statt, verbunden mit Luftbad und möglichst Bad im Rhein. Wir sind 3 Damen im Alter von 18, 20 und 21 Jahren und 3 Herren im Alter von 21 und 22 Jahren. Wir kennen uns erst seit 9 Monaten. Keine Verwandtschaft bindet auch nur 2 von uns. Die Herren und Damen fanden sich zuerst getrennt durch Lektüre der "Schönheit". Als ich zufällig bei einer Dame Besuch machte, fand ich ein Heft dieser Schrift und bald sprachen wir auch darüber, und ihre Bitte, ihr doch den Anblick eines nackten Mannes von Fleisch und Blut zu verschaffen, führte uns beide zum Versuche. Bald zogen wir unsere Freundeskreise zu und jetzt geht alles gut von statten." (Ungewitter, "Nackt", S. 113.)

Goethes Wunsch, ein nacktes Mädchen zu sehen, ging nach einigen Bemühungen in Erfüllung. "Reizend war sie, indem sie sich entkleidete, schön, herrlich schön, als das letzte Gewand fiel. Sie stand, wie Minerva vor Paris mochte gestanden haben; bescheiden bestieg sie ihr Lager, unbedeckt versuchte sie in verschiedenen Stellungen sich dem Schlafe zu übergeben, endlich schien sie entschlummert. In der anmutigsten Stellung blieb sie eine Weile, ich konnte nur staunen und bewundern." (Goethe, "Briefe aus der Schweiz," 1. Abt.)

In einem kleinen abseitsgelegenen Badeorte Hinterpommerns führte eine Barfußund Schleiertänzerin am Badestrande ihre Tänze auf, wobei sie natürlich, entsprechend
der veränderten Umgebung, weniger auf Polizei und Prüderie Rücksicht nahm. "Diese
Darbietung wirkte auf die Zuschauer derartig geschlechtlich ernüchternd und ästhetisch
berauschend, daß von nun an nach und nach fast alle, wie auf Verabredung, während
des ganzen Sommers auf jede Badebekleidung verzichteten." ("Hellas" 1908, 6.)

Ein junger Mann folgte schüchtern der Einladung einiger Nacktkulturfreunde, mit ihnen ein Sonnenbad zu nehmen. "Ich brauchte meinen Entschluß nie zu bereuen. Ein reizendes Bild bot sich meinen Blicken; auf der blühenden Wiese standen im Kreise, von der warmen Sonne beschienen, mehrere Damen und Herren im Adamskostüm beim lustigen, neckischen Ballspiel. Mit lieben, herzlichen Worten wurde ich in ihren lustigen



Kreis aufgenommen, und bald fühlte ich mich bei ihnen so heimisch und wohl, als wenn ich schon jahrelang zu ihnen gehörte. Angst und Scham waren verschwunden und hatten einer kindlichen Freude am Leben Platz gemacht." ("Loge des aufsteigenden Lebens" 1912, 11.)

Hier haben wir einige geradezu klassische Beispiele dafür, daß die völlige Nacktheit beider Geschlechter in keiner Weise erregend wirkt, d. h. das Kleinhirn und die cauda equina zur Peniserektion reizt; denn das ist ja der "Stein des Anstoßes", an dem nach Ansicht vieler die Nacktkultur - ohne Badehose scheitert. Und doch ist gerade sie das "unanständigste Kleidungsstück", schreibt Pudor (Bd. 2, S. 3), "das sich denken läßt, weil sie den Blick mit Gewalt auf diese gewisse Stelle lenkt und mit Fingern auf sie zeigt: Da ist etwas Heimliches, etwas, was versteckt wird, wie ein Osterei, etwas ganz apartes, etwas, dessen man sich schämen muß, die Sünde, oder das, womit man Sünde treibt oder treiben soll oder treiben will. Also geradezu entsittlichend wirkt dieses Kleidungsstück." Vielleicht möchte mir ein Leser den bekannten, verächtlichen Ausruf des nur mit einem dürftigen Hüftschurz (Masi) bekleideten Fidschi-Schamanen aus Somosomo bei Williams Schilderung der nackten Neu-Kaledonier und ihrer Götter vorhalten: "Nicht im Besitz eines Masi und wollen Götter haben!" Doch ist es falsch, daraus zu schließen, daß selbst die nackten Naturvölker die Genitalien sorgfältig aus Schamgründen verdecken; denn wie wir oben gesehen haben, gehen noch viele Völker gänzlich nackt, ohne "Feigenblatt". Wohl haben sie ein "Schamsymbol", z. B. trägt der Neu-Kaledonier eine Schnur um den Leib, ebenso der Bakaïri-Indianer u. a. Es ist das männliche Symbol! Es verdeckt allerdings absolut nichts; denn vergebens sucht man das etwa davon herabhängende Feigenblatt. Zwar besitzen die Bakaïri seit alters her Kleiderkenntnis, die sie aber nur zum Mummenschanz gebrauchen. "Daß Kleider "schamhafter" sind, davon hat der gute Bakaïri noch keine Ahnung. Wie ums mit Absicht klärlich zu erweisen, hängt er nämlich außen auf seine Hosen einen Maiskolben als Geschlechtsglied" (Bölsche). Und damit stehen wir dicht vor einem römischen, indischen und ägyptischen Ritus, dem Phalluskult! Der Phallus oder Lingam war nichts als das Symbol des Segens, der von den Göttern verliehenen Zeugungskraft. Es war ein heiliges Symbol. Die frommen Frauen Indiens hingen es an ihren Hals oder schmückten ihre Frisuren damit und machten sich Armbänder daraus. In den Tempeln errichteten sie Lingams von gigantischer Größe (vgl. auch Obelisken). Zu ihnen flehten die Menschen um ein fruchtbares Jahr, sie bat die kinderlose Frau um Nachkommenschaft, mit ihnen wurde die dem Gotte geweihte Jungfrau defloriert (eine Handlung, die allerdings schon nach kurzer Zeit die Priester selbst übernahmen), mit dem Phallus trieben später diese Priesterinnen die schändlichsten, onanistischen Akte, zu diesem Phallus betete später der an Syphilis oder anderen Geschlechtskrankheiten leidende Römer, und dieses Symbol wurde an bestimmten Festtagen in feierlicher Prozession von fast ganz nackten Weibern in den Straßen Roms umhergetragen. Heutzutage noch stellen sich einzelne Fakirs, bettelnde Mönche, zur Hälfte nackt vor die Tore indischer Tempel und bieten den Weibern ihren Penis zum Kuß. Die unfruchtbaren Frauen zögern nicht, mit ihren Lippen dieses Amulett zu berühren, in der Hoffnung, Kinder zu erhalten, und beschenken den Fakir mit Almosen. Bei einer ganzen Reihe orientalischer Völker, auch den



Mohammedauern, legt der Schwörende dem, dem er den Eid zu leisten hat, die Hand auf den Penis. Beim Islam wird bei dem Phallus von Allah geschworen. Ich erinnere auch an den religiösen Ritus der Zirkumzision bei vielen Völkern! Bei den aus Sachalin eingewanderten Ainos in Thuishikari werden die Grabdenkmäler für Mann und Weib dadurch unterschieden, indem sie mit den entsprechenden Geschlechtsteilen dargestellt werden. Ohne Schen berühren die Bakaïri-Eltern öffentlich die Genitalien ihrer Kinder, um ihre Legitimität auszudrücken, auf Tahiti, bei den Australiern, auf Samoa, bei den Malayen der Philippinen u. a. wird der Geschlechtsakt öffentlich vollzogen, auf den Andamanen, auf Tahiti, in Kamtschatka usw. gebären die Frauen öffentlich. Die jungen japanischen Mädchen beschenken sich mit Wunderschachteln, aus denen ein rosenrot gefärbter Phallus hervorspringt. Auf der deutschen Halbinsel Hela hat sich (nach Mannhardt) unter dem seit Jahrhunderten in Abgeschiedenheit lebenden Fischern deutscher Abkunft folgender Hochzeitsbrauch erhalten: Ein rüstiger Mann zeichnet unter Hersprechung einiger Reimverse allerlei Figuren auf den Tisch, zulezt einen Phallus, der vom Zeichner mit beiden Händen bedeckt wird. Auf ein gegebenes Zeichen stürzen die herumstehenden Frauen und Jungfrauen auf den Tisch los und suchen die Hände des Zeichners vom Phallus fortzuziehen. Je schneller ihnen dies gelingt, ohne die Zeichnung zu zerstören, desto kinderreicher wird die neugeschlossene Ehe. F. v. Reitzenstein ("Urgeschichte der Ehe") bringt (S. 26-28) die Abbildungen mehrerer Holzfiguren verschiedener Naturvölker, die sämtlich eine starke sexuelle Betonung aufweisen, indem die männlichen und weiblichen Geschlechtsteile, besonders die letzteren, in übermäßig aufdringlicher Weise dargestellt sind und — was die Hauptsache ist durch die an dieselben (nicht über dieselben) gelegten Hände auffallend stark hervorgehoben werden. Während die männlichen Figuren den Penis umfassen, legen die weiblichen die eine Hand an den Busen, die andere an die Schamspalte. Ähnliche Figuren sah ich auch in der Südseesammlung des Moritzburg-Museums 1) in Halle a. S. Aus diesen Posen geht doch klar hervor, daß sie nicht Darstellungen des Keuschheitsbegriffes sind, sondern ein Hinweis auf die Geschlechtsteile (vgl. auch die Stellung der mediceischen Venus). Deshalb tragen die Bakaïri-Indianer, die Guyana-Indianer, die Boro, Suk, Mafulu, Kavirondo, Mtussi, Wadschagga, Ovambo, Losso, Difale, Zulu, Bontokigorroten, Andamanesen, Samoaner, Australier, die Eingeborenen der Taveta- und Amadigebiete usw. allerhand Schnüre von Perlen, Muscheln u. dgl., auch schmälere oder breitere Gürtel und Bänder um Taille und Hüften, ohne daß diese Gegenstände die Genitalien verhüllen; denn die Perlenschnur umschließt meistens den Körper beträchtlich oberhalb der Scham. Diesen gleichen Gürtel zeigt ein Bronzefigürchen aus Verona, ein Latènefigürchen (von 500 v. u. Z.) aus Klein-Zastrow bei Greifswald, einige Figuren altägyptischer Tänzerinnen und Sklavinnen und die bekannte Aphrodite.

¹) Hier befindet sich auch ein kleines Bildchen, einen gänzlich nackten Amor darstellend, der mit seinem, dem Penis entströmenden Urin die Glut zweier am Boden liegenden, flammenden Herzen löscht. Ich erinnere auch an Brunnenfiguren (z. B. die Wasserspeierin), bei denen das Wasser sich aus den Genitalien ergießt und an die Drilopotae, jene in Pompeji ausgegrabenen, obszönen Trinkgefäße, die namentlich bei Venusund Bacchusfesten benutzt wurden.

Es ist lediglich Schmuck, der sicherlich alles andere eher will, als verhüllen, er sollte ursprünglich dazu beitragen, die Blicke des anderen Geschlechts auf diesen Punkt des Gegenstandes ihrer Sehnsucht hinzulenken (und die Libido zu reizen). Auch legten alle Bakaïrifrauen das "Uluri", als v. d. Steinen sie darum für seine Sammlung bat, den rotgelben, glänzenden Schmuck in seiner Gegenwart<sup>1</sup>) bereitwilligst ab, wie dies auch in Momenten höchster Weihe geschieht (z. B. empfing die Balonda-Negerkönigin Livingstone in völliger Nacktheit). Admiralitätsinseln gehen die Männer völlig nackt mit Ausnahme einer Gürtelschnur, an der eine kleine, blendend weiße Muschel so befestigt ist, daß sie die Vorhaut bedeckt (aber sich von der dunklen Hautfarbe auffällig abhebt), doch schämen sie sich ohne dieses Signal, wie die Grönländer und Trumai ohne ihre Schnur<sup>2</sup>). Ebenso wie der junge Betschuane in Afrika seine lederne Peniskappe mit bunten Perlen stickt und der Areoi auf Tahiti durch einen Gürtel aus gelben "ti"-Blättern auf seine Genitalien hinweist, so "befestigt der brasilianische Bororo-Indianer bei festlichen Gelegenheiten an seinem Baststulp eine lange rot und gelb gemusterte Fahne, recht ein Beweis, daß es sich hier noch um alles eher als eine echte Ablenkung für den Blick von dieser Leibesgegend handelt: man soll ruhig hierher sehen, soll aber an dem am rechten Fleck befindlichen Signal merken, was an der Zeit ist und was nicht" (Bölsche II, S. 474). Auch der sogenannte Bacchus Indianus (in der Münchener Glyptothek) ist ein interessantes Beispiel für die Sitte, den Geschlechtsteil durch die Kleidung stark hervorzuheben. Etwas Ahnliches tun die Kulturmenschen, wenn sie in den Museen die Statuen mit einem Feigenblatt bekleiden. Hier können auch die Schurzfelle der schottischen Nationaltracht, die bunte Schamkapsel der männlichen Beinkleider des 15. Jahrhunderts und der dekolletierende Frack unserer Zeit (vgl. die schöne Anekdote von dem jungen Franzosen beim Sultan von Lahey in Südarabien) Erwähnung finden. Ich verweise auch auf die Tatsache, daß bei den Palau-, Nukuoro-, Karolinen- und Neu-Guinea-Insulanerinnen bei Eintritt der Pubertät der Mons Veneris mit dreieckigen, blauen Tatauierungen3) verziert wird, wie es sonst nur noch beim Häuptling geschieht. Alle diese Beispiele sind aber ein förmlicher Hohn auf die Annahme eines allgemeinen, die Genitalien zu verbergen strebenden Schamgefühls! Keidel hat also unrecht, wenn er allgemein die Forderung der Badehose im Sonnenbade aufrechterhält; denn auf an die "soziale" Nacktheit gewohnte Menschen übt der nackte Körper keine "erotische" Wirkung aus, höchstens auf "verkommene Persönlichkeiten" (wie v. Reitzenstein sagt). "Wer im unbekleideten, d.h. im natürlichen Körper etwas "Unsittliches" erblickt, befindet sich auf einer bedauernswerten Stufe moralischer Entartung, an der allerdings unsere heutige Scheinmoral und Scheinerziehung den Löwenanteil hat."

<sup>3)</sup> Auf Tahiti bemalen sich die Frauen ihr Hinterteil blau (vgl. Mandrill).



<sup>1)</sup> Ebenso wuschen sich (nach v. d. Steinen) die völlig nackten Suyafrauen in Gegenwart der Europäer die Genitalien am Fluß.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Frauen in Rotuma (Polynesien) nehmen ihren Lendenschurz nicht einmal bei den beiden täglichen Bädern ab und die Andamanenfrauen machen selbst in Gegenwart anderer Frauen ihren Blättergürtel nicht los, auch die Wa-Yao-Neger bedecken ihre Genitalien mit peinlicher Gewissenhaftigkeit (nach Richet deswegen), weil die genitoanale Region mit ihren Sekreten und Exkrementen bei den meisten Naturvölkern einen Gegenstand des Ekels bilden.

Natürlich dürfen wir die Nacktkultur nicht wie einen Deus ex machina unter die unvorbereitete Menge schleudern, desgleichen nicht gar zu zimperlich. Auch hier gilt das von Ovid geprägte Wort: Medio tutissimus ibis! "Mit einer erwachsenen Generation ist nie viel zu machen, in körperlichen Dingen, wie in geistigen, in Dingen des Geschmackes, wie des Charakters. Seid aber klug und fangt in den Schulen an, und es wird gehen," sagt unser Dichterfürst Goethe mit Recht; denn in der Jugend muß begonnen, die Jugend muß planmäßig nackt erzogen, an den Anblick des nackten Leibes beider Geschlechter beizeiten gewöhnt werden, ehe sie noch einen "Stein des Anstoßes" daran findet und die sexuelle Neugier (die zu so vielem Unheil führt) erwacht. Solange ein Kind den erwachenden Geschlechtstrieb in sich noch nicht verspürt, hat es keine Ahnung von dem Zwecke seines und des anderen Geschlechts, auch wenn es täglich mit seinen Spielgenossen die Verschiedenheit der Geschlechtsorgane zu sehen bekäme. Es sieht wohl den Unterschied, denkt aber beileibe nichts Schlechtes dabei (wie ich bereits in meinen sexualpädagogischen Abhandlungen gezeigt habe) 1), weil eben die Anregung zu diesem Gedanken - das erotische Gefühl völlig unbekannt ist. Auch hier gehen die halbnackten und bekleideten Naturvölker uns mit gutem Beispiel voran. Bei vielen Naturvölkern währt die völlige Nacktheit bis zur Pubertät, so bei den Aschira in Westafrika, den Gamerga im mittleren Sudan, den Chaymas in Mittelamerika, den Eingeborenen der Neu-Hebriden usw. Sogar auf den Straßen von Asuncion, der Hauptstadt Paraguays, wie nicht minder in den Dörfern dieses Landes, trifft man (nach Mantegazza) halb erwachsene Menschen beider Geschlechter ohne Kleidung. Allein auch in Südeuropa ist öffentliche Nacktheit der Kinder etwas Gewohntes. Schon in der ungarischen Tiefebene sah v. Hellwald halbwüchsige Zigeuner im Sommer Knaben wohl bis zum Alter von 10, 12 Jahren nackt über die Straße laufen, und arbeitende Jünglinge behalten in der Wärme des Sommertages nur die Mitte des Körpers bekleidet. Auch Spohr sah vor 17 Jahren in Ungarn ganze Scharen von Kindern zwischen 4 und 12 Jahren bei — 5°R splitternackt sich im Ostwinde tummeln. Aber auch bei uns in Deutschland habe ich öfter nackte Kinder draußen herumlaufen sehen, z. B. im Kreise Wirsitz (Raumhaide, Lobsens) und Bromberg (Jägerhof, Oplawitz, Bromberg), ohne daß die Eltern jemals etwas von Nacktkultur gehört hätten. Dazu kommt nun noch die große Zahl der bewußten Nacktologen (vgl. die schönen Kinder-Nacktphotographien in Ungewitters "Nacktheit" S. 58, 69, "Nackt" S. 29, 44, 53, 58, 95, "Nacktheit und Kultur" S. 4, 49, 67, 77, 95, im 1. Luxusband von Vanselows "Schönheit" S. 205, 483, "Schönheit 1914" S. 91 143, 482, in Pudors "Nackt-Kultur" III, S. 14 usw.). Gemeinsames Baden der Kinder ist auf dem Lande und in Kleinstädten in völliger Nacktheit noch sehr häufig. Die Idee einiger Pädagogen, die Knaben und Mädchen von zarter Jugend an an den Anblick gänzlich unbekleideter Personen in Schwimmhallen zu ge-

¹) Trotz öfteren Verbotes erwischte ein Pfarrer wieder einmal die zusammenbadende Jugend. Alle Kinder ergriffen ihre Kleider und liefen davon, nur ein kleiner Knabe blieb weinend stehen. "Habe ich euch nicht gesagt, daß ihr nicht mit Mädchen zusammen baden sollt?" stellte ihn der Gestrenge zur Rede. Weinend erwiderte der Junge: "Sie hen doch keine Röckle an, ich hab's nicht könne wisse."



wöhnen, ist schon seit langen Jahren in den hochkultivierten skandinavischen Ländern verwirklicht, was ja jeder weiß, der z.B. in Kopenhagen oder Stockholm eine Schwimmanstalt besucht hat. Was dort allgemeine Landessitte ist, könnte auch in Deutschland nachgeahmt werden, indem man den obligatorischen Badehosenzwang abschafft; denn, schreibt Fritsch, "die Gewöhnung an die vorurteilsfreie Betrachtung des Nackten ist die Vorbedingung für den beanspruchten sittlichen Ernst, die Normalentwicklung des Geschlechtstriebes und die Abneigung gegen jede widernatürliche Unzucht." Diese Bemerkung ist um so beachtenswerter, als es wohl möglich ist, daß der in Deutschland fast überall strenge Badehosenzwang der stark verbreiteten Homosexualität eher förderlich als zu ihrer Bekämpfung dienlich ist. Überhaupt wird der enorme Einfluß der Nacktkultur auf sexuell Überreizte immer mehr anerkannt; denn die Berührung des nackten Körpers mit der Luft kühlt, beruhigt die erhitzten Nerven. Durch sie bekämpft der Onanist am erfolgreichsten sein Leiden, durch sie wird auch das geschlechtliche Verlangen heißblütiger Menschen unter die Macht des sittlichen Willens gezwungen; selbst die Phantasie reinigt sich von unlauteren Bildern. Vom nackten Baden sollten wir dann zum nackten Turnen "als zu einem erst geschichtlich spät verlorenen Besitz" übergehen, wie man es in der Knabensekundarschule zu Bern getan hat. Wie die Gewöhnung der Jugend an das Nackte sich äußert, zeigt uns z. B. jener siebenjährige Knabe, der am Wannsee badete und den vom Gendarm erhaltenen Befehl, sich sofort anzuziehen, vollzieht, indem er zunächst — zur allgemeinen Heiterkeit bis auf den ärgerlichen Sittlichkeitswächter — das Badehöschen auszieht! Noch anschaulicher zeigt uns das W. Gerhard, ein in den Tropen geborener Deutscher, der von kleinauf gewöhnt gewesen, nackte Menschen um sich zu sehen. Er war beinahe 20 Jahre alt geworden, ohne eine Ahnung davon zu haben, daß der Anblick eines nackten Körpers "böse Triebe" erwecke. Aus einem deutschen Seebade schrieb er an seine Eltern: "Denkt euch nur einmal, hier müssen Damen und Herren getrennt baden, ist das nicht wunderlich?"

Erotisches Gefühl hatte er wohl seiner Geliebten gegenüber kennen gelernt, "aber dieses war doch nicht durch den Anblick des nackten Körpers entstanden, sondern so ganz allmählich aus der Vereinigung ihrer Seelen in ihm emporgeblüht wie die alles verklärende Wunderblume aus "1001 Nacht". Die andern (schreibt er), die waren mir alle so gleichgültig gewesen, auch alle jene nackten Gestalten, die ich täglich sah. Die Nacktheit war ja der natürliche Zustand des Menschen, wie ich damals in meiner Naivität glaubte, und die Kleidung nur ein Schutzmittel gegen Insektenstiche, Regen und übermäßigen Sonnenbrand." ("Geschlecht und Gesellschaft" 1906, S. 483.)
"Ich erinnere an jene drei Pescheräh, welche Kapitän Fitzroy nach England ge-

"Ich erinnere an jene drei Pescheräh, welche Kapitän Fitzroy nach England gebracht, wo sie auf Kosten der Regierung erzogen und unterhalten wurden. Einer von ihnen, Jemmy Button getauft, war sogar eine Zeitlang in vornehmen Gesellschaften als Schoßkind verhätschelt worden, hatte in Europa stets Handschuhe und blankgeputzte Stiefel getragen und sprach sogar englisch. In seine Heimat zurückgebracht und mit seinen Verwandten vereinigt, wurde er bald wieder der frühere nackte ungewaschene und ungekämmte Feuerländer." (v. Hellwald, "Die menschliche Familie".)
"Einen noch bezeichnenderen Fall erzählt J. J. v. Tschudi von einem talentvollen

"Einen noch bezeichnenderen Fall erzählt J. J. v. Tschudi von einem talentvollen Botokudenknaben, der, sorgfältig erzogen, es zuletzt so weit brachte, daß er sich das Doktordiplom bei einer medizinischen Fakultät Brasiliens erwarb. Dann aber verschwand er plötzlich und wurde nach längerer Zeit unter einer Botokudenhorde in seinem ursprünglichen, völlig nackten Naturzustande wieder angetroffen." (v. Reitzenstein, "Urgeschichte der Ehe," S. 95.)

Aber auch die Kinder, bei denen die Zeit der dunklen unverstandenen Gefühle der Liebe allmählich herannaht, werden in der Nackt-



heit nie auf Abwege geraten, weil die lebhafte Phantasie der anderen — vor dem Anblick des Nackten sorgsam gehüteten — weil der Reiz des Verborgenen gänzlich fehlt. Dafür ein Beispiel:

"Daß ich meine Kinder (drei Knaben von 9, 7½ und 2 Jahren und Zwillingsmädchen von 4 Jahren) in sexueller Aufklärung erziehe, ist selbstverständlich. An die Nacktheit untereinander sind sie schon längst gewöhnt, weil ich schon früher durch meine pädagogischen Erfahrungen auf den Wert der Koedukation im vollen Sinne des Wortes hingewiesen war; seit unserem Beitritt zur Loge (des aufsteigenden Lebens) sind sie auch an die unbefangene Betrachtung des nackten Körpers ihrer Eltern gewöhnt, was ohne jede Schwierigkeit gelang. Es war für den psychologisch geschulten Beobachter geradezu ein reiner Genuß, die Wirkung zu beobachten, die der erstmalige Eintritt dieses Ereignisses bei den verschiedenen Altersstufen auslöste. Interessant war es mir, daß die Knaben sich mehr für den ausgebildeten Körper des Mannes, als des weiblichen interessierten, während bei den Mädchen das Umgekehrte der Fäll war. Bei sexuell gereizten Kindern wird es wohl anders sein." (Ungewitter, "Nacktheit und Kultur," S. 79.)

In Helmlingen a. Rh. "war ich gewohnt, daß sich Mädchen von 12—14 Jahren nacht in den Häusern ausziehen, die Dorfstraße entlanglaufen und in dem sehr tiefen Altwasser des Rheins baden. Auch viel später habe ich in verschiedenen Dörfern im badischen Unterland beobachtet, daß schon ältere Mädchen sich zu Hause auszogen und im Dorfbach neben der Straße badeten. Daraus ergibt sich, daß das (Nackt-) Schamgefühl von Natur nicht vorhanden ist, sondern uns (zu dreiviertel) künstlich anerzogen wird." (Ebenda, S. 69.)

Ich erinnere auch an den amerikanischen Farmer John Costellow bei Windsor (Bertie County), der als Kind stets eine Abneigung gegen Kleider hatte und dem seine Eltern gewährten, seiner Eigenschaft zu frönen. Jetzt im vorgerückten Alter von über 65 Jahren hat er niemals mehr äußeren Schmuck getragen als ein Hottentott.

Somit könnte man also das Nebenziel der Pädagogik (nach Popp) "die richtige sittliche Erziehung im Sinne einer gesunden Gewöhnung an das Nackte" erheben. Dabei denke ich aber nicht daran, daß wir auch in den Straßen der Städte in völliger Nacktheit lustwandeln können; denn das zu verlangen, wäre Vermessenheit, wohl aber (wie in Grönland, Hawai, Japan, Irland) im Hause und außerhalb der Ortschaften, beim Spiel und Sport, beim Luftbad auf Wiesen und im Walde. Wir brauchen uns unseres Geschlechts und unseres schönen, gesunden, nackten Körpers nicht zu schämen, wir, die wir wissen, daß der Mensch ein Produkt der Entwicklung aus dem Tierreich ist, daß die Natur in uns ihr Meisterstück bewiesen hat! "Die ruhige Überlegung muß siegen, daß nicht der menschliche Körper und auch nicht ein Teil desselben unanständig ist, sondern daß wir durch eine falsche Moral verbildet, das Unanständige in den Gegenstand hineingebracht haben" (Popp), oder wie Bölsche sagt: "Vor das Heilige wurde ein Schleier gezogen, um es vor der Profanierung zu bewahren, und in der profanen Masse wohnte sich der Glaube ein, der Schleier sei gezogen, um etwas Unanständiges zu decken." Errare humanum est! Wenn doch auch Roeren, Keidel, Wenz und Genossen zu dieser Erkenntnis ihrer menschlichen Schwäche kämen und ihre Hypokrisie ablegten, den Widersinn ihrer Behauptungen und Forderungen einsähen und nicht länger eigensinnig viri obscuri blieben, aber bei ihnen heißt es auch, wie bei jenem alten Kirchenvater: Credo, quia absurdum! Mögen sie sich an Genelli, v. Schmidt, Nagel, Kurzrock, Diefenbach, Jannasch, Gräser, Ankenbrand u. a. ein Vorbild nehmen, das Recht und die Heiligkeit des nackten Menschenleibes



anerkennen und ihre Anthropophobie überwinden; denn obige Zeilen zeigen ganz klar, daß die "Scham"-Scham ganz zu Unrecht besteht, da der Mensch, zumal der Mann, sonst von Natur mit einem Feigenblatt ausgestattet worden wäre, mit Recht weisen Hall und Renooz darauf hin, daß schöne Menschen stolz auf ihre nackte Schönheit sind und sie gern zeigen. (Auch besteht ein natürlicher Trieb, die Genitalien und die sekundären Geschlechtsmerkmale zu zeigen und hervorzuheben, worauf, nach Seidel, ja die Erscheinungen des Exhibitionismus beruhen.) Wenn sich diese Erkenntnis erst bis in die weitesten Kreise Bahn gebrochen hat, dann wird die tierische Wollust und krankhafte Perversität einer gesunden, gesitteten Sinnlichkeit weichen müssen. In hoc signo vinces!

#### Der Seemann und die Prostitution.

Von Ernst Ulitzsch, zur Zeit im Felde.

Niemand führt ein so eigenartiges und zugleich unglückliches Sexualleben wie der Seemann. Zwar erfordern viele Berufe die Abwesenheit des Mannes von der Familie, bei keinem pflegt die Trennung so lange zu dauern als gerade bei den Seeleuten. Bei einer Fahrt auf einem der modernen Schnelldampfer kann er die Route Hamburg-Neuyork hin und zurück in weniger als drei Wochen erledigen — auf einem Transportdampfer dauert dieselbe Fahrt schon drei Monate und die Segelschiffe, denen man namentlich Hölzer und Dünger anvertraut, haben zwölf bis zwanzig Monate nötig, ehe sie von Hamburg nach San Franzisko gelangen. Mögen nun die Entfernungen, welche die Seeleute zurückzulegen haben, groß oder klein, der Aufenthalt im Heimatshafen lang oder kurz sein, jedenfalls schließt dieser Beruf ein geregeltes Sexualleben aus, gibt diesem vielmehr etwas Sprunghaftes und läßt vor allem ein "Familienleben" im eigentlichen Sinne nicht entstehen. Das gilt in gleichem Sinne für Offiziere als auch für Mannschaften; und derselbe Zustand herrscht bei der Handelsflotte wie bei der Kriegsmarine.

Das Sexualleben der Seeleute beginnt sehr früh, vielleicht noch früher als bei der proletarischen Bevölkerung der Großstädte, bei der Geschlechtsakte in noch schulpflichtigem Alter leider häufiger vorkommen, als gewöhnlich angenommen wird. Das durchaus männliche Milieu, in dem der Seemann sein Leben verbringt (der ja auch auf den Passagierdampfern mit den Fahrgästen nicht in Berührung kommt), läßt ihn sich einer Sprache bedienen, in der die Dinge des sexuellen Lebens in nackten und brutalen Worten erscheinen. Die deutschen Seeleute sprechen eine Art Niederdeutsch, nicht, wie so oft behauptet wird, den Hamburger Dialekt; die Hamburger Hafenarbeiter setzen sich zum großen Teil aus Holsteinern und Mecklenburgern zusammen; die aus allen Gauen Deutschlands stammenden Seeleute schleifen ihren Heimatsdialekt etwas "waterkantig" um — aber sie sprechen deshalb noch lange nicht hamburgisch. Übrigens ist auch der im Hamburger Hafen gesprochene Argot mit sexuellen Redensarten

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 2.



stark durchsetzt. Die Derbheit der Sprechart taucht immer da auf, wo in einer Männergruppe wenig außergeschlechtliche Berührungen mit Frauen stattfinden. Das ist bei Handwerksburschen und auch bei Soldaten der Fall - namentlich bei letzteren hat die Sprache im jetzigen Kriege eine kaum mehr zu überbietende Zügellosigkeit erreicht. Die Sprache ist für die in zeitweiliger gezwungener Abstinenz lebenden Seeleute eine Art Ventil, durch das angespeicherte erotische Energien entladen werden. Andererseits wird durch diese einseitige Betonung des Geschlechtlichen auch ein immerwährender Kitzel ausgeübt, der namentlich auf jüngere Leute nicht ohne Einfluß bleiben kann. Vor allem muß die brutale Behandlung der intimen Beziehungen zwischen Mann und Frau, aus der sonst edle Beweggründe aufsprießen, jede feinere Seelenregung zerstören und namentlich die Frau zu einem Wesen herabdrücken, das nur dazu da ist, die flüchtige Lust eines Augenblicks zu stillen. Deshalb fehlt dem Sexualleben des Seemanns der vertiefende Zug, welcher sich in jeder anderen Liebe bemerkbar macht. Entfernung von dem geliebten Wesen bringt gewöhnlich heftige Sehnsucht hervor, aber beim Seemann ist diese Entfernung zu lange während und zu häufig, die Zeit der Vereinigung zu kurz, so daß lebhaft empfundene Sehnsucht zum mindesten ein unbehagliches Gefühl, eine Qual hervorrufen würde, die in irgendeinen Gedanken "verdrängt" werden müßte. Junge Marineoffiziere, denen durch Erziehung eine feinere Erotik und ein sensibleres Empfinden eingeimpft wurde, können sich in der ersten Zeit, namentlich wenn sie jung verheiratet sind, schwer an diesen Zustand gewöhnen und verdrängen ihre Empfindungen gewöhnlich als Neurosen. Die Mannschaften und ältere Seefahrer lassen sich auf die komplizierte Erotik der Sehnsucht möglichst wenig ein. Anzunehmen, daß die Seeleute kältere Naturen seien, liegt schon nahe, mag auch teilweise stimmen, sonst aber dürften ihre sexuellen Ansprüche nicht hinter denen der Landratten zurückbleiben. Liebesbriefe von Matrosen, von denen ich eine Anzahl während des Krieges zu lesen bekam, fielen dadurch auf, daß sie wohl lustig und derb, aber niemals sentimental und schmachtend waren, wie etwa Soldatenbriefe. Wenn die maritime Novellistik den Matrosen empfindsame Züge verleiht, so scheint mir das ein Fehler. Der Seemann ist wohl imstande, einen Augenblick bis zur Neige auszukosten, aber er wird seine Phantasie nicht darauf einstellen, sondern sie von anderen Dingen ablenken lassen.

Zu den Dingen, in denen er seine Erotik ablenkt, "verdrängt", gehört als wichtigste die Arbeit, die für den einfachen Matrosen ziemlich schwer ist und einen Teil seiner Kräfte, der sich sonst in sexuellen Energien umgesetzt hätte, aufzehrt. Dann im Alkohol, dem ja jeder Seemann zugetan ist. Aber auch im Tabak, selbst wenn er auf See gewöhnlich als Priem und Pfeifentabak, seltener als Zigarette — als Zigarre kaum — auftaucht. Gerade der starke Genuß nikotinhaltiger Stoffe ist geeignet, die Sexualität zu ketten.

Trotzdem ist der Seemann dem natürlichen Geschlechtsgenuß sehr ergeben. Wieweit einzelne auf weiten Reisen sich durch Masturbation Erleichterung schaffen oder gar geschlechtliche Akte homosexueller Natur vorkommen, will ich unerörtert lassen. Daß Masturbation vorkommt, konnte ich in einzelnen Fällen erfahren, doch pflegt man das



— aus Furcht vor Spott — voreinander geheim zu halten. Zu den öfter behaupteten Exzessen der Schiffsmannschaft untereinander, gelang es mir nicht, eine Bestätigung zu erhalten. Mir scheinen sie, nach meinen Erfahrungen im Felde, ziemlich unwahrscheinlich zu sein, da heterosexuelle Männer lieber auf einen Geschlechtsakt verzichten, ehe sie die Annäherung an den Mann suchen.

Seeleute heiraten im allgemeinen ziemlich früh, gewöhnlich im Anfang der Zwanziger. Es ist für sie auch das Beste, wenn sie nicht verbummeln wollen, welche Gefahr gerade bei ihnen wegen der verschiedenen Lockungen sehr groß ist. Sparsame Seemänner sind selten wie weiße Raben, und die Junggesellen pflegen, sobald sie alt geworden sind, in den Seemannsheimen ein recht kümmerliches Leben zu führen. Trotzdem Seeleute in der Regel arm heiraten, ist die Ehe für sie dennoch mehr eine ökonomische als eine sexuelle Angelegenheit. Die Frau ist diejenige, an welche man einen Teil der Heuer schickt und die die Aufgabe hat, das Geld wirtschaftlich auszugeben und anzulegen — und vor allen Dingen den Mann gut zu pflegen, wenn er von langer Reise nach Hause kommt. Die Ehe ist hier zur Verpflegungsstation geworden, eine Einrichtung, die in erster Reihe der männlichen Bequemlichkeit dient. Die Frau hat den Mann gut zu versorgen, ihre eigenen Ansprüche aber nicht laut werden zu lassen, weil das dem Manne unbequem sein würde. Das gegenseitige Einvernehmen pflegt nicht das beste zu sein. Es fehlt diesen Ehen das Band der Zusammengehörigkeit, da der Mann im Haushalt nur wie ein seltener Logiergast auftaucht und dann Rechte geltend macht, die der Frau manchmal sehr unbequem sind. Denn alle Sorge um den Haushalt ruht auf den Schultern der Frau, deren Bemühungen von dem heimkehrenden Seemann in einer Weise kontrolliert werden, wie ein guter Kaufmann seine Bücher prüft. Natürlich gibt es auch glückliche Ehen, und darunter solche, deren Harmonie gerade von der Trennung der Gatten herrührt. Kinder pflegen in den Ehen der Seeleute weniger zahlreich als sonst in Arbeiterkreisen zu sein. Man hat noch keine besonderen Untersuchungen darüber angestellt, jedenfalls kommen große Kinderscharen in Seemannskreisen nicht vor. Der Durchschnitt dürften drei sein, in vielen sind sie auch noch geringer und nicht wenige sind ganz kinderlos. Ob die Beschränkung willkürlich aus der nicht gerade glänzenden ökonomischen Lage heraus geschieht, oder ob da andere Faktoren mitsprechen, dürfte noch zu erforschen sein. Der Durchschnittsarbeiter, namentlich derjenigen in ländlichen Bezirken, steht sich pekuniär sicherlich schlechter als der Seemann und nimmt trotzdem die Ernährung einer größeren Kinderschar auf sich. Auch beim Seemann dürfte von einer willkürlichen Beschränkung der Kinderzahl nicht die Rede sein; alle Sorge für die Erziehung fällt in die Hände der Frau - und schon die oftmalige räumliche Getrenntheit von der Familie läßt den Mann die Erzeugung der Kinder von einer ganz anderen, etwas leichtsinnigeren Seite betrachten. Nicht undenkbar wäre ferner die Möglichkeit, daß die Zeugungskraft der Seeleute Einbuße erlitten habe. Teils durch übermäßigen Genuß von Alkohol und Tabak, teils durch Geschlechtskrankheiten. Zu erwägen wäre noch, ob sich nicht hin und wieder die Impotenz auf zu lange geübte Abstinenz zurückführen ließe. Mir sind aus dem Kriege Fälle bekannt,



in denen Urlauber, die längere Zeit den Geschlechtsakt nicht vollzogen hatten, trotz aller Versuche weder Erektion, in manchen Fällen wieder keine Ejakulation zustande brachten, was zu erregten häuslichen Szenen führte, da die Frauen Untreue vermuteten. Andererseits ist dagegen die ejaculatio praecox nicht selten. Trotzdem dürfte der Haupthinderungsgrund bei Seeleuten auf Geschlechtskrankheiten zurückzuführen sein, die unter ihnen leider sehr häufig sind. Denn die Zentralansteckungsquelle, die Prostitution, wird von den Seefahrern viel öfter besucht, als das von den Vertretern anderer Berufe der Fall ist. —

Die Prostitution ist das große Becken, in das alle Ströme seemännischer Sexualität letzten Endes versickern. Mag dem verheirateten Matrosen, Kohlentrimmer oder Steuermann die Enthaltsamkeit während der Fahrt auch nicht schwer fallen, auf der wahrscheinlich kein äußerer Anreiz sich bemerkbar machen wird, sondern einfache Kost, hartes Lager, schwere Arbeit sowie die Abwesenheit des weiblichen Geschlechtes jede unnötige Aufregung fernhalten werden. Wenn das Schiff aber irgendeinen Hafen anläuft, dann drängen sich alle Eindrücke dem Seemann um so stärker auf, als er ja mit ausgeruhten, aufnahmebereiten Sinnen erscheint. Nicht wenig trägt zum Leichtsinnigwerden auch der Umstand bei, daß der Seemann in jedem Hafen einen Teil seiner Heuer ausgezahlt bekommt. Große Schiffahrtsgesellschaften suchen zwar das Amüsierbedürfnis ihrer Angestellten einzudämmen, indem sie das Verlassen des Schiffes nur auf Urlaubskarten gestatten, aber sie tun das weniger aus Moralität, als vielmehr, weil sie aus Erfahrung wissen, daß die Lockungen zur Zerstreuung größer als die zur Pflicht sind, und bei der Abfahrt des Schiffes das halbe Personal fehlen würde. Trotzdem erhält jeder Seemann bei einem längeren Aufenthalt mehrfach Urlaub und weiß sich, wenn er will, solchen auf verbotenem Wege über die Feuerleiter usw. zu verschaffen. Das hängt ganz von der Veranlagung und dem Bedürfnis des einzelnen nach Zerstreuung ab.

Das ganze öffentliche Leben einer Hafenstadt ist auf den überseeischen Verkehr zugeschnitten, und in den Straßen, welche am Hafen liegen, treibt das oberflächliche Leben die buntesten und gefährlichsten Blüten, ob dies nun Hamburg, Neuyork, oder Port Said oder Singapore wäre. Je näher dem Äquator, desto verlockender und farbiger sind die Bilder, welche am Auge des Reisenden vorüberziehen. Die großen Hafenstädte sind Sammelorte einer internationalen Prostitution geworden, welche sich in ihnen schamlos breit macht. (Schluß folgt.)

## Sitzungsberichte.

#### Ärztliche Gesellschaft für Sexualwissenschaft und Eugenik in Berlin.

Die Hauptversammlung fand am 18. Februar 1916 statt.

Der Vorsitzende Herr A. Eulenburg berichtete: Im vorigen Jahre schloßich meinen der Hauptversammlung erstatteten Bericht mit dem Wunsche, Ihnen den nächstjährigen bereits nach einem für uns ergebnisvollen Friedensschluß abstatten zu können. Dieser Wunsch hat sich leider nicht erfüllt; die Zahl unserer Gegner hat sogar noch zugenommen; wir stehen noch nach allen Seiten im



Kampfe, haben uns aber überall ehrenvoll und siegreich vordringend behauptet. Auch unsere friedlichen Bestrebungen gewidmete Gesellschaft hat natürlich unter der allgemeinen Kriegslage fortdauernd zu leiden. Ein ansehnlicher Teil unserer Mitglieder, u. a. unser Kassenführer Adler steht draußen im Felde; bei anderen hat das Interesse für alles, was den unmittelbaren Kriegszielen ferner liegt, naturgemäß eine zeitweise Abnahme erfahren. Dennoch haben auch wir uns, das können wir wohl sagen, durch diese schwierige Zeit hindurch ehrenvoll und bisher nicht erfolglos behauptet. Über die Mitgliederzahl usw. wird Ihnen unser Herr Schriftführer, zugleich stellvertretender Kassenführer Koerber Mitteilung machen. Wir haben im verflossenen Kalenderjahre 7 Monatssitzungen gehabt (also sogar eine mehr als 1914), nämlich im Januar, Februar, März, Mai, Oktober, November und Dezember — die drei letzten im neueröffneten Langenbeck-Virchowhause, das wir heute zum ersten Male mit den uns gastlich dargebotenen Räumen der früher Lassarschen Klinik vertauscht haben.

Es wurden in diesen 7 Sitzungen ebensoviele größere Vorträge gehalten, von den Herren Werthauer, Rohleder, Magnus Hirschfeld, Stümcke (zweimal), Placzek und Juliusburger — an die alle sich längere und ausgiebige Diskussionen anschlossen. Sie finden die Vorträge sowohl wie die daran geknüpften Diskussionen in unserem offiziellen Organ, der Zeitschrift für Sexualwissenschaft abgedruckt. Diese ist in gewöhnlichem Umfange, ohne jede räumliche und zeitliche Einschränkung, wie unter gewöhnlichen Umständen und mit gleich reichem Inhalt forterschienen, wofür wir der verständnis- und aufopferungsvollen Tätigkeit der Verlagshandlung, sowie dem Spezial-Redakteur, Kollegen Iwan Bloch, der namentlich auch den bibliographischen Teil mit unveränderter Sorgfalt und Hingebung durchführte, nicht dankbar genug sein können.

Ich möchte diesen Bericht nicht schließen, ohne der schweren Verluste zu gedenken, die die Sexualwissenschaft durch das Hinscheiden mehrerer ihrer würdigsten akademischen Vertreter, nämlich Boveri, Nußbaum und Neugebauer gerade in den letzten Monaten zu erleiden gehabt hat. Wir haben allen dreien pietätvolle Nachrufe in unserer Zeitschrift gewidmet, und ich möchte Sie bitten, sich zum Zeichen des Andenkens von Ihren Plätzen zu erheben. (Geschieht.)

Der Schriftführer und stellvertretende Kassenführer Koerber gab einen Überblick über die günstige finanzielle Lage und den Mitgliederbestand, der durch den Krieg nicht erheblich erschüttert scheint.

Schließlich wird der Vorstand wiedergewählt: Geh. Rat Prof. Eulenburg, Vorsitzender; Dr. Iwan Bloch und Dr. Magnus Hirschfeld, stellvertretende Vorsitzende; San.-Rat Koerber, Schriftsührer; Dr. Otto Adler, Schatzmeister; Prof. Dr. Blaschko, Dr. Otto Juliusburger, Dr. H. Rohleder, als Beisitzer. In den Vorstand kooptiert wird San.-Rat Dr. Isaac.

#### Vortragssitzung am 18. Februar.

Der Vorsitzende Herr Eulenburg dankt den Inhabern der vormals Prof. Lassarschen Klinik für die freundliche Bereitstellung des Hörsaales zwecks der Vortragsveranstaltungen der Gesellschaft.

Herr Heinrich Koerber hält seinen angekündigten Vortrag: "Die Freudsche Lehre und ihre Abzweigungen". Der Vortrag erschien im 1. Heft der Zeitschrift für Sexualwissenschaft.



Diskussion über die Freudsche Lehre am 17. März 1916:

Herr Iwan Bloch (im vorliegenden Heft als Originalartikel auf S. 57 abgedruckt).

Herr Juliusburger: Der dankenswerten und wertvollen Übersicht von Herrn Kollegen Koerber über die Lehre Freuds und der später eingetretenen Abzweigungen seitens einiger ihm besonders nahestehender Schüler, werde ich ganz kurz eine kleine Ergänzung hinzufügen:

Was die Lehre von den Komplexen angeht, so möchte ich nicht verfehlen, nachdrücklich auf die Lehre Wernickes von den überwertigen Ideen hinzuweisen, welche nicht nur innerhalb des Oberbewußtseins, sondern auch von dem Unterbewußtsein her eine eingreifende und Richtung gebende Wirkung auszuüben vermögen. Die starke Affektbesetzung einer derartigen überwertigen Idee und ihre oft verhängnisvolle Bedeutung für das Seelenleben hat Wernicke scharf betont; auch der gelegentliche sexuelle Inhalt einer überwertigen Idee wurde von Wernicke hervorgehoben. - Was die Lehre von der Verdrängung bestimmter Erlebnisse angeht, so verweise ich auf die geistvollen und bedeutsamen Ausführungen Wernickes über das von ihm als negative Erinnerungsfälschung genannte Symptom, wobei einzelne Handlungen und Vorkommnisse aus dem Gedächtnis weggewischt werden; auch hierfür wird die Wichtigkeit der Affektlage anerkannt. Von der Verdrängung dürfte wohl die Unterdrückung bestimmter Triebe und Triebrichtungen unterschieden werden; aber schon hierbei spreche ich scharf aus, daß einem Individuum es nicht zusteht, ohne weiteres die Anerkennung seiner Triebe zu verlangen. Das Recht, sich auszuleben, besteht nicht und so sehr eine schrankenlose Askese abzulehnen ist, so wenig darf man andererseits die segensreiche Einwirkung bestimmter asketischer Bestrebungen außer acht lassen. Ich verweise auf meine Arbeit, Psychotherapie im Jahre 1910, worin ich eine Vertiefung der Freudschen Methode, eine innerliche Erneuerung des Individuums und seine Bereicherung mit neuen und gesteigerten Lebensaufgaben wünschte. Wenn später Herr Jung und seine Anhänger ähnliche Bestrebungen und Forderungen aufgestellt haben, so ist mir das eine erfreuliche Bestätigung der Anschauungen, die ich schon 1910 geäußert habe, und ich freue mich, daß Herr Jung im Sinne Schopenhauers die Libido als eine Außerung des Willens zum Leben auffaßt, welchen Standpunkt ich bereits in meiner Arbeit über die Bedeutung Schopenhauers für die Psychiatrie eingenommen habe. Ich wende mich nunmehr zu einigen grundsätzlichen Einwendungen, die ich den Ausführungen des Herrn Kollegen Koerber gegenüber zu machen habe. Es wird so gern von dem Neurotiker schlechtweg gesprochen, als ob wir es hier mit einem einheitlichen, scharf umrissenen Krankheitsbilde zu tun hätten. Ich kann das ebensowenig anerkennen, wie ich die geradezu mißbräuchliche Diagnose Neurasthenie und Hysterie mißbillige. Bei gründlicher Untersuchung des Kranken, bei eingehender Feststellung der Symptome kann es nicht entgehen, daß ein großer Teil der sogenannten Neurastheniker entweder zu den manisch-depressiven oder zyklothymen Individuen mit mehr oder weniger stark ausgesprochenen somatopsychischen Störungen zu rechnen ist. Andere als neurasthenisch angesprochene Kranke im mittleren Lebensalter erweisen sich bei genügender Beobachtung als beginnende Paralytiker. Eine nicht zu kleine Gruppe der als neurasthenisch bezeichneten Individuen muß in die Kategorie der Dementia praecox oder Schizophrenie gerechnet werden. Endlich gehört ein Teil der sogenannten Neurastheniker zu den infantilen Individuen, bei denen mannigfache psychische und physische Entwicklungsstörungen festgestellt werden können. Im Frieden sah man eigentliche Neurastheniker in des Begriffes strenger Bedeutung nur wenige, weil die Atiologie, die psychophysische Erschöpfung, nicht im entferntesten die Intensität und Extensität wie jetzt im Kriege erreichen konnte. Jetzt sehen wir allerdings zahlreiche Individuen, die aus dem Kriege oder nur aus dem Garnisondienst in das Lazarett kommen und einen Symptomenkomplex darbieten, den man als Psychasthenie oder psychosomatische Asthenie bezeichnen kann. Dieses Krankheitsbild zeigt fließende Übergänge zur traumatischen Neurose. Was die Hysteric angeht, so möchte ich von der Beibehaltung dieses Namens gänzlich absehen. Sofern es sich nicht um Individuen handelt, welche dem manisch-depressiven Kreise oder der Zyklothymie oder der Schizophrenie-Gruppe angehören, haben wir es mit Individuen zu tun, welche in der Entwicklung stehengeblieben sind — es handelt sich hier um die Erscheinungen eines psychophysischen Infantilismus in des Begriffes weiterem Sinne -, wobei Störungen der ontogenetischen und phylogenetischen Entwicklung eine hervorragende Rolle spielen. Diese sogenannten hysterischen Individuen sind von vornherein in affektiver und intellektueller Hinsicht als Defektmenschen anzusehen. Ein wichtiges Symptom dieses Infantilismus bildet die psychische Labilität und Dissoziabilität. Erst auf dem Boden dieses primär gestörten seelischen Gleichgewichtes erwächst die sekundäre Bedeutung der Kom-



plexe und der psychogen bedingten Symptome. Damit ist nach meiner Auffassung die Grenze der Psychoanalyse gegeben, die immer nur einen Teil der gesamten und von unentbehrlichen, ethischen Grundsätzen getragenen Psychotherapie bilden darf. Ich kann die Sexualität nicht als die alleinige Quelle für die psychogenen Störungen anerkennen. Die Sexualität ist ein sehr wichtiger Faktor, der aber nicht allein in Betracht gezogen werden darf. Die psychosexuellen Parafunktionen, die abnormen Triebrichtungen der sogenannten hysterischen Individuen sind der sekundäre Ausdruck einer primären hypoplastischen oder paraplastischen Konstitution, wofür endokrine Störungen in Betracht kommen. Das Trauma, welcher Art es auch sein mag, spielt eine sekundäre Rolle und wirkt bei den hier in Frage stehenden infantilen Individuen erst auf dem Boden der primären konstitutionellen psychischen Labilität und Dissoziabilität. Nur bei der echten und reinen traumatischen Neurose wird die allerdings anders geartete psychische Labilität und Dissoziabilität erst erworben, auf deren Boden hypochondrische Vorstellungen, Erwartungsvorstellungen und derartige überwertige Ideen mannigfacher Art neben pri-mären, durch das Trauma bedingten physischen, materiellen Erschütterungen und Störungen mit ihren Folgeerscheinungen auftauchen und festwurzeln können. Natürlich kann auch ein von vornherein infantiles, also ein sogenanntes hysterisches Individuum an einer traumatischen Neurose erkranken, so daß wir dann Symptome und Mechanismen verschiedener Herkunft finden werden. Bezüglich der Behandlung der traumatisch bedingten Störungen empfehle ich die Methode von Frank-Berzola, die mir auch geeignet erscheint, etwaige Übertreibungen auffinden zu helfen. Im übrigen ist niemals zu vergessen, daß das körperliche und seelische Leben, Leib und Seele unlösbar miteinander verbunden sind. Daher muß die somatische und physische Therapie aufs innigste miteinander verknüpft werden, sie müssen einander stützen und fördern; denn Leib und Seele sind in gesunden und kranken Tagen eine Einheit. Neben der Psychotherapie muß die Organtherapie Berücksichtigung finden, allerdings bleibt es von der Zukunft zu erhoffen, daß sie der Organtherapie die ersehnten Kräfte bringen werde, aber auch die Psychotherapie ist erst in der Entwicklung begriffen. -

Herr Magnus Hirschfeld: Kollege Koerber hat uns in ganz ausgezeichneter Weise durch die verschlungenen Gedankengänge des Freudschen Lehrgebäudes geführt. So dankenswert diese Aufgabe ist, so wenig dankbar scheint sie mir. Bewegen wir uns doch bei den wesentlichen Voraussetzungen und Schlußfolgerungen Freuds weniger auf dem festen Boden des objektiv Anschaulichen als auf dem schwankenden Grunde von Anschauungen, Vermutungen und Deutungen. Mit berechtigter Bescheidenheit hat Freud seinerzeit die grundlegende Arbeit seiner Lehre "Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie" genannt. Aus diesem theoretischen Charakter erklärt es sich auch, daß die meisten selbständigen Schüler Freuds, vor allem Adler, Jung, Stekel, alsbald eigene, in wichtigen Punkten abweichende Anschauungen und Sexualtheorien gebildet und vertreten haben.

Bei den meisten der Freudschen Lehren, wie der Transformierung und Sublimierung des Geschlechtstriebs, der Verdrängung, der Introversion, der Ambivalenz, der Einklemmung, dem sogenannten Ödipuskomplex, der Lehre vom kindlichen Inzest, der Symbolik und Traumdeutung, kann man sagen: vielleicht verhält es sich so, vielleicht verhält es sich aber auch anders; möglicherweise kann es so sein; wahrscheinlich ist es sogar nicht so.

Im scheinbaren Widerspruch mit dieser Unsicherheit steht die Sicherheit und Bestimmtheit, mit der die Freudsche Lehre von Jahr zu Jahr mehr den Charakter eines Dogmas annimmt; ich sage: im scheinbaren Widerspruch, denn in Wirklichkeit findet

man ja den Dogmatismus mehr im Glauben als im Wissen vertreten.

Verblüffend und blendend sowohl für den uüchternen Naturforscher, der sich unvoreingenommen mit der Freudschen Lehre befaßt, als mehr noch für den Laien ist die Kühnheit der Schlagworte und Hypothesen, die namentlich von einigen Schülern Freuds aufgestellt werden, ohne daß man es für nötig hält, in eine strikte Beweisführung einzutreten. So, wenn es heißt: der ganze Krieg sei nur Muskelerotik, oder die Mutter könne ihr Kind durch Leibwickeln zum Masochisten, durch Klystiere zum passiven Pygisten (Päderasten) machen. Ein Herr, der mich aufsuchte, litt an der Zwangsidee, er könne sich einen Revolver kaufen, um sich damit zu erschießen. Er ging später nach Wien, wo ihm ein Schüler Freuds die Erklärung gab, der Revolver sei der Penis, die Angst vor dem Kaufen des Revolvers sei die Furcht vor seiner Homosexualität. Diese Erklärung war für ihn so überraschend, daß sie seine Revolverangst in der Tat, wenn auch nicht beseitigte, so doch verminderte.

Bedauert habe ich, daß Kollege Koerber uns keine genaue Definition des Begriffs Psychoanalyse gegeben hat. Er sagte, wenn ich ihn recht verstand, daß er auf die Technik des psychoanalytischen Verfahrens hier nicht eingehen könne; es wäre aber doch für die Hörerschaft sehr wertvoll gewesen, wenigstens einiges Grundsätzliche über



die Methodik der Psychoanalyse zu hören, und vor allem darüber, wodurch sie sich von anderen psychischen Methoden, beispielsweise der Tiefenpsychologie, der Persuasion, der Suggestion; der Redekur (talking cure) unterscheidet. Vielleicht holt Kollege Koerber dies noch in seinem Schlußwort nach, zumal auch Freud selbst sich, soweit ich sehe, nirgends genauer über die Methodik und Technik der Psychoanalyse ausspricht, anderseits aber, wie dies auch aus dem Streit mit Jung hervorgeht, nicht nur auf den unverfälschten Begriff, sondern auch auf das Wort Psychoanalyse als auf sein geistiges Eigentum großen Wert legt.

Nach meiner Erfahrung besteht der praktische Nutzen der Psychoanalyse für den Arzt in einem besseren Verständnis, für den Patienten in einer besseren Entspannung des seelischen und nervösen Leidens. Unbegreiflich ist es ja, wie häufig die Ärzte bei der Aufnahme der Anamnese die Frage nach dem Geschlechtsleben unterließen und unterlassen. Sie erkundigen sich nach Appetit und Verdauung, Schlaf und Beschäftigung und allem Möglichen sonst, aber vor der Fragestellung: wie steht es mit Ihrem sexuellen Leben? scheut der Arzt zurück. Das ist ein großer Fehler, da ohne Zweifel die ungeordnete, unbefriedigte, sich in unrichtigen Bahnen bewegende Sexualität von großem Einfluß auf das Befinden des Menschen ist.

Um aus vielen ein beliebiges Beispiel herauszugreifen: so behandelte ich vor kurzem eine hochgradige Morphinistin, die vorher von keiner Seite, auch nicht in Morphiumentziehungsanstalten, nach ihrem Sexualleben gefragt war. Ihr Mann, mit dem sie kriegsgetraut war, stand als Offizier im Felde. Durch regelmäßigen Sexualverkehr mit ihrem Gatten wurde die nervöse Unruhe und Angst beseitigt, die sie immer wieder zum Mor-

phium geführt hatte.

Die Aussprache ist eines der wichtigsten Mittel der Abreaktion. Dieses Freudsche Schlagwort — das ich für ein besonders glückliches halte — ist von Koerber hier nicht angeführt worden. Unter den verschiedenen Wegen der Abreaktion steht aber, wie gesagt, die Sprache obenan. Wie körperliche Wunden der Absonderung, so bedürfen seelische Leiden der Entspannung durch das Wort. Deshalb hat die eingehende Rede und Gegenrede mit einem verständnisvollen Arzt an und für sich schon ohne sonstige Verordnungen die Bedeutung eines Heilmittels. In das, was man in vertiefter offener Aussprache gewinnt, soll man aber nicht zu viel hineingeheimnissen. Darin tut nach meinem Dafürhalten die Freudsche Schule zu viel. Die Dinge liegen für den voraurseils- und voraussetzungslosen Beobachter viel klarer und einfacher zutage, als es nach der Freudschen Lehre scheint, und bedürfen gar nicht so findiger Auslegung und feinsinniger Spekulatiou. Wir müssen uns bei der Ergründung des menschlichen Sexuallebens zunächst einmal an das klinische Tatsachenmaterial halten, an das Makroskopische, dann an das durch experimentelle Forschung (beispielsweise Kastratenstudien) für jedermann Zugängliche.

Das ist es, was so lange vernachlässigt worden ist. Namentlich auf zwei stoffliche Dinge möchte ich kurz hinweisen, die von der Freudschen Schule viel zu wenig beachtet werden. Das eine ist der kongenitale, das andere der innersekretorische Faktor.

Im einzelnen auf die sexuelle Bedeutung dieser überragenden endogenen Momente einzugehen, die viel mehr ins Gewicht fallen als alles äußere Erleben, würde zu weit führen. Nur eins sei bemerkt: Da bei dem Kinde bis zum Reifen der Pubertätsdrüse keine erotisierenden Substanzen in das Blut und zum Gehirn dringen, kann das Kind auch normalerweise keine erotische Lust empfinden. Damit entfällt meines Erachtens die Lehre vom kindlichen Inzest, vom sogenannten Wonnesaugen, wie die bei Freud übliche, außerordentlich weite Fassung der sexuellen Libido überhaupt. Es ist nicht richtig, Lustgefühle und Wollustgefühle gleichzusetzen. Die lustbetonten Empfindungen, die der Anblick einer schönen Landschaft in uns hervorruft, oder ein schönes Kunstwerk oder eine schöne wissenschaftliche oder technische Leistung sind qualitativ nicht dasselbe wie die erotische Lust, welche dadurch entsteht, daß der Eindruck eines Menschen auf die Sinneswerkzeuge eine Spannung erzeugt, die letzten Endes zu einem sexuellen Ausdruck, zu einer Entspannung drängt. Solange Freuds Anhänger und Gegner, wenn sie von Liebe, Libido und Sexualität sprechen, etwas Verschiedenes meinen, müssen sie naturgemäß aneinander vorbeireden. Daß diese grundlegende Auffassungsverschiedenheit aber tatsächlich vorliegt, testätigt Freud selbst, indem er in seinen amerikanischen Vorträgen über Psychoanalyse sagt: "Ich gebrauche das Wort in einem viel weiteren Sinne, als Sie gewohnt sind, es zu verstehen. Das gebe ich Ihnen gern zu. Aber es fragt sich, ob nicht vielmehr Sie das Wort in viel zu engem Sinne gebrauchen, wenn Sie es auf das Gebiet der Fortpflanzung einschränken."

Sicherlich ist es nicht richtig, den Begriff Libido auf das Gebiet der Fortpflanzung einzuschränken, aber ebenso unrichtig und unzuträglich ist es, ihn — wie Bleuler einzulagen der Begriff und unzuträglich ist es, ihn — wie Bleuler einzuh

mal sagt — auf "alles Streben, soweit es positiv ist", auszudehnen.



Wir können auf sexualwissenschaftlichem Gebiet nicht nüchtern, sachlich, klinisch und kritisch genug sein. Die Grundlage der Sexualps ychologie ist nicht die Sexualphilosophie, sondern die Sexualbiologie. Ziehen wir hier nicht scharfe Grenzen, dann können wir leicht wieder zu dem Standpunkt zurückkommen, mit dem endlich zu brechen gerade die Aufgabe unserer Sexualwissenschaft sein sollte: nämlich zum Glauben statt zum Wissen.

Frau Käthe Horney: Es ist zunächst ein Vorwurf gegen die Psychoanalyse, der auch heute wieder durchklang: es handele sich nur um Hypothesen, es fehle jeder Beweis, trotzdem seien die Lehren zu einem Dogma erstarrt. Dazu ist folgendes zu bemerken: Soweit es sich nicht um Beobachtungen, sondern nur um Theorien handelt, hat Freud selbst das Vorläufige stets betont. Man muß im Gegenteil anerkennen, daß Freud seinen Theorien gegenüber eine Distanz gewahrt hat, wie es nur wenige Forscher gekonnt haben. Er hat sich fähig gezeigt, seine Theorien fallen zu lassen, oder vielmehr: umzumodeln, wenn neue Beobachtungen ihm neue Wege wiesen. Gerade er hat nie versucht, neue Beobachtungen in das Prokrustesbett seiner alten Theorien zu pressen. Ich erinnere nur an die Umwandlung der Lehre der infantilen Sexualtraumen, als die Beobachtungen anderes zeigten, und das, obgleich diese Lehre damals den Kern seiner Neurosenlehre ausmachte.

Das Unbewußte als solches ist allerdings nicht beweisbar. Aber es hat einen großen heuristischen Wert als Arbeitshypothese, genau wie der Begriff der Kraft und der Substanz in der Physik und der der Elektronen in der Chemie. Genau wie die Kraft kann man es an seinen Wirkungen erkennen. Und diese erklären uns vieles im Seelenleben, was sonst unverständlich gewesen ist. Wir stehen hier vor dem merkwürdigen Phänomen, daß man immer gejammert hat über die Unlösbarkeit der Rätsel in uns — jetzt ist ein Mensch gekommen, der uns Zusammenhänge aufgedeckt hat, die sonst nur von Dichtern intuitiv geschaut sind — und man weist ihn mit mehr oder weniger Entrüstung zurück, weil diese Einsichten uns Illusionen zerstören könnten.

Die Erscheinung der posthypnotischen Suggestion zeigt uns die Möglichkeit eines wirksamen Unbewußten mit der Deutlichkeit eines exakten Experiments. (Beispiel: Pflaumen-Made.) Liegt uns das nicht nahe, daß auch in anderen Fällen unsere bewußten Motivierungen dieselbe klägliche Rolle spielen und unsere unbewußten Wünsche das eigentliche Treibende sein könnten?

Was übrigens die Exaktheit anlangt, so muß jedem Unparteiischen auffallen, daß man der Psychoanalyse gegenüber ganz andere Anforderungen stellt als in der übrigen Wissenschaft. Z. B. ist der Zusammenhang von Wahnvorstellungen mit Toxinen oder mit Hirnveränderungen auch nicht experimentell nachzuweisen; dennoch gilt jeder derartige Versuch als wissenschaftlich 1).

Ein zweiter Vorwurf steckte in dem Wort "Hineingeheimnissen"; er wird auch oft so formuliert: es handele sich nur um Suggestion, man könne alles heraushören, was man wolle.

Diese Vorwürfe liegen nur für den nahe, der die Methode nicht ausgeübt hat. Bleuler sagt dazu: "Die Gegner behaupten, auf die gleiche Weise könne man beliebige Zusammenhänge deuten. Hier wäre es an ihnen, den Beweis zu leisten. An ihnen wäre es auch, die Analogien und Identitäten der Symbolik in Mythologie, Traum und Schizophrenie auf andere Weise zu erklären." Es ist die ganze psychische Konstellation in der Analyse einer Suggestion denkbar ungünstig. Es würde zu weit führen, das näher zu begründen. "Eine falsche Deutung und falsche Technik rächen sich von selbst durch Störung oder Stockung im Fortgang der Analyse" (Freud). Man kann beliebig oft die Erfahrung machen, daß eine Lösung nur dann befreiend wirkt, wenn sie die richtige ist. Dann gestattet sie aber auch, in allen Einzelheiten zu erkennen, wieso sich gerade dieses und nicht ein anderes nervöses Symptom bilden mußte. Ferner bringen Schizophrene oft ganz spontane Deutungen ihrer Träume und Symptome im Freudschen Sinne. Und auch die Neurotiker bringen uns Phantasien entgegen, die wir uns beim besten Willen nicht ausmalen konnten. Ich selbst z. B. war, als ich anfing zu analysieren, von der Wirksamkeit gewisser unbewußter Phantasien, der sogenannten Mutterleibphantasien keineswegs überzeugt, aber sie wurden mir von Patienten mit unverkennbarer Deutlichkeit entgegengebracht.

Weiter handelt es sich um Zweifel, die die Atiologie betreffen. Ich möchte auch da nur ein paar Punkte herausgreifen, und zwar, um es mit einigen Schlagworten

<sup>1)</sup> Siehe auch Ferenczi: Die psychiatrische Schule von Bordeaux über die Psychoanalyse.



anzudeuten, den Atavismus, den Infantilismus und die toxische Atiologie. In der Hervorhebung, daß sadistische und andere Triebe, deren Wirksamkeit wir bei Neurotikern sehen, atavistische Bildungen seien, liegt an und für sich kein Widerspruch gegen die Freudschen Lehren. Es handelt sich dabei eben um zweierlei Gesichtspunkte, nämlich biologische und psychologische, die doch wohl am zweckmäßigsten auseinandergehalten werden, wofür auch Freud stets eingetreten ist. Die biologische Fragestellung wäre die: woher stammen denn überhaupt diese sadistischen Triebe im Menschen von heute? Die Psychoanalyse interessiert dies Problem erst in zweiter Linie, sondern sie beschäftigt sich zu allererst mit dem Einzelindividuum, sucht diese Triebe bei ihnen zu erkennen, besonders da, wo sie ins Unbewußte verdrängt sind und sich nur in Symptomen äußern, fragt, warum sie verdrängt sind, und welche Wandlungen sie bei den betreffenden weiter erlitten haben.

Auch von der toxischen Atiologie läßt sich zunächst sagen, daß sie nicht notwendig einen Gegensatz gegen die psychogene zu bedeuten braucht, sondern daß sie sich ergänzen können. Freud selbst schreibt bei den sogenannten Aktualneurosen der rein toxischen Schädlichkeit die Hauptrolle zu und hat auch sonst oft genug auf Fälle hingewiesen, wo neben der psychogenen auch eine organisch-toxische Grundlage war. Wiesich das Organisch-Toxische und das Psychogene in die Verursachung teilen, läßt er ausdrücklich noch unentschieden. Das eine dürfte wohl gesichert sein, was Bleuler kürzlich in seinem Aufsatz: "Physisch und Psychisch in der Pathologie" hervorhob, daß der gesamte Chemismus unseres Körpers psychisch beeinflußbar sei: "Die Psyche kannkörperliche Krankheiten auf direktem Wege entstehen lassen, unterhalten oder beeinflussen", wobei das Mittelglied häufig der Vasomotorius sei. Wie die Zusammenhänge sind, muß die Zukunft lehren. Soweit beide Beobachtungsreihen, die psychische und die toxische, stimmen, müssen sie ja notwendig, sich ergänzend, zu demselben Ziele führen.

Auch die Beobachtungen von Herrn Dr. Juliusburger über die Infantilismen im Wesen und Habitus vieler "Nervöser" decken sich zum Teil mit denen Freuds. Daß Herr Dr. Juliusburger doch zu anderen Schlüssen kommt, liegt meines Erachtens bei ihm, wie auch bei den anderen Herren Vorrednern, vorwiegend daran, daß sie das Unbewußte mit seiner eigenartigen Wirksamkeit verkennen. So beobachten z. B. beide eine Dissoziierung in der Psyche. Herr Dr. Juliusburger sieht aber darin das Primäre, den angeborenen psychischen und somatischen Defekt, auf dessen Boden es nun erst "zu Entwicklungshemmungen kommt und zu Symptomen auf Grund von Dysfunktion von hypoplastischen Organen und innersekretorischen Drüsen". Dagegen sieht Freud in dieser Spaltung erst ein Ergebnis, und zwar das Ergebnis von Verdrängungen ins Unbewußte. In den infantilen Zügen im Seelenleben der Hysterischen sieht Herr Dr. Julius burger unter starker Betonung die eventuell gleichzeitig vorhandenen körperlichen Entwicklungshemmungen, ein organisch-toxisch bedingtes Stehenbleiben der Psyche, während Freud uns gezeigt hat, wie diese Hemmungen, oder häufiger noch Repressionen auf infantile Triebe infolge bestimmter psychischer, unbewußter Mechanismen entstehen. Freud hat dabei das konstitutionelle Moment keineswegs übersehen, aber hat es weniger betont, weil es einmal zur inhaltlichen Erklärung der Symptome gar nichts leistet, und weil es therapeutisch unfruchtbar ist. So sehen wir denn auch gerade bei diesen beiden Punkten notwendigerweise krasse Gegensätze zutage treten. Auf der einen Seite hören wir, daß wir Angstzustände und Zwangsvorstellungen zum größten Teil als ..einen Ausdruck des Infantilismus der Affektivität" (Juliusburger) zu betrachten haben, daß sich Organgefühlsstörungen durch eine "Hypoplasie mit daraus resultierender Dysfunktion" herleiteten — auf der anderen Seite lernen wir in allen Einzelheiten verstehen, aus welchen Trieben und Triebschicksalen und Erlebnissen heraus ein Mensch z. B. gerade zu dieser bestimmten Zwangsvorstellung kommen mußte. Aus der Bewußtseinspsychologie lassen sich nun eben Phobien usw. nicht erklären, und wer die unbewußten Motivierungen nicht sehen kann oder will, muß konsequenterweise auf eine psychologische Erklärung dieser Erscheinungen überhaupt verzichten. In weiterer Folge müssen diese Anschauungen zu einer gewissen Resignation bezüglich einer psychologischen Therapie führen, jedenfalls bezüglich einer kausalen Psychotherapie. Dagegen hat Freud uns gezeigt: es kommt zu diesen Phobien, diesen Angstzuständen durch eine Regression auf infantile Entwicklungsstufen, aber es kommt dazu durch Verdrängungsschübe, deren Mechanismen wir kennen oder dann anfangen zu kennen, und die wir durch eine Analyse wieder rückgängig machen können. Hierdurch entstehen allerdings keine Idealmenschen, aber doch sozial brauchbare Individuen. Ich betone diesen Effekt der Psychoanalyse mehr als die Behebung der Krankheitserscheinungen, weil es das weitaus Bedeutsamere ist.



Schließlich kann man eine ganze Reihe — wenn auch nicht alle — von den hier in Frage stehenden Symptomen auch auf andere Weise beseitigen, aber aus einem in sich gehemmten und gebundenen Menschen einen fürs reale Leben brauchbaren zu machen, der seine Kräfte auch wirklich zur Entfaltung bringen kann, das vermag wohl kaum eine andere Therapie.

Von einem der Herren Vorredner wurde wiederum Freud angegriffen wegen der Wichtigkeit, die er dem Sexualtrauma beimesse. Dagegen muß immer wieder betont werden, daß Freud diese Lehre von der traumatischen Atiologie schon seit geraumer Zeit verlassen hat. Es ist demgegenüber auf die Schrift von Dr. Abraham zu verweisen. Über das Erleiden infantiler Sexualtraumen, in welcher der Autor nachweist, daß diese Traumen gar nicht als ein nicht weiter zerlegbares, rein äußerliches Faktum aufzufassen sind, sondern daß ihnen in vielen Fällen ein Erleidenwollen des Kindes vorausgeht, so daß sie dadurch auch in ihrer Wirksamkeit anders aufgefaßt werden müssen.

Von einem "Recht, sich auszuleben" hat Freud sicher nicht nur nicht gesprochen, sondern es ist auch nicht zwischen den Zeilen herauszulesen. Im Gegenteil hat Freud stets mit gutem Grund betont, daß die Analyse mit moralischer Bewertung nichts zu tun hat, ebensowenig wie jede andere "Seinswissenschaft".

Herr Koerber dankt in seinem ausführlichen Schlußwort für die den Freudianern sonst ungewohnte wohlwollende und leidenschaftslose Form der Diskussion; sodann streift er in Kürze die einzelnen erhobenen Einwände. Er behauptet das Recht an die in Frage stehenden krankhaften Vorgänge außer mit den klinisch erprobten Methoden auch psychologisch heranzugehen, solange man sich nicht von den Tatsachen entferne oder in Phantastereien verliere. Die neue Art Freuds, diese Dinge zu sehen, ist zwar eine rücksichtslose und freie, aber eine durchaus nüchterne und aufs höchste vorsichtige; das ergibt sich immer wieder aus dem ernsten Studium seiner Originalarbeiten; man darf hier nicht aus den Entstellungen seiner Gegner Schlüsse ziehen. Die psychologischen Zusammenhänge sind allerdings höchst geheimnisvolle, so daß man nichts erst hineinzugeheimnissen brauche. Die Psychoanalyse bringt die rätsellösenden Einzelheiten aus dem Verhalten des Patienten selbst herauf, so daß der Arzt nichts hinzutun oder herauszusuggerieren brauche. Aus der Summe der analytisch erbrachten Einzeldaten schuf Freuds Genius die große Synthese seiner Lehre; damit schloß er an die bisherigen, durchaus nicht wertlosen, psychotherapeutischen Methoden eine neue an, die durch unablässige weitere Ausgestaltung ihrer inneren Struktur sich immer wirksamer erweisen wird. Koerber.

## Referate.

## Psychologie und Psychoanalyse.

Marcinowski, Zur Psychologie der Liebeseinstellungen. (Neue Generation Bd. 12. S. 61. 1916.)

Das Liebesstreben des Menschen ist, gerade so wie es beim Kinde der Fall ist, zunächst darauf gerichtet, geliebt zu werden. Eine solche Liebeseinstellung ist rein ich süchtig gerichtet und erstrebt grundsätzlich eigene Lust. Über diese materialistische Geistesrichtung müssen wir emporzudringen streben zu einer höheren, idealistischen Welt- und Lebensauffassung. Wirkliche Liebe muß lernen, den anderen zu lieben und sich dabei zu vergessen, muß Hingabe lernen, sonst bleibt sie nur Lust und reift nicht zu Glück.



### Rassenhygiene, Eugenik und Geburtenrückgang.

Würzburger, E., Rückblick auf die Literatur des Geburtenrückganges. (Soziale Praxis u. Arch. f. Volkswohlfahrt 1916. XXV. Nr. 21.)

Alle bisherigen Schriftsteller, die sich mit der Frage nach den Bevölkerungsvorgängen in Deutschland beschäftigt haben, kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, daß seit der Mitte der siebziger Jahre der Geburtenrückgang eine andauernde und stetig zunehmende Erscheinung sei. Verf., Direktor des statistischen Landesamtes in Dresden,

übt im vorliegenden Aufsatze an diesen Behauptungen eine scharfe Kritik.

Für ihn ist es falsch, anzunehmen, die Geburten seien schon seit etwa 40 Jahren im beständigen Rückgange begriffen, vielmehr habe dieser Vorgang zum ersten Male erst mit Beginn des neuen Jahrhunderts eingesetzt, denn die Zahl der lebendgeborenen Kinder auf 1000 Einwohner weist im Jahre 1901 noch gerade dieselbe Ziffer auf wie 1892 und ziemlich genau wie auch schon 1862. Die Meinung von dem andauernden Geburtenrückgange ist nur "eine Art optische Täuschung": man geht nämlich regelmäßig von dem Stande der Mitte der 1870er Jahre aus, verwechselt die damals bald nach dem Friedensschluß entstandene Hochflut von Geburten mit dem Normalstand und hält die ganz natürliche Rückkehr zur normalen Sachlage für eine erstaunliche Abnahme. Daß der Zeitpunkt des Eintritts des Geburtenrückganges nicht richtig erkannt wird, erklärt sich zum Teil dadurch, daß gewöhnlich nicht die Jahresreihen nach der Geburtsziffer, sondern Zusammenziehungen nach Jahrfünften oder Jahrzehnten benutzt werden. Falsch ist ferner die Behauptung, daß durch die Sterblichkeitsverminderung die Bevölkerungsabnahme, die aus der Zunahme der Geburtenverminderung entstanden sein würde, ausgeglichen worden sei; im Gegenteil ist, weil bis 1901 kein Geburtenrückgang vorlag, der Sterblichkeitsrückgang ungeschmälert der Bevölkerungsvermehrung zugute gekommen. Dieser Sterblichkeits-rückgang beginnt auch erst ungefähr seit der Mitte der 80er Jahre. Außerdem betraf er bis zur Jahrhundertwende fast ausschließlich die Erwachsenen, seitdem aber ungefähr fast ausschließlich die im ersten Lebensalter Befindlichen. Weil man diese zweifache Art des Sterblichkeitsrückganges bisher nicht kannte, entstand die Befürchtung, die Geburten werden sich weiter vermindern, die Sterblichkeit aber sich bald nicht mehr vermindern können, denn sie sei ihrer natürlichen Grenze schon sehr nahe gekommen. Dem gegenüber steht die Tatsache, daß die Sterblichkeitsverminderung der Erwachsenen (d. h. jenseits des Säuglingsalters), die während der wirklichen Geburtenrückgangszeit, also seit der Jahrhundertwende stattgefunden hat, uns jener natürlichen Grenze nur in einem ganz geringfügigen Maße näher gebracht hat, das die Voraussage eines baldigen Aufhörens der Verminderung in keiner Weise rechtfertigt. Die Sterblichkeit der Erwachsenen hatte viel eher beim Beginne des Geburtenrückganges bereits ihren erniedrigten Stand erreicht und beharrt seitdem ungefähr auf diesem Stande. Unverständlich ist weiter die Art, wie die neuerlichen Erfolge der Bestrebungen zur Bekämpfung der Säuglings-sterblichkeit, die sich in dem zweiten Zeitabschnitt des Sterblichkeitsrückganges gezeigt haben, in der fraglichen Literatur vielfach unerwähnt bleiben oder sichtlich herabgesetzt werden. Die Statistik lehrt, daß den im Vergleich mit 1901 im Jahre 1912 weniger geborenen 200 000 Kindern nach dem Säuglingssterbesatze von 1901 ein Weniger von nur 40 000 Todesfällen entsprochen haben würde, während die wirkliche Verminderung der Säuglingssterbefälle aber 145 000 betragen hat.

Ein Geburtenrückgang seit der Jahrhundertwende wird somit vom Verf. wohl zugegeben; dabei hat die Bevölkerung Deutschlands in den Jahren 1901—1914 sich um 11 Millionen vermehrt, in dem vorausgegangenen Zeitraum gleicher Länge mit seinem Rückgange der Sterblichkeit der Erwachsenen aber nur um 8,5 Millionen. Daraus folgt, daß die Geburtenzahlen überhaupt keinen richtigen Maßstab für die Bevölkerungsentwicklung abgeben, ebensowenig wie der Überschuß der Geburten über die Gesamtsterblichkeit, den man für einen untrüglichen Maßstab hierfür zu halten geneigt war. Das menschliche Leben ist vor wie nach der Geburt bis in die ersten Lebensjahre stark gefährdet; nur die Zahl der diese Gefährdungsperiode Überstehenden, die sog. Aufwuchsziffer entscheidet über den künftigen Volksbestand. Diese jährliche Aufwuchsziffer nungteren Feststellung etwa der Eintritt ins 7. Lebensjahr als Grundlage dienen kann, gibt in Verbindung mit der Ziffer der über diesem Alter jährlich Sterbenden die Veränderung desjenigen Volksbestandes an, der praktisch für die Zukunft allein in Betracht kommt. Die Aufwuchsziffer hat sich nun in der Zeit des Geburtenrückganges nicht vermindert, sondern im Königreich Sachsen und Bayern z. B. sogar vermehrt. Dessenungeachtet will Verf. keineswegs bestreiten, daß eine noch stärkere Volksvermehrung als die gegenwärtige anzustreben sei. Abgesehen davon, daß der augenblickliche Krieg Lücken



im Nachwuchs mit sich bringen wird, die wohl nicht so schnell sich wieder ausfüllen lassen, wie es nach 1870 der Fall war, ist ein Staat, der von übelwollenden Nachbarn umgeben ist, nicht stark genug an Volkszahl. Nur muß eine noch mehr beschleunigte Volkszunahme, um keine Übervölkerung des alten Bodens herbeizuführen, in der Form erfolgen, in der sich die Völker verjüngen, das ist durch Kolonisation, und zwar in erster Linie nicht, in fremden Erdteilen, weil dann die Leute dem Mutterlande bald entfremdet werden, sondern an den Ostgrenzen des Reiches.

Buschan (Stettin), z. Z. Hamburg.

#### Kriegsliteratur.

Vaerting, Die Frau, die erblich-organische Höherentwicklung und der Krieg. (Die neue Generation Bd. 12. 1916. Heft 3/4. S. 67.)

In der Verbindung der älteren Frau mit dem jüngeren Manne liegt wahrscheinlich die Grundlage der Entstehung und des Wachstums aller menschlichen Intelligenz. In den ersten Perioden des Menschengeschlechts, als das herrschende Mutterrecht dem Weibe gestattete, nach seinen eigenen Trieben zu wählen, verfuhr das Weib unbewußt nach diesen eugenischen Grundsätzen. An Stelle bloßer Instinkte vertritt das intelligente Weib mit Bewußtsein das Prinzip der Höherentwicklung der Nachkommenschaft. Die Frau, die die Last der Geburt und der Aufzucht allein zu tragen hat, wird suchen, eine qualitativ möglichst günstige Nachkommenschaft zu erzielen. Mit der Vorherrschaft des Vaterrechts kam in der Zeugung das männliche Prinzip zum Siege; dieses ist vor allem der Wunsch nach möglichst zahlreicher Nachkommenschaft. Der Ruf nach einer möglichst großen Kinderzahl erschallt jetzt im Kriege lauter denn je. Es entsteht die Gefahr, daß dadurch die Qualität erheblich zu Schaden kommt. An dem Weibe ist es, sich auf seine hohe eugenische Aufgabe zu besinnen. Das Weib soll zwar dem Kampf des Mannes um die Quantität nicht mit schroffer Ablehnung begegnen, aber es soll vor der Ehe den Körper ausreifen lassen und wieder der männlichen Jugend zur Erzeugung ihrer Kinder den Vorzug geben. Der Mann seinerseits soll mit dem Weibe seine Sorge auf die erblich-organische Höherentwicklung richten.

# Bücherbesprechungen.

Marcuse, Dr. Max (Berlin), Vom Inzest. (Juristisch-psychiatrische Grenzfragen. Zwanglose Abhandlungen. Heft 3/4.) Halle a. S. 1915. Carl Marhold. 84 S. 2 M.

Im ersten Kapitel führt der Verfasser den Nachweis, daß der Begriff und die Bedeutung der sog. "Blutschande" in der Menschheitsgeschichte relativ jungen Datums und der Abscheu vor ihr ein Kulturprodukt — daß somit die entgegengesetzte Ansicht, wonach er ein auf stammesgeschichtlicher Vererbung beruhender, auf das Menschengeschlecht überkommener natürlicher Instinkt sein solle, falsch ist. Ebenso schwierig wie die Frage nach Entstehung und Ursachen der Inzestscheu in der Menschheitsgeschichte ist die nach ihren in dividuellen Wurzeln, ihrer Ontogenese, bei den normalen Menschen der Gegenwart. Es ergibt sich nach M., daß die sexuelle Abneigung zwischen Nächstverwandten infolge der Gewohnheit des dauernden Zusammenlebens entsteht, weil das beständige Beieinandersein von Kindheit an sinnliche Reize und Wünsche zueinander nicht aufkommen und das Sexuelle aus der Persönlichkeit des Bruders oder der Schwester, des Vaters oder der Mutter gar nicht fühlen läßt (die angebliche positive Inzestneigung der Kinder und die Freudsche Auffassung von den individuellen Wurzeln der Inzestscheu wird von M. bestritten; er ist auch der Meinung, daß das "normale" Kind mindestens bis zum 8. Jahre Neigungen und Gefühle, die mit Recht als sexuelle zu bezeichnen wären, nicht kennt). — Aus der Genese der Inzestscheu ergeben sich auch Hinweise für die Ursachen des Inzestes selbst, die teils sozialer, teils psychischer Natur sind. In ersterer Beziehung vor allem schlechte Wohnungsverhältnisse, auch anderweitige wirtschaftliche Nöte (mangelnde Mittel für zu



bezahlenden Geschlechtsverkehr u. dgl.) — in psychischer Hinsicht die Naivität des Volkes unserm "Sittlichkeitskodex" gegenüber, moralische Anästhesie und Verständnislosigkeit, sexuelle Not, Variationsbedürfnis, gelegentlich auch Aberglaube, ferner besonders unter Alkoholeinfluß zustande kommende geistige Störung (geistige Schwäche, krankhafte Steigerung des Geschlechtstriebes). — Im Gegensatz zu diesen Inzestursachen muß noch der selteneren Formen wirklicher inzestuöser Liebe gedacht werden, wobei es gleichgültig bleibt, ob es bei einer (sich besonders durch Eifersucht verratender) inzestuöser Neigung bleibt, oder zu wirklichen Inzesthandlungen kommt. Inzestuöser Liebe der Eltern zu den Kindern scheint bisweilen eine Art Autoerotik zugrunde zu liegen. In anderen Fällen scheint die Inzestschranke selbst, durch Erregnng der Lust am Verbotenen, versagend zu wirken. Auch sadistische und masochistische Motive, sowie Einflüsse der Homosexualität können in Betracht kommen. — Angaben über Verbreitung und Häufigkeit des Inzestes, sowie über die in Betracht kommenden Strafrechtstheorien und strafgesetzlichen Bestimmungen bilden den Schluß des sehr wertvollen, eine vortreffliche Monographie des Gegenstandes bietenden Buches.

A. Eulenburg (Berlin).

Oettinger, Walter, Die Rassenhygiene und ihre wissenschaftlichen Grundlagen. Berlin, Fischer's med. Buchhandlung. 1914. 77 S.

Verfasser versucht in Gestalt eines Vortrages einen kurzen Überblick über die wichtigsten Tatsachen der Rassenhygiene (Eugenik) zu geben und gleichzeitig eine scharfe Kritik an diesen Lehren zu üben, die zu einer Vernichtung derselben führen soll; er erblickt in diesen Bestrebungen eine ernste Gefahr für die Menschheit!

Er bestreitet eingangs, daß die Hygiene die natürliche Auslese ausschalte und somit zur Panmixie, und diese wiederum zur Entartung führen müsse. Im nächsten Abschnitte prüft er die Frage, ob der prozentuale Gehalt der Gesamtbevölkerung an "entarteten" Menschen gegenwärtig wirklich größer als früher ist, mit andern Worten gesagt, ob es Beweise für eine fortschreitende Degeneration gibt und kommt auch hier zu dem absprechenden Ergebnis, daß sich auf Grund theoretischer Erwägungen sowohl, wie auch an der Hand von praktischen Erfahrungen die Annahme einer fortschreitenden Entartung keineswegs stützen oder auch nur wahrscheinlich machen läßt. Da dessenungeachtet ganz ohne Rücksicht, ob die Zahl der Entarteten zunimmt oder nicht, man immer sich als ideales Ziel die Eliminierung der vererblichen Krankheitanlagen stecken muß, so fragt es sich weiter, ob unser Wissen von der Vererbung krankhafter Anlagen uns zu einem Eingriff in den Generationsprozeß befähigt und berechtigt? Zu diesem Zwecke sucht Verf. festzustellen, ob und wieweit sich die Fortschritte der experimentellen Vererbungslehre, im besonderen die Mendelschen Gesetze, für die menschliche Pathologie nutzbar machen lassen. Er kommt trotz unserer in dieser Hinsicht noch sehr bescheidenen und oft genug strittigen Kenntnisse doch zu einem negativen Ergebnis, daß nämlich sich hieraus eine Stütze für eine grundsätzliche, dauernde Ausschaltung eines Menschen von der Fortpflanzung in der Vererbungslehre nicht ableiten läßt.

Im Anschluß hieran schildert er die rassenhygienischen Bestrebungen in den Vereinigten Staaten Nordamerikas, im besonderen die darauf bezügliche Gesetzgebung. Auch hiergegen verhält er sich ablehnend und meint, daß diese Gesetze nicht geeignet sind, unsere theoretischen Bedenken zu beseitigen. Im besonderen erörtert er die gesetzliche Regelung der Fortpflanzung für drei wichtige Gruppen, die Syphilis, die Tuberkulose und die Geisteskrankheit, bzw. das Verbrechertum. Selbst für diese drei schweren Krankheiten lautet sein Endresultat vernichtend; da er hier den Wert einer Regelung wohl kaum in Frage stellen kann, so nimmt er seine Zuflucht zu dem Hinweis, daß gegenüber der von ihm nicht wegzuleugnenden Gefahr doch wertvolle Keimanlagen, Anlagen, deren Bedeutung für die Entwicklung der Menschheit gar nicht abzuschätzen sind, (Genies) der Vernichtung anheimfallen könnten! Natürlich behauptet er zum Schluß auch, daß die Kosten des Staates und der Gesellschaft für die erheblich Minderwertigen überschätzt würden; er zieht hierbei im besonderen gegen die wertvollen Ergebnisse von L. Jens anläßlich des bekannten Preisausschreibens der "Umschau" zu Felde.

Im allgemeinen gewinnt man den Eindruck, als ob Verf. mit einer vorgefaßten Meinung an die Arbeit gegangen ist und nun alles in sein Prokrustesbett einzuzwängen sucht. Mancher Einwand erscheint auf den ersten Eindruck stichhaltig zu sein, aber bei näherer Prüfung gewinnt man doch die Überzeugung, daß in der Beweisführung an einer Stelle eine Lücke steckt. Was für seine Theorie nicht von Wert ist, läßt Verf. außer acht oder geht mit der Bemerkung, es wäre noch nicht bewiesen oder unsicher, darüber hin-



weg. Überzeugt haben mich seine Ausführungen nicht. Es ist aber zu bedauern, daß durch solche Arbeiten die zu vollem Recht bestehenden Lehren der Eugenik in den Augen des Laien wieder in Mißkredit kommen, anstatt Förderung und Mithilfe von ihm zu erfahren.

Buschan (Stettin), z. Z. Hamburg.

# Varia.

Am 6. Mai 1916 beging der Schöpfer der gerade für die Sexualwissenschaft besonders bedeutungsvollen "Psychoanalyse", Prof. Siegmund Freud in Wien seinen 60. Geburtstag. Indem wir dem hervorragenden Forscher unsere aufrichtigen Glückwünsche darbringen, verweisen wir auf die Würdigung seines Lebenswerkes durch Heinrich Koerber im Aprilheft (S. 1—10) und durch Iwan Bloch im vorliegenden Maiheft (oben S. 57 ff.) sowie auf die im gleichen Hefte (oben S. 92 ff.) abgedruckte Diskussion.

Schärfere Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. — Der Bundesrat beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit Erwägungen über Maßnahmen, die eine erfolgreichere Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten gewährleisten sollen. Diese Erwägungen sind nun dem Abschlusse nahe, und es sollen aus den Vorberatungen praktische Folgen gezogen werden. Schon in allernächster Zeit werden Bundesratsverordnungen erlassen werden. Auch die Mitwirkung des Reichstags soll in Anspruch genommen werden. In Aussicht genommen ist eine Anderung des § 361, 6 des Reichsstrafgesetzbuchs, der Zuwiderhandlungen von Prostituierten gegen die Zentralvorschriften und das absichtliche Fernbleiben von einer solchen Kontrolle unter Strafe stellt. (Voss. Zeit. Nr. 255 vom 19. Mai 1916.)

Nach der Frankf. Zeit. schlug die in England zur Bekämpfung der überhandnehmenden Geschlechtskrankheiten eingesetzte königl. Kommission strenge Maßregeln vor. Es soll geschlechtskranken Personen das Heiraten verboten werden. Ehen, in denen der eine oder der andere Teil geschlechtskrank ist, sollen für ungültig erklärt werden, ohne daß jedoch die Kinder illegitim werden. Die Arzte sollen die Pflicht haben, den Eltern Mitteilungen von Krankheitsfällen zu machen, damit die Heirat entweder verhindert oder wenigstens verschoben wird. In Fabriken, Arbeitsstätten und in allen Lehranstalten soll aufklärend gewirkt werden. Die marktschreierischen Anpreisungen sollen verboten werden. Heer und Flotte sollen ebenfalls aufgeklärt und auf die schweren Gefahren syphilitischer Krankheiten hingewiesen werden. Die Sterblichkeitsziffer in England in den oberen und mittleren Klassen betrug 302 von 1000 Erkrankungsfällen. In 10 Jahren nahm die Zahl der Ansteckungsfälle um 8,530/o zu. (Nach D. m. W. 42. 1916. Nr. 19. S. 582.)

Der "Allgemeine ärztliche Verein von Köln" hat in einer seiner letzten Sitzungen Beratungsstellen für Geschlechtskranke nicht für zweck mäßig erklärt. In Saarbrücken sind besondere Fürsorgeärzte mit unentgeltlicher Beratung beauftragt. (D. m. W. 19. 1916. Nr. 19. S. 581.)

Das von dem kürzlich verstorbenen Hans Groß begründete und in so vorbildlicher Weise redigierte "Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik" wird vom 66. Bande ab von Geh. Justizrat Dr. Horch (Mainz), Reichsgerichtsrat Dr. Heinrich Schmidt (Leipzig), Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Robert Sommer (Gießen), Dr. Franz Strafella und Dr. Hermann Zafita (Graz) gemeinsam herausgegeben.

Die eth nische Relativität der Sexualmoral und vor allem des Schamgefühls wird durch die folgende Schlußbemerkung in dem hochinteressanten Aufsatze des katholischen Missionars Fr. Vormann "Die Initiationsfeiern der Jünglinge und Mädchen bei den Monumbo-Papua, Deutsch-Neuguinea" (Anthropos Band 10/11. 1915/16. H. 1—2. S. 179) drastisch illustriert:



"Als Schlußbemerkung möchte ich anführen, daß in Monumbo überhaupt die Unkeuschheit als das Allheilmittel gilt, wodurch der einzelne Mensch gut wird und wodurch auch die Gesellschaft gut wird.

Darum ist Jungfräulichkeit verachtet. Darum ist es auch katholischen Jünglingen und Mädchen, die oft guten Willen haben, so schwer, keusch zu bleiben. Die Alten fordern von ihnen die Unzucht und werfen ihnen die abscheulichsten Schimpfnamen an den Kopf. Sie lassen ihnen keine Ruhe, bis sie nachgeben."

Unter dem Vorsitz des Reichstagsabgeordneten Geheimer Rat Georg v. Lukács und des Universitätsprofessors Ludwig Nekám fand am 24. März 1916 in der Dermatologischen Universitätsklinik zu Budapest eine Konferenz aller Vereine und Korporationen statt, die sich mit sozialhygienischen Problemen befassen und direkt oder indirekt den Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten unterstützen. Zweck der Konferenz war die Vorbereitung einer gemeinsamen Organisation, die eine einheitliche und mit der staatlichen Aktion in Einklang stehende gesellschaftliche Tätigkeit auf diesem Gebiete gewährleistet.



# Zeitschrift für Sexualwissenschaft

Dritter Band

Juni 1916

**Drittes Heft** 

## Über die Mittel, die zur Sicherung unserer staatlichen Existenz nötige Volksvermehrung dauernd herbeizuführen.

Von Hofrat Dr. L. Löwenfeld in München.

Das Sinken der Geburtenziffer, welches in Deutschland wie in anderen europäischen Ländern in den letzten Dezennien des verflossenen Jahrhunderts einsetzte und in diesem Jahrhundert rascher als vorher vor sich ging, hat schon vor dem Kriege die Aufmerksamkeit der Arzte und Hygieniker in vollem Maße auf sich gelenkt und darüber hinaus in den Kreisen patriotisch denkender Männer Besorgnisse wegen der Zukunft unseres Volkes wachgerufen. Diese mußten durch die Kriegsereignisse eine erhebliche Steigerung erfahren. Der Krieg hat uns ja einer enormen Zahl der körperlich und geistig tüchtigsten und zeugungsfähigsten Männer beraubt und bei einer vielleicht nicht viel geringeren Zahl durch Verkrüppelung und Krankheit die Tauglichkeit für die Ehe und das Fortpflanzungsgeschäft herabgesetzt oder ganz aufgehoben. Zugleich hat uns aber der Krieg in nachdrücklichster Weise gezeigt, welch große Bedeutung die Bevölkerungszahl für die Behauptung unserer Existenz und unserer Machtstellung, namentlich dem uns schon jetzt an Zahl so gewaltig überlegenen und in unheimlich raschem Wachstum begriffenen moskowitischen Völkerkomplexe gegenüber, besitzt. Schon vor dem Kriege hat man sich mit der Frage beschäftigt, durch welche Mittel sich dem weiteren Rückgange der Geburten entgegenwirken läßt. Diese Frage ist angesichts der durch den Krieg geschaffenen und als Folgen desselben zu erwartenden Verhältnisse brennender geworden. Wir können gegenwärtig nicht übersehen, wie sich die wirtschaftlichen Verhältnisse nach dem Kriege gestalten werden, und müssen mit der Möglichkeit rechnen, daß neben dem Ausfall an Geburten, welcher durch den Verlust und die Fortpflanzungsuntauglichkeit so vieler Männer bedingt wird, dadurch ein weiterer eintritt, daß aus wirtschaftlichen Gründen die Zahl der Eheschließungen abnimmt und die Beschränkung der Kinderzahl in den Familien noch weiter um sich greift. Es würde dies zu einem Geburtenrückgange führen, der erheblich über die bisherige Rate hinausgeht und für das Deutsche Reich eine schwere Kalamität bilden würde. Dem mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln vorzubeugen, ist eine Aufgabe, an die im Interesse unserer Selbsterhaltung baldigst und eventuell noch während der Daner des Krieges herangetreten werden muß, zumal es sich zum Teil jedenfalls um gesetzgeberische Maßnahmen handeln wird, deren Durchführung ohnedies eine gewisse Zeit erheischt.

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 3.



Der Geburtenrückgang läßt sich als eine Art sozialer Krankheit betrachten, und wenn wir eine Aussicht haben wollen, dem Übel mit Erfolg zu begegnen, müssen wir uns wie bei anderen Krankheiten vor allem über die Ursachen desselben Klarheit verschaffen, da nur deren Beseitigung das gewünschte Resultat verspricht.

An dem Geburtenrückgang ist zweifellos eine Anzahl von Umständen ursächlich beteiligt, deren Bedeutung jedoch sehr verschieden ist. Man hat bisher angeschuldigt: wachsende Verbreitung des Gebrauchs antikonzeptioneller Mittel und der kriminellen Kindsabtreibung, Zunahme der Geschlechtskrankheiten, Erhöhung des Heiratsalters der Männer, wirtschaftliche Verhältnisse, zunehmende industrielle Beschäftigung der Frauen, auch rein psychische Momente, veränderte Weltanschauung und Wandel der Ansichten über Ehe und Kindersegen 1). Je nach der Bedeutung, welche der einen oder anderen dieser Ursachen beigelegt wurde, wechselten bisher die Vorschläge in betreff der Bekämpfung des Übels. Diejenigen, welche in dem zunehmenden Gebrauch antikonzeptioneller Mittel die Hauptursache des Geburtenrückgangs erblicken zu dürfen glaubten, erwarteten sich große Dinge von behördlichen Maßnahmen, durch welche der Verkauf der in Frage stehenden Mittel erschwert und beschränkt wird. Sie übersehen aber dabei, daß durch die Behinderung des Gebrauchs antikonzeptioneller Mittel die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten gefördert wird und der sexuelle Präventivverkehr auch ohne irgendwelche käufliche Mittel, allerdings in einer besonders schädlichen Weise, geübt werden kann und tatsächlich geübt wird und daß man größere Verbreitung dieser Art von Vorsicht - (Congr. interr.), die ja ärztlich gewiß mit Recht schon lange bekämpft wird — aus hygienischen Gründen bedauern müßte<sup>2</sup>). Sie übersehen auch, daß selbst in kinderreichen Familien im Interesse der Frau wie der Nachkommenschaft zeitweilig der Gebrauch antikonzeptioneller Mittel nötig werden kann, wenn man nicht ganz auf sexuellen Verkehr verzichten will.

Der Präventivverkehr ist lediglich eine Modalität, durch welche eine Beschränkung der Kinderzahl oder überhaupt eine Verhütung der Konzeption herbeigeführt wird. Durch ein Verbot des Anpreisens antikonzeptioneller Mittel in Zeitungen und ähnliche Maßnahmen eine Beeinflussung des Geburtenrückgangs erzielen zu wollen, ist meines Erachtens aussichtslos. Der Kampf gegen die Modalitäten der Konzeptionsverhinderung richtet sich nur gegen die Oberfläche des Übels und läßt die in der Tiefe liegenden Ursachen desselben, von deren Beseitigung ein Erfolg zu erwarten ist, ganz und gar unberücksichtigt. Es

2) Die Beschränkung des sexuellen Verkehrs auf gewisse Tage, ist, weil selten geübt, hier außer Betracht gelassen.



¹) Auch die Ansicht hat Vertreter gefunden, daß die Ursache des Geburtenrückgangs in der Hauptsache auf sittlichem Gebiete liege. So spricht Hoffa (D. med. Wochenschr. 1915, S. 1340) den Satz gelassen aus, "daß der Geburtenrückgang im wesentlichen veranlaßt ist durch eine sittliche Degeneration". Ich muß mich diesem Urteil gegenüber hier mit der Bemerkung begnügen, daß in den unteren Volksschichten, speziell in der Arbeiterklasse, die Beschränkung der Kinderzahl — von den extremen Fällen des Einund Zweikindersystems abgesehen — zumeist mit einer Hebung, nicht mit einer Senkung des moralischen Niveaus zusammenhängt und daß auch in den Fällen, in welchen unethische Motive eine Rolle spielen, man noch kein Recht hat, wegen dieser allein schon von einer sittlichen Degeneration zu sprechen.

kann kaum einem Zweifel unterliegen, daß das Sinken der Geburtenziffer in der Hauptsache auf eine willkürliche Beschränkung der Kinderzahl in der großen Masse der unteren Bevölkerungsschichten, insbesondere in den Städten, zurückzuführen ist, da nach den bisherigen statistischen Ermittelungen die Landbevölkerung einen erheblich geringeren Anteil an dem Geburtenrückgange hat als die Einwohnerschaft der Städte. Wenn man nun nachforscht, welche Umstände in den unteren Bevölkerungsschichten (speziell in der Arbeiterklasse) zur Beschränkung der Kinderzahl der Familien geführt haben, so ergibt sich, daß in erster Linie ungünstige wirtschaftliche Verhältnisse im Spiele sind. Verhältnisse allein anzuschuldigen, haben wir jedoch keinerlei Berechtigung, da die wirtschaftliche Lage der unteren Klassen seit den Zeiten des Geburtenrückgangs sich nicht verschlechtert, nach manchen Angaben eher eine Besserung erfahren hat. Daß die wirtschaftlichen Verhältnisse einen Grund für die Beschränkung der Kinderzahl bildeten, wurde erst durch die Verbreitung malthusianischer Anschauungen in den unteren Klassen herbeigeführt, i. e. die Erkenntnis, daß der Kinderreichtum der Familie in einem gewissen Verhältnis zu den vorhandenen Subsistenzmitteln stehen muß, wenn die Fruchtbarkeit der Frauen nicht vorwaltend der Füllung der Friedhöfe dienen soll. Diese Erkenntnis war bei uns früher wenigstens in den unteren Klassen wenig verbreitet und wurde noch weniger praktisch berücksichtigt. Dies wurde häufig durch triviale Redensarten beschönigt, wie "für jedes Hasl findet sich ein Grasl" oder "wo sieben essen, kann auch ein achtes usw. essen". Ich habe einzelne fast unglaubliche Beispiele von Gleichgültigkeit für das Schicksal der erzeugten Kinder erlebt. So erinnere ich mich eines Flickschneiders, eines hageren, unansehnlichen Menschen, der mich vor einigen Dezennien gelegentlich wegen einer unbedeutenden Sache konsultierte. In dem Gespräche, das ich mit ihm hatte, bemerkte er mit einem gewissen Stolze — die Veranlassung ist mir nicht mehr erinnerlich, ich vermute, daß es eine Äußerung über seine Magerkeit war —, daß er Vater von 24 Kindern geworden sei. Verblüfft über diese Mitteilung fragte ich sofort, wie viel von diesen Kindern noch am Leben seien, und ich erhielt die etwas kleinlaute Antwort: Zwei. Dieser Mensch hatte offenbar nicht das geringste Gefühl für das Ungeheuerliche, welches darin lag, daß er 22 Kinder für den Friedhof geliefert hatte. Fällen, in welchen von 10, 9 und 8 Kindern nur eines am Leben geblieben war, begegnete ich mehrfach, und es war hierbei zumeist nichts von einem Bedauern über diesen Kinderverlust, eher eine gewisse Befriedigung zu konstatieren. Die Kinder, so tröstete man sich, sind ja besser im Himmel aufgehoben als auf dieser Erde, auf der ihnen so wenig Gutes in Aussicht steht.

Es ist nun wohl kein zufälliger Umstand, daß dem Geburtenrückgange allmählich eine Herabsetzung der Kindersterblichkeit folgte, die jedoch keineswegs so weit ging, daß sie den Ausfall an Geburten auszugleichen vermochte. Die Minderung der Kindersterblichkeit ist wohl in erster Linie auf ärztliche Bemühungen zurückzuführen. Allein, diese hätten das erzielte Resultat nicht herbeiführen können, wenn der gute Wille der Eltern, speziell der Mütter, nicht mitgewirkt hätte. Offenbar macht sich mit der Beschränkung der Kinderzahl auch mehr und mehr das Bestreben geltend, die Geborenen möglichst am Leben zu erhalten,



ein Bestreben, das ja bei einer geringeren Kinderzahl sich eher mit Erfolg durchführen läßt als bei einer größeren.

Wenn nun die Hauptursache des Geburtenrückgangs in den wirtschaftlichen Verhältnissen der unteren Klassen zu suchen ist, so ist es klar, daß eine Beseitigung des Übels nur durch Mittel erzielt werden kann, welche geeignet sind, den unteren Klassen die Scheu vor größerem Kindersegen zu nehmen und das Aufziehen einer größeren Kinderzahl zu erleichtern.

Am wirksamsten wäre es zweifellos, wenn die materielle Lage der wirtschaftlich schwachen und schwächsten Bevölkerungselemente in der Weise gehoben werden könnte, daß sie ohne irgendwelche Hilfe eine zahlreiche Nachkommenschaft am Leben zu erhalten vermöchten, ein triftiger Grund zur Beschränkung der Kinderzahl für sie also nicht mehr bestünde. Leider ist für absehbare Zeit die Erreichung eines solchen ökonomischen Zustandes für unsere Bevölkerung ausgeschlossen. und jeder Vorschlag in dieser Richtung müßte völlig aussichtslos erscheinen. Hiermit soll jedoch keineswegs angedeutet werden, daß eine Besserung der wirtschaftlichen Lage, speziell der Arbeiterklasse überhaupt nicht möglich und nicht mit allen staatlichen und privaten Mitteln anzustreben sei, da auch von einer bescheidenen Besserung ein günstiger Einfluß auf die Geburtenzahl zu erwarten ist. Wie aber die Dinge nun einmal liegen, läßt sich jede Hebung der Geburtenrate und damit jede Volksvermehrung, deren wir nach den uns durch den Krieg gebrachten Verlusten unbedingt zur Sicherung unserer künftigen Existenz bedürfen, nur durch Maßnahmen erreichen, welche auch den wirtschaftlich Schwächsten es ermöglichen, eine größere Kinderzahl zu ernähren und mit dem sonst Nötigen zu versorgen. Hierzu gibt es nur einen Weg: die Gewährung von Erziehungsbeiträgen, die, vom dritten Kinde anfangend, mit der Zahl der Kinder zu erhöhen wären, derart, daß die Zuletztgeborenen nicht mehr die Subsistenzmittel für die Jüngeren schmälern würden. Mit Geburtsprämien, die von einzelnen vorgeschlagen wurden, kann dem vorhandenen Bedürfnisse nicht Genüge geleistet werden, da es sich ja nicht lediglich darum handelt, die Zahl der Geburten zu vermehren — was allerdings durch Geburtsprämien in gewissem Maße erreicht werden könnte -, sondern auch die Geborenen am Leben zu erhalten. Die Gewährung von Erziehungsbeiträgen, welche bis zum 14. Lebensjahre fortgesetzt werden müßte, läuft darauf hinaus, daß der Staat, wenigstens in gewissem Maße, die Fürsorge für jene Kinder übernimmt, für welche Familien mit geringem Einkommen keine ausreichenden Subsistenzmittel besitzen. Diese Fürsorge wird nicht nur der Abneigung gegen größeren Kindersegen in den unteren Klassen Einhalt tun, sondern sich auch als wirksamstes Mittel zur Herabsetzung der Kindersterblichkeit erweisen. Die Notwendigkeit von Erziehungsbeiträgen ist auch schon von anderer Seite (so von Mayet, Rosenthal und von Gruber) erkannt und betont worden; sie kann jedoch bei ihrer Wichtigkeit nicht oft und nachdrücklich genug wiederholt werden, da sie voraussichtlich auf erheblichen Widerstand stoßen wird. Es ist ja nicht zu verkennen, daß die Einführung der vorgeschlagenen Maßnahme ungeheure materielle Mittel erfordern wird, und daher wohl auch zu befürchten, daß man vorerst mit weniger kostspieligen Vorkehrungen Abhilfe zu schaffen versuchen wird. Das nötige Resultat wird man jedoch auf diesem



Wege nie erreichen und früher oder später zu der Einsicht gelangen müssen, daß nur die Gewährung von Erziehungsbeiträgen uns eine Aussicht bietet, unsere Volkszahl auf die Höhe zu bringen, die für die Sicherung unserer Existenz nötig ist.

Indes würde auch die Forderung von Erziehungsbeiträgen als utopisch betrachtet werden müssen, wenn die hierfür erforderlichen Mittel nur auf dem Wege einer allgemeinen Steuerbelastung zu erlangen wären. Die ohnedies schon als Folge des Krieges in Aussicht stehende Steigerung der allgemeinen Belastung würde eine weitere Mehrung um den Betrag, den die Erziehungsbeiträge erfordern, nicht zulassen. Glücklicherweise können aber die für die in Frage stehenden Maßnahmen erforderlichen Mittel durch eine Spezialsteuer gewonnen werden, welche durchaus nichts Unbilliges enthält und eine gerechtere Verteilung der durch die Bedürfnisse des Staates bedingten Lasten herbeiführt. Es handelt sich um eine Besteuerung aller Kinderlosen beiderlei Geschlechts, allerdings nur von einer gewissen Alters- und Einkommenstufe an, also nicht bloß der Junggesellen, sondern auch der unverheirateten Weiblichkeit, der kinderlosen Eheleute, der Geschiedenen und Verwitweten; dann aber auch jener begüterten Familien, deren Kinderzahl (1-2) in gar keinem Verhältnisse zu ihrem Einkommen steht. Die Besteuerung könnte, ohne irgendwelche Ungerechtigkeit in sich zu schließen, selbst bei Personen mit mittlerem Einkommen recht ansehnliche Beträge liefern. Nehmen wir an, daß eine Familie mit einem Einkommen von 6000 M. vier Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren hat, so darf, unter den Verhältnissen, wie sie vor dem Kriege bestanden, der für diese Kinder nötige Aufwand auf 2400 M. veranschlagt werden, wonach den Eltern für die Bestreitung ihrer eigenen Bedürfnisse nur der Betrag von 3600 M. bleibt. Es wird bei Berücksichtigung dieser Tatsachen gewiß nicht als unbillig erachtet werden können, wenn einer kinderlosen Familie mit einem Einkommen von 6000 M. eine Spezialsteuer von 1200 M. auferlegt wird, ein Betrag, der dem Aufwande für nur zwei Kinder entsprechen, aber genügen würde, einen Erziehungsbeitrag für vier Kinder zu liefern. Durch eine auf die Junggesellen sich beschränkende Steuer, wie sie in einzelnen Ländern schon bestehen soll, werden dagegen nie auch nur entfernt jene Mittel aufgebracht werden können, welche die Gewährung von Erziehungsbeiträgen bei unserer Bevölkerungszahl erheischt.

Um den gesetzgebenden Körperschaften sowohl als den Bevölkerungselementen, welche von der in Aussicht genommenen Steuer betroffen werden müßten, die Einsicht in die Notwendigkeit nicht nur, sondern auch die Billigkeit der geforderten Maßnahmen zu eröffnen, dürfte es nicht überflüssig sein, wenn wir hier auf die Wandlung in den allgemein verbreiteten Ansichten über die staatsbürgerlichen Pflichten hinweisen, welche der Krieg zur Folge haben muß. Bisher haben die Verheirateten im allgemeinen den Erwerb von Nachkommenschaft als eine Privatangelegenheit betrachtet, der gegenüber der Staat nur die Pflicht der Registrierung durch die Standesämter hat. Diese Ansicht muß aufgegeben werden. Der Krieg und seine jetzt schon erkennbaren Folgen lassen keinen Zweifel darüber zu, daß die Erzeugung von Nachkommenschaft seitens der Verheirateten nicht lediglich Privatsache, sondern eine Angelegenheit von höchstem, staatlichen Interesse ist, da-



her auch der Staat das Recht und die Pflicht hat, soweit seine Befugnisse und Machtmittel reichen, einzugreifen, um die für seinen sicheren Fortbestand erforderliche Volksvermehrung herbeizuführen. ferner die Einsicht, die bisher nur wenige besaßen, sich verbreiten und allgemein wirksam werden, daß wir allein dem Schutze des Staates den Genuß unseres Besitzes, Einkommens und unsere persönliche Sicherheit zu verdanken haben und daher auch jeder Staatsangehörige dazu beizutragen hat, daß dem Staate dieser Schutz jederzeit in ausreichendem Maße möglich wird. Die Ausübung dieses Schutzes unseren mächtigen äußeren Feinden gegenüber ist aber von unserer Volkszahl abhängig. Aus dieser Sachlage erwächst den Verheirateten die Pflicht, durch Erzeugung von Nachkommenschaft an der Vermehrung unseres Volkes und damit der Sicherung unserer staatlichen Existenz teilzunehmen. Die kinderlosen Verheirateten und Unverheirateten müssen andererseits zu der Erkenntnis gelangen, daß es ihnen obliegt, soweit ihre Verhältnisse es gestatten, finanziell dazu beizutragen, daß der Staat die Fürsorge für alle Kinder übernehmen kann, für deren Unterhalt die Familien nicht die nötigen Mittel besitzen. Die bisherige allgemeine Auffassung der staatsbürgerlichen Pflichten muß demnach in gewissen Beziehungen eine Wandlung erfahren.

Mit der Gewährung von Erziehungsbeiträgen ist indes noch nicht alles für die Hebung der Geburtsrate Nötige getan. Die in Frage stehende Maßnahme ist nicht nur geeignet, eine erhebliche Vermehrung der Geburten herbeizuführen, sie bildet auch, wie schon angedeutet wurde, einen sehr wirksamen Faktor in der Bekämpfung der Kindersterblichkeit; doch darf neben derselben keines der Mittel, welche sich bisher für die Herabsetzung der Kindersterblichkeit in irgendeiner Weise wirksam erwiesen haben, vernachlässigt werden (so die Aufklärung der Mütter, die Gewährung von Stillprämien, die Einrichtung von Säuglingsmilchküchen, die Überwachung der Kostkinder usw.). Es wird ferner eine staatlich organisierte Mutterschaftsversicherung eintreten müssen, welche es den schwangeren Frauen ermöglicht, in den letzten Monaten vor der Niederkunft und in den ersten nach derselben sich zu schonen und der Pflege des Säuglings sich zu widmen. Auch die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten muß mit aller Energie fortgesetzt werden. Nach einer Berechnung Blaschkos soll auf die Folgen der Gonorrhöe allein jährlich ein Ausfall von 200 000 Geburten zurückzuführen sein. Ich halte diese Annahme für übertrieben. Allein, wenn auch nur die Hälfte der angegebenen Zahl der Wirklichkeit entspricht, so würde dies einen mehr als hinreichenden Grund bilden, gegen die Leichtfertigkeit und Sorglosigkeit der meisten mit Gonorrhöe Infizierten mit aller Energie vorzugehen. Von einzelnen Autoren, so insbesondere von Prof. v. Gruber, wird auch von der Ansiedelung einer größeren Anzahl bäuerlicher Elemente im Inlande oder auf erobertem Gebiete erheblicher Vorteil für die Volksvermehrung erwartet. Zweifellos wird, wenn es möglich sein sollte, Hunderttausenden jetzt in Städten und auf dem Lande wohnenden Individuen einen für die Ernährung einer Familie ausreichenden Landbesitz mit dem dazu Nötigen an Gebäulichkeiten und Inventar zu verschaffen, von den Angesiedelten ein an Zahl und Tüchtigkeit wertvoller Nachwuchs zu erwarten sein. Allein die Lösung des Siedelungsproblems wird große finanzielle Opfer seitens des Staates



erheischen, und die Wirkung der Ansiedelungen auf die Volksvermehrung kann erst im Laufe von Jahren eintreten und nie so bedeutend werden, daß deshalb irgendeine andere im Vorstehenden erwähnte Maßnahme entbehrlich würde. Endlich ist auch eine Herabsetzung des Heiratsalters der Männer, und zwar schon aus dem Grunde anzustreben, weil die raschere oder langsamere Aufeinanderfolge der Generationen von dem Alter der heiratenden Männer abhängt. Wir können auf diesen Punkt erst später näher eingehen.

Die Bekämpfung des Geburtenrückgangs schließt noch eine Aufgabe in sich, welche besondere Schwierigkeiten bietet. Man kann nicht behaupten, daß die Beschränkung der Kinderzahl in den Familien mit der Verringerung des Einkommens zunimmt, d. h., daß die Ärmsten unter der ärmeren Bevölkerung die wenigsten Kinder haben. Manche statistische Tatsachen weisen andererseits darauf hin, daß mit wachsendem Wohlstand und höherer sozialer Stellung der Kindersegen in den Familien nicht zu-, sondern abnimmt. Auch ohne Berücksichtigung irgendwelcher statistischer Daten, lediglich auf Grund alltäglicher Beobachtung läßt sich sagen, daß in den Familien des Mittelstandes und der oberen Zehntausend die Kinderzahl im allgemeinen geringer ist als bei den Angehörigen der unteren Volksklassen in den Städten und der ländlichen Bevölkerung. In letzteren Kreisen hat das im Mittelstande und unter den Hochbegüterten so verbreitete Ein- und Zweikindersystem glücklicherweise noch wenig Eingang gefunden.

Der Krieg, welcher bei der Zusammensetzung unseres Volksheeres seine Opfer gleichmäßig von allen Ständen und Berufsarten forderte, hat uns einer großen Anzahl von Männern beraubt, welche der gebildeten und intelligenteren Klasse angehören, die vorwaltend durch den Mittelstand vertreten ist. Zu dem Ausfall an Nachwuchs, der von diesen Männern zu erwarten gewesen wäre, kommt noch der Umstand, daß durch die Folgen des Krieges die Verhältnisse vieler dem Mittelstande angehöriger Männer vielleicht so verschlechtert werden, daß bei ihnen die Neigung zum Heiraten abnimmt und bei den bereits Verheirateten die Kinderzahl möglichst beschränkt wird, wenn nicht Vorkehrungen gegen diese Mißstände getroffen werden. Es ist aber im Interesse unserer Kultur, sowie unserer wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und militärischen Leistungsfähigkeit höchst wünschenswert, ja nötig, daß das Zahlenverhältnis der gebildeten und intelligenteren Klasse zu den unteren Bevölkerungsschichten sich wenigstens nicht ungünstiger als bisher gestaltet. Dies würde aber eintreten, wenn in den unteren Schichten die Geburtenzahl sich hebt, während sie im Mittelstande, was nach dem Angeführten wohl möglich ist, infolge des Krieges noch weiter sinkt. Wenn wir die Bekämpfung des Geburtenrückgangs ernst nehmen, dürfen wir daher nicht übersehen, daß auch beim Mittelstande sich Aufgaben bieten, deren Bedeutung nicht unterschätzt und deren Inangriffnahme nicht auf die lange Bank geschoben werden darf.

Auch hierbei müssen wir uns zunächst über die Ursachen der Beschränkung der Kinderzahl einige Klarheit verschaffen. Die Motive sind, wie nicht zu leugnen ist, wenigstens in den wohlsituierten Klassen keineswegs immer ethischer Natur. Bequemlichkeit, Genußsucht, Eitelkeit der Frauen, der Wunsch, den Nachkommen durch ein großes Erbe die soziale Stellung der Eltern zu sichern, spielen vielfach eine Rolle.



In den unteren Schichten des Mittelstandes, in welchen einem bescheidenen Einkommen ein geringes oder kein Vermögen gegenübersteht, bilden die erheblichen Kosten der Ausbildung für eine der höherstehenden Berufsarten und die Schwierigkeiten der Erlangung einer bezahlten Stellung in denselben die gewichtigsten Motive der Beschränkung der Nachkommenschaft. Die Maßnahmen, welche auf eine Hebung der Geburtenzahl im Mittelstande und bei den Hochbegüterten wirken sollen,

müssen diesen Umständen Rechnung tragen.

In erster Linie muß die Erziehung der weiblichen Jugend darauf gerichtet sein, daß auch bei ihr ein Bewußtsein von staatsbürgerlichen Pflichten sich entwickelt, die wegen persönlicher Neigungen und Wünsche nie vernachlässigt werden dürfen. Es muß dem Mädchen beigebracht werden — und die so verbreitete Prüderie darf hiervon nicht abhalten —, daß sie ebenso wie die Männer Pflichten gegen den Staat haben, unter dessen Schutz sie leben, und, wenn es dem Manne obliegt, mit der Waffe das Vaterland zu verteidigen, so obliegt es der Frau, die Lasten der Mutterschaft auf sich zu nehmen, nicht lediglich soweit es ihren persönlichen Wünschen entspricht, sondern soweit das Interesse des Staates es erheischt. Es muß auch, wenigstens den heiratsfähigen Mädchen, die Bedeutung der Volksvermehrung für die Fortdauer unserer staatlichen Existenz völlig klar gemacht und kein Zweifel darüber gelassen werden, was dieser Sachlage gegenüber der Patriotismus von den Frauen verlangt. Allein die angedeutete Einwirkung auf das weibliche Geschlecht genügt keineswegs, da für die Beschränkung der Kinderzahl häufig genug die Männer den Ausschlag geben. Auch bei ihnen muß daher das Bewußtsein geweckt und fortgesetzt genährt werden, daß die Erzeugung von Nachkommenschaft nicht durch ihre persönlichen Wünsche und Interessen allein bestimmt werden darf, daß es vielmehr gilt, hier eine patriotische Pflicht zu erfüllen. Daneben dürste sich eine schon oben erwähnte Maßnahme wirksam erweisen: die ergiebige Besteuerung der Familien, welche bei sehr günstigen Einkommensverhältnissen an dem Ein- oder Zweikindersystem festhalten. Man darf nicht übersehen, daß der andauernde Gebrauch antikonzeptioneller Mittel oder einer anderen Art von Vorsicht mit nicht unerheblichen Unannehmlichkeiten verknüpft ist und dazu der Sicherheit ermangelt. Wenn nun noch dazu die materiellen Vorteile des Ein- oder Zweikindersystems durch die in Rede stehende Besteuerung wesentlich verringert werden, so darf man darauf rechnen, daß eine erhebliche Zahl von Familien sich dazu verstehen wird, die Last einer größeren (wenn auch noch nicht großen) Kinderzahl auf sich zu nehmen, zumal das Staatsinteresse dies erheischt. Mißlicher liegen die Dinge in den Fällen, in welchen Knappheit des Einkommens die Beschränkung der Kinderzahl veranlaßt. Hinweise auf die patriotische Pflicht eines jeden Familienvaters mögen wohl auch hier von Nutzen sein, doch ist es dringend nötig, daß auch von staatlicher Seite das Mögliche geschieht, um den in Frage stehenden Familien das Aufziehen einer wenigstens mäßigen Kinderzahl und deren berufliche Ausbildung zu erleichtern. Zunächst muß die Steuerermäßigung, die gegenwärtig schon bei einer Mehrzahl von Kindern gewährt wird 1), bedeutend erhöht und auch auf die Kom-

<sup>1)</sup> Diese Angabe bezieht sich auf Bayern; über die Steuerverhältnisse in den übrigen Bundesstaaten bin ich nicht unterrichtet.



munalsteuern ausgedehnt werden, so daß für die Familie hieraus eine ansehnliche Ersparnis resultiert. Beamten mit einer Mehrzahl von Kindern muß ferner ein rascheres Vorrücken in die höheren Gehaltsklassen gewährt werden als den Junggesellen und kinderlosen Verheirateten. Ferner müssen an allen staatlichen und kommunalen Anstalten den Kindern Befreiung von Schulgeld, an Universitäten Befreiung von Kollegienhonorar gewährt werden. Auch das Vorurteil ist zu bekämpfen, daß die Söhne von Angehörigen der gelehrten Berufe immer wieder einem solchen sich zuwenden müssen, da die Überfüllung dieser Berufe die Erlangung einer einigermaßen einträglichen Stellung sehr erschwert.

Wie wir schon an früherer Stelle bemerkten, ist eine Herabsetzung des durchschnittlichen Heiratsalters der Männer, welches in Deutschland 29 Jahre (Bornträger) ist, im Interesse der Volksvermehrung höchst wünschenswert. Auf diesen Punkt hat in jüngster Zeit Dr. Vaerting in einem Schriftchen mit vielversprechendem Titel 1) besonderes Gewicht gelegt. Die von dem Autor zur Abwehr eines Bevölkerungsniederganges vorgeschlagenen Maßnahmen enthalten einen richtigen Kern, schießen aber infolge biologischen Übereifers und ungenügender Sachkenntnis des Autors zum Teil so weit über das Ziel hinaus, daß sie sich nicht nur als utopisch, sondern auch als unhygienisch erweisen. V. bemerkt 1. c. Seite 54/55: "Die notwendigste gesetzliche Maßnahme, welche sich aus dem biologischen und sanitären Bedingungen zur wirklichen Bekämpfung eines drohenden Bevölkerungsniederganges ergibt, ist die Abänderung des Heiratsalters. Heute ist die untere Grenze für den Mann auf 21, für die Frau auf 16 Jahre und darunter festgesetzt. Eine Umkehrung dieses Heiratsalters wäre vielleicht das zweckmäßigste. Jedoch würde es wohl auch genügen, zu dem männlichen Heiratsalter von 17 Jahren zurückzukehren, wie es vor 1900 in Preußen bestand. Bei den Frauen auf weniger als 21 Jahre herunterzugehen, scheint für die heutigen Verhältnisse kaum ratsam."

Ich habe mich mit der Frage des für eine Eheschließung passendsten Lebensalters schon vor Jahren eingehend beschäftigt, und es ist daher begreiflich, daß ich über die von dem Autor vorgetragenen Ansichten, die sich von den von mir auf Grund reicher Erfahrung und vielfacher Erwägungen vertretenen?) ganz außerordentlich entfernen, einigermaßen erstaunt war. Fragen wir uns, wie Dr. V. zu einem so seltsam klingenden Vorschlage kommt, so erfahren wir, daß derselbe auf Anschauungen fußt, die ganz und gar unhaltbar sind. "Wir haben", so bemerkt er S. 22, "eine ganze Reihe von Männerjahrgängen, die längst zeugungsfähig sind, aber nicht ehefähig, weder gesetzlich, noch vom Standpunkt der materiellen Fundierung des ehelichen Haushalts. Diese Männer haben den stärksten Geschlechtstrieb und die größte Neigung und Lust zum heiraten. Diesen Altersklassen muß mit allen Mitteln die Ehe ermöglicht werden, um die durch den Kriegsverlust entstandene Lücke in der Zahl der ehefähigen Männer auszufüllen."

<sup>2)</sup> Siehe Löwenfeld: "Über das eheliche Glück". 3. Aufl. S. 32 u. f. Dem Autor scheinen meine hier in Frage stehenden Darlegungen völlig unbekannt



geblieben zu sein.

<sup>1)</sup> Dr. Vaerting: Wie ersetzt Deutschland am schnellsten die Kriegsverluste durch gesunden Nachwuchs?

Zur Stütze dieser Ansicht führt der Autor an, daß die Geschlechtsfunktion bereits im Alter von 13—14 Jahren sich entwickelt und mit 16 Jahren vollkommen ausgebildet ist, so ausgebildet, daß nach zahlreichen statistischen Feststellungen bei einem großen Prozentsatz in diesem Alter mit dem Geschlechtsverkehr begonnen wird. Demgegenüber ist folgendes zu bemerken.

Die Annahme, daß mit 16 Jahren die Geschlechtsfunktion im Durchschnitt - Dies ist jedenfalls des Autors Meinung - bereits vollkommen entwickelt ist, kann nicht als zutreffend bezeichnet werden. Der Autor übersieht völlig, daß mit der Begattungsfähigkeit noch nicht die Zeugungsfähigkeit gegeben ist, letztere vielmehr erst später (im Durchschnitt zwischen dem 14. und 18. Lebensjahre) 1) sich einstellt, während die facultas coeundi schon mit 13 Jahren vorhanden sein kann. Die bisherigen, zumeist an Studenten vorgenommenen statistischen Untersuchungen über den Zeitpunkt des ersten sexuellen Verkehrs sind ganz und gar unzulänglich zur Feststellung allgemein gültiger Schlüsse. Wir sind darüber noch völlig unaufgeklärt, wie es sich in der fraglichen Beziehung bei der Arbeiter- und ländlichen Bevölkerung verhält. Daneben kommt aber noch in Betracht, daß der Zeitpunkt des Beginns sexuellen Verkehrs nicht lediglich, ja wahrscheinlich nicht einmal vorwaltend durch die Stärke des Sexualtriebs in dem betreffenden Alter, sondern auch durch zufällige Umstände wie Gelegenheit, Verführung, momentane sexuelle Erregung infolge von Alkoholgenuß usw. bedingt ist. Daß die Männer zwischen 17 und 21 Jahren den stärksten Geschlechtstrieb und die größte Neigung und Lust zum Heiraten haben, widerspricht ebenfalls der Erfahrung. Der Geschlechtstrieb ist bei den 17- und 18-Jährigen oft noch recht bescheiden entwickelt und erreicht bis zum 21. Lebensjahre keineswegs sein Maximum. Die Stärke dieses Triebes nimmt vielmehr noch in den zwanziger Jahren zu.2) Daß die männlichen Individuen im Alter von 17-21 Jahren die stärkste Neigung und Lust zum Heiraten haben, ist andererseits eine Behauptung, die so sehr der Wirklichkeit widerspricht, daß es sich nicht lohnt, näher darauf einzugehen. Der Autor hat ferner nicht bedacht, daß die körperliche Entwicklung des Zeugenden von großer Bedeutung für die Nachkommenschaft und bei 17 jährigen Individuen im Durchschnitt noch mangelhaft selbst bei 21-jährigen noch nicht abgeschlossen ist. Dies ist gewöhnlich erst im 25. Lebensjahre der Fall. V. hat daher übersehen, daß die von ihm so hoch gewertete Verjüngung des Heiratsalters zu einer Nachkommenschaft führen müßte, deren Qualität jedenfalls zum großen Teile den rassehygienischen Anforderungen nicht entsprechen kann.

Es ist nicht zu befürchten, daß unsere gesetzgebenden Körperschaften die Vorschläge des Autors auch nur in Erwägung ziehen. Die Erhöhung des gesetzlichen Heiratsalters, welches in Preußen vor Einführung des bürgerlichen Gesetzbuches das 17. Lebensjahr war, um 4 Jahre, kam zweifellos unter Mitwirkung ärztlicher Sachverständiger zustande und war auf gewichtige Argumente gestützt. Würde das Heiraten 17jähriger oder gar 16jähriger Jungen, wie es V. will, gesetz-

<sup>2</sup>) Siehe Löwenfeld. Sexualleben und Nervenleiden. 5. Aufl. 1914. S. 38.



<sup>1)</sup> Siehe Ausführliches hierüber in: A. Moll. Das Sexualleben des Kindes. S. 48 u. f.

lich gestattet, so wäre der hiervon für die Volksvermehrung zu erwartende Vorteil sehr gering, da bei einem Teile derselben die Zeugungsfähigkeit überhaupt noch mangelt und die Nachkommenschaft der übrigen nicht von einer Qualität wäre, die eine lange Lebensdauer und große Widerstandsfähigkeit erwarten läßt. Dazu kommt aber der Umstand, der auch für die 18- und 19-Jährigen noch zutrifft, daß häufiger sexueller Verkehr in dem in Frage stehenden jugendlichen Alter die körperliche Entwicklung und den Gesundheitszustand ungünstig beeinflußt 1).

Die ökonomischen Schwierigkeiten, welche der Verwirklichung seines Vorschlags entgegenstehen, übersieht der Autor keineswegs, und diese sind es, welche seiner Idee einen ganz utopischen Charakter verleihen; dies bedarf keiner langen Darlegung. Man darf nur daran denken, in welchen wirtschaftlichen Verhältnissen sich die jungen Individuen im Alter von 16-20 Jahren zumeist noch befinden. Sie sind noch Schüler an Mittelschulen oder Studierende an Hochschulen, Kaufmannslehrlinge oder angehende Kommis, Handwerksgesellen oder Arbeiter mit dem bescheidenen Lohne der Anfänger. Die Mittel zur Ernährung einer Frau, von Kindern ganz abgesehen, auf Grund eigenen Verdienstes besitzen sie in der Regel nicht. Diesem Stande der Dinge kann auch durch die Gewährung eines staatlichen Heiratszuschusses, wie ihn V. vorschlägt, nicht abgeholfen werden, da dieser Zuschuß wohl zu leichtsinnigem Heiraten verleiten, aber nie von einer Höhe sein könnte, um dem Arbeiter mit geringem Verdienste die Ernährung von Frau und Kindern zu ermöglichen. Neben dem Heiratszuschusse würden auch die oben erwähnten Erziehungsbeiträge sich noch als notwendig erweisen, und eine derartige doppelte Belastung des Staates kann nicht wohl verlangt werden.

Und nun noch eine andere Seite des V.schen Vorschlags. Man stelle sich vor, welche Ehe- und Familienverhältnisse resultieren müßten, wenn die 17- und 18-Jährigen bereits trotz ihrer geistigen Unreife eine Gattinwahl treffen könnten und durch eine Eheschließung genötigt würden, sich mit Familiensorgen zu belasten. Sie würden zumeist früher oder später diese Sorgen und die Gebundenheit der Ehe so lästig empfinden, daß die Reue über den verfrühten Schritt nicht ausbliebe. Die Zahl der Ehescheidungen würde durch diese, wie wir sahen, auch in anderer Hinsicht nicht zu billigenden Heiraten gewaltig anwachsen.

Das von Dr. V. zur Hebung der Volksvermehrung in erster Linie empfohlene Mittel erweist sich, wie wir sehen, als unbrauchbar, in gewissen Beziehungen auch als bedenklich, und dennoch muß die Herabsetzung des Heiratsalters der Männer als ein für die Volksvermehrung wichtiger Faktor anerkannt und von staatlicher wie privater Seite möglichst angestrebt werden. Die Aufgabe, die sich hier bietet, stößt jedoch auf viele Schwierigkeiten. Mit einer Herabsetzung gesetzlichen Heiratsalters wäre wenig getan, da nur eine solche bis zum 20. Jahre in Betracht kommen kann, in welchem die Dienstpflicht für das aktive Heer beginnt, und es sich doch nicht empfiehlt, gerade den zu diesem Dienste temporär oder überhaupt Untauglichen das Heiraten zu er-

<sup>1)</sup> Seved Ribbing führt in seiner Schrift "Die sexuelle Hygiene" an, daß von 1000 verheirateten Männern zwischen 14 und 20 Jahren während einer Beobachtungsperiode in Frankreich 29,3, von 1000 unverheirateten in derselben Zeit nur 6,7 starben.



möglichen. Staatliche Heiratszuschüsse zur Erleichterung frühen Heiratens können, wie wir schon erwähnten, nicht beansprucht werden. Eine andere Einrichtung, welche keine staatliche Belastung erfordert, dürfte geeigneter sein, die Männer der unteren Bevölkerungsklasse zu früherem Heiraten anzuregen und ihnen auch solches zu erleichtern. Als solche käme eine Heiratsversicherung in Betracht, ähnlich der Kranken- und Invaliditätsversicherung. Diese wäre in der Weise durchzuführen, daß den gelernten Arbeitern (Handwerkern) von ihrer Gesellenzeit an, den ungelernten etwa vom 17. Lebensjahre an ein gewisser Prozentsatz ihres Lohnes abgezogen und einer Kasse überwiesen wird, welche die Beträge admassiert und den Versicherten im Falle der Verheiratung mit einer gewissen Verzinsung aushändigt. Diese Einrichtung hätte den doppelten Vorteil, daß sie die jugendlicheu Arbeiter zum Sparen nötigt, was ihnen im Ehestande sehr zugute kommt und sie dadurch für den Ehestand gewissermaßen vorbereitet, dann aber auch ihnen das Eingehen einer Ehe erleichtert und hierdurch einen Anlaß zum früheren Heiraten bilden mag. Daß man verheiratete Arbeiter besser bezahlt als ledige, ist an sich gewiß wünschenswert. Allein ein hierauf bezüglicher Vorschlag hat keine Aussichten auf irgendeinen Erfolg.

Eine Heiratsversicherung der Söhne, die allerdings mit dem ersten Lebensjahre beginnen müßte, ähnlich der Militärversicherung, dürfte sich auch für die weniger begüterten Klassen des Mittelstandes empfehlen, um den Söhnen eine Verheiratung auch bei geringerem Einkommen und unsicherer Stellung zu ermöglichen oder wenigstens zu erleichtern. Den Familien mit größerem Vermögen erwächst dagegen die Pflicht, den Söhnen die Mittel zum frühen Heiraten zu gewähren und sie auch hierzu zu ermuntern und nicht, wie es bisher oft der Fall war, auf eine reiche Partie warten zu lassen.

Dr. Vaerting hat, wie wir sahen, auch eine Hinaufsetzung des gesetzlichen Heiratsalters für das weibliche Geschlecht verlangt, wobei er sich auf die Erfahrung stützen konnte, daß zu frühes Heiraten sich für Mutter wie Kind häufig nachteilig erweist. Dies sind jedoch längst bekannte Tatsachen, welche die Ärzte schon immer veranlaßten, ihre Stimme gegen das zu frühe Heiraten der Mädchen zu erheben. Ein genügender Grund, die Hinaufsetzung des gesetzlichen Heiratsalters für das weibliche Geschlecht anzustreben, liegt jedoch deshalb nicht vor. Heiraten 16- und 17-jähriger Mädchen sind im ganzen nicht häufig, und in einzelnen dieser Fälle mögen Verhältnisse vorliegen (Schwängerung), welche für eine Verehelichung in diesem jugendlichen Alter einen triftigen Grund bilden.

Von manchen Seiten, und wie ich glaube mit Recht, wurde auch die Aufhebung des Zölibats der Lehrerinnen und weiblichen Beamten im Interesse der Volksvermehrung befürwortet. Die Nachkommenschaft, welche von dieser Seite zu erwarten wäre, ist wohl nicht sehr zahlreich, doch haben wir keinen Grund, darauf zu verzichten, selbst wenn die Realisierung des gemachten Vorschlags einige Opfer erheischen sollte.

Ich habe mich im Vorstehenden mit den Maßnahmen beschäftigt, welche geeignet sind, unsere Volkszahl auf die zum Schutze unserer staatlichen Existenz erforderliche Höhe zu bringen und auf dieser auch



dauernd zu erhalten. Mit der Volksvermehrung allein ist jedoch nicht alles Nötige getan. Unsere Sorge muß nicht nur der Quantität, sondern auch der Qualität unseres Nachwuchses sich zuwenden, und in dieser Beziehung ist noch vieles zu tun, wenn auch die bewundernswerten Leistungen aller Teile unseres Heeres wie unserer Marine zur Genüge dafür zeugen, daß wir über keine zu große Zahl minderwertiger Individuen zu klagen haben. Eine der wichtigsten hier in Betracht kommenden Maßnahmen ist die gesetzliche Einführung der ärztlichen Untersuchung aller Brautleute und der Ausstellung eines hierauf basierten Gesundheitsattestes. Dies wurde von mir schon vor einer Reihe von Jahren vorgeschlagen 1), doch fanden meine Ausführungen damals wenig Beachtung. Inzwischen wurde mein Vorschlag von den Rassehygienikern und Vertretern der Eugenik zu einer ihrer Hauptforderungen gemacht, und der Krieg gab genügende Veranlassung, die Notwendigkeit der in Frage stehenden Maßnahme nachdrücklichst zu betonen. Man darf daher wohl erwarten, daß unsere gesetzgebenden Körperschaften nicht allzulange zögern werden, sich mit der hier vorliegenden Frage zu beschäftigen. Es dürfte nicht ohne Interesse sein, den Einfluß des Krieges auf die Geburtenzahl einer Großstadt wie München, kennen zu lernen. Ich gebe im folgenden, um einen Vergleich zu ermöglichen, die Geburtenzahlen der zweiten Hälften der Jahre 1913,

Geburten in München:

|           |   |  |     | 1913 | 1914 | 1915 |
|-----------|---|--|-----|------|------|------|
| Juli      | • |  | .   | 1079 | 1058 | 784  |
| August .  |   |  | .   | 1141 | 994  | 749  |
| September |   |  | .   | 1073 | 946  | 716  |
| Oktober . |   |  | . ! | 1063 | 968  | 660  |
| November  |   |  | .   | 985  | 960  | 695  |
| Dezember  |   |  | .   | 1113 | 973  | 680  |

1914, 1915. Die mitgeteilten Zahlen beanspruchen in doppelter Hinsicht Beachtung. Wir ersehen aus denselben, daß die Geburtenzahl der zweiten Häfte des Jahres 1914, welche durch den Krieg in keiner Weise beeinflußt war, schon dem Vorjahre gegenüber erheblich zurückblieb. Dagegen zeigt sich, daß der Geburtenrückgang der zweiten Hälfte des Jahres 1915, an welcher der Krieg wohl den Hauptanteil hat, so beachtenswert er auch ist, doch nicht so schlimm sich gestaltete, wie von manchen Seiten befürchtet wurde. Indes weder die vor dem Kriege bei uns wie in anderen Ländern konstatierte Geburtenabnahme, noch die infolge des Krieges aufgetretene und noch zu erwartende dürfen uns wegen der Zukunft unseres Volkes bange machen. Wenn all das geschieht, was nötig ist und im Bereiche der Möglichkeit liegt, wenn alle erforderlichen Opfer ohne Zagen verlangt und gebracht werden, wird es nicht zu einem Niedergange, sondern zu steigender Kraftentfaltung unseres Volkes kommen, und unseren Feinden wird damit die Hoffnung schwinden, in einem künftigen Kriege das zu erreichen, was ihnen in dem gegenwärtigen voraussichtlich versagt bleibt.

<sup>1)</sup> Siehe Löwenfeld, Über das eheliche Glück. 1. Aufl. 1906. S. 328, 3. Aufl. S. 337.



## Zur Mutterschaftsversicherung.

Von Henriette Fürth in Frankfurt a. M.

Die Frage der Mutterschaftsversicherung hat durch den Krieg eine

mächtige Förderung erfahren.

Zweierlei hat er mit besonderer Eindringlichkeit klar gemacht: Wir bedürfen starker Geburtenzunahme, aber noch weit mehr gesunder Geburten. Wir dürfen gewiß nicht die Zahl des Nachwuchses außer acht lassen. Das heißt, wir müssen dafür Sorge tragen, daß ein gewisser Überschuß der Geburten über die Sterbefälle gesichert bleibe. Weit mehr noch wird es aber unsere Aufgabe sein, alles zu tun, damit ein gesundes Geschlecht geboren werden und unter günstigen Aufzucht-

bedingungen heranwachsen könne.

Der Krieg hat diese schon vorher von einer Minderheit vertretene Ansicht (vgl. dazu die Wirksamkeit des 1906 gegründeten Bundes für Mutterschutz, der Deutschen Gesellschaft für Mutter- und Kindesrecht, der Deutschen Vereinigung für Säuglingsschutz, der von Dr. A. Fischer 1909 in Karlsruhe ins Leben gerufenen Propagandagesellschaft für Mutterschaftsversicherung, die von Herrn Geheimrat Prof. Dr. Mayet entfaltete literarische und rednerische Tätigkeit, sowie die schon auf das Jahr 1901 bzw. 1903 zurückweisende bezügliche Propaganda der Referentin, die in einem 1911 bei Fischer in Jena erschienenen Buch: "Die Mutterschaftsversicherung" einen zusammenfassenden Ausdruck fand) nach allen Seiten hin gerechtfertigt und bekräftigt.

Wir alle sind darüber einig, daß es nicht so sehr die Zahl als die körperliche, geistige und seelische Wesenheit unserer Truppen ist, die den Sieg an unsere Fahnen heftet. "Wäre die Zahl das Entscheidende: wir wären vom ersten Tage dieses Riesenringens an verloren gewesen, und daß wir unsere siegreichen Fahnen allüberall hintragen können, das danken wir nicht der Zahl, sondern dem Geist unserer Heere und Heerführer, unserer Disziplin und Organisation, jenem Geist, der bald als Kartoffelbrotgeist, bald als das Symbol treuen und festen Durchhaltens in deutschen Landen lebendig ist." (Fürth: "Die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, der Krieg und die Schutzmittelfrage im Lichte der Bevölkerungspolitik." Zeitschr. f. Bek. d.

Geschlechtskrankh. Leipzig 1916.)

Aber nicht nur an uns selbst, deutlicher noch an unseren Gegnern können wir nachweisen, daß Qualität allemal ungleich mehr bedeutet als Quantität. Da ist Rußland mit seinen Millionen und Abermillionen. Wie die Köpfe der Hydra wachsen sie nach und schier unerschöpflich scheint der Born, aus dem sie hervorquellen. Und doch sind wir gerade gegen Rußland so besonders siegreich gewesen, und an der ehernen Mauer unserer Heere, aber mehr noch an der unbesieglichen Phalanx unserer geistigen und moralischen Wesenheit zerstieben diese Millionen wie Spreu vor dem Winde.

Auf der anderen Seite die Franzosen. Dieses aussterbende Volk, wie wir es wohl zu nennen pflegten. Hut ab vor einem solchen Gegner. Er hat in unbestreitbarer Weise den Beweis einer lebendigen Kraft und hohen Qualität erbracht. Wir dürfen ruhig zugestehen, und es



macht das unsere Sache und unsere Leistung nicht schlechter, sondern nur besser, daß wir es hier mit einem ebenbürtigen und höchst achtungswerten Gegner zu tun haben.

Im Zusammenhang unserer Sonderfrage ist uns aber das eine besonders wichtig, daß sich auch hier die Qualität der Quantität überlegen gezeigt hat. 1000 gefangene Franzosen scheinen uns ein größerer

Erfolg als 10000 gefangen eingebrachte Russen.

Aus alledem ergibt sich mit zwingender Notwendigkeit, daß auch für die Folge der Hauptnachdruck nicht auf die Zahl, sondern auf die Beschaffenheit des Nachwuchses zu legen sein wird, und es erhebt sich die Frage, was im Interesse einer guten Bevölkerungspolitik in bezug auf das Gesundgeborenwerden wie auf gesundheitsgemäße Aufzuchtbedingungen zu fordern und zu tun sein werde?

Die Reichsregierung hat dem in begrüßenswerter Weise Rechnung getragen. Durch 3 Verordnungen (vom 3. Dezember 1914, 28. Januar 1915 und 24. April 1915) des Bundesrats sind den Wöchnerinnen fol-

gende Leistungen gewährt:

- 1. ein einmaliger Beitrag zu den Kosten der Entbindung in Höhe von 25 Mk.;
- 2. ein Wochengeld von 1 Mk. täglich, einschließlich der Sonn- und Feiertage, für 8 Wochen, von denen mindestens 6 Wochen in die Zeit nach der Niederkunft fallen müssen;
- 3. eine Beihilfe bis zum Betrage von 10 Mk. für Hebammendienste und ärztliche Behandlung, falls solche bei Schwangerschaftsbeschwerden erforderlich werden;
- 4. für Wöchnerinnen, solange sie ihre Neugeborenen stillen, ein Stillgeld in Höhe von 50 Pf. täglich, einschließlich der Sonn- und Feiertage, bis zum Ablauf der 12. Woche nach der Niederkunft.

Durch die letzte der bezüglichen Verordnungen wurde diese Kriegswochenhilfe, die anfänglich nur bisher schon versicherungspflichtige Kriegsteilnehmerehefrauen und teilweise auch die übrigen versicherten Ehefrauen umfaßte, auf alle minderbemittelten Kriegsteilnehmerehefrauen und auf uneheliche Mütter in all den Fällen ausgedehnt, in denen entweder eine urkundliche Vaterschaftsanerkennung seitens des Kriegsteilnehmers vorliegt, oder der Nachweis tatsächlicher Unterhaltsgewährung durch den Kriegsteilnehmer erbracht ist.

Wir dürfen es wohl als eine begrüßenswerte Folge dieser Kriegswochenhilfe ansprechen, daß und wenn ab Januar 1915 die Säuglingssterblichkeit, die in den ersten Kriegsmonaten bedauerlich gewachsen war, auf ein normales Maß und darunter zurückging. So berichtet Berlin über eine Säuglingssterblichkeit, die betrug:

```
vom 1. Jan. 1914 bis 15. Mai 1914 : 1951 = 13.6^{\circ}/_{0} der Lebendgeb. 
, 1. , 1915 , 15. , 1915 : 1875 = 13.3 , ,
```

Dieses Abschwellen wird auf die Reichswochenhilfe zurückgeführt, "durch die es zahlreichen Frauen ermöglicht ist, ihre Kinder selbst zu stillen und zu pflegen. Selbst aus Bezirken, in denen das Selbststillen fast ganz aus Übung gekommen war, wie Bayern, liegen Berichte über eine erfreuliche Zunahme der Stilltätigkeit vor." (Soz. Praxis und Arch. f. Volkswohlfahrt Bd. XXIV Nr. 37, S. 864.)



Zu den reichsgesetzlichen Maßnahmen gesellen sich ergänzende oder stellvertretende Anordnungen einzelner Staaten oder Gemeinden. So das Hamburgische Gesetz, betr. die Wochenhilfe der Dienstbotenkrankenkasse während des Krieges vom 1. März 1915. "Der Erlaß dieses Gesetzes ist dadurch notwendig geworden, daß in Hamburg auf Grund des § 440 R. V. O., des Hamburgischen Krankenversicherungsgesetzes für Dienstboten vom 23. Mai 1913 und der Bekanntmachung des Senats vom gleichen Tage die Bestimmungen der R. V. O. über die Krankenversicherung der Dienstboten nicht gelten, vielmehr dort eine besondere Krankenversicherung für Dienstboten besteht. Das Hamburgische Gesetz sichert den Wöchnerinnen, die selbst oder deren Männer der Hamburgischen Dienstbotenkrankenkasse angehören, seitens des Staates dieselbe Wochenhilfe, wie sie die beiden ersten Bundesratsverordnungen gewähren." (Reichs-Arbeitsblatt XIII. Jahrg. Nr. 6 von 22. Juni 1915, S. 490).

Ein ersprießliches Zusammenarbeiten der Reichswochenhilfe mit den gemeinnützigen Vereinen und Verbänden der Säuglingsfürsorge und des Mutterschutzes wird dadurch herbeigeführt und gesichert, daß man den bezüglichen Organisationen die Kontrolle über das Stillen und die Innehaltung der sonstigen Verhaltungsvorschriften für die Wöchnerin überträgt. Da indessen die amtlichen Stellen die gesetzlichen Unterstützungen vorbehaltlos auszahlen müssen, soll eine Überwachungsmöglichkeit für die Vereine auf einem Umweg herbeigeführt werden. So gewähren beispielsweise die Vereine das Stillgeld auf einen erheblich längeren Zeitraum, als die Reichswochenhilfe vorsieht. Sie haben daher die Möglichkeit, die Gewährung des weiteren Stillgeldes davon abhängig zu machen, daß ihre Verhaltungsvorschriften und Überwachungsmaßnahmen auch schon während der ersten 12 Wochen als der Zeit der gesetzlichen Unterstützung beobachtet werden. In Groß-Berlin hat sich auf dieser Grundlage ein Zusammenwirken der Krankenkassen und der städtischen Säuglingsfürsorge entwickelt.

Charlottenburg gibt (Verordnung vom März 1915) freie Hebammendienste, vor der Entbindung kräftigen Mittagstisch für mindestens 14 Tage, Wochenkörbe (mit Wäsche, Kinderzeug usw.), als außerordentliche Unterstützung je 15 Mk. für 3 Halbmonatsraten und im Bedarfsfall freie ärztliche Hilfe und Stillunterstützung durch Gewährung von Milch. (Soz. Praxis XXIV, Nr. 26, S. 615.)

Einrichtungen zur Unterstützung stillender Mütter gab es Ende 1914 in 296 Gemeinden. Geld gaben 92 und Sachgüter 264. (Soz. Praxis XXIV, Nr. 20, S. 471.)

Als Anordnungen und Zusätze, die in willkommener Weise die Reichswochenhilfe ergänzen, sind die Verfügungen zu kennzeichnen, durch die Landesversicherungsanstalt Oldenburg den bezugsberechtigten Ehefrauen für weitere 3 Monate ein Stillgeld von je 15 Mk., zusammen also 45 Mk., gewährt. Voraussetzung ist, daß die während der Bezugszeit fortgesetzte Stilltätigkeit "durch Bescheinigung oder mündliche Erklärung des Arztes, der Hebamme oder einer anderen unbedingt glaubwürdigen Person nachgewiesen wird". (Oldenburgisches Sonderblatt zum Versicherungsboten vom 1. Aug. 1915, S. 13.)

Eine zweckmäßige Ergänzung der Reichswochenhilfe hatte die Düsseldorfer Fürsorge-Organisation (Zentralstelle für freiwillige Liebes-



tätigkeit, Abt. Familienfürsorge) ab 1. März 1915 dadurch geschaffen, daß sie im Bedarfsfalle auch den Frauen von Kriegsteilnehmern, die nicht versicherungspflichtig und also bis zur Verordnung vom April von der Kriegswochenhilfe ausgeschlossen waren, eine Wochenbeihilfe bis zum Höchstbetrag von 50 Mk., verteilt auf 8 Wochen, zubilligte.

Neben diesen gemeinnützigen Bestrebungen ist auch ein privatwirtschaftliches Unternehmen zu erwähnen. Eine in Halle ins Leben gerufene Versicherungsgesellschaft "Iduna" gibt Sammelversicherungen für Vereine und auch Einzelversicherungen aus. Bedingung der Sammelversicherung ist, daß mindestens die Hälfte aller Vereinsmitglieder an ihr teilnimmt. Für jede versicherte Person beträgt die

Grundprämie in Klasse A. 1.20 Mk., B. 2.40 Mk., C. 3.60 Mk., Zusatzprämie " " 0.50 " " 1.00 " " 1.50 "

Bei Zugehörigkeit zu einer Sammelversicherung A. 1.00 bzw. 1.25 Mk., B. 2.00 bzw. 2.50 Mk., C. 3.00 bzw. 3.75 Mk. Die Leistungen bestehen in a) Entbindungsgeld, b) Stillgelder, c) Vergütungen.

Zu dem, was im Sinne der Mütter- und Kinderfürsorge von Reichswegen oder auf dem Wege gemeinnütziger Initiative geschehen ist, kommen die Anregungen, Vorschläge und Pläne, die eine Fortführung und entsprechenden Ausbau der einschlägigen Kriegsfürsorge, insbesondere der Reichswochenhilfe bezwecken. Sie gehen alle von den bevölkerungspolitischen Erwägungen der Wichtigkeit eines nach Zahl und Beschaffenheit befriedigenden Nachwuchses aus. Verschiedene Tagungen, so z.B. die "Zur Erhaltung und Mehrung der Volkskraft", der "Deutschen Vereinigung für Säuglingsschutz", der "Deutschen Gesellschaft für Mutter- und Kindesrecht", des "Vereins für Bevölkerungspolitik" usw. haben sich in Referat und Diskussion ausführlich mit unserem Gegenstand beschäftigt. Mit besonderer Betonung wurde dabei der Tatsache gedacht, daß Deutschlands Säuglingssterblichkeit immer noch bedauerlich höher ist, als die der meisten anderen Kulturstaaten. Und es wurde auf den günstigen Einfluß hingewiesen, den schon die erste Verordnung zur Reichswochenhilfe im Sinne einer Herabminderung der Säuglingssterblichkeit ausgeübt hat.

Auch ist in diesem Zusammenhang eine an die zuständigen Reichsstellen gerichtete Eingabe der Deutschen Gesellschaft für Mutterund Kindesrecht und in jüngster Zeit eine solche aus Frankfurt am Main zu verzeichnen. Die der Deutschen Gesellschaft für Mutter- und Kindesrecht deckt sich mit den von Geheimrat Prof. Dr. Mayet vertretenen Anschauungen. In "Die Ortskrankenkasse" (1915 S. 443) schlägt er vor, die Mutterschaftsfürsorge zu einem selbständigen Versicherungszweig auszugestalten. Danach soll jede weibliche Person zwischen 16 und 45 Jahren ohne Rücksicht auf ihre Vermögens- und Einkommensverhältnisse zwangsweise der Versicherung angehören. Das für Zwecke der Wochenhilfe benötigte Kapital wird mit 220 Mill. Mark jährlich nach Maßgabe der heute vorgesehenen Leistungen der Reichswochenhilfe angesetzt. Zu seiner Aufbringung bedürfte es bei 14 Millionen weiblicher, den betreffenden Altersklassen angehörender Personen eines Beitrags von 30 Pf. pro Kopf und Woche. Die Prämie soll in Form einheitlich für das ganze Reich einzuführender bei den Postanstalten erhältlicher Marken, die auf Personalkarten aufgeklebt werden, zu entrichten sein.

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 3.



Auch die von der Deutschen Gesellschaft für Säuglingsschutz angenommenen Vorschläge des Kabinettsrates Dr. v. Behr-Pinnow beabsichtigen die Schaffung einer zwangsweisen Mutterschaftsversicherung durch "Reichsgesetzgebung, der jede Frau vom Tage ihrer Eheschließung angehört, soweit sie nicht bereits durch die Reichsversicherungsordnung in dieser Beziehung versichert ist. Die Dauer der Versicherung beträgt zehn Jahre. Sie kann nach Ablauf dieser Zeit freiwillig fortgesetzt werden.

Die Versicherung ist eine solche auf Gegenseitigkeit und wird von den Landesversicherungsanstalten unentgeltlich verwaltet. Reichs-Staatsund Gemeindebehörden haben die nötige Mitarbeit unentgeltlich zu leisten.

Die Kassenleistungen bestehen in einem festen, eventuell jährlich festzusetzenden Wochengeld und einem Stillgeld für mindestens 12 Wochen; weitere Leistungen (Stillgeld bis zu 26 Wochen; unentgeltliche ärztliche Beratung der Säuglinge und Kleinkinder, unentgeltliche Gewährung von Hebammendiensten, etwaiger ärztlicher Geburtshilfe, von Hausund Wochenpflege) können nach Maßgabe der Kassenfinanzen bestimmt werden." (Geschäftsbericht des Hauptverbandes deutscher Ortskrankenkassen 1914, S. 165.)

Beide Vorschläge enthalten Begrüßenswertes. Beide haben aber den Nachteil, daß ihre Durchführung nur auf dem Wege einer Sonderversicherung samt dem dazugehörigen bureaukratischen Apparat zu erreichen wäre. Das bedeutete aber nicht nur eine unnötige finanzielle Belastung, sondern auch eine Kräfte- und Zeitvergeudung. Nicht davon zu reden, daß es den Versicherungsnehmern immer schwerer wird, sich durch das vielmaschige Netz immer neuer Pflichten und Rechte hindurchzufinden. Der Vorschlag Mayet dürfte darüber hinaus dem Volksempfinden schon darum fremd und wenig genehm sein, weil er eine mechanische Erfassung auch der ledigen Weiblichen vom 16. Jahre an vorsieht.

Ganz anders die Pläne, die an schon bestehende und erprobte Einrichtungen anknüpfend, die Zwangs-Krankenkassen zum Träger der Mutterschaftsversicherung machen bzw. die neu aufzuerlegenden Leistungen dem bisherigen Pflichtenkreis dieser Kassen organisch eingliedern wollen.

Zwar hat auf der letzten Tagung des Hauptverbandes Deutscher Ortskrankenkassen Justizrat Dr. Mayer-Frankenthal bezüglich des Ausbaues der Wochenhilfe gemeint "die Krankenversicherung dürfe aber damit nicht belastet werden; sie müsse auf Kosten des Reiches weitergeführt werden". Und der Vorsitzende des Hauptverbandes, Fräßdorf, nannte eine solche Weiterführung "Sozialreform auf Kosten der Minderbemittelten". Im Gegensatz dazu stellte sich der Vorsitzende der Allgemeinen Ortskrankenkasse Frankfurt a. M., Eduard Gräf, damals wie auch später bei Gelegenheit der Tagung des Mutterschutz (März 1916, Frankfurt a. M.) und in der "Ortskrankenkasse" (8.410, Jahrg. 1915) auf den Standpunkt: "Ein Zurück kann es nicht mehr geben. Alle Krankenkassen sollten sich an dem wichtigen Werk jetzt schon beteiligen, indem sie nach Möglichkeit dazu übergehen, wichtige Mehrleistungen im Mutterschutz einzuführen . . . Wohl kosten die Mehrleistungen für Mutterschutz den Krankenkassen Geld, doch steht fest, daß keine Kasse unter diesen Lasten zusammenbrechen wird." In diesem Sinne ist seit



Kriegsbeginn, soweit irgend gesetzliche Zulässigkeit gegeben war, der Mutterschutz durch die Ortskrankenkasse Frankfurt gehandhabt worden. So wie Gräf auch zu den Haupturhebern eines in allen Teilen sorgfältig vorbereiteten Planes zur Schaffung einer Mutterschaftsversicherung gehört, der von den interessierten Vereinen und Verbänden von Frankfurt a. M. unter Führung der Ortskrankenkasse und des Hauspflegevereins in Form einer Eingabe den zuständigen Stellen des Reiches unterbreitet wurde.

Anschließend an den durch die Reichswochenhilfe geschützten Personenkreis und die von ihr bestimmten Leistungen wird ein Ausbau in folgender Weise gefordert: Es soll den erwerbstätigen das ist also versicherungspflichtigen Weiblichen, Verheirateten und Ledigen, im Wochenbettsfall ein Wochengeld gewährt werden, das unter Beseitigung des bisherigen Absatz 2 des § 195 R. V. O. (also auch für die den Landkrankenkassen zugehörenden, bisher nur für die Zeit von vier Wochen geschützten Landarbeiterinnen, Dienstboten, Hausgewerbetreibenden) für mindesten 8 Wochen sich auf 3/4 des entgehenden Arbeitsverdienstes beläuft. Die R. V. O. sieht nur ein Wochengeld in halber Höhe des Verdienstentganges vor. Da das zum Lebensunterhalt nicht ausreicht und, wo eine Kontrolle nicht durchführbar ist, eine verfrühte Wiederaufnahme der Arbeit zur Folge hat, wird die Erhöhung bei gleichzeitigem Arbeitsverbot gefordert. Von dem an sich gerechtfertigten Verlangen, ein Wochengeld in der vollen Höhe des Lohnes zu gewähren, wurde aus fiskalischen Gründen abgesehen.

Weiter ist die bedarfsweise Gewährung eines Schwangerengeldes (bis zu sechs Wochen) vorzusehen.

Die bisherige fakultative Gewährung von ärztlichen und Hebammendiensten ist in eine Pflichtleistung umzuwandeln. Ebenso, wenn erforderlich, die Aufnahme in eine Entbindungsanstalt, die Beistellung von Hauspflege usw.

Das bisher gleichfalls (von der R. V. O.) nur fakultativ gewährte Stillgeld soll in Höhe von <sup>1</sup>/<sub>4</sub> des Lohnes, aber von mindestens 50 Pf. pro Tag bis zur Dauer von acht Monaten Stillzeit gegeben, durch geeignete Überwachungsorganisationen aber Sorge getragen werden, daß nur wirklich Stillende diese Unterstützung bekommen.

Nur auf Stillgeld und die angeführten Sachleistungen, nicht aber (im Gegensatz der lediglich als Kriegszulage zu wertenden Reichswochenhilfe) auf Wöchnerinnengeld sollen die nicht erwerbstätigen Ehefrauen und Haustöchter, die ja keinen Verdienstausfall erleiden, Anspruch haben.

In den Kreis der Versicherten und Geschützten einzubeziehen sind dagegen die bisher von der Zwangs-Krankenversicherung nicht erfaßten sozialen Schichten, "deren Einkommensverhältnisse die gleichen sind, wie die der Arbeiter und niederen Angestellten, also die Kleinbauern, Kleinhandwerker, Kleinkaufleute, kleinen Beamten usw.

Diese Schichten hätten, da sie ja im übrigen nicht zwangsversichert sind, entsprechende Sonderbeiträge zur Mutterschaftsversicherung zu leisten. Keinerlei Beitragsleistung soll von den erwerbslosen Haustöchtern gefordert werden. Ihnen soll, im Fall der Schwangerschaft, wenn sie dessen bedürfen, das Nötige an Sachleistungen zugestanden und die Kosten dafür (in Gemäßheit der Bestimmungen über den Bei-



tragserlaß bei unständigen Arbeitern und Hausgewerbetreibenden nach

§§ 455, 489, 490, R. V. O.) dem Reich auferlegt werden.

Die allgemeinen Mittel sollen in der Weise aufgebracht werden, daß <sup>1</sup>/<sub>8</sub> der entfallenden Gesamtkosten aus Reichsmitteln bestritten und die beiden andern Drittel analog dem Verfahren bei der Krankenversicherung zu einem Drittel von den Arbeitgebern, zu <sup>2</sup>/<sub>3</sub> von den Arbeitnehmern getragen werden. Ohne eine besondere Buchung und Kassenführung notwendig zu machen, wäre eine entsprechende Erhöhung der Beiträge der in diesem Sinne einfachste Weg, während das Reich vermittelst einer entsprechenden Kopfquote heranzuziehen wäre.

Schon aus dieser Form der Kostendeckung ergibt sich ohne weiteres, daß als Träger der Mutterschaftsversicherung die auf Grund der Reichsversicherungsordnung gebildeten Krankenkassen gedacht sind. Sie sind die Stellen, die heute schon die weitaus größte Zahl der Versicherungsbedürftigen erfassen und denen die heute noch herausfallenden Schichten unschwer eingegliedert werden können. Ferner tragen sie heute schon die im Sinne des Mutterschutzes durch die R. V. O. auf-

erlegten Lasten.

Dieser Krieg hat uns nachdrücklicher als irgend ein früheres Geschehen als das Volk mustergiltiger und festgefügter Organisation erwiesen. Und er macht offensichtlich, wie unwiderstehlich stark die Kraft eines Volkstums ist, das inmitten der Wirren und Verwüstungen des Krieges in ruhiger Sicherheit darangeht, auf den Trümmern einer rettungslos zusammengestürzten internationalen Kultur den stolzen Bau einer in sich gefesteten Volkskultur nach allen Seiten hin vorzubereiten. Ein Grund- und Eckstein dieses Zukunftsbaues ist und muß sein der Schutz der Mutter und des Kindes.

Großes steht auf dem Spiel und Großes gilt es zu gewinnen. Aber, wenn nicht alle Zeichen trügen, so werden wir Sieger sein: auch hier!

## Krieg und Geschlechtsleben.

Von H. Fehlinger, z. Z. im Felde.

Beobachtungen, die ich während dieses nun schon fast zwei Jahre dauernden Krieges, sowohl im Deutschen Reich, wie in Osterreich, im Hinterlande wie an der Front machte, deuten mit Sicherheit auf eine Abschwächung des Geschlechtstriebes in der Kriegszeit hin. Kurz nach Kriegsausbruch, mit seinem überwältigenden Eindruck auf die Volksmassen, übertäubten der Haß gegen die Feinde und die Begeisterung für die eigene Sache, bei jung und alt, Mann und Frau, alle übrigen Gefühle. Selbst in der lebensfrohen süddeutschen Heimatstadt des Verf. schien der Krieg der ausschließliche Gesprächsgegenstand sogar der Liebespaare zu sein, denen man in der Stadt oder ihrer Umgebung begegnete. Auch auf den ehelichen Geschlechtsverkehr wirkte die Wucht der Ereignisse zweifellos einschränkend. Welche Wirkung die durch den Krieg hervorgerufene allgemeine Gemütsstimmung auf die Häufigkeit der Konzeptionen und Geburten ausgeübt haben mag und noch ausübt, läßt sich nicht ermessen. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß die Zahl der unehelichen Geburten in den ersten acht



Monaten, während welcher die Geburtenhäufigkeit durch den Krieg beeinflußt wurde, im Verhältnis ganz bedeutend mehr zurückging als die Zahl der ehelich Geborenen. Das ist wohl hauptsächlich die Folge davon, daß unter den in den ersten acht Kriegsmonaten zum Militärdienst eingezogenen Männern überdurchschnittlich viele Ledige waren, die in der Regel als Väter unehelicher Kinder in Betracht kommen. In der Stadt München gestaltete sich in den Monaten Mai bis Dezember 1914 und 1915 die absolute Zahl der Lebendgeborenen wie folgt:

Zahl der Lebendgeborenen:

|           |            | Jahr 1914   |             |             | Jahr 1915    |      |  |  |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|--|--|
|           | ehelich a  | ußerehelich | zus.        | ehelich     | außerehelich | zus. |  |  |
| Mai       | 742        | 385         | 1127        | 540         | 266          | 806  |  |  |
| Juni      | 694        | 375         | 1069        | 567         | 236          | 803  |  |  |
| Juli      | <b>754</b> | 304         | 1058        | <b>56</b> 8 | 216          | 784  |  |  |
| August    | 706        | 288         | 994         | 537         | 212          | 749  |  |  |
| September | 685        | 261         | 946         | 541         | 175          | 716  |  |  |
| Oktober   | 681        | 287         | <b>96</b> 8 | 474         | 186          | 660  |  |  |
| November  | 677        | 283         | 960         | 525         | 170          | 695  |  |  |
| Dezember  | 660        | 313         | 973         | 461         | 219          | 680  |  |  |
|           | 5599       | 2496        | 8095        | 4213        | 1680         | 5893 |  |  |

In dem Zeitraum von acht Monaten war 1915 die Zahl der ehelich Geborenen um  $25^{\circ}/_{\circ}$ , die Zahl der außerehelich Geborenen aber um  $33^{\circ}/_{\circ}$  geringer als 1914. Im Durchschnitt war vom Mai bis Dezember die Geburtenzahl 1915 um  $27^{\circ}/_{\circ}$  niedriger als im vorausgegangenen Jahr.

Ähnlich wie in München sind die Verhältnisse in Berlin und Wien und wohl auch in anderen Großstädten. In Berlin wurden vom Mai bis Dezember 1915 um 6446 oder 25,1% Geburten weniger verzeichnet als in denselben Monaten des Jahres 1914. Die Geburtenabnahme war hier verhältnismäßig geringer als in den anderen Städten, über die der Verf. Angaben hat. Das kommt vermutlich daher, weil in Berlin, am Sitze der zentralen Reichs- und Staatsbehörden, relativ erheblich mehr Männer unabkömmlich waren als anderwärts. Bemerkenswert ist, daß sich in der Zeit vom August 1914 bis einschließlich März 1915, in der die überwiegende Mehrzahl der vom Mai bis Dezember 1915 geborenen Kinder empfangen wurde, die männliche Bevölkerung Berlins nur um 15% verminderte, während der Geburtenausfall über 25% betrug. Der Unterschied in diesen Verhältniszahlen erklärt sich dadurch, daß nur im zeugungskräftigen Alter stehende Männer abgezogen wurden, die Zahl der zu jungen und der alten Männer aber praktisch gleich geblieben ist.

In München und Berlin waren vom November 1915 ab die Todesfälle zahlreicher als die Geburten, in Wien bestand das Überwiegen der Sterbefälle schon das ganze Jahr 1915 hindurch.

Über Kleinstädte und ländliche Bezirke liegt mir kein Zahlenmaterial vor. Es ist jedoch anzunehmen, daß in diesen Gemeinwesen der Geburtenausfall relativ größer war als in den Städten, denn erstens gab es auf dem Lande nur wenige unabkömmliche Männer und zweitens war auf dem Lande die Tauglichkeitsziffer höher, so daß also von den Männern auf dem Lande in der ersten Kriegszeit prozentual mehr zum Militärdienst eingezogen wurden, als von den Städten. Auch der unterschiedliche Altersaufbau käme in Betracht.



Auf das Geschlechtsleben der im Hinterland gebliebenen Bevölkerung hat der Krieg unzweifelhaft einen mächtigen Einfluß ausgeübt. Er hat die Geschlechtslust gedämpft und überdies durch die Abziehung großer Männermassen vielen Frauen die Möglichkeit des Geschlechts-

verkehrs und der Fortpflanzung genommen.

Wie hat nun der Krieg auf das Geschlechtsleben der im Militärdienst stehenden Männer eingewirkt? Soweit es sich um die an der Front stehenden Männer handelt, und nach meinen Erfahrungen, ebenfalls entschieden erschlaffend. Bei den Mannschaften, die dem Feinde unmittelbar gegenüberstehen, ist die Sinnlichkeit so gut wie vollständig erloschen. Es sind keine sexuellen Späße zu hören, noch kommt sonst das Gespräch jemals auf das sexuelle Gebiet. Jung und alt sind sich hierin gleich. Nur die eine Außerung ist ziemlich häufig zu hören: Daß den Leuten selbst der absolute Mangel eines sexuellen Bedürfnisses auffällt. Die beständige Todesgefahr ist gewiß eine wichtige Ursache der Unterdrückung des Geschlechtsgefühls. Im gleichen Sinne wirkt die ermüdende und abspannende Lebensweise. Dazu kommt noch der Mange! jedes Anreizes von außen — ein Umstand, der von großer Bedeutung ist. Auch Prof. Neißer schreibt ("Krieg u. Geschlechtskrankheiten", Stuttgart 1915, S. 20), daß ihm von zahlreichen Kriegern berichtet wurde, es stelle sich das sexuelle Bedürfnis erst ein, wenn sich Gelegenheit zu Verkehr mit weiblichen Personen bietet. Sonst empfinden die Soldaten solch ein Bedürfnis wochen- und monatelang nicht, sie hätten "wer weiß wie lange an Weiber nicht gedacht", wenn diese nicht in ihren Gesichtskreis getreten wären. Was Prof. Neißer berichtet wurde stimmt überein mit dem, was ich erfuhr. Das Monate hindurch dauernde Leben ohne jegliche Berührung mit weiblichen Personen führt — im Verein mit der beständigen Todesgefahr zur Abstumpfung des geschlechtlichen Empfindens. Nur meine ich festgestellt zu haben, daß auch ein kurzer Aufenthalt in bewohnten Gegenden diese Abstumpfung nicht sogleich zu beheben vermag. Die Masse der vorübergehend in eine Stadt kommenden Soldaten kümmert sich recht wenig um das andere Geschlecht, so daß Ausnahmen von der Regel stark auffallen. Viel lieber ist ihnen, etwas zu trinken zu bekommen. Freilich konnte ich nur dort beobachten, wo die ortsansässigen weiblichen Personen anderen Stammes sind als die Soldaten. Mag sein, daß dort, wo die Soldaten unter Angehörige des eigenen Volkes kommen, die Hinneigung zum weiblichen Geschlecht größer ist, als wenn ein Zusammentreffen mit stammesfremden Mädchen und Frauen stattfindet. Vom Kriegszustand abgesehen, ziehen allerdings fremde Frauen den Mann erst recht an. Hierauf wird auch das Entstehen der weit verbreiteten Einrichtung der Exogamie zurückgeführt.

Untreue der Frauen kommt in den Grenzgebieten, wo viel Militär angesammelt ist, gewiß selten vor; denn man sieht keine ganz kleinen Kinder, die sonst gerade in den ersten warmen Frühlingstagen gerne einmal an die Sonne getragen wurden. Das gilt auch von Dörfern in entlegenen Gebirgsgegenden, wo Präventivmittel, die die Frauen anwenden könnten, vollständig unbekannt sind; die Mannschaften, mit denen ich in Berührung kam, kennen solche Dinge (mit wenigen Ausnahmen) ebenfalls nicht. An andern Fronten sollen ja die Verhältnisse

schlimm sein; ob das wahr ist, bleibt erst zu beweisen.



Angesichts der Tatsachen, die ich beobachten konnte, nimmt es nicht wunder, daß Geschlechtskrankheiten unter den Frontsoldaten (im Schützengrabenkrieg) fast gar nicht vorkommen. Wer ein solches Leiden hat, hat es in der Regel in den Krieg mitgebracht, nicht erst im Kriege erworben.

Es kann mit Bestimmtheit gesagt werden, daß dieser Krieg, so schlimme Begleiterscheinungen er sonst mit sich bringen mag, nicht im mindesten in dem Maße zur Ausbreitung der Geschlechtskrankheiten beiträgt, wie es bei früheren Kriegen der Fall war.

Weniger befriedigend mögen die Zustände in den Heimatgarnisonen und Etappenstationen sein, wo die Schrecken des Krieges nicht so sehr empfunden werden, wie in den unmittelbar an oder hinter der Front

liegenden Ortschaften.

Soweit meine Erfahrung reicht, wäre es gänzlich überflüssig, zur Verhütung der Ausbreitung der Geschlechtskrankheiten im Kriege zu solch radikalen Maßnahmen Zuflucht zu nehmen, wie sie Prof. Neißer in seiner vorher erwähnten Schrift empfiehlt: z. B. die Stellung aller "verdächtigen" weiblichen Personen des Kriegsgebiets unter ärztliche Aufsicht oder die Internierung der "verdächtigen" Frauen und Mädchen besetzter Gebiete des Feindeslandes. Solche Maßnahmen würden nur unnötig viel böses Blut machen. Die psychische Verfassung des Frontsoldaten schützt ihn vor Ausschweifungen.

#### Beeinflussung der Masturbation.

Von Dr. Felix A. Theilhaber in Berlin, z. Z. im Felde.

Es ist mir nicht gegeben, auf die einschlägige Literatur der Masturbationsfrage einzugehen. Die folgenden Ausführungen erheben daher keinen Anspruch darauf, die Frage bis ins einzelne zu verfolgen, noch

weniger in allem originell zu sein.

Die Onanie wird heute zu Recht von vielen Autoren in bezug auf ihre Folgen für den Körper als harmlos gedeutet. Wir sind im allgemeinen abgekommen, in der Onanie das Grundübel schwerer nervöser und anderer Krankheiten zu erblicken. In einzelnen Büchern, die sich aber einer großen Verbreitung unter der Jugend und im Volke erfreuen, können wir noch immer die grauenhaftesten Angaben finden, welche die Onanie z. B. sogar für schwere Rückenmarkstörungen verantwortlich machen. Dieser "Kinderschreck" löst in vielen Gehirnen wohltuende Anschauungen insofern aus, als sie jugendliche Exzessenten zur Besinnung kommen lassen. Es kann wohl keine Frage sein, daß die Lustonanie in hohem Maße betrieben, den Körper schädigt. Ich habe eine Anzahl von Fällen gesehen, bei denen tägliches häufiges Onanieren wenn auch vielleicht keine schweren doch immerhin beachtenswerte Erscheinungen auslöste.

Als solche spreche ich hochgradige Neurasthenie, leichte Herzneurosen, Vergeßlichkeit, Kopfschmerzen an. Ich habe Angaben von Masturbanten gehört, die Darmstörungen als sichere Folge der Onanie an sich bemerken wollten. Sensitive Naturen geben an, daß sie nach Exzessen Herzbeschwerden, Herzklopfen und Angstgefühle beobachteten.



Fast alle fühlten sich in ihrer vollen Arbeitsfähigkeit und Lust beeinträchtigt.

Wenn ich auch diesen Krankheitsbildern keine stärkeren pathologischen Einwirkungen auf die spätere Funktion des Körpers einräumen möchte, so kann kaum geleugnet werden, daß die psychische Beeinflussung, welche die Onanie hinterläßt, manchmal von Bedeutung bleibt. Mag es sich hier auch nun zum Teil um leicht degenerierte Individuen handeln, um die Tatsache kommen wir nicht herum: Die Onanie ist — vielleicht ein notwendiges — aber ein Übel.

Bei dem starken religiösen Einschlag, den unsere Jugenderziehung zeigt, gerät der junge Mensch jeweilig in moralische Angstzustände. Je nach der gemütlichen Veranlagung kommt er sich als mehr oder weniger sündhaft vor. Wenn er trotzdem in sein "Laster" (ich gebrauche hier absichtlich den Ausdruck, weil er vielfach auf die Onanie angewandt die Auffassung der öffentlichen Meinung treffend widerspiegelt) wieder rückfällig wird, fühlt sich der junge Mensch als verworfen, gottlos. Einzelne jugendliche Selbstmorde sind auf solche Ekstasestimmungen zurückzuführen. Ich erinnere mich eines Falles, in dem kein anderes Motiv vorlag, wie ich genau anzugeben vermag. Den Eltern, auch den Ärzten und den Erziehern liegt die Beurteilung dieser psychischen Vorgänge nicht. Ich spreche auch nicht von der Mehrzahl der Masturbanten, die sich zum Teil seelisch und körperlich sehr wohl damit abfinden. Andererseits spreche ich auch nicht von seltenen Ausnahmen.

Wenn ich den goldenen Mittelweg Ovids einschlage und mich von der übertriebenen Einschätzung der pathologischen Bedeutung ebenso fernhalte wie von dem Indifferentismus, der sich um die Onanie nicht kümmern will, weil er ihre Bedeutung unterschätzt und in das unästhetische oder gar unethische dieses Vorganges nicht hineinleuchten möchte, so komme ich zu folgenden Problemen.

Das Wesen und der Einfluß der Onanie bedarf noch weiterer besonders physiologischer Darstellung. Eine objektive Untersuchung ist im Interesse der Schulärzte, der Faktoren, welche einen Einfluß auf die Jugenderziehung nehmen, dringend geboten. In unseren namhaften Lehrbüchern der Physiologie ist die Sexualzone merkwürdig kurz zusammengedrängt, über die Onanie findet sich in den meisten und bekannten Werken nichts. Während die Studenten und angehenden Arzte über das Zustandekommen der Tätigkeit jeder Drüse, jedes Organes, über Sekrete und Exkrete aufs ausführlichste belehrt und unterwiesen werden, ist in bezug auf die Onanie eine deutliche Lücke geblieben. Auch das klinische Studium, welches den Geschlechtskrankheiten den weitesten Raum gewährt, wird von den wenigsten Dozenten der Sexualkrankheiten dazu benutzt, um das Wesen der Impotenz, Onanie, Pollutionen usw. und ihre Therapie zu berühren. Weil wir uns mit diesen Dingen nicht befassen, deshalb sind sie noch nicht aus der Welt und ich stehe nicht an zu behaupten, daß die Frage der Masturbation eine der quälendsten für sensitivere jüngere Leute ist.

Es braucht nicht die Unterstreichung, daß jede derartige Untersuchung eines gewissen Taktes bedarf. Ich wüßte aber nicht, wann ein Arzt indezent sein dürfte. Hat nicht jeder Frauenarzt bei Untersuchungen und Fragen an junge Mädchen und Frauen eine gewisse



Diplomatie zu entwickeln? Wird nicht jeder plumpe Arzt dem Fühlen, Denken und Hoffen seiner Patienten zu nahe treten? Wir brauchen eine genaue Darstellung der physiologischen Vorgänge bei der Onanie, ihre Einflüsse auf die Impotenz (wie sie Stekel in der Zeitschrift für Sexualw. 3 Bd., 2. Heft vornahm), auf Entstehung und Entwicklung der Homosexualität, auf nervöse und psychische Störungen. Der Zusammenhang mit dem Sexus darf uns nicht am Studium hindern, weil uns die Gegend unsittlich erscheint.

Die Klarlegung der Onanie ist nicht nur aus wissenschaftlichen Gründen angezeigt. Sie wird uns am besten die Fingerzeige für ihre Bekämpfung oder wie ich, um mich besser resp. milder auszudrücken, sagen möchte, für ihre Einschränkung geben. Die trefflichen Vorkehrungen für die Aufklärung der Jugend, welche die Kenntnis der natürlichen Geschlechtsvorgänge, die Folgen der Geschlechtskrankheiten in Schule und Haus verbreiten, alle die Vorträge, der betreffende Naturkunde- resp. biologische Unterricht, die Schüler- und Elternabende — alles spielt um das Ding, was mindestens 75% aller jungen Menschen vom 14.—20. Lebensjahr beeinflußt, darum herum — als ob man mit Blindheit geschlagen wäre! An den meisten Schulen ist der außereheliche Geschlechtsverkehr eine Ausnahme, die Onanie die Regel.

Gegen die Onanie kämpfen die meisten jungen Leute an. Vielen fällt es recht schwer, davon zu lassen. Auch hier hüte man sich vor zu grober Schematisierung. Es gibt und kann keine Anschauung geben, die die Onanie sanktioniert haben will. Zum mindesten unter den heutigen Sittlichkeitsvorstellungen fällt die Onanie unter die kirchlich verpönten Fehler des jungen Menschen, den also jede Onanie moralisch in ein Dilemma bringen muß.

Die Bekämpfung der Onanie kann und muß von der geistigen Anschauung getragen sein, daß die Onanie keinem naturgemäßen Vorgang entspricht (wo wäre übrigens sonst die Grenze ihrer Ausübung?). Vor allem aber schaffe man den natürlichen Anreiz zur Onanie fort. Ich meine hier nicht nur die üble pornographische Literatur, die nie ganz ausrottbar ist und die weitaus in den Hintergrund tritt gegenüber den Reizstoffen, welche ohne äußere Beeinflussung den Drang zu mächtig entfachen und auslösen und aus denen vielfach erst die Begierde nach sexuell aufreizenden Bildern und Büchern entstehen. Selbst die harmlosesten Andeutungen in den klassischen Werken (z. B. im Homer, in der Bibel) dienen dann als wertvolles Objekt. Im Kampfe dagegen existieren schon erfreuliche Bestrebungen.

Man ist auf gutem Wege. Die heutige Jugend hat es besser, wie wir es hatten. Das Übermaß der Schulstunden fällt weg. Der meist freie Nachmittag wird der körperlichen Betätigung freigehalten. Der Sport und eine vernünftige Körperkultur sind ein wirksames Palliativ. Trotzdem sitzen noch reichlich Millionen heranreifender Jünglinge und Jungfrauen ihre 5 Stunden täglich in der Schule und ebensolange zu Hause über ihre Bücher gebückt. Muß man sich da wundern, daß selbst bei einer Einschränkung der Eiweißnahrung insbesondere des Fleischgenusses eine Hyperämie des Unterleibes auftritt? Und erst bei den Unglücklichen, welche an reich besetztem Tisch sich übersatt essen, ohne sich körperlich gehörig auszutoben? Es bleibt noch immer eine stattliche Zahl von Schülern übrig, welche bei anscheinend ge-



sunder Lebensweise die Disposition zur Onanie mit sich herumtragen. Die neugegründeten Schulen auf dem Lande nach dem System Wyneken u. a., welche den Körper des Jugendlichen auf seine Rechnung kommen lassen, nehmen vorerst einen so beschränkten Teil unserer studierenden Großstadtjugend auf, daß wir uns hiervon nicht alles Heil versprechen dürfen. Vergessen wir auch nicht, daß es auch hunderttausende junger Leute gibt, die als Kontoristen, Kassiererinnen, Schreiberseelen aller Art auf den Bureaus der Banken, in Warenhäusern und Geschäften, auf Ämtern usw. von früh bis abends sitzen. Solange diese nicht die Möglichkeit des Geschlechtsverkehrs besitzen, besteht für sie eine sexuelle Not. Mögen manche durch ihre robuste Natur wirklich abstinent leben, viele verfügen nicht darüber. Wenn man auch, wie gesagt, den Schaden der Onanie nicht zu hoch einzuschätzen braucht, er existiert, und so wäre es das beste, ein wirksames Palliativ dagegen zu besitzen

Ich habe schon davon gesprochen, daß ausgiebige körperliche Übung, mäßige und fleischarme und alkohol- sowohl wie nikotinfreie Lebensweise eine Minderung der Reizstoffe bedingen. Überdies wird ein hartes, flaches Lager, kalte Waschung und regelmäßiges Leben (siebenstündiger Schlaf) empfohlen. Die Aufnahme reichlicher Flüssigkeitsmengen am späten Abend, ebenso wie die Einnahme des Abendessens kurz vor dem Schlafengehen erscheint unzweckmäßig.

Von Medizinern werden vielfach Brom und Arsen verordnet. Beide Mittel sind nicht recht wirksam. Das Brom hält nur sehr kurz in seiner Wirkung vor, vom Arsen habe ich noch weniger Nutzen beobachten können. Die lokale Behandlung der Harnröhre erscheint nach Erfahrungen, die - wie ich gehört - und auch an einer großen Berliner Klinik gesehen habe, in vielen Fällen wirksam. Trotzdem erachte ich sie für kein Idealverfahren. Der übermäßige Reiz zur Onanie entsteht m. E. nach meist nicht aus pathologischen Veränderungen am Genitale, sondern infolge der anomalen Lebensweise unserer Stadtjugend, vielleicht auch aus einer angeborenen stärkeren sensiblen Reizbarkeit. Wie ich mir öfters versichern ließ, ist der fast unwiderstehliche häufige Trieb zur Masturbation bei der gesunden, physisch andauernd beschäftigten Bauernjugend in viel geringerem Maße gegeben. besondere möchte ich die Fälle, bei denen fast ohne manuelle Mitwirkung eine vorzeitige Erektion eintritt, als zerebrale Reizung eines überaus feinen labilen Nervensystems ansprechen, die doch nur bei der geistig überlasteten, erblich disponierten Jugend der Großstadt vorkommt.

Ich habe schon vorher betont, die psychische Beeinflussung, der unglückliche Onanisten unterworfen sind, ist eine oft so starke, daß die Betroffenen sich bei Gelegenheit gerne einer Behandlung unterziehen würden. Unsere Jugend ist nicht so weltunerfahren, daß sie nicht erfahren würde, wo sie geheilt werden kann. Aber die alten Hausärzte, die Eltern und Erzieher, an die sich einzelne vertrauenselige junge Leute wenden, halten die Onanie niemals für eine Krankheit, sondern stets für eine Willensschwäche und beschränken sich mit Ermahnungen oder mit ungenügenden Hausmitteln. Demgegenüber müssen wir die Onanie in den Kreis unserer ärztlicher Behandlung eingliedern und ihr mit all unserer Wissenschaft sozusagen zu Leibe gehen.



Unsere Aufgabe muß nun darauf ausgehen, wie bei der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, sukzessive die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen, in vornehmster Form die Jugend reiferen Alters wissen zu lassen, daß wir Ärzte allen Leidenden zur Hilfe bereit stehen. Wer die Abgeschlagenheit, Lernunlust, den Komplex nervöser Erscheinungen kennt, wird nicht leugnen können, daß wir einer wirklichen "Krankheit" gegenüber stehen. Es gilt die Scheu und falsche Schamhaftigkeit dieser Unglücklichen zu überwinden. Nirgends ist Prüderie falscher am Platze als gerade in puncto "masturbationis".

Über eine Reihe wichtiger Heilfaktoren haben wir uns schon ausgesprochen. Neben diesen sind es vor allem zwei Dinge, die anscheinend gar nicht zusammen passen: Die Hypnose und der Aderlaß. Die Hypnose soll den Patienten psychisch beeinflussen, ablenken, heilen. Die dummen Jungensgedanken müssen sozusagen an der Wurzel ausgerottet werden. Die leichte Erregbarkeit der sexuellen Gefühle rührt oft von einer Irritation des Gehirnes her. Lektüre, Gespräche, Masturbation usw. sind Erlebnisse, die sich tief in das Seelenleben eingegraben haben und die fast nur durch Hypnose — wo sonstige andere Vorstellungen, Einwirkungen usw. versagten — ausgeschaltet werden. Wenn damit Stekel, Freud, Frank u. a. die verschiedentlichsten sexuellen Zwangsvorstellungen ausrotteten, so haben sie uns damit den besten Weg gegeben, wie wir uns der Behandlung der Onanie gegenüber zu stellen haben.

Die Einschaltung des Aderlasses beruht auf einer anderen Überlegung. Kein Mittel räumt besser mit allen überflüssigen Reizstoffen im Körper auf als die berühmte Frühjahrskur unserer Urgroßeltern. A. Theilhaber hat den Aderlaß bei einigen anderen nervösen Krankheiten, besonders der Frauen, in die moderne Medizin eingeführt. Ich habe seinen Gedanken für diese Zwecke übernommen. Mein Material behandelter Fälle ist nicht so groß, daß sich daraus Statistiken gewinnen ließen, zeigte aber doch, daß ich auf dem richtigen Wege bin. Ich kann Schulärzte und andere Kollegen nur auffordern, die Onanie in dieser Weise zu behandeln. Ich vermute, daß vor allem erstere über größeres Material verfügen als ich es besaß.

Die Anwendung anderer chemischer Mittel, insbesondere die Extrakte von Drüsen usw. habe ich nicht erprobt. Ich gestehe mir darüber deshalb kein Urteil zu. Bei der Ausführung von Aderlässen bemerke ich, daß sie nicht allzu schüchtern gemacht werden dürfen, da sie sonst wertlos sind. Ich entnehme 3—400 ccm und bin bei sehr gut entwickelten Personen bis auf 6—700 ccm gegangen. Der Aderlaß wird am besten in Lokalanästhesie (Novokain oder Chloräthyl) event. in Chloräthylrausch, den ich aber für überflüssig halte, vorgenommen. Der Patient legt sich nachher noch eine Viertelstunde auf ein Sofa und bleibt für den weiteren Nachmittag arbeitsfrei. Üble Nachwirkungen konnte ich keine feststellen, dagegen fühlten sich die meisten danach auch sonst im Körper leicht, selten frisch und frei, so daß sie mit Freude an ihre Arbeit herangingen.

Ob und welche Toxine durch die Pollution ins Blut gelangen, vermag ich nicht zu sagen. Es erscheint mir aber sicher, daß jede Pollution auch direkte Beziehungen mit dem strömenden Blut anknüpft und in ihm gewisse Reaktionen hervorruft. Vielleicht kommen wir auch



einmal dazu, einen Stoff Antispermin zu injizieren, der denselben Dienst tut. So wie es ein Ermüdungs-, ein Hungertoxin gibt, so mag es einen Stoff geben, der dem Gehirne die Existenz der Samenblase wachruft. Wie umgekehrt vom Gehirn aus die Ejakulation und die Funktion des ganzen Sexualapparates primär und sekundär ausgelöst wird.

Sexuelle Aufklärung oder gar schöngeistiger Appell an das Entsagen sexuellen Verkehrs ohne liebevolles Eingehen auf die Bedeutung und Unterdrückung des sexuellen Reizes ist ein undankbares und vergebliches Bemühen. Alle, die keine Stellung zur Frage der Masturbation genommen haben und sich nur mit der Enthaltsamkeit resp. mit dem Geschlechtsverkehr befassen, ohne die Probleme der Onanie zu berühren, können nie als Sexualreformer ernst genommen werden. Im Interesse der geistigen ästhetischen und körperlichen Ertüchtigung der Jugend ist ein freies Betreten dieses vorerst wenig begangenen Gebietes zu verlangen. Der auslösbare Nutzen, der unserer Arbeit folgen wird, wird unsere Bemühungen reichlich lohnen.

#### Der Seemann und die Prostitution.

Von Ernst Ulitzsch, z. Z. im Felde.

(Schluß.)

Man kann behaupten, daß fast jeder Seemann den ersten Geschlechtsakt mit einer Prostituierten ausübt, die, wenn sie schon nicht Bordelldirne, dann sicher zu jener verbreiteten Kategorie der geheimen Prostituierten zählt, welche die Kneipen und Straßen der Hafenstädte unsicher macht und unter allerlei Vorwänden auch Zutritt zu den Schiffen zu erlangen weiß. Es sei hier ganz davon abgesehen, daß sich unter den Stewardessen der Luxusdampfer genug geheime Prostituierte befinden, die aus dem bezahlten Geschlechtsverkehr ihre Haupteinnahme ziehen. Sie kommen aber nur für die Passagiere in Betracht, von denen viele nach einem Abenteuer lechzen und ihre vom Flirt mit reisenden Weltdamen erhitzten Sinne auf diese Weise abzukühlen suchen. Verführung von seiten älterer Kameraden, Renommiersucht, den Erwachsenen in sexualibus nicht nachzustehen, treiben den jungen Seemann dazu, den Geschlechtsverkehr in einem Alter zu versuchen, in dem er besser noch unterbliebe. Mit der Technik des Sexuallebens ist der junge Seemann durch die Gespräche seiner Kameraden hinlänglich vertraut, die ihm auch von allen Übertreibungen und Auswüchsen, den Perversitäten, theoretische Kenntnis verschaffen. Der deutsche Schiffsjunge lernt den Geschlechtsverkehr gewöhnlich in einem ausländischen Hafen kennen. Hier ist die Überwachung der Prostitution meist laxer als in Deutschland, wo man zu jugendlichen Individuen den Zutritt in Bordelle verweigern würde. Eine Liebschaft in einem fremden Hafen kommt fürs erste nicht in Betracht, da der Aufenthalt zum Anknüpfen intimer Beziehungen zu kurz ist. Der noch unerfahrene Matrose fällt gewöhnlich die ersten Male einer geheimen Prostituierten in die Hände, die für ihn gefährlicher als eine Bordelldirne ist. Gewöhnlich wird er von einem dieser Frauenzimmer verschleppt und noch oft vor der Vollziehung des Aktes betrunken gemacht und gänzlich ausgeplündert.



Manchmal erfolgt die Ausraubung erst nach oder bei dem Coitus. Wenn es sich um ältere Seeleute handelt, die durch Erfahrungen klug gemacht worden sind - aber doch nicht gewitzt genug, um diese Prostituierten ganz zu meiden - bedienen sich die Weiber zur Beraubung einer Sorte gefährlicher Zuhälter — namentlich in Südamerika die auch vor einem Mord nicht zurückschrecken. Man fragt sich, wie es möglich ist, daß einem erwachsenen Manne ein solcher Zwischenfall öfter passieren kann — aber erstens sind die romantisch veranlagten Seeleute schnell geneigt, sich in ein Abenteuer zu stürzen, um eventuell, wenn sie sich glücklich aus der Schlinge gezogen haben, mit ihrem Mut und ihrer Verschlagenheit prahlen zu können — zweitens wissen diese geheimen Prostituierten sich so geschickt zu verstellen, daß sie gewitzte Leute zu täuschen vermögen. Hierbei kommt ihnen der Umstand zu Hilfe, daß der Seemann der Landessprache oft nicht mächtig ist, und daß ihm auch tatsächlich ehrliche Liebesangebote gemacht werden. Jeder Mann, dem dies letztere einmal widerfahren ist, wird sich im Wiederholungsfalle für unwiderstehlich genug halten, jeder Frau zu gefallen. Dies leugnen zu wollen, hieße die menschliche Natur phantastisch überschätzen. Tatsache ist ferner, daß Seeleute auf eine große Anzahl Frauen starken erotischen Anreiz ausüben, im Inlande, wo sie seltener auftreten, vielleicht noch mehr als an der Küste. Das mag an der Uniform mit der ausgeschnittenen Brust, dem gebräunten Körperton und dem zumeist muskelkräftigen Körper liegen. Für einen starken Mann, oder wenigstens für einen solchen, der diesen Eindruck zu erwecken weiß, haben sich die Frauen noch immer interessiert kraft eines gesunden Instinktes.

Diese Beziehungen können sich, wie es in verschiedenen Fällen vorkommt, zu festen Verhältnissen entwickeln - und es ist gar nicht so selten, daß ein Seemann neben seiner angetrauten Frau in Deutschland noch ein paar "Bräute" in Boston, Panama und Kapstadt oder sonstwo hat, die er, sobald das Schiff anlegt, besucht, und die dann nur für ihn zu haben sind. Diese Verhältnisse werden von den Seeleuten in der Regel mit Geld unterstützt und kommen teurer als das Bordellmädchen, das nur einen Entgelt für den Verkehr erhält. Wenn sich derartige "Verhältnisse" mehrere Matrosen zulegen — natürlich ohne daß einer von dem anderen weiß, deren Besuch sie in ziemlich regelmäßigen Abständen empfangen, so nähern sie sich dadurch dem Vorbild der ausgehaltenen Kokotte. Jedoch betrachten sich diese Mädchen als ehrbar und würden es mit Entrüstung von sich weisen, zur Prostitution gezählt zu werden. Sie geben sich aber auch gelegentlich in Anwandlungen von Sentimentalität einem Seemann hin, dessen Herbergszeche sie schließlich noch bezahlen und dem sie womöglich noch einen Notgroschen in die Hand drücken. Sie vertreten das aussterbende Genre der Grisetten, der Studentenliebsten, wie denn Leben und Moral des Seemanns viele bohèmehafte Züge aufweisen.

Neben der geheimen Prostitution kommt in viel stärkerem Maße die Bordellprostitution für den Seemann in Betracht. In außerdeutschen Städten haben die Freudenhäuser eigene Schlepper, welche die Seeleute für das betreffende Etablissement einzufangen haben. Matrosen sind besonders gern gesehene Kunden. Sie trinken viel von den teuren und schlechten Getränken und benutzen bei einem Bordellbesuch oftmals



mehrere Mädchen, die aus ihnen gewöhnlich noch Geldgeschenke neben der Bezahlung für den Geschlechtsakt herauszulocken wissen. Die Geldsumme für den Koitus ist im Durchschnitt nicht hoch, selten mehr als fünf Mark, da die für Seeleute bestimmten Freudenhäuser auf Massenbesuch angewiesen sind. Die Dirnen sind meist ältere Frauenzimmer, die für elegantere Bordelle mit besser zahlender Kundschaft nicht mehr in Betracht kommen. Jedenfalls sind auch sie "alle Schulen durch", auf alle Praktiken des perversen Geschlechtsverkehrs eingeübt und von einer geradezu unglaublichen Gemeinheit im Benehmen. In einem Bordell in Libau, das vorzugsweise von Seeleuten und Hafenarbeitern besucht wird, stieß ich bei den acht Dirnen auf eine derartige Summe von Verkommenheit, wie sie die zügelloseste Phantasie eines pornographischen Machwerkes nicht zu schildern vermöchte. Worte und Gebärden waren von undenkbarer Gemeinheit, dennoch gefiel dies Benehmen den Seeleuten, die jeden der obszönen Scherze mit Gelächter quittierten. Ahnlich geht es in allen Seemannsbordellen der Welt zu. Dieses viehische Wälzen in sexuellen Vorgängen scheint nach der Abstinenz Bedürfnis zu sein. Die Bordellmädchen klagen auch über die rohe Art und Weise, mit der die Matrosen den Geschlechtsakt ausüben. Besonders roh geht es in den Bordellen zu, wenn ein größerer Teil der Besatzung eines Schiffes sich zu einer Orgie in einem Freudenhaus einfindet. Dann pflegt das Amüsement in der Regel mit einer wüsten Schlägerei zu enden, da sowohl Dirnen als Seeleute völlig betrunken sind.

Auf die Maßlosigkeit sind alle Vergnügungen der Seeleute eingestellt. Der Sinn für Luxus oder irgendwelche Verfeinerungen ist bei ihnen nicht entwickelt. Wenn nur alles lärmvoll und bunt hergeht. Die Ausstattung der Bordelle ist grell und geschmacklos. Rote Tapeten (rot ist überhaupt eine Lieblingsfarbe der Prostitution), rote Samtmöbel, rötlich verschleiertes Licht. An den Wänden schlechte sogen. "galante" Bilder mit Liebesszenen, im "Salon" kreischende Musik die neuesten Gassenhauer, brünstige Walzermelodien und sinnliche Steps. Dann eine Schenke, an der es zu sehr hohen Preisen allerlei Getränke und Speisen schlechtester Qualität zu kaufen gibt, was ja jeder Besucher eines Freudenhauses notgedrungen tun muß. Die Dirnen sind, der Umgebung entsprechend, in papageienhaft bunten Flittertand gekleidet, erscheinen stets korrekt frisiert und oft sogar mit Hut und Schleier, langen Handschuhen, kurzen bis an die Knie reichenden Kleidern im Salon, haben aber gewöhnlich "die Brust im Gefechte gelüftet". Außerdem sind sie stark geschminkt und geschnürt und noch stärker parfümiert. Die "Wohlgerüche", welche die Seemannsdirnen verwenden, enthalten stets einen großen Prozentsatz Moschus oder anderer tierischer Drüsenausscheidungen, die in feineren Nasen alles andere als sexuelle Reize hervorrufen.

Auf einem ähnlichen Niveau bewegen sich alle Vergnügungsstätten, die auf den Besuch seemännischer Kundschaft rechnen. Der Matrose ist in allen ein willkommenes Ausbeutungsobjekt, das trotz aller Erfahrungen immer noch nicht klug geworden ist. So gehören neben Falschspielern auch Zigaretten- und Blumenhändlerinnen, Hausiererinnen mit Ansichtskarten und Andenken aller Art zu den Besuchern dieser Kneipen. Die Hausiererinnen stehen oft in noch jugendlichem



Alter, geben sich aber im geheimen schon der Prostitution hin, so daß ihr Handel nur zum Verdecken des eigentlichen Gewerbes dient. Vielfach sind es aber auch alte Prostituierte, die zumeist von der Mildtätigkeit und dem Leichtsinn der Matrosen leben, aber auch letztere in der Trunkenheit noch zu verführen wissen.

Bei einer derartig wahllosen Art des Geschlechtsverkehrs, der noch dazu oft im Rauschzustande ausgeübt wird, kann eine venerische Erkrankung nicht ausbleiben. Selbst bei der oberflächlichen Kontrolle, mit der die Bordellinsassen in exotischen Ländern bedacht werden, kann eine Geschlechtskrankheit der Dirne nicht lange verheimlicht werden, um so mehr die Besitzer von Bordellen Interesse daran haben, nur gesundes Personal zu halten und erkrankte Frauenzimmer, entgegen anderen Berichten, gern abschieben. Hier ist die Ansteckungsgefahr weniger zu fürchten, wohl aber bei der geheimen Prostitution. Der Seemann ist im allgemeinen wenig wählerisch und vollzieht den Geschlechtsakt mit einer dieser Dirnen nicht selten nachts auf der Straße, hinter Fässern und Warenballen am Bollwerk, am Tage sogar in Hausfluren, nicht selten auch in den Ruderbooten des Kais. Bei der hastigen Art, in der hier die geschlechtliche Befriedigung vor sich geht, da immer die Furcht vorliegt, von Vorübergehenden überrascht zu werden, ist eine Untersuchung des Mädchens auf Krankheiten gar nicht möglich. Hierbei infiziert sich die Mehrzahl der Seeleute — und es gibt wohl nur sehr wenig Seemänner die nicht geschlechtskrank gewesen sind, gleichviel, ob es sich um Tripper oder eine luetische Erkrankung handelt. Die kaiserliche Marine hat ja die Einrichtung eingeführt, daß jeder Matrose nach dem Geschlechtsverkehr (bei dem ein Kondom empfohlen wird) vom Sanitätspersonal eine Einträufelung in die Harnröhre erhält. (Ahnlich wird es jetzt in dem unter militärischer Kontrolle stehenden Bordell in Mitau gemacht, wo vor dem Ausführen des Geschlechtsaktes noch eine Untersuchung des Soldaten stattfindet. Laut Befehl hat außerdem jeder Soldat Namen und Adresse eines Mädchens zu notieren, das er zu geschlechtlichen Zwecken gebraucht.) Private Gesellschaften, denen die Disziplinarmittel einer staatlichen Behörde fehlen, können so einschneidende Verfügungen nicht erlassen. Ubrigens vermag diese Vorsichtsmaßregel auch nur die Geschlechtskrankheiten einzudämmen, am Geschlechtsleben der Seeleute aber nicht das geringste zu ändern.

Es stimmt trübe, wenn man bedenkt, daß keinerlei soziale Einrichtungen das Sexualleben des Seemannes zu ändern und es der Atmosphäre der Prostitution zu entreißen imstande sind. Das wäre nur möglich, wenn es den verheirateten Matrosen usw. gestattet wäre, ihre Frauen an Bord der Schiffe unterzubringen — eine Forderung, der sich jede Schiffshrtsgesellschaft der Welt verschließen würde, da der Raum für die Schiffsmannschaft heute auf das Maß des Möglichen beschränkt und bei dem immer knapper werdenden Schiffsraum auch in einer fernen Zukunft nicht erweitert werden wird. Allerdings haben die Seeleute einen so kühnen Wunsch noch nicht geäußert, bei dem übrigens die Frage des Familienlebens noch nicht entschieden wäre. Es ist anzunehmen, daß die Seeleute sich mit dem Zustande abgefunden haben oder ihn sogar bequem finden — denn daß die "Liebe zum Ozean" ihnen ein geregeltes Familienleben ersetzen könnte, kann nur eine flache



Familienblattromantik vorspiegeln. Wie weit von der bequemen Institution der Prostitution von allen Seeleuten Gebrauch gemacht wird, sei unerörtert. Es wird unter ihnen, wie unter den Landratten, Leute von starker und schwacher Willensbeherrschung geben, von triebhafter und abgeschwächter Erotik. Hin und wieder wird aber alle der Drang nach sexueller Entspannung überkommen, namentlich dann, wenn die äußeren Anreize dazu nicht fehlen. Und die pflegen sich in allen Hafenstädten einzufinden, bevor sie gewünscht und für nötig empfunden wurden. Deshalb bleibt für den Seemann letzten Endes immer die Prostitution die Annäherung an das Weib.

## Referate.

#### Biologie.

Siegel, Dr. P. W. (Freiburg i. B.), Bedeutung des Kohabitationstermines für die Befruchtungsfähigkeit der Frau und für die Geschlechtsbildung des Kindes. (Münchn. med. Woch. 1916. Nr. 21. S. 748—750.)

S. schließt aus einer 220 Fälle umfassenden Beobachtungsreihe (in Kurvenform dargestellt), daß die Empfängnisfähigkeit der Frau unmittelbar nach Beendigung der Menstruation ansteigt, am 6. Tage nach Menstruationsbeginn ihren Hühepunkt erreicht (mit 520/n), um sich dann bis zum 12. oder 13. Tage auf annähernd gleicher Höhe zu halten. Bis zum 22. Tage fällt die Kurve wieder steil ab und macht von da einer absoluten Sterilität Platz. Die Beobachtungen sind sämtlich von Frauen, die in regelmäßigem 28tägigen Typus menstruieren, und mit ihren Männern während des diesen bewilligten kurzen Kriegsurlaubes kohabitierten, gewonnen. Sie ergaben zugleich wichtige Daten für die Geschlechtsbestimmung des Kindes. Bei den Kohabitationen vom 1. bis 9. Tage sind nämlich Knaben in außerordentlich hohem Maße überwiegend (37 Knaben, nur 7 Mädchen); für die Zeit vom 10. bis 14. Tage ergibt sich schon ein Überschuß der Mädchengeburten (4 Knaben, 9 Mädchen) und vom 15. bis 22. Tage ist dieser Überschuß ganz überwältigend (3 Knaben, 20 Mädchen). Werden nur die ehelichen Kinder in Betracht gezogen, so ist das Verhältnis noch stärker ausgesprochen (1. bis 9. Tag = 19 Knaben, 1 Mädchen; 10. bis 14. Tag = 2 Knaben, 6 Mädchen; 15. bis 22. Tag = 1 Knabe, 15 Mädchen). Die Wahrscheinlichkeit der Vorausbestimmung steigt also hier bis auf 95% Wir würden auf diese Weise ein ebenso wichtiges wie einfaches Mittel in die Hand bekommen, "den Rückgang der männlichen Bevölkerung nach dem Kriege baldigst aufzuheben und die durch den Krieg dem männlichen Geschlechte gebrachten Nachteile wieder auszugleichen". A. Eulenburg (Berlin).

## Prostitution und Bekämpfung der venerischen Krankheiten.

Neisser, Albert (Breslau), Geschlechtskrankheiten und Bevölkerungspolitik. (Das neue Deutschland. Sonderheft: Krieg und Volksvermehrung S. 190.)

Zuerst wird der Einfluß der Geschlechtskrankheiten auf die Bevölkerungszunahme erörtert. Der Tripper schädigt die jährliche Geburtenziffer um etwa 200 000 Kinder durch Herabminderung und Vernichtung der Zeugungskraft bei Männern (Erkrankungen der Vorsteherdrüse, des Samenstranges und des Nebenhodens) und bei Frauen (Gebärmutter- und Eierstockentzündungen). Die Syphilis führt zu Unterbrechungen der Schwangerschaft, zu Aborten, Früh- oder Totgeburten oder zu früher oder später einsetzender starker Steigerung der Morbidität und Mortalität der Nachkommenschaft, sowie Erzeugung syphilitischer Kinder.

Als Mittel zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten schlägt Neisser vor:

1. eine möglichst schnelle und intensive Behandlung der Infizierten;

2. eine Verminderung der geschlechtlichen Infektionen.

Das letztere Ziel soll erreicht werden durch Beschränkung des außerehelichen Geschlechtsverkehrs und eventuelle Ungefährlichmachung desselben.



Die Verminderung des außerehelichen Geschlechtsverkehrs soll gefördert werden durch warnende Aufklärung der Männer und Weiber über die Gefahren der Geschlechtskrankheiten, durch ethische und religiöse Beeinflussung, Einführung einer vernünftigen Sexualpädagogik in den Schulen, Einführung der Mütter und Lehrer in diese pädagogischen Aufgaben. Ferner Beseitigung und Verminderung aller zum Geschlechtsverkehr aufreizenden Maßnahmen.

Hinsichtlich der Ungefährlichmachung des außerehelichen Geschlechtsverkehrs fordert Neisser vor allem Einführung von antivenerischen Mitteln. Eine Menge Einwände, die gegen die Schutzmittel gewöhnlich erhoben werden, sucht Neisser zu widerlegen. Außerdem werden verschiedene Maßnahmen zur Beseitigung der Infektionsquellen angegeben. Nicht ganz verständlich ist die Forderung der Einrichtung (bzw. Duldung) von Prostituiertenhäusern usw., in denen eine sachgemäße Desinfektion der Männer und Frauen nach dem Verkehr stattfinden kann. Die staatliche Duldung der Prostituiertenhäuser besteht heute doch schon in weitgehendstem Maße trotz aller entgegenstehenden Gesetze und hinsichtlich einer nachträglichen Desinfektion wird doch diese Toleranz kaum versagen. Mehr erreicht würde wohl durch die oft erhobene Forderung der Abschaffung der staatlichen Reglementierung etwa nach dem Vorschlage Bethmann-Hollwegs im Jahre 1907 nach dänischem Muster mit außerordentlich hoher Bestrafung der Auswüchse der Prostitution.

Die Einführung gesetzlicher Maßnahmen zur Verhinderung einer Eheschließung geschlechtskranker Personen hält Neisser vor der Hand nicht möglich. Vorläufig sollen wir uns mit Belehrung in dieser Richtung begnügen. Leider gibt Neisser keine Gründe für diese Ablehnung an. Daß eine gesetzliche Regelung dieser auch eugenisch sehr wichtigen Frage sehr wohl möglich ist, zeigt England, das neuerdings nicht nur Heiratsverbote für geschlechtskranke Personen einführen, sondern sogar Ehen, in denen ein Teil geschlechtskrank ist, für ungültig erklären will

ein Teil geschlechtskrank ist, für ungültig erklären will.

Zum Schlusse spricht Neisser die Überzeugung aus, daß unter allen Maßnahmen einer gesunden Bevölkerungspolitik keine so aussichtsreich ist wie die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Sie hat den Vorzug einer schnellen und direkten Ausführbarkeit, sie erhöht die Quantität und Qualität des Nachwuchses und verbessert die Gesundheit der Erwachsenen.

M. Vaerting (Berlin).

#### Rassenhygiene, Eugenik und Geburtenrückgang.

Stöcker, Helene, Moderne Bevölkerungspolitik. (Die neue Generation Bd. 12. S. 76.

Die fürchterlichen Opfer, die der Weltkrieg fordert, verpflichten den Staat, in großzügiger Weise eine vernünftige "Bevölkerungspolitik" zu treiben. Nun aber die Frau als "Gebärmaschine" herabdrücken zu wollen, die als ihre Art Wehrbeitrag dem Staate lebendige Munition zu liefern hat, würde nimmermehr den gewünschten Zweck erfüllen und widerspräche dem Rechte des Weibes auf Persönlichkeit. Ebenso sinnlos ist es, die Empfängnis verhindernden Schutzmittel zu verbieten, weil sie doch gleichzeitig die beste Waffe im Kampfe gegen die Geschlechtskrankheiten sind und damit gegen die Unfruchtbarkeit. Zu den alten bekannten und anerkannten Forderungen wie Säuglingsschutz, Still- und Mutterschaftsprämien erhebt Verf. zeitgemäße neue, die viel eher einer "Bevölkerungspolitik" dienlich sind. Fort mit der Mißachtung der Unehelichen, denen Kriegsunterstützung und Hinterbliebenenfürsorge in gleicher Weise wie den Ehelichen zukommt! Fort mit dem Zölibat der Beamtinnen, dieser fruchtbaren Unfruchtbarkeit! Erfahrungsgemäß sinkt die absolute Geburtenzahl mit zunehmender geistiger Kultur; gleichzeitig vermindert sich auch die Sterblichkeit. Und auf das Verhältnis von Geburtenzahl zur Sterblichkeit kommt es in erster Linie an. Im übrigen haben wir gerade jetzt im Kriege zwischen Rußland und Deutschland gesehen, daß die plumpe, große Masse nichts ausrichten kann im Kampfe mit höher entwickelten Persönlichkeiten.

Über die skizzierten sozialen und hygienischen Forderungen hinaus ist es unsere höchste Aufgabe, geistige Kultur und Aufklärung in die Massen zu tragen, bis endlich der Wahn zerstört ist, daß der Krieg zum besten des Vaterlandes notwendig ist.

Sprinz (Berlin).

Eugenics and euthenics. Von Franklin A. Dodge, M. D., Le Pneur Minn. (Saint Paul med. Journ. April 1916. S. 122—126.)

Nur kurze historische Übersicht (Galton, Internationaler Eugenik-Kongreß in London 1912; Conklin, Davenport u. a.). Unter Euthenik soll im Gegensatze zur Eugenik die Rassenverbesserung durch Fortschritte in den äußeren Lebensverhält-Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 3.



nissen, in den industriellen Bedingungen Hygiene und Erziehung, also in der sozialen Umwelt verstanden werden, wodurch auf die Eugenik selbst in indirekter Weise fördernd eingewirkt wird, so daß beide sich gegenseitig ergänzen und harmonisch unterstützen. A. Eulenburg (Berlin).

Hirsch, Dr. Max (Berlin, z. Z. im Felde), Eugenetik. (Der Zeitgeist Nr. 21. 22. Mai 1916.)

Der erste Teil des Aufsatzes erörtert in allgemeinen Zügen die Erscheinung des Geburtenrückganges, ihre Ursachen und ihre Bekämpfung, ohne dabei auf die eugenische Seite der Frage einzugehen. Erst der zweite Teil enthält eugenische Betrachtungen. Eheverbote und Heiratsbeschränkungen minderwertiger Individuen werden als absolut unzureichend bezeichnet, weil sie keinen Ausschluß von der Fortpflanzung bedeuten, da der Weg unehelicher Zeugung offen bleibt. Diese Begünstigung unehelicher Geburten soll nach Hirsch der Eugenik direkt entgegenwirken, weil "so für die unehelich Geborenen zu den schon bestehenden Gefahren des sozialen Milieus noch die ausgesucht schlechten Erbanlagen hinzugefügt werden". Hirsch übersieht hier, daß in diesem Falle die Verdoppelung der Verschlechterung zu einem eugenischen Vorteil führt, weil auf diese Weise die Lebenschancen dieser Individuen erheblich sinken, so daß ein größerer Teil — zum Vorteil der Rasse — ausgemerzt wird.

Günstiger beurteilt wird der Ausschuß der untauglichen Individuen aus dem Artprozeß durch Beseitigung der Zeugungsfähigkeit. Hirsch ist sogar der Meinung, daß Gesetzesvorschläge in dieser Richtung einer zukünftigen Geburtenpolitik das Gepräge geben werden. Jedoch hält er die Zeit für eine gesetzlich sanktionierte Massensterilisation so lange noch nicht für reif, als wie die Gesetze der Vererbungslehre noch hypo-

thetischer Natur sind.

Für die Gegenwart schlägt Hirsch zwei eugenische Maßnahmen vor. Erstens soll vor jeder Eheschließung eine beglaubigte ärztliche Bescheinigung über die Ehetauglichkeit beigebracht werden. "Das zweite ist eine durch Gesetzermöglichte und mit allen Kautelen umgebene Fortpflanzungshygiene." Beiden Forderungen gegenüber bestehen jedoch dieselben Einwände, die Hirsch den Ehe-

verboten und der Sterilisation minderwertiger Elemente entgegenhält.

Ferner sind noch zwei Forderungen Hirschs zu erwähnen, die leider den Stempel einer einseitigen Betrachtungsweise vom Standpunkte des Frauenarztes tragen. Erstens soll der Ausfall an Fortpflanzungskraft, den der Krieg mit sich bringt, hauptsächlich seinen Ausgleich finden durch eine sorgfältigere Hygiene der Fortpflanzung, die Leben und Gesundheit der Frauen und Mütterschützt. "Frauenökonomie — Menschenökonomie", das müssen nach Hirsch die Losungsworte einer zukünftigen Geburtenpolitik sein. Diese Forderung ist ganz unverständlich, da sie durchaus den Verhältnissen des Augenblicks widerspricht, in dem sie gestellt wird. Denn der Krieg rafft die Männer hinweg und schont die Frauen. Was also nach diesem Kriege fehlen wird, ist männliche Fortpflanzungskraft. Wie Hirsch diesen Ausfall ausgleichen will durch bessere Erhaltung der weiblichen, ist mir ein biologisches Rätsel. Frauenökonomie schafft uns doch keine Männer. Frauenökonomie in dieser männerarmen Zeit ist ein Widersinn, weil er das Übel der Disparität der Geschlechter nicht heilt, sondern verschlimmert. Nicht Frauenökonomie muß deshalb heute das biologische Losungswort sein, sondern Männer-ök on om ie.

Ferner stellt Hirsch die Behauptung auf, daß die Frau der bedeutsamste Faktor bei der Vererbung ist. Erst in zweiter Linie soll die väterliche Erbqualität die Eigenschaften des künftigen Menschen bestimmen. Und zwar schreibt er der Frau den größten Vererbungseinfluß zu, einzig aus dem Grunde, weil sie "der Mutterboden ist, in den das Samenkorn des künftigen Menschen hineingepflanzt wird, in dem er wächst, aus dem er seine Nahrungsstoffe während der Zeit der intrauterinen Entwicklung und später während der Säuglingszeit entnimmt, unter dessen unmittelbarster Einwirkung er steht, bis er sich in gewissem Alter zum selbständigen Leben von ihm loslöst".

Nun aber wird nach zahlreichen Untersuchungen die leibliche und geistige Qualität des Kindes entschieden im Augenblicke der Vereinigung der beiden Elternzellen. Die Qualität der mütterlichen und väterlichen Keimzellen und der Ablauf des Vorganges der Zellenvereinigung sind das Ausschlaggebende für die Eigenschaften des künftigen Menschen; nicht der Ablauf der intrauterinen Entwicklung. Es liegt also kein Grund vor für die Annahme, daß die Frau für die Eugenik ein bedeutsamerer Faktor ist als der Mann. Mangelhafter Samen auf bestem Boden ergibt niemals ein edles Reis. Hirsch ist mit seiner Entscheidung in den Fehler verfallen, vor dem er selbst am meisten warnt, nämlich größte Vorsicht "bei einer eugenischen Gesetzgebung" zu beobachten, weil hinsichtlich des Vererbungsproblems noch viel Unsicherheit und Unklarheit besteht, worin man ihm nur zustimmen kann. Deshalb eben sollte man auch nicht voreilig die Frau zum Mittel-



punkte der eugenischen Wissenschaft machen und damit einen Platz besetzen, der wahrscheinlich sogar dem Manne mehr als der Frau gebührt, weil — was bisher stets übersehen worden ist — die Fortpflanzungszellen des Mannes in den Gefahren der Kultur weit leichter einer Verschlechterung unterliegen als die des Weibes.

M. Vaerting (Berlin).

#### Kriegsliteratur.

Spier, Der Einfluß des Krieges auf das Geschlechtsleben. (Die neue Generation Bd. 12. S. 129. 1916.)

Verf. untersucht in der vorliegenden Betrachtung die Neuerungen, insbesondere die Schädigungen in der Sphäre des Geschlechtslebens, wie sie jetzt bei den vom Kriege Betroffenen sestzustellen sind, um dann zu überlegen, ob wir mit einer dauernden Verschlechterung des Sexuallebens zu rechnen haben werden. Die körperlichen Anstrengungen des Bewegungskrieges lullen die sexuellen Zentren ein. Brutale Vergewaltigungen durch kultivierte Krieger kommen kaum vor. Dagegen entwickeln sich im Stellungskriege durch die Ruhe, reichliche Ernährung und geringe geistige Ablenkung starke sexuelle Forderungen. Elend und Not, auch Sinnlichkeit bringen Frauen im Okkupationsgebiet zu Hingabe und Anbietung. Rohe Naturen glauben, daß ihnen alles crlaubt sei; bei anderen kommt eine Landsknechtstimmung zum Durchbruch in der Ausnutzung aller gegebenen Möglichkeiten; im jugendlichen Draufgängertum lebt man "drauf los". Diese genußsüchtige Sexualpolitik, solange sie Unverheiratete trifft, muß nicht, aber kann trübe Konsequenzen haben. Bei Verheirateten muß sie unbedingt zu Verwüstungen und schlimmsten Folgen führen. Und doch werden gerade die Verheirateten, die an regelmäßigen Geschlechtsverkehr gewöhnt sind, unter plötzlich aufgezwungener Enthaltsamkeit besonders schwer leiden, bis ihnen ein Urlaub in die Heimat die ersehnte Entspannung bringt. In der gleichen Weise entbehrt auch das Weib daheim. Vernunft und Moral verlangen auch von ihr, daß sie eben diese Leiden als Belästigungen des Krieges würdig mit in den Kauf nimmt. Diese sexuelle Notlage der Frauen im Heimatgebiete wird von gewissenlosen Piraten auszunutzen gesucht, welche die günstige Gelegenheit wahrzunehmen trachten, um die Frauen aus dem Gleichgewichte zu bringen. Viele junge Mädchen, losgelöst von der Familie, sind im Ansturm der Neueindrücke sexuell unterlegen. Nicht sehr fern davon stehen die unangenehmen Hinneigungen vereinzelter Frauen zu exotischen Kriegsgefangenen. Viele, bei denen die Schwachheit latent war, haben sich sexuell aus dem Gleichgewicht werfen lassen. Viele werden dauernden Schaden davontragen. Auch der Ausfall an Nachwuchs durch den Verlust so vieler zeugungskräftiger Männer und die drohende Zunahme der Geschlechtskrankheiten sind in Rechnung zu stellen. Trotz alledem hat Verf. die feste Überzeugung, daß die bedenklichen Erscheinungen nur vorübergehender Natur sein werden. Das Sexualleben unseres Volkes kann in seiner stetigen Entwicklung zu größerer Reinheit und bewußter, moralischer Selbständigkeit nicht aufgehalten werden. Sprinz (Berlin).

Stöcker, Helene, Sexualpädagogik, Krieg und Mutterschutz. (Die neue Generation Bd. 12. S. 121. 1916.)

Ausgehend von dem Gesetzesantrage, den von Bissing, Generalgouverneur von Belgien, an die Regierung gerichtet hat, weist Verf. darauf hin, daß gerade die Kriegszeit uns auf dem Gebiete der Sexualreform um ein gutes Stück vorwärts gebracht hat. Erreicht ist die Gleichberechtigung des außerehelichen Kindes bei der Kriegsunterstützung. Hoffentlich wird die Kriegswochenhilfe als eine Einrichtung zum Schutze der Schwangeren und Wöchnerinnen auch in den Frieden mit übernommen werden.

Und wenn der von Bissingsche Antrag zum Gesetz wird, so wird ein großer Teil der alten Forderungen des "Bundes für Mutterschutz" seine Erfüllung erlangt haben. Sprinz (Berlin).

Dr. Spier (München, z. Z. im Felde), Der Einfluß des Krieges auf das Geschlechtsleben. (Die neue Generation Bd. 12. H. 5/6. S. 129. 1916.)1)

Aus dem großen Problem, welches der Titel andeutet, werden einige Fragen herausgegriffen und erörtert. Zuerst weist Spier auf den Umstand hin, daß der Bewegungskrieg durchweg lähmend auf die Sexualsphäre der Teilnehmer wirkt, während der Stellungskrieg die Entstehung geschlechtlicher Beziehungen begünstigt. (Diese Tatsache ist bereits aus der ansteigenden Zahl der Geschlechtskranken im Heere während der aufeinanderfolgenden Monate des Krieges 1870/71 bekannt geworden.)

<sup>1)</sup> Anmerkung der Red. Wegen ihres kritischen Standpunktes glaubten wir auch dieses zweite Referat des oben bereits von Dr. Sprinz besprochenen Aufsatzes von Spier bringen zu sollen.



Ferner wird die Hypothese vertreten, daß absolute Abstinenz bei Personen, die an einen regelmäßigen Geschlechtsverkehr gewöhnt sind, zu Nervosität, Übererregbarkeit, Reizbarkeit, Mangel an Konzentrationskraft, Gedächtnisstörungen, Unfähigkeit zur Arbeit, ja zu nervösen Zusammenbrüchen führen kann. Es ist bekannt, daß diese hier als Tatsache aufgestellte Hypothese ebenso viele Gegner als Anhänger hat. Spiers Ausführungen haben jedenfalls einen zweifachen Vorzug. Er beschränkt diese Folgen der absoluten Abstinenz erstens auf die an regelmäßigen Geschlechtsverkehr Gewöhnten. Zweitens aber verkennt er nicht, daß die Frauen in gleicher Weise wie die Männer von diesen

Folgewirkungen betroffen werden. Sodann stellt Spier Betrachtungen an über den Einfluß des Krieges auf die Bevölkerungsvermehrung, die allerdings von erstaunlicher Naivität sind. Der riesengroße Ausfall an jüngsten und gesundesten der zeugungsfähigen Männer soll an unserem Volke qualitativ und quantitativ spurlos vorübergehen. Für Frankreich hingegen sollen die Kriegsverluste zum Untergange führen. Dabei geht Spier von der durchaus unrichtigen Voraussetzung aus, daß Frankreich "von jeher ein Minus oder ein schwer und sehr mühsam herausgerechnetes mikroskopisches Zuwachsplus" hatte. Gerade Frankreich aber war noch vor kaum 100 Jahren das am stärksten bevölkerte Land der Erde. Erst Napoleons Kriege sind bevölkerungspolitisch zu einer Katastrophe für das Land geworden. Und es ist sogar nicht ganz wegzuleugnen, daß gerade wir in dem heutigen Kriege in mancher Beziehung eine ähnliche Stellung einnehmen wie damals Frankreich. Heute sind wir — von kleineren Staaten abgesehen — das bevölkertste Land der Erde. Napoleon führte Frankreich in den Krieg gegen eine Welt. Auch Deutschland hat heute vielmehr Feinde als Bundesgenossen, es führt Krieg gegen fast ganz Europa. Durch Napoleons Kriege verlor Frankreich etwa 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Millionen Mann. Unser Verlust wurde schon vor einem halben Jahre in einer Rede im Berliner Hausbesitzerverein auf 2 Millionen Männer geschätzt. Dieser in Zeitungen veröffentlichten Angabe ist nicht widersprochen worden. Es ist deshalb auch unverständlich, wenn Spier so obenhin sagt, in Deutschland sind die Verluste nicht so groß. Wir kämpfen doch gegen eine Welt von Feinden. Statt für Frankreich den Niedergang zu proklamieren und vor den Gefahren im eigenen Lande die Augen zu schließen, wäre es vielleicht besser, sich Frankreichs Schicksal vor hundert Jahren zur Warnung dienen zu lassen und beizeiten Mittel und Wege zu suchen, der Gefahr zu begegnen.

Die gleiche subjektiv gefärbte Auffassung tritt auch wieder hinsichtlich der Verbreitung der Geschlechtskrankheiten im Kriege zu Tage. Die französischen und englischen Soldaten sollen bezüglich der geschlechtlichen Infektionen schlimmer daran sein als unsere. Darüber ein Urteil zu fällen, ist aber jetzt noch gar nicht möglich, da die Voraussetzungen, nämlich ausreichende statistische Unterlagen, heute noch nicht existieren. Es ist zu bedauern, daß der Verfasser, dessen ganzer Aufsatz von einer hohen moralischen Auffassung und von seltener Objektivität gegenüber dem weiblichen Geschlechte zeugt, stellenweise in eine Art patriotischer Subjektivität verfällt — die den Splitter im Auge des Feindes sieht, aber den Balken im eigenen nicht bemerkt — und die nicht nur mit Wissenschaftlichkeit unvereinbar ist, sondern auch der Zukunft des Vaterlandes mehr schadet als nützt.

M. Vaerting (Berlin).

# Bücherbesprechungen.

Wissmann, Dr. R., Die Beurteilung von Augensymptomen bei Hysterie. (Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenheilk. X. Bd.H. 1/2), Verlag C. Marhold, Halle 1916. 8°.

Das Kapitel der Hysterie, deren sexuelle Atiologie doch noch immer von vielen behauptet wird, bietet, wie der Verfasser in seiner Einleitung ganz richtig hervorhebt, für die exakte Wissenschaft die größten Schwierigkeiten.

So ist es mit Freuden zu begrüßen, daß in der vorliegenden Arbeit wieder einmal die verschiedenen Augensymptome bei Hysterie zusammengefaßt und anschaulich geschildert sind.

Besonders ausführlich werden die Gesichtsfeldstörungen besprochen, die nicht nur in der Ophthalmologie, sondern vor allem bei den Psychiatern das bei weitem größte Interesse hervorgerufen haben.

Nach der Ansicht des Verf. sind die am Auge vorkommenden Veränderungen nicht imstande, ein anderes Bild der Hysterie zu liefern, sondern sie vervollständigen vielmehr das Gesamtbild und tragen dazu bei, dem eigentlichen Wesen der Hysterie etwas näher zu kommen.

Fritz Mendel.



# Bibliographie der Sexualwissenschaft<sup>1</sup>). Biologie.

(Anatomie, Physiologie, Entwickelungsgeschichte, Vererbungslehre.)

Abderhalden, Emil, Neuere Anschauungen über den Bau und den Stoffwechsel der Zelle. 2. Aufl. Berlin 1916. Jul. Springer. 8°. 37 S. 1 Mk.

Armbruster, Über menschliche Befruchtung. Der Frauenarzt 1915. H. 12.

Ballowitz, E., Spermiozenymen bei Libellen. Biol. Zentralbl. 36. 1916. Nr. 5. S. 209-216.

Bölsche, W., Der Stammbaum der Tiere. Mit zahlr. Illustr. v. Willy Planck. 45. Tausend. Stuttgart o. J. (1916). Franckh. 8°. 95 S. 1 Mk.

Bonnevie, Kristine, Arvelighets-undersökelser i Norge. Forelöbig meddelelse.

In: Oversigt over Videnskapsselskapets Möter i 1915. Kritiania 1916.

Boven, W., Similarité et Mendélisme dans l'héridité de la démence précoce et de la folie maniaque-dépressive. Thèse de Lausanne. Vevey 1915. Säuberlin & Pfeiffer.

Bronner, A., Über Ichthyosis palmaris et plantaris hereditaria (Mit einem Stamm-

baum). Inaug.-Diss. Straßburg i. E. 1916. 8°.

Correns, Untersuchungen über Geschlechtsbestimmungen bei Distelarten. Sitzungs-

bericht der k. pr. Akad. der Wissensch. v. 6. April 1916.

Dekker, H., Naturgeschichte des Kindes. Mit zahlr. Abbild. 18. Aufl. Stuttgart 1916. Franckh. 8°. 103 S. 1 Mk.

Doflein, Franz, Der Ameisenlöwe. Eine biologische, tierpsycholog. u. reflex-bio-

logische Untersuchung. Mit 10 Taf. u. 43 Abbild. im Text. Jena 1916. G. Fischer. Gr. 8°. V u. 138 S. 9 Mk.

Doflein, Franz, Zell- und Protoplasmastudien. Zwei Untersuchungen über das Protoplasma und die Pseudopodien der Rhizopoden. Mit 4 Tafeln u. 9 Abbild. im Text. Jena 1916. G. Fischer. Gr. 8°. 50 S. 6 Mk.

Doncaster, L., The determination of sex. New York 1916. Putnam. 8°. 12 und 172 S. Mit Abbild. u. Taf. 2 Doll.

Driesch, Hans, Leib und Seele. Eine Prüfung des psycho-phys. Grundproblems. Leipzig 1916. E. Reinicke. Gr. 8°. VI, 109 S. 1 Mk. 80 Pf.

Emmerich, R., und O. Loew, Studien über den Einfluß mehrerer Salze auf den Fortpflanzungsprozeß. Arch f. Hyg. 84. 1915. H. 6/7.

Goebel, K., Zu Jacques Loebs Untersuchungen über Regeneration bei Bryophyllum. Biol. Zentralbl. 36. 1916. Nr. 5. S. 193—204.

Guyot, Aus der Frühzeit der pflanzlichen Bastardierungskunde. Arch. f. d. Gesch. der Naturw. u. der Technik 7. 1916. H. 1.

Hagen, W., Die biologische Bedeutung der Schilddrüse im Organismus. Zentralbl. f. d. Grenzgeb der Med. u. Chir. 19. 1916. Nr. 3. S. 193—277.

Herrmann, E., und M. Stein, Über den Einfluß eines Hormones des Corpus luteum auf die Entwicklung männlicher Geschlechtsmerkmale. Münchn. med. Woch. 63. 1916. Nr. 10. S. 359-360.

Hertwig, Oskar, Das Werden der Organismen. Eine Widerlegung von Darwins stheorie. Mit 115 Abbild. im Text. Jena 1916. G. Fischer. Gr. 8°. XII, 710 S. Zufallstheorie. 18 Mk. 50 Pf.

Jacobi, Elisabeth, Menstruation und Tod. Inaug.-Diss. Jena. Mai 1916. 8º. Job, M., Herz und Generationsvorgänge. Inaug.-Diss. Straßburg i. E. März 1916. 8°. Johnstone, J., The philosophy of biology. New York 1916. Putnam. 8°. 16 und

392 S. 2,75 Doll. Jordan, H. (Utrecht), Die vergleichende Physiologie in der Geschichte der Zoologie. Biol. Zentralbl. 36. 1916. Nr. 5. S. 219—234.

<sup>1)</sup> Umfaßt die Zeit vom 1. März 1916 bis 1. Juni 1916 sowie Nachträge und Ergänzungen. Im Hinblick auf die durch die Kriegsereignisse bedeutend erschwerte Berichterstattung bitten wir wiederholt die Verfasser einschlägiger Arbeiten, uns zwecks vollständiger und genauer bibliographischer Aufnahme möglichst umgehend nach Erscheinen einen Sonderabdruck zu übermitteln (unter der vorläufigen Adresse: Dr. Iwan Bloch, ordinierender Arzt am Reservelazarett Beeskow, Mark).



Levy, Fritz, Über Kopulationsvorgänge (?) bei Spirochaeta Obermeieri. Arch. f. Protistenkunde 36. 1916. H. 3. S. 362—363. Mit 1 Textfig.

Lowsley, O. S., The human prostate gland in youth. New York med. Record 88.

1915. Nr. 10. S. 383.

Mc Auliff, Hypertrichosis, variations in female secondary sexual characteristics, and internal secretions. Journ. of Amer. med. Assoc. 1. Jan. 1916.

Nevermann, Hans, Über die Beziehungen der Parotis zum Genitale. Inaug-Diss. Freiburg i. Br. Jan. 1916. 8°.

Oswald, Ad., Kommt Hyperthyreoidismus bei vorher völlig Gesunden vor? M.m.W. 63. 1916. Nr. 18. S. 634—635.

Photokis, Hermaphrod. verus later. masculinus dexter. Virch. Arch. 221, 1916. H. 1. Posner, Emil, Inwieweit gelten die Vererbungsgesetze in der Pathologie? Inaug.-Diss. Berlin 1916. 8°.

Reinke, J., Die Welt als Tat. Umrisse einer Weltansicht auf naturwissenschaftlicher Grundlage. 6. Aufl. Mit 6 Abbild. im Text und 1 Porträt in Lichtdr. Berlin 1916. Gebr. Paetel. Gr. 8°. 505 S. 10 Mk.

Reusch, Frühstadien der Corpus luteum-Bildung beim Menschen. Arch. f. Gyn.

105. 1916. H. 2. S. 262-279. Mit 1 Taf.

Riebeth, Über das Vorkommen von Dementia praecox und manisch-depressivem Irresein bei Geschwistern. Zschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatr. 31. 1916. H. 4/5. S. 429—500.

Rutgers, J., Het Geslachtsleven van den Man. Eene biologische Studie. Almslo o. J. (1916). W. Hilarius Wz. Gr. 8°. 508 S.

Salter, Siegfried, Die Parfümlieferanten im Tierreich. Deutsche Parf.-Zeitung. 1916. Nr. 2.

Schenck, F., und A. Grüber, Leitfaden der Physiologie des Menschen f. Studierende der Medizin. Stuttgart 1916. F. Enke. Gr. 8°. VIII, 269 S. u. 37 Textabbild. 5 Mk. 40 Pf.

Schlagenhaufer und Verocay. Ein junges menschliches Ei. Arch. f. Gyn. 105. 1916. H. 2. S. 151—168. Mit 3 Taf.

Siegel, P. W., Bedeutung des Kohabitationstermines für die Befruchtungsfähigkeit der Frau und für die Geschlechtsbildung des Kindes. M. m. W. 63. 1916. Nr. 21. S. 748—750.

**Smith, E. 0.,** Anatomy and pathology of the seminal vesicles. Urol. and cut. Rev. 20. 1916. Nr. 2. S. 76-81.

Stettner, E., Beeinflussung des Wachstums von Kaulquappen durch Verfütterung von Thymus und Geschlechtsorganen. Jahrb. f. Kinderheilk. 83, 1916. H. 2.

Stocker, Über die Reimplantation der Keimdrüsen beim Menschen. Korr.-Bl. f.

Schweizer Ärzte 1916. Nr. 6/7.

Tschernischoff, A., Die Eierstocksüberpflanzung speziell bei Säugetieren. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Transplantations-Immunität. Zieglers Beitr. z. path. Anat. 59. 1916. H. 1.

Wasmann, Erich, Ernst Haeckels Kulturarbeit. 1. u. 2. Aufl. Freiburg i. Br. 1916. Herder. Gr. 8°. III, 54 S. 1 Mk. 20 Pf.

Wecke, E. R., Die frühzeitige Feststellung der Trächtigkeit bei Kühen mittels des Dialysierverfahrens und der Mikrostickstoffbestimmung im Dialysat. Inaug.-Diss. Halle-Wittenberg 1915. 8°. 53 S.

Weisensee, Heinr., Die Geschlechtsverhältnisse und der Geschlechtsapparat bei Anodonta. Zschr. f. wissensch. Zool. 115. 1916. H. 2. S. 262—335. Mit 27 Fig.

## Psychologie und Psychoanalyse.

Aall, Anathon, Der Traum. Zsch. f. Psychologie 70. 1914. S. 125-160.

Ahlfeld, F., Traum- und Traumformen. Ein Beitrag zur Frage nach der Entstehung des Traumes und seiner Bilder. Leipzig 1916. F. W. Grunow. S<sup>o</sup>. 34 S. 1 Mk.

Bernecker, Karl, Kritische Darstellung der Geschichte des Affektbegriffes. (Von Descartes bis zur Gegenwart.) Inaug.-Diss. Greifswald 1914. 8°. 260 S.

Blüher, Hans, Ein Beitrag zur Psychopathologie des Alltagslebens. Int. Zschr. f. ärztl. Psychoanalyse 3, 1915. H. 6, S. 343—349.

Burrow, Philology of Hysteria: the neuroses in the light of Freudian Psychology. Journ. of the Amer. med. Assoc. 11. März 1916.

Eitingon, M., Ein Fall von Verlesen. Int. Zschr. f. ärztl. Psychoanalyse 3, 1915. H. 6, S 349-350.



Engleson, Hugo, Über die Behandlung der Gonorrhöe bei Frauen. Dermat. Wochenschr. 62. 1916. Nr. 4. S. 193—203.

Ferenczi, S., Über vermeintliche Fehlhandlungen. Int. Zschr. f. ärztl. Psychoana-

lyse 3. 1915. H. 6. S. 338-342.

Ferenezi, S., Die psychiatrische Schule von Bordeaux über die Psychoanalyse. Int. Zschr. f. ärztl. Psychoanalyse 3. 1915. H. 6. S. 352-369.

Freud, S., Über Psychoanalyse. 3. Aufl. Leipzig u. Wien 1916. F. Deuticke. Gr. 8°. 62 S. 1 Mk. 80 Pf.

Freud, S., Mitteilung eines der psychoanalytischen Theorie widersprechenden Falles von Paranoia. Int. Zschr. f. ärztl. Psychoanalyse 3. 1915. H. 6. S. 321—329.

Grumme, Zur Wirkung intern gereichten Jods auf die Hoden. Arch. f. experim. Path. u. Pharmak. 79. 1916. H. 5/6. S. 412—418. (Mit 1 Fig.)

Grünbaum, A., Zur Psychologie des Traumes. Psych. en Neurol. Bladen 19. 1915. H. 4/5. S. 409—425.

Hintermann, Heinrich, Experimentelle Untersuchung der Bewußtseinsvorgänge mit Hilfe von Reaktionen auf Reizwörter (unter Berücksichtigung auch der wichtigsten pathologischen Erscheinungen). Zürich 1916. Gebr. Lehmann & Co. Gr. 8°. 97 S. 2 Mark.

Hitschmann, Ed., Gottfried Keller. Psychoanalytische Behauptungen und Vermutungen über sein Wesen und sein Werk. Imago 4. 1916. H. 4. S. 223—247.

Kollarits, J., Über Sympathien und Antipathien, Haß und Liebe bei nervösen und nicht nervösen Menschen. Beitrag zum Kapitel: Charakter und Nervosität. Zschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatr. 32. 1916. S. 137-163.

Levy-Suhl, M., Richtungen der Psychologie. Die Grenzboten 75. 1916. Nr. 8. Lucka, Emil, Grenzen der Seele. Berlin 1916. Schuster & Loeffler. Lex. 8°. 430 S. 9 Mk.

Marcinowski, J., Ärztliche Erziehungskunst und Charakterbildung. Die sittlichen-Werte der psycho-analytischen Behandlung nervöser Zustände. München 1916. den Werte der psycho-analytischen Behandlung nervöser Zustände. E. Reinhardt. Gr. 80. 55 S. 1 Mk.

Marcinowski, J., Zur Psychologie der Liebeseinstellungen. Die neue Generat. 12. 1916. H. 3/4. S. 61-67.

Nohl, Johannes, Die Fruchtbarkeit der Psychoanalyse für Ethik und Religion. Schweizerland 2. 1916. H. 6.

Peabody, Ch., Certain further experiments in Synaesthesia. Amer. Anthropologist IV. S. 17. 1915. Nr. 1.

Pfister, Oskar, Die Dehistorisierung in der Psychoanalyse. Int. Zschr. f. ärztl. Psychoanalyse 3. 1915. H. 6. S. 350-352.

Placzek, Freundschaft und Sexualität. Bonn 1916. A. Marcus & E. Weber. Lex. 8º. 23 S. 80 Pf.

Reik, Th., Über Vaterschaft und Narzißmus. Int. Zschr. f. ärztl. Psychoanalyse 3. 1915. H. 6. S. 330--337.

Relk, Theod., Die Pubertätsriten der Wilden (Fortsetzung). Imago 4. 1916. H. 4.

Roth, H., Das sittliche Urteil der Jugend. Nach Experimenten an höheren Lehranstalten. Inaug.-Diss. München 1915. 86. 78 S. mit 6 Tafeln.

Spielrein, S., Ein unbewußter Richterspruch. Int. Zschr. f. ärztl. Psychoanalyse 3. 1915. H. 6. S. 350.

Stern, Fritz, Die psycho-analytische Behandlung der Hysterie im Lazarett. Psychiatrisch-neurolog. Wochenschr. 18. 1916. Nr. 1/2. S. 1-3.

Stokes, A. C., Operations by local anesthesia on the external genitalia and prostate.

The urol. and cutan. Rev. 20. 1916. Nr. 2. S. 90-92.

Trautmann, A., Hypophyse und Thyreoidektomie. Frankf. Zschr. f. Path. 18. 1916. H. 2. S. 173-304. (Mit 13 Abbild. im Text u. 24 Abbild. auf Taf. 8-17.)

Turró, R., Les origines de la connaissance. Paris 1914. F. Alcan. Gr. 8°.

Weininger, Otto, Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung. 15. unveränd. Aufl. Mit einem Bildnis des Verf. Wien 1916. W. Braumüller. Gr. 8°. XXII, 608 S. 6 Mk.

Winge, Psykiatriske og seksologiske bemerkninger om tabu og totem. In: Oversigt over Videnskapsselskapets Möter i 1915. Kristiania 1916.



#### Pathologie und Therapie.

Bab, Hans, Bemerkungen zur hypophysären Pathologie und Therapie. M. m. W. 63. 1916. Nr. 12. S. 415-419.

Bloch, Iwan, Weitere Mitteilungen zur Behandlung der sexuellen Insuffizienz mit Testogan und Thelygan. Med. Klin. 12. 1916. Nr. 2. S. 73-74.

Block, F. B., Treatment of Dysmenorrhoea. Amer. Journ of Obstetrics. Dezember

Boas, Harald, De veneriske Sygdomme. For Studerende og Läger. 1. Bd Kopenhagen 1915. Gyldendal. 8°. 192 S. 35 Fig. u. 2 Taf. in Farbendruck.

Bunnemann, Die Neurosenfrage und das Arndtsche biologische Grundgesetz. Neurol. Zentralbl. 1916. Nr. 5.

Culver, H. B., Bacteriology of chronic prostatitis and spermatocystitis. Journ. of the Amer. med. Assoc. Febr. 19. 1916.

Formulae magistrales Berolinenses. 1916. 1. Nachtrag. Gültig von 1. April

1916 an. Berlin 1916. Weidmann. 8°. 14 S. 30 Pf. Gilbert, J. A., An unusual case of masturbation. New York med. Record 88. 1915. Nr. 15. S. 608.

Giovanni, C., Sifilomi multipli della vagina. Giorn. ital. delle mal. Veneree e della pelle. 1915. H. 2.

Hayden, J. R., Venereal diseases. A manual for students and Practitioners. Philad. u. New York 1916. Lea and Febiger. 8°. VII. 365 S. mit 133 Abb.

v. Herff, Bemerkungen zur Moniliainfektion der weiblichen Genitalien. Korr.-Bl. f. Schweizer Arzte. 1916. Nr. 14.

Heusler-Edenhuizen, H., Zur Ätiologie und Therapie des Pruritus vulvae. M. n. W. 63. 1916. Nr. 16. S. 564-565.

Hirsch, Joseph, Über die Behandlung der Amenorrhoe und Oligomenorrhoe mit Glanduovin (Extractum ovariale) mit gleichzeitiger Arsenbehandlung. Leipzig 1916. B. Kongen, Lex 8º 8 8 1 Mk

Konegen. Lex. 8°. 8. S. 1 Mk.

Hirschfeld, M., Über Geschlechtsdrüsenausfall. Mit neuer Kasuistik. Neurol. Zentralbl. 35. 1916. Nr. 8 u. 9.

Hübner, A. H., Heilerfolge bei Neurosen. D. m. W. 42. 1916. Nr. 19. S. 567—569; Nr. 20.

Kaufmann, Fritz, Ein Beitrag zur Ätiologie der Varikozele. Inaug.-Diss. Halle a. S. März 1916. 8°.

Kiernan, J. G., Sexology (Androphobia. Bearded women and inversion. Tomboyism and inversion. Consanguineous marriages. Psychic evolution and sex inversion. Homosexuality among harlots. Factors in sterility. Child suicide from sex hygiene instruction). The urol. and cut. Rev. 20. 1916. Nr. 2. S. 103—110.

Kraepelin, E., Ein Forschungsinstitut für Psychiatrie. Zschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. 32. 1916. H. 1. S. 1—38.

Kröner, Beitrag zur Therapie der Genitaltuberkulose. Arch. f. Gyn. 105. 1916. H. 2. S. 169—189.

Levy, Zur Behandlung der Hodenschüsse. M. m. W. 63. 1916. Nr. 7. S. 253. Lichtenstern, Rob., Mit Erfolg ausgeführte Hodentransplantation am Menschen. Münchn. med. Woch. 63. 1916. Nr. 19. S. 673—675.

Liepmann, H., Zur Fragestellung in dem Streit über die traumatische Neurose. Neurol. Zentralbl. 1916. Nr. 6.

Oppenheim, H., Für und wider die traumatische Neurose. Neurol. Zentralbl. 1916. Nr. 6.

Orth, J., Geschlecht und Tuberkulosesterblichkeit. Zschr. f. Tuberkulose 25. 1916. H. 4.

Mc Cready, B., Pedology and its possibilities. New York med. Journ. 103. 1916. Nr. 8. S. 342-349.

Pelnár, Sogen. klimakterische Neurose. Zschr. f. klin. Med. 82. 1916. H. 3/4. Rammelt, W., Über Mammahyperplasie. Inaug.-Diss. Berlin. März 1916. 8°. Redlich, E., und J. P. Karplus, Über Auffassung und Behandlung der sogenannten traumatischen Neurosen im Kriege. Med. Klin. 12. 1916. Nr. 17. S. 445—450.

Rittershaus, Die psychiatrisch-neurologische Abteilung im Etappengebiet. Mit 2 Textfig. Zschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. 32. 1916. H. 4/5. S. 271—287.

Roepke, Tuberkulose und Schwangerschaft. Zschr. f. Medizinalbeamte. 29. 1916. Nr. 4. S. 85—94.



Seyfarth, C., Die Dermoide und Teratome des Eierstockes im Kindesalter. Wiesbaden 1915. 8°. 131 S.

Sonnenberger, Die Nervenheilstätte und die Behandlung Nervenkranker durch Beschäftigung als dringende sozialhygienische Forderung der Gegenwart. Med. Klin. 12. 1916. Nr. 16.

Trautmann, Hypophyse und Thyreoidektomie. Frankf. Zschr. f. Path. 18, 1916. H.2. Walther, Kurt, Appendicitis und Dysmenorrhoe. Inaug.-Diss. Freiburg i. Br. Jan. 1916. 8º

Wenckebach, K. F., Über den Mann von 50 Jahren. 3. verb. Aufl. Wien 1916. M. Perles. 8°. 44 S. 1,40 M.

Wildbolz, Über metastatische Prostatitis. Korr.-Bl. f. Schweizer Ärzte 1916. Nr. 6-7.

#### Zivilrechtliche, strafrechtliche und kriminalanthropologische Beziehungen des Sexuallebens.

Benthin, Kriminelle Fruchtabtreibung mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Ostpreußen. D. m. W. 42. 1916. Nr. 18. S. 539 — 541. Besprechung ebend. 8. 557—558.

Böckel, Fritz, Kriminalgeschichten. Monatsschr. f. Kriminalpsych. 11. 1916. H. 9/10. S. 503—512.

Erb, R., Die erlebnisimmanente Natur des Rechts und der Sittlichkeit. Basel 1915.

Schweighauser. 8°. 132 S.

Gerber, Unbedingte Nichtigkeit von Scheidungsurteilen österreichischer Staatsangehöriger vor deutschen Gerichten? Blätter f. Rechtspflege in Thür. u. Anhalt. N. F. 42. 1916. H. 4.

Haldy (Staatsanwalt in Altona), Zur Psychologie der Strafanzeige weiblicher Jugendlicher. Arch. f. Kriminal-Anthr. 65. 1916. H. 3/4. S. 326-330.

Hellwig, Kritisches zur Kriminalität der Jugendlichen. Grenzboten 75. 1916. Nr. 11.

Hellwig, A., Ein Beitrag zum Problem des Verbrechensanreizes durch Schundliteratur. Monatsschr. f. Kriminalpsych. 11. 1916. H. 9/10. S. 560-562.

Hurwicz, E. (Berlin), Kriminalität und Prostitution der weiblichen Dienstboten (mit Berücksichtigung rechtspolitischer Fragen). Arch. f. Kriminal-Anthr. u. Kriminalität. 65. 1916. H. 3/4. S. 185—251.

Lieske, Hans, Gewissenszweifel in Fragen der Schweigepflicht gegenüber Geschlechtskranken. Dermat. Zentralbl. 19. 1916. Nr. 8. S. 130—133.

Marbe, Bedeutung der Psychologie für die Rechtswissenschaft. D. Juristen-Z. 21. 1916. Nr. 5/6.

Marcuse, M., Witzblatt-Prinzipien. Ein Bordell-Mietsvertrag aus Nürnberg. Bordell-Geschäft. Palais de Danse und Schauspielerinnen. Die determinierende Bedeutung eines Traumerlebnisses. Arch. f. Kriminal-Anthr. 65. 1916. H. 3/4. S. 345—348.

Roepke, Kriminelle Fruchtabtreibung, künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft u. Fürsorge für tuberkulöse Schwangere. Z. f. Med.-Beamte 29. 1916. Nr. 10. S. 283—298.

Schneickert, Graphometrie. Jurist. Wochenschr. 45. 1916. Nr. 5. Schittmüller, Über kriminellen Abort. D. m. W. 42. 1916. Nr. 11. S. 338. Schweitzer, Ernst Emil, Der Begriff des unsittlichen Lebenswandels im Bürgerlichen Gesetzbuch. Die Neue Generation 12. 1916. H. 1/2. S. 46-48.

Spaulding, E. R., Our criminal problem from the standpoint of classification and segregation. Boston med. and surg. Journ. 173. 1915. Nr. 15. S. 527.

Strafella, F. G. und H. Zafita, Hans Groß +, 8°. V S. Beilage zum Arch. f. Kriminal-Anthr. 65. 1916. H. 1/2.

Struve, Karl, Die straffällige Behandlung der Jugend in England unter Berücksichtigung der erziehlichen Maßnahmen. Berlin 1914. Liebmann. 8°. VIII, 302 S. 7 Mk. Wiegel, A., Eheschließung der österreich. u. russ. Polen in Deutschland. Zusammen-

stellung der staatlichen Gesetze und Erlasse nebst pastorellem Brautunterrichte. Freiburg 1916. Caritasverband. Kl. 8°. VI, 50 S. 80 Pf.

Winter, Fritz, Wie heirate ich? Die Vorschriften über Eheschließung (1. Teil des Eherechts). Erläut zu den Gesetzen samt Beispielen von Gesuchen. Wien 1916. Wiener Volksbuchhandlung. Kl. 8°. 55 S. 40 Pf.

Wittich, Engelbert, Die jenische Sprache (mit Anm. von L. Günther). Arch. f. Kriminal-Anthr. 65. 1916. H. 1/2. S. 33-89.



#### Prostitution und Bekämpfung der venerischen Krankheiten.

Beratungsstellen für Geschlechtskranke. Der Abolitionist 15. 1916. Nr. 6. S. 46-49. Blaschko, A., Ein Ersatz der Kondomfingerlinge. D. m. W. 42. 1916. Nr. 13. S. 390. Bodländer, Fritz, Noch einige Bemerkungen zur Frage der Behandlung der geschlechtskranken Kriegsteilnehmer. Berliner Ärzte-Korr. 21. 1916. Nr. 11. S. 39—40. Bruhns, C., Zur Eröffnung der städtischen Beratungsstelle für Geschlechtskranke

in Charlottenburg. Derm. Wochenschr. 62. 1916. Nr. 9. S. 204-212.

Bruhns, C., Zur Eröffnung der städtischen Beratungsstelle für Geschlechtskranke in Charlottenburg. Zschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh. 16. 1915/16. Nr. 11. S. 333-342.

Carl, Über die sittenpolizeiliche Untersuchungsstelle A. Wissenschaftl. Abend im Festungslazarett Antwerpen am 18. Febr. 1916. Med. Klin. 12. 1916. Nr. 12. S. 324-325. Dolmo, Zu dem Artikel des Herrn Prof. Neisser und Neisser, Antwort darauf.

Arztl. Vereinsbl. 45. 1916. Nr. 1070. Sp. 151-152.

Fischer, W., Die praktischen Ärzte und die Geschlechtskrankheiten. Ärztl. Vereinsbl. 44. 1915. Nr. 1055. Sp. 517-519. G., Antwort auf den Artikel des Herrn Prof. Neisser: "Die praktischen Arzte und die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten". Ärztl. Vereinsbl. 44. 1915. Nr. 1054.

Gans, Oscar (ord. Arzt am Res.-Laz. Bruchsal), Harnröhrensekret- und Flockenuntersuchungen im Anschluß an intravenöse Arthigoninjektion zur Feststellung der Gonorrhöe-

heilung. D. m. W. 42. 1916. Nr. 16. S. 479-481. Groß, S., Die "Beratungsstelle für Geschlechtskranke" der Wiener Bezirkskrankenkasse. Derm. Wochenschr. 62. 1916. Nr. 14.

Hecht, Hugo, Venerische Infektion und Alkohol. Zschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh. 16. 1915/16. H. 11. S. 343-355.

Kalischer, S., Ist die Landesversicherung in dem aufzunehmenden Kampfe gegen die Geschlechtskrankheiten auf dem richtigen Wege? Berl. Ärzte-Korr. 21. 1916. Nr. 17.

Levin, Ernst, Die Beratungsstelle für Geschlechtskranke und die Spezialärzte. Berl. Ärzte-Korr. 21. 1916. Nr. 11. S. 38—39.

Löffler, Th., Krankheiten an unserem Volkskörper und ihre Heilung. Stuttgart 1916.

29 S. Buchh. der evangel. Gesellsch. 15 Pf.

Die Maßnahmen der Sozialversicherung zur Bekämpfung der Geschlechtskrankhelten. Arztl. Vereinsbl. 55. 1916. Nr. 1064. Sp. 77-81.

Medicus, Bemerkungen zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten mit Hilfe der Landesversicherungsanstalten. Arztl. Vereinsbl. 45. 1916. Nr. 107. Sp. 163-164.

Neisser, A., Die praktischen Ärzte und die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Ärztl. Vereinsbl. 44. 1915. Nr. 1052. Sp. 485-488.

Neisser, A., Der Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten und die Beratungsstellen der Landesversicherungsanstalten. Ärztl. Vereinsbl. 55. 1916. Nr. 1066. Sp. 102-110; Nr. 1067. Sp. 111—116.

Pappritz, Anna, Welche Maßregeln können wir Abolitionisten, an Stelle der Reglementierung der Prostitution, zum Schutze der Volksgesundheit und Volkssittlichkeit vorschlagen? Zschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh. 16. 1916. H. 12. S. 363-384. A. Blaschko, Nachwort dazu. S. 385-387.

R., Die praktischen Ärzte und die Geschlechtskrankheiten. Ärztl. Vereinsbl. 45.

1916. Nr. 1057. Sp. 9-11.

Zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Arztl. Vereinsbl. 45. 1916. Nr. 1057. Sp. 11—12; Nr. 1072. Sp. 165—167.

## Rassenhygiene, Eugenik und Geburtenrückgang.

Anton, G., Ärztliches zur Erhaltung und Vermehrung der deutschen Volkskraft. Deutsche Revue 41. Febr. 1916.

Die Bewegung der Bevölkerung in Württemberg im Jahre 1913. Württemb. Jahrb. f. Statistik u. Landesk. 1915. S. 67-126.

Boetticher, Else von, Mutterschutz der Gesellschaft. Gutenbergs illustr. Sonntagsblatt 63. 1916. Nr. 22

Buetz, Gewerbliche Kinderarbeit. Ein Beitrag zur Bevölkerungsfrage. Die Grenzboten 75. 1916. Nr. 7.



Dodge, F. A., Eugenics and euthenics. Saint Paul med. Journ. April 1916. S. 122—126

Drei Briefe zur Bevölkerungsfrage. Christl. Freiheit 32. 1916. Nr. 8.

Feucht, Paul, Die Religion des Kindersegens. Der Türmer. 18. 1916. H. 10. Fordyce, A. D., The care of the illegitimate baby. Brit. med. Journ. 1915. Nr. 2848. Š. 178.

Der Geburtenrückgang. Der Abolitionist 15. 1916. Nr. 3-6.

Goeze, Das brandenburgische Fürsorgeerziehungsamt. Zentralbl. f. Vormundschaftswesen 7. 1916. Nr. 21.

Grassl, J., Noch einmal die Frage der Schulbildung in rassenpolitischer Hinsicht. Hochland 13. 1916. H. 6.

v. Gruber, Über Rassenhygiene. Münchn. Neueste Nachr. 69. 1916. Nr. 60.

Guradze, H., Statistik des Kleinkinderalters. Stuttgart 1916. F. Enke. 8°. 28. S. 1 Mk. Hainisch, Michael, Zum Sinken der Geburten in Österreich. Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftsbiol. 11. 1916. H. 5.

Harmann, N. B., Influence of syphilis on the chances of progeny. Brit. med. Journ. Febr. 5. 1916.

Hartmann, K. A. M., Die Alkoholfrage und die deutsche Schule der Zukunft. Deutsches Philologenblatt 24. 1916. Nr. 7.

Hessen, Robert, Ursachen des Geburtenrückganges. Erste Beil. zur Voss. Zeit.

Nr. 233 vom 7. Mai 1916.

Hövell, H. v., Gründe und Bedeutung des Geburtenrückgangs vom Standpunkte der öffentl. Gesundheitspflege. Was kann der Arzt und die Medizinalverwaltung tun, um diesem Übel zu begegnen? V. f. gerichtl. Med. 3. F. 51. 1916. H. 2. S. 270—323.

Janisch, Ein Reichsamt für Kinderschutz und Jugendfürsorge in Österreich. Zschr.

f. Notariat usw. in Österreich 1916. Nr. 9.

Jugendfürsorge, Die, Mitteilungen der deutschen Zentrale für Jugendfürsorge. Hrsg. von Käte Winkelmann. 11. Jahrg. 1916. Nr. 6-8. Berlin (N 24, Monbijouplatz 3<sup>II</sup>), Geschäftsstelle. Lex. 8°. (Nr. 1, 12 S.) 3 Mk.

Köhne, Jugendfürsorge als Teil der Bevölkerungspolitik. D. Jugendfürsorge 11.

1916. Nr. 1.

Kreusch, E., Mehr Särge als Wiegen. Der Rückgang der Geburten in Deutschland. Studie. Karlsruhe 1916. Macklot. 8°. IV, 53 S. 60 Pf.

Krohne, Der Geburtenrückgang, eine Zukunftsfrage. Die Woche 18. 1916. Nr. 10. Liebe, Eugenik. Med. Klin. 12. 1916. Nr. 14. S. 368-369.

Losch, Mediziner als Statistiker. Arch. f. soz. Hyg. 10. 1916. H. 4.

Lublinski, W., Die Erhaltung der Volkskraft. Halbmonatsschr. f. soz. Hyg. u. prakt. Med. 24. 1916. Nr. 4. S. 93-94.

Lungwitz, H., Beitrag zur Alkoholfrage. Mod. Med. 7. 1916. Nr. 4. S. 31—37. Meinecke, Die körperliche Ertüchtigung der Mädchen und Jungfrauen. Körper u. Geist 24. 1916. Nr. 23.

v. Olshausen, Eine wichtige sozialhygienische Maßnahme. Med. Klin. 12. 1916. Nr. 3. S. 83-84.

Pachmann, L. v., Entvölkerung und Wiederbevölkerung im Okkupationsgebiet.. Osterr. Zschr. f. Verwalt. 49. 1916. Nr. 6.

Peters, Walter, Was heißt Mißheirat? D. neue Generat. 12. 1916. H. 5/6. S. 142 bis 147.

Pinard, A., Conservons nos enfants. Le Journal. Nr. 8585 vom 19. März 1916. Rapmund, O., Die diesjährigen Verhandlungen des preußischen Abgeordnetenhauses über den Medizinaletat. Zschr. für Medizinalbeamte 29. 1916. Nr. 5. S. 113—147.

Rinck, Paula, Uneheliche Kinder. Deutscher Wille 29. 1916. H. 11.

Rodenwaldt, E., Ein Beitrag zu der Frage des Bevölkerungsrückganges in den afrikanischen Schutzgebieten. Mitt. a. d. deutschen Schutzgebieten. 1915. Bd. 28.

Schlötz, C., Wachstum und Krankhéit. Schulhygienische Studien. Zschr. f. Kinderheilkunde 13. 1916. H. 6.

Seiffert, G., Das Kleinkind und seine gesundheitliche Fürsorge. München 1916. E. Reinhardt. Gr. 8°. 49 S. 1 Mk.

Stöcker, Helene, Moderne Bevölkerungspolitik. D. neue Generat. 12. 1916. H. 3/4.

Strassmann, Paul, Ruf an die Mütter. Berlin 1916. A. Hirschwald. Gr. 8°.

Weinberg, Wilh., Nachträge zu meiner Arbeit: Auslesewirkungen bei biologischstatistischen Problemen. Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftsbiol. 11. 1916. H. 5.



Weinberg, Wilh., Zur Frage nach der Häufigkeit der Syphilis in der Großstadt. Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftsbiol. 11. 1916. H. 5.

Würzburger, E., Rückblick auf die Literatur des Geburtenrückganges. Ärztl. Vereinsbl. 45. 1916. Nr. 1071. Sp. 161—163; Nr. 1072. Sp. 167—171.

#### Sexuelle Pädagogik, Ethik und Lebensführung.

Abb, Edmund, Erziehungskunde. Nürnberg 1915. Korn. 8°. XII, 178 S. 3 Mk. 50 Pf. Amelunxen, Der Kampf gegen die Jugendschundliteratur. Het Rood Kruis 2. 1916. Nr. 8.

Barth, Ottille, Warum muß ich heiraten? 3. Aufl. Leipzig 1916. O. W. Barth.

Gr. 8°. 88 S. 1 Mk. 50 Pf.

Böhme, Verhütung und Bekämpfung der Verwahrlosung Jugendlicher im Kriege. D. Jugendfürsorge 11. 1916. Nr. 1.

Jorns, Zu den Maßnahmen gegen die Verwilderung der Jugend. Concordia 23. 1916. Nr. 6 und Ratgeber f. Jugendvereinigungen 10. 1916. Nr. 3.

Lembke, Fr., Wie ist der Verwahrlosung der Jugend zu steuern? Die Woche 18. 1916. Nr. 16.

Pudor, H., Das Familienrecht und die deutsche Jugenderziehung (Schluß). Zschr. f. Kinderforschung 21. 1916. H. 3/4. S. 97-104.

Sellmann, A., Auf Posten, Jungdeutschland! Ein Wort an unsere liebe deutsche Jugend. Witten 1916. Verlag "Eckart" H. Nijhuis. 16°. 32 S. 15 Pf. Sellmann, A., Die Verwahrlosung der Jugend. D. Philologenbl. 24. 1916. Nr. 11.

Sternheim, E., The sex problem in education. Educat. Rev. Okt. 1915. Stone, L. A., Sex discussion. New York med. Journ. 102. 1915. Nr. 5. S. 247. Uber Ehelosigkeit. Moderne Medizin 7. 1916. Nr. 4. S. 37—43.

Vahldieck, Die seelsorgerliche Behandlung der Ehenot unserer Tage. Monatsschr. f. Pastoraltheol. 12. 1916. H. 19.

Weber, Gegen die Jugendverwilderung. Allg. Rundschau 13. 1916. Nr. 5. Wider Schmutz und Schund. Vortrupp 5. 1916. Nr. 5.

### Allgemeines, Ethnologie und Folklore, Pathographie, Kulturund Literaturgeschichtliches.

Abram, A., English life and manners in the Later Middle Ages. London 1913. Routledge. 8°.

Abramson, Ehe, Scheidung und Totenkultus. Südd. Monatshefte 13. 1916. H. 5. Avon, P., Vie sociale des Wabende an Tanganika. Anthropos 10/11. 1915/16. H. 1/2. S. 98—113.

Bab, Jul., Die Frau als Schauspielerin. Die neue Generat. 12. 1916. H. 3/4. S. 87-95. Badt, Bertha, Georg Forsters Briefe. Das literar. Echo 18. 1916. Nr. 17. Sp. 1059—1063.

Baur, Maria Theresia, Das Buch an die deutschen Frauen. Hechingen o. J. (1916). 103 S. 2 Mk. 10 Pf.

Benedikt, Clothilde, Erinnerungen an die Schwestern Fröhlich. Neues Frauenleben 18. 1916. Nr. 2.

Bethge, H., Die Frauen von Konstantinopel. Nach dem Türkischen des Fazil Bey. Die Bergstadt 4. 1916. H. 5.

Biese, Alfred, Von Storms Eheleben und Weltgefühl. Das literar. Echo 18. 1916. H. 12. Sp. 731—739.

Bode, Wilh., Weib und Sittlichkeit in Goethes Leben und Denken. Berlin 1916.

E. S. Mittler & Sohn. 8°. XV, 343 S. 5 Mk.

Buchholz, Friedrich, Justus Mösers Gedanken über Erziehung. Ein Beitrag zur Pädagogik der Sturm- und Drangperiode. Inaug.-Diss. Jena 1914. 8°. 94 S.

Bumberger, Ferd., Gewerbliche Frauenarbeit in der Schweiz. Ergebnisse eines

vom Bund schweizerischer Frauenvereine veranstalteten Enquete. Bern 1916. A. Francke. Gr. 8°. 240 S. 5 Mk.

A. Cornelli Celsi quae supersunt. Recens. Fridericus Marx. Lipsiae 1915. B. G. Teubner. Gr. 8°. CXIV, 484 S. 18 Mk.

Chlapec, Gjorgjevic, Julka, Die Frau und der Internationalismus. Die Wage 19. 1916. Nr. 14/15.

Dirr, A., Zehn Lieder des Lesgiers Husein Sulliman oghlu (Aschuch Söğün). Anthropos 10/11. 1915/16. H. 1/2. S. 218—233.



**Dols, J., La** vie chinoise dans la province de kan-sou (Chine). Anthropos 10/11. 1915/16. H. 1/2. S. 68-74.

Eisler - Friedländer, Fritzi, Grundsätzliches zur Frauenbewegung. Die Brücke 1. 1916. H. 13.

Fister, Die babylonisch-assyrischen Geburtsomina. Gynäk. Rundschau 1916. H. 2. Fischer, P., Brausewetters faustischer Don Juan. Aus d. Ostlande 11. 1916. H. 2. Franz, H., Der Hexenglaube in Hessen. I. Hexentreiben (Fortsetz). Hessenland 30. 1916. Nr. 3.

First, R., Frauenbücher. Das literar. Echo 18. 1916. H. 10.

Gaupp, R., Wahn und Irrtum im Leben der Völker. Tübingen 1916. J. C. B. Mohr. Lex. 8°. 31 S. 1 Mk.

Gawad-Schumacher, Dorothea Abdel, Der sittliche Wert des Harems. Die Umschau 20. 1916. Nr. 11. S. 207—208.

Gensichen, O. F., Goethe und Maria von Willemer. Sonntagsbeil. Nr. 38 z. Voss. Zeitung Nr. 479 v. 19. Sept. 1915. S. 295—296.

Gilhodes, R. P. Ch., Maladies et Remèdes chez les Katchins (Birmanie). Anthropos 10/11. 1915/16. H. 1/2. S. 24-33.

Gougaud, L., La danse dans les églises. Revue d'hist. ecclésiastique 15. 1914. -22, 229—445

Grisebach, Eberhard, Kulturphilosophische Arbeit der Gegenwart. Eine synthetische Darstellung ihrer besonderen Dentweisen. Jena 1914. 8°. 135 S. (Habilitations-

Haas, Willy, Die Seele des Orients. Grundzüge einer Psychologie des orientalischen Menschen. Jena 1916. E. Diederichs. 8°. 46 S. 1 Mk.

Haberling, W., Ein Gutachten über einen Ehescheidungsfall aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Arch. f. Gesch. der Med. 9. 1916. H. 3. S. 175-178.

Hees, Friedr., Ein Beitrag aus den Sagen und Erzählungen der Nakassai (Neu-

pommern, Südsee). Anthropos 10/11. 1915/16. H. 1/2. S. 34-64. Herrmann, Judith, Die deutsche Frau in akademischen Berufen. Leipzig 1915. B. G. Teubner. Gr. 8°. IV, 77 S. 1 Mk. 50 Pf.

Hodann, Max, Wiedermal eine Ehereform. Die neue Generat. 12. 1916. H. 1/2.

Horwitz, H., Das Ich-Problem der Romantik. Die historische Stellung Friedrich Schlegels innerhalb der modernen Geistesgeschichte. München 1916. Duncker & Hum-8°. 3 Mk.

Hovorka, O. v., Leitmotive und Elementarmethoden der allgemeinen Heilkunde. Mitt. d. anthropolog. Gesellschaft in Wien 1915. Bd. 45.

Howe, P. P., Hazlitt and "Liber Amoris". The Fortnightly Review Febr. 1916. S. 300—310.

Wilhelm und Caroline von Humboldt in ihren Briefen. Hrsg. von Anna v. Sydow. VII. Band: Reife Seelen. Briefe von 1820—1835. Berlin 1916. Mittler & Sohn. Gr. 8°. XII, 407 S. mit 8 Abbild. 8 Mk.

Kleeis, Fr., Die zunehmende Erwerbstätigkeit der Frau. März 10. 1916. H. 13. Kleiweg de Zwaan, J. P., Beschouwingen omtrent den zelfmoord bij de Inlanders van den Indischen Archipel. De Indische Gids. 37. 1915. Nr. 10.

Kuntze, M., Über medizinische Bibliothekare und Bibliotheken. D. m. W. 42. 1916. Nr. 2. S. 610-611.

Lowie, R. H., Exogamy and the classificatory of relationship. Amer. Anthropologist 10. S. 17. 1915. Nr. 2.

Luther zur Bevölkerungspolitik. Die christl. Welt 30. 1916. Nr. 13.

Maaß, Ernst, Der Mann von funfzig Jahren. N. Jahrb. f. d. klass. Altertum usw. 19. 1916. Bd. 37. Abt. 1. H. 2.

Mangin, Eugéne, Les Mossi. Essai sur les usages et coutumes du peuple Mossi au Soudan Occidental (Suite). Anthropos 10/11. 1915/16. H. 1/2. S. 187-217.

May, W., Biogenetische Mythen der Naturvölker. Arch. f. d. Gesch. der Naturw. u. der Technik 7. 1916. H. 1.

Meisel-Hess, Grete, Das Gattenband. Die neue Generat. 12. 1916. H. 1/2. S. 1-11. Mittenzwey, Kuno, Zur Kritik des bürgerlichen Menschen. Der neue Merkur 2. 1916. H. 11.

Mogk, Eugen, Das Ei im Volksbrauch und Volksglauben. Zschr. des Vereins f. Volkskunde. 1915. S. 215—223.

Müller, Robert, Der Mythos der Reise. München 1916. Hugo Schmidt. 8°. 278 S. 5 Mk. 50 Pf.



Oghlu, Bey, Türkische Frauen. Ihr Leben im Harem und im Spiegel türkischer Erzählungen. Mit 18 Abb. (auf Taf.). München o. J. (1916). Delphin-Verlag. 8°. 127 S. 1 M. 80 Pf.

Oldenburg, R., ,, Venus und Adonis" von Rubens, Zschr. f. bildende Kunst. 51. 1916. H. 5.
Parsons, E. C., The Reluctant Bridegroom. Anthropos 10/11. 1915/16. H. 1/2.
65—67.

Das Problem des Totemismus. Eine Diskussion über die Natur des Totemismus und die Methode seiner Erforschung. 8. Totemism in Southern Nigeria by N. W. Thomas. Anthropos 10/11. 1915/16. H. 1/2. S. 234—248; 9. Totemismus als kulturgeschichtliches Problem von Fr. Graebner ebd. S. 248—256; 10. The method of investigating totemism by A. A. Goldenweiser ebd. S. 256 bis 265.

Ratner, Wie die alten Juden die Politik der Vermehrung der Volkskraft betrieben. Hyg. Rundschau. 1916. Nr. 4.

Riddell, W. R., Sir Kenelm Digby and his powder of sympathy. New York med. Journ. 103. 1916. Nr. 8. S. 349-352.

S. J., How Japan educates women. The Month. 124. 1914. Nr. 601. S. 20-29.

Sansón, Giulia, Profili di dame Fra i poeti del risorgimento italiano. In: Studi di storia e di critica, dedicati à Pio Carlo Falletti, celebrandosi il XL anno del suo insegnamento. Bologna 1915.

Scheidweiler, Paula, Der Roman der deutschen Romantik. Leipzig 1916. B. G. Teubner. 8°. III, 176 S. 4 Mk.

Schmitt, A., Zarathustra als Ehemann. Der Türmer 18. 1916. H. 14.

Schrötter, Aus der Geschichte des Landstreichertums. Das Bayerland 27. 1916. Nr. 21/22.

Strehlow, C., Das soziale Leben der Aranda- und Loritza-Stämme. Veröff. a. d. städt. Völkermuseum Frankf. a. M. 1. 1915. Teil. 4. Abt. 2.

Stümke, Heinrich, Sexualprobleme in der dramatischen Literatur II. Die neue Generat. 12. 1916. H. 1/2. S. 31—46.

Tafel, Albert, Meine Tibetreise. Eine Studienfahrt durch das nordwestliche China und durch die innere Mongolei in das östliche Tibet. Stuttg. 1914. Union Deutsche Verlagsges. 2 Bände. Gr. 8°. XI, 352 u. 346 S. m. 20 + 16 Textabbild. 80 + 76 Tafeln, 1 Karte. 24 Mk.

Symon, J. D., u. S. L. Bensusan, The renaissance and its makers. New York 1916. Dodye. 40, 450 S. Abbild. 4,50 Doll.

Thomsen, F., Ivan Turgenjew og Pauline Viardot-Garcia. Et Tidsbillede. Kopenhagen 1916. Prior. 8°. 228 S. 3 Kronen.

Thorold, A., The Ideas of Maurice Barrès. The Edinburgh Review 223. 1916. Nr. 455. S. 83—99.

**Trott-Helge, Else,** Ein Verein weiblicher Schützen. Gutenbergs Illustr. Sonntagsbl. 63. 1916. Nr. 22.

Vacaresco, Helene, Marriages in Roumania. The Fortnightly Review. Febr. 1916. S. 360-364.

Vierkandt, A., Staat und Gesellschaft in der Gegenwart. Eine Einführung in das staatsbürgerl. Denken und in die politischen Bewegungen unserer Zeit. Leipzig 1916. Quelle & Meyer. 8°. 162 S. 1 Mk.

Vormann, Fr., Die Initiationsfeiern der Jünglinge und Mädchen bei den Monumbo-Papua, Deutsch-Neuguinea. Anthropos 10/11. 1915/16. H. 1/2. S. 159—179.

Widmann, W., Don Juans Bühnenwallen. Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte. Der Merker 7. 1916. H. 4.

Wiese, Leop. v., Weibliches. Berl. Tageblatt Nr. 233 vom 7. Mai 1916.

Winternitz, M., Die Witwe im Veda. Wiener Zschr. f. d. Kunde des Morgenlandes 29. 1915. H. 1/2.

Wolf-Cirian, Francis, Die Liebende. Neues Frauenleben 18. 1916. H. 4.

Zanella, M., L'idealità femminile nella Commedia di Dante: saggio. Florenz 1916. Tip. Galileiana. 8°. 157 S.

Zenker, E. V., Soziale Moral in China und Japan. München 1915. Duncker & Humblot. 8°. 42 S. 1 Mk.

#### Kriegsliteratur.

Auerbach, E., Zur Ausgleichung des Menschenverlustes. Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftsbiol. 11. 1916. H. 5.

. Bacharach, "Kriegskinder" und die Zulässigkeit der Abtreibung in Notzuchtfällen. Zschr. f. d. ges. Strafrechtswissensch. 37. 1916. H. 4.



Bäumer, G., Aufgaben für die deutschen Frauen. Die Tat 8. 1916. H. 1. Barrier, G., Les viols et la télégonie. Ann. d. Gyn. et d'Obst. 41. 1915. H. 11. S. 501. Bendig +, Der Krieg und die Geschlechtskrankheiten. Ärztl. Vereinsbl. 45. 1916. Nr. 1070. S. 152—154.

Block, Die weibliche Dienstpflicht und die Kriegstagung des deutschen Lehrerinnenvereins. D. höheren Mädchenschulen 29. 1916. H. 3.

Boetticher, Else v., Frauen in Uniform. Die Woche 18. 1916. Nr. 10.

Brunner, Karl, Der Kampf gegen die Schundliteratur im Kriege. D. Strafr.-Zeit. 3. 1916. H. 3/4. S. 137—141.

Die weibliche Dienstpflicht. Herausgegeben vom Institut für soziale Arbeit, München, unter Mitarbeit von Oberstudienrat Dr. Kerschensteiner, Prof. Dr. A. Fischer, A. Pappritz, A. Kroll, Hofrat Dr. Rommel, A. v. Gierke, Freiin M. v. Horn, J. v. Kortzfleisch, H. Sumper, hrsg. von Martha Haushofer und Lotte Willich. München 1916. O. Gmelin. 8°. 171 S. 2 Mk. 40 Pf.

Ehrenfels, Chr. v., Biologische Friedensrüstungen. Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftsbiol. 11. 1916. H. 5.

Frauen, Deutschlands, und Deutschlands Krieg. Ein Rat-, Tat und Trostbuch. Gesammelte Blätter aus Frauenhand, hrsg. von Karl Jünger. Stuttgart o. J. (1916).

R. Lutz. 8°. 196 S. 2 Mk. 50 Pf.

Fuchs, W., Kriegspsychologisches. M. m. W. 63. 1916. Nr. 16. S. 565—566.

Gerhardi, K. A., Gehirn und Krieg. Glogau o. J. (1916). Hellmann. Gr. 8°. 80 Pf.

Goldscheider, Krieg und Wille. Deutsche Revue 41. März 1916.

Grasset, Les maladies de guerre du système nerveux et les conseils de réforme. Presse médicale 1916. Nr. 1.

Hauert, B., Waffen im Kampf gegen die Kriegsschundliteratur. Deutsches Philologen-Blatt 24. 1916. Nr. 17.

Hellwig, A., Krieg und Kriminalwissenschaft. wissensch. 37. 1916. H. 4. Zschr. f. d. ges. Strafrechts-

Hellwig, A., Bekämpfung der Wahrsager in der Kriegszeit. Zeitschr. f. Polizei-Verwaltungsbeamte 24. 1916. H. 2/3.

Hellwig, A., Kritisches zur Kriegskriminalität der Jugendlichen. Die Grenzboten 75. 1916. Nr. 11.

Herrgott, A., La femme outragée victime de la guerre. Ann. d. Gyn. et d'Obst 41. 1915. H. 11. 8. 494.

Hirsch, Max, Über Kriegspsychosen des Weibes. D. Strafr.-Zeit. 3. 1916. H. 3/4. Sp. 134—137.

Hoffmann, Geza v., Krieg und Rassenhygiene. Die bevölkerungspolitischen Aufgaben nach dem Kriege. München 1916. J. F. Lehmann. Gr. 8°. 29 S. 80 Pf.

Juliusburger, O., Zur Kenntnis der Kriegsneurosen. Monatsschr. f. Psychiatrie 38. 1916. Nr. 5.

Kahlenberg, H. v., Das Kriegskind. Der Türmer 18. 1916. H. 12.

Kastner, Hans, Familienunterstützung und Wochenhilfe im Kriege. Übersichtliche Zusammenstellung der gesetzlichen Vorschriften für Gemeindebehörden, Krankenkassen, Lieferungsverbände und alle Organe der öffentlichen Kriegsfürsorge nebst Sachverzeichnis. München 1916. C. H. Beck. 8°. VII, 146 S. 2 Mk. 20 Pf.

Kettner, Die offene Sänglingsfürsorge im Krieg und Frieden. Zschr. f. Säuglings-

schutz 1916. H. 1/2.

Kirchberg-Neubürger, Paul, Besteht ein Zusammenhang zwischen Geisteskrankheiten und Krieg? Die Umschau 20. 1916. Nr. 14. S. 264—267.

Klausner, Krieg und Geschlechtskrankheiten. Prager med. Wochenschr. 1915. Nr. 9. Körte, W., Kriegserfahrungen über Verletzungen der Harnblase und Harnröhre. Zschr. f. ärztl. Fortbildung 13. 1916. Nr. 5. S. 133—133.

Krieg und Kriminalität der Jugendlichen. Volkswohl 40. 1916. Nr. 5.

Kühn, Victor, Der Kriegsdienst der deutschen Frau. Berlin-Dahlem 1916. Evang. Verband z. Pflege d. weibl. Jugend Deutschlands. 8°. 15 S. 15 Pf.

Kuhls, M., Bilder aus der Kriegsarbeit der Frauenhilfe. Potsdam o. J. (1916). Stiftungsverlag. 8°. 16 S. mit Abbild. 10 Pf.

Lidecke, W., Weibliche Soldaten. Über Land und Meer 58. 1916. Bd. 116.

Michaelis, Paul, Der Krieg und die soziale Medizin. Med. Klin. 12. 1916. Nr. 2. -58; Nr. 3. S. 82—83. 8. 57-

Mohr, Fritz, Grundsätzliches zur Kriegsneurosenfrage. Med. Klin. 12. 1916. Nr. 4. S. 89-93.



Oestreich, P., Dienstjahr, Beruf und Ehe. Die Tat 7. 1916. H. 12.

Olshausen, Th. v., Zulässigkeit der Abtreibung von Kriegskindern. Med. Klin. 11. 1915. Nr. 45. S. 1251.

Perls, W., Haut- und Geschlechtskrankheiten im Kriege (Sammelreferat). Arch. f. Derm. u. Syph. 122. 1916. H. 7. S. 577-625.

Pick, A., Der Krieg und die Reservekräfte des Nervensystems. Halle 1916. C. Marhold. 8°. 27 S. 1 Mk.

Pilz, J., Psychische Störungen während des Krieges. Pozegl. lekarski. 1915 Nr. 3. (Dez. 1915.)

Platz, H., Krieg u. Seele. Drei Kapitel. München-Gladbach. 1916. Volksvereins-Verlag. 8°. 64 S. 1 Mk. 20 Pf.

Pries, Das physiologische Ehe-Urlaubsrecht des verheirateten Feldsoldaten. Zschr.

f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh. 16. 1916. H. 12. S. 388-394.

Rabaud, E., A propos des viols allemands. Ann. de Gyn. et d'Obst. 41. 1915. H. 11. S. 509.

Reichel, E., Die Entwicklung des Gedankens einer allgemeinen Frauendienstpflicht. Illustr. Zschr. 146. 1916. Nr. 3790.

Richter, J., Zur Geburtenbewegung vor und während des Krieges in Wien. Med. Klin. 1916. Nr. 6.

Rinck, Paula, Uneheliche Kinder. Deutscher Wille 29. 1916. H. 11.

Rupprecht, Prostitution jugendlicher Mädchen in München im Kriegsjahr 1915.
Volkswart 9. 1916. H. 2/3.

Samuleit, Paul, Kriegsschundliteratur. Berlin 1916. C. Heymann. 54 S. 1 Mk.

Schiffmann, Jos., Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten im Kriege. W. kl. W. Nr. 2

Schlaginhaufen, Otto, Sozial-Anthropologie und Krieg. Zürich 1916. Rascher & Co. 32 S. 80 Pf.

Schmitt, Die Kriegswochenhilfe. M. m. W. 63. 1916. Nr. 20. S. 711-713.

Schwalbe, J., Militärische Erlasse zur Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. D. m. W. 42. 1916. S. 608-609.

Schwalbe, J., Deutsches Militärgesundheitswesen in Warschau. D. m. W. 42. 1916. Nr. 22. S. 673-674.

Sellmann, A., Das Seelenleben unserer Kriegsbeschädigten. Witten 1916. Verlag "Eckart" H. Nijhuis. 8°. 45 S. 80 Pf.

Siebert, Margarete, Die weibliche Dienstpflicht. März 10. 1916 H. 11.

Spier, Der Einfluß des Krieges auf das Geschlechtsleben. Die neue Generat. 12.

1916. H. 5/6. S. 129--141.

Stöcker, Helene, Menschlichkeit. Die neue Generat. 12. 1916. H. 1/2. S. 11-31. Stöcker, Helene, Sexualpädagogik, Krieg und Mutterschutz. Die neue Generat. 12. 1916. H. 5/6. S. 121—128.

Stransky, E., Krieg und Bevölkerung. W. kl. W. 1916. Nr. 18. Sweetser, A., Roadside Glimpses of the Great War. New York 1916. The Macmillan Comp. 8°. IX, 272 S. 1,25 Doll.

Szana, A., Krieg und Bevölkerung. W. kl. W. 1916. Nr. 16.

Tandler, J., Krieg und Bevölkerung. W. kl. W. 1916. Nr. 15.

Trömner, Krieg und Nervensystem. D. Naturwissenschaften. 1916. H. 4 u. 5. Vaerting, M., Die Frau, die erblich-organische Höherentwicklung und der Krieg. Die neue Generat. 12. 1916. H. 3/4. S. 67-75.

Verwahrlosung der Jugend während der Kriegszeit. Med. Korr.-Bl. d. Württemb. ärztl. Landesvereins 86. 1916. Nr. 9.

v. Zeissl, Die Syphilisbehandlung zur Kriegszeit, und was soll nach Friedensschluß geschehen, die Zivilbevölkerung vor der Infektion durch venerisch krank Heimkehrende zu schützen? B. kl. W. 53. 1916. Nr. 2. 8. 36-37.

Für die Redaktion verantwortlich: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. A. Eulenburg in Berlin.
A. Marcus & E. Webers Verlag (Dr. jur. Albert Ahn) in Bonn.
Druck: Otte Wigand'sche Buchdruckerei G. m. b. H. in Leipzig.



# Zeitschrift für Sexualwissenschaft

Dritter Band

Juli 1916

Viertes Heft

## Die Psychoneurosen der Entwicklungsjahre 1).

Von Dr. Magnus Hirschfeld in Berlin.

Wie der Geschlechtsdrüsen ausfall den Gesamtorganismus (beispielsweise nach der Kastration) durch Ausfallserscheinungen im negativen Sinne beeinflußt, so entfalten die positiven Veränderungen, die sich so mannigfach in den männlichen und weiblichen Geschlechtsdrüsen abspielen, eine im Organismus weitausstrahlende positive Wirksamkeit. Diese Wirkungen sind teils physiologischer, teils pathologischer Natur. Nur mit den letzteren wollen wir uns heute beschäftigen.

Früher nahm man an, daß die Störungen der Evolutions- und Involutionsperioden im wesentlichen auf nervöse, also reflektorische Zusammenhänge zurückzuführen wären, eine Vorstellung, die auch heute noch bei manchen Leiden vielfach vorherrscht, beispielsweise bei der Angstneurose und anderen Erscheinungen, die in das Gebiet der Hysterie fallen. Später neigte man zu der Auffassung, daß die eingreifenden Vorgänge und Umwälzungen im Genitalapparate an und für sich bei vielen in so erheblicher Weise eine Schwächung des Körpers und der Seele hervorrufen, ihn so sehr angreifen, daß dadurch die krankhaften Folgeerscheinungen, wie etwa die Pubertätsbleichsucht der jungen Mädchen, oder die Puerperal- und Laktationspsychosen entständen. Heute suchen wir bei den so verschieden zu bewertenden Entwicklungsstörungen in dem inneren Chemismus eine der wesentlichsten Ursachen. Neben den angeführten Zusammenhängen, die sich durchaus nicht ausschließen, vielmehr sehr wohl nebeneinander wirksam sein können, ist ein vierter nicht zu übersehen, der rein psychische. Rufen doch bewußt und unbewußt die sich in den Genitalien abspielenden Vorgänge eine solche Fülle von Vorstellungen, Empfindungen und Gedanken hervor, daß man es wohl verstehen kann, daß diese bei Inviduen, die neuropathisch und psychopathisch disponiert sind, leicht zu allerlei nervösen und seelischen Störungen Veranlassung geben können.

Wenn wir uns allerdings die Frage vorlegen, woher kommt es das eine Mal in diesen kritischen Perioden zu so weitgehenden Verödungen und Verblödungen im Seelenleben, wie etwa zu der Dementia praecox, das andere Mal nur zu im Vergleich dazu kaum beachtenswerten Affektschwankungen, Exaltationen und De-

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft  $\Pi I.$  4.



<sup>1)</sup> Vortrag, gehalten in der "Ärztlichen Gesellschaft für Sexualwissenschaft" am 19. Mai 1916.

pressionen, so müssen wir wieder zu dem Allerweltsbegriff der Disposition, der Anlage, unsere Zuflucht nehmen, der uns auch aushilft, wenn wir zunächst einmal ergründen wollen, weshalb es unter den Hunderttausenden, die den gleichen evolutionistischen Einflüssen unterworfen sind, doch immer nur ein kleiner Bruchteil ist, der erkrankt. Wir müssen eben annehmen, daß der gesunde. kräftige, widerstandsfähige Organismus den von den Geschlechtsdrüsen ausgehenden Wirkungen gewachsen ist und auf sie in der Breite des Physiologischen reagiert, während die pathologische Wirkung nur bei einem von vornherein erblich belasteten und deshalb empfänglicheren spezifisch reizbaren Nervensystem eintritt.

Unter den in Betracht kommenden kritischen Zeiten steht obenan die Reifezeit, in der mit der äußeren Sekretion der Geschlechtsdrüsen auch die innere Sekretion einsetzt. Diese Pubertätsperiode ist für das männliche Geschlecht eine kritische Zeit erster Ordnung und auch für das weibliche erweist sie sich von einschneidender Bedeutung. In der Rückbildungsperiode, dem Klimakterium, treten nervöse und psychische Störungen vor allem bei der Frau auf, aber auch beim Mann fehlen sie nicht gänzlich. Sie sind aber bei ihm sehr viel seltener und milder, weil bei dem männlichen Geschlecht ein der Menopause analoges Nachlassen und Erlöschen der Keimzellenreifung nicht vorhanden ist.

Die Regelmäßigkeit der Eireifung und -abstoßung von den Reifebis zu den Wechseljahren, die Ovulation mit der eng mit ihr verbundenen Menstruation ist ein weiterer Fortgang der Evolution und Involution, der immer wieder tief in das Gesamtbefinden des Weibes eingreift, um so nachhaltiger, je labiler ihr Nervensystem an und für sich ist. Beim Manne kennen wir eine so augenfällige Periodizität nicht, wenngleich wir mit Wilhelm Fließ gewisse zyklische Rhythmen auch hier annehmen dürfen.

Die schwersten nervösen und psychischen Alterationen rufen beim weiblichen Geschlecht indessen diejenigen sexuellen Vorgänge hervor, die ihm ausschließlich zukömmlich sind: die Bebrütung des befruchteten Eies unter Sistierung weiterer Eierabsonderung, die Ernährung der Frucht, sei es im Mutterleibe oder an der Mutterbrust, mit anderen Worten die Ereignisse der Schwangerschaft und Geburt, des Wochenbettes und der Laktation. Unter Zugrundelegung dieser örtlichen Genitalschwankungen und der von ihr abhängigen Symptomenkomplexe können wir die Evolutionsund Involutionsstörungen wie folgt einteilen:

- a) Pubertätsneurosen und -psychosen,
- b) Klimakteriumsneurosen und -psychosen,
- c) Menstruationsneurosen und -psychosen,
- d) Schwangerschaftsneurosen und -psychosen,
- e) Entbindungsneurosen und -psychosen,
- f) Puerperalneurosen und -psychosen,
- g) Laktationsneurosen und -psychosen.

Die nervösen und seelischen Störungen der Pubertät fallen in die Zeit, in welcher der Knabe zum Jüngling, das Mädchen zur



Jungfrau ausreift, ein Zeitraum, der sich stets über mehrere Jahre erstreckt, oft sogar nahezu ein Jahrzehnt, etwa die Spanne vom 12. bis 22. in Anspruch nimmt. Mit der in diese Periode fallenden, von der inneren Sekretion abhängigen Entstehung männlicher und weiblicher Geschlechtscharaktere zweiter, dritter und vierter Ordnung, denjenigen also, die den Körperbau, das Geschlechtstrieb- und das Seelenleben angehen, verändert sich die Persönlichkeit des Menschen in sehr hohem Grade. Sind es auch nur die im Kinde bereits gegebenen körperlichen und seelischen Anlagen, die sich in dieser Zeit des Erblühens aufschließen und entfalten, so gibt doch nun erst das allmähliche Bewußtwerden des Unbewußten der Person das Selbstgefühl und ihr eigentümliches Gepräge, den Charakter.

Zum Erstaunen ihrer Umgebung geben die noch vor kurzem sich bescheiden im Kreise der Erwachsenen zurückhaltenden "Wachstümer" (wie man sie in manchen ländlichen Gegenden Pommerns nicht übel nennt) plötzlich eigene Urteile ab, sie "fühlen sich", "spielen sich auf", "tun sich wichtig" und reden über alles mit. Im vorher wilden Mädchen tritt immer mehr das weibliche, im mädchenhaften Jungen immer deutlicher das männliche zutage. Gleichzeitig "reißt sich vom Mädchen stolz der Knabe", und zieht sich das Mädchen schamhaft vom Knaben zurück, allerdings beide nur äußerlich, um alsbald innerlich einander um so heftiger zu begehren. Ehrgefühl und Schamgefühl wachsen, Empfindsamkeit und Erregbarkeit nehmen zu, bald herrscht ein träumerisches, schwärmerisches, Idealen nachjagendes Wesen, bald Unternehmungslust, Abenteuersucht, Großtuerei vor.

Wie die Reizbarkeit steigert sich auch Ermüdbarkeit, allerlei Dunkles, Beunruhigendes, Unklares erfüllt die Seele, eine schwer überbrückbare Kluft tut sich zwischen Vätern und Söhnen, Müttern und Töchtern auf. Das Gehirn arbeitet in dieser Sturmund Drangperiode meist sehr sprunghaft; weltschmerzliche Sentimentalität wechselt mit hochgespanntem Überschwang, ungestillte Sehnsucht mit seliger Schwarmgeisterei. Die Phantasie baut Luftschlösser. Der eine fühlt sich als der kommende Künstler, Maler, Dichter und Musiker, der andere als weltumstürzender Menschenbeglücker, ein dritter als großer Entdecker und Erfinder. Alles aber, was in der Seele brodelt und wirbelt, gärt und kreist, bewegt sich chaotisch um das sexuelle Zentrum; die mehr oder weniger bewußte Erotik gibt für alles Fühlen, Denken und Wollen den mehr oder minder deutlichen Unterton.

Vergegenwärtigen wir uns dieses mit wenigen Strichen markierte Bild der physiologischen Pubertätserscheinungen, so werden wir begreifen, wie klein von ihnen der Schritt in das Pathologische ist. Dementsprechend ist auch die Abgrenzung zwischen dem was schon, und dem, was noch nicht psychopathisch ist, oft genug recht schwierig. Viele noch normale Erscheinungen der Pubertät gleichen völlig der Neurasthenie im Sinne einer erhöhten Erregbarkeit und Erschöpfbarkeit des Zentralnervensystems.

Nur schwerere Grade werden wir in dieser Zeit als krankhaft ansprechen. Darüber hinaus sind aber der Zeit der Geschlechtsreife eine Fülle leichter und schwerer Krankheitsformen eigen.



Läßt sich auch nicht immer der Beweis erbringen, daß das zeitliche Zusammentreffen auch ein ursächliches ist, so dürfte in der großen Mehrzahl der Fälle doch kaum ein Zweifel möglich sein, daß zwischen den Neurosen und Psychosen der Reifejahre, wie der Wechseljahre und sonstigen Evolutionsperioden einerseits und den Veränderungen der Sexualorgane andererseits ein kausaler Zusammenhang besteht. Sehr gestützt wird diese Annahme durch die Tatsache, daß fast allen diesen Leiden, wie freilich oft erst bei ihrer tieferen Erforsgchung ersichtlich ist, auch direkt eine sexuelle Färbung anhaftet.

Hinsichtlich ihrer Zeitdauer und Prognose lassen sich die Leiden der Pubertät in drei Gruppen teilen: Eine Anzahl, wie beispielsweise der Veitstanz, entsteht und verschwindet nach kürzerer oder längerer Zeitdauer während der Pubertät, andere hören erst mit dem Ende der dabei vielfach etwas in die Länge gezogenen Pubertät auf. Mit anderen Autoren konnte ich bei vielen Psychopathen, die sich bis in die Mitte der zwanzig noch höchst ungebärdig, unlenksam und unreif gaben, gegen Ende der zwanzig und Anfang der dreißig eine entschiedene Nachreife feststellen. ("Wenn sich der Most noch so absurd gebärdet, er gibt zuletzt doch einen guten Wein.") Eine dritte Gruppe dieser Störungen setzt in der Pubertät ein, nimmt langsam zu und entwickelt sich zu einem das Leben umfassenden Dauerzustand, der sich teils gleich bleibt, teils sich durch Anpassung ein wenig bessert, teils sich nach und nach verschlechtert, wie es vor allem bei der Dementia praecox die Regel zu sein pflegt. Immerhin habe ich auch hier Ausnahmen sogar Fälle scheinbarer Heilung von Dementia praecox — gesehen.

Wenden wir uns den Pubertätsstörungen im einzelnen zu, so ist zunächst der Veitstanz oder die Chorea minor zu nennen, der meist im ersten Beginn der Geschlechtsreife einsetzt. Er befällt mehr Knaben wie Mädchen. Oft erstrecken sich die Zuckungen nach und nach auf alle Muskelgruppen, oft beschränken sie sich nur auf wenige, beispielsweise im Gesicht, wo sie zu krankhafter Grimassenschneiderei führen. Sie tragen dann mehr den Charakter sogenannter Tics. Nicht selten vergesellschaftet sich der Veitstanz mit Herzaffektionen, Gelenkaffektionen und psychischen Alterationen, alles Anzeichen, die auf eine toxische Ursache, Störungen im inneren Chemismus, hinweisen.

Einen ticartigen Charakter trägt auch das auf nervösen Zwangshemmungen beruhende, besonders im pubischen Alter auftretende Stottern. Verschiedentlich sah ich auch in dieser Lebensphase Schluckhemmungen. Ein zwanzigjähriger Psychopath meiner Beobachtung konnte beim Trinken in Gesellschaft, namentlich beim Zuprosten nicht das aufgenommene Flüssigkeitsquantum — gleichviel ob groß oder klein — herunterbringen, es blieb ihm im Halse "stecken" und führte zu Würgbewegungen. Er litt gleichzeitig an zwangsmäßigem "Abknabbern" der Fingernägel, einer vielfach zwar schon in der Vorpubertät, meist aber erst während der Pubertät auftretenden Zwangshandlung von großer Hartnäckigkeit. Bei unserem Patienten verlor sich beides, als er mit 21 Jahren in den

Krieg zog.



Eine weitere in der Pubertät beginnende nervöse Störung mit sexueller Färbung ist das Rotwerden und die Errötungsfurcht, unter der viele ungemein leiden. Es quält sie die Vorstellung, daß durch das Erröten etwas verraten wird, was sie schamhaft zu verbergen bemüht sind. Manche erröten stets bei ganz bestimmten Namen, Worten oder Zahlen (etwa bei der Zahl 18 oder 175), andere bei Handlungen, die den meisten ganz gleichgültig sind, wie beim Durchgang durch ein Restaurant oder beim Fordern gewisser Waren; fast stets aber dürfte dem Vorgang eine unbewußte Gedankenverknüpfung mit erotischen Regungen zugrunde liegen. Einige meiner jugendlichen Patienten hatten die Gewohnheit angenommen, wenn die Errötungsfurcht eintrat, Gegenstände fallen zu lassen, nach denen sie sich bückten; sie wollten das Rotwerden so verbergen oder aber den Anschein erwecken, als ob ihnen durch das Herabneigen das Blut zu Kopf gestiegen sei.

Stellt das Erröten eine Lähmung der Gefäßnerven dar, so beruht ein anderes, häufig in der Pubertät beginnendes Leiden — die Migräne — meist auf einem Gefäßkrampf der Kopfnerven. Sie findet sich beim weiblichen Geschlecht häufiger, wie beim männlichen; ihr erstes Auftreten fällt oft mit der ersten Menstruation zusammen, deren regelmäßiger Begleiter sie dann oft bis in die Wechseljahre hinein ist. Man kann Fälle von Hemikranie sehen, die mit Erbrechen, starker Lichtscheu und Benommenheit ganz das

Bild einer schweren Intoxikation bieten.

Alle bisher genannten Nervenleiden werden an Schwere nun aber weit übertroffen von einer Erkrankung des Zentralnervensystems, die gleichfalls nur allzu häufig über die Schwelle der Pubertät in das Leben junger Mädchen und Männer tritt, von der Epilepsie. Häufig handelt es sich um die typischen epileptischen Krampfanfälle, die, plötzlich einsetzend, nicht selten mit einem gellenden Schrei beginnend gekennzeichnet sind durch völligen Schwund des Bewußtseins, Schütteln und Zuckungen namentlich der Arme und Beine, durch Zungenbiß, Schaumaustritt aus dem Mund, erweiterte, nicht reagierende Pupillen und Urinabgang. Kommen die Kranken zu sich, so besteht entweder noch eine Weile Verwirrtheit oder es tritt ein tiefer Schlaf ein oder es schließt sich eine innere Unruhe mit heftigem Harndrang an.

Bei näherem Nachforschen ergibt sich nicht selten, daß sexuelle Erregungszustände bei Epileptischen eine nicht unbeträchtliche Rolle spielen. So behandelte ich ein achtzehnjähriges Mädchen an starker Epilepsie, die fast jede Nacht von der Vorstellung gepeinigt wurde, daß nackte Männer auf ihr kauerten oder daß mehrere völlig entblößte Männer mit übergroßem aufgerichteten Gliede in das Zimmer drangen, um sie zu vergewaltigen; eine andere — Tochter eines Landwirts — geriet, wenn fremde Männer sich am Tische aufhielten, in eine kaum beherrschbare erotische Er-

regung, in der sie weder sprechen noch essen konnte.

Ihrem Wesen nach den epileptischen Anfällen nahe verwandt sind die Absenzen, das "petit mal" der Franzosen. Auch dieses Leiden tritt mit Vorliebe im pubischen Alter auf. Das petit mal verhält sich zur Epilepsie wie der Tic zur Chorea. Es besteht



darin, daß meist nur für wenige Sekunden das Bewußtsein schwindet. Die Patienten machen plötzlich im Gehen Halt, der Schirm, oder was sie sonst in der Hand tragen, entfällt ihnen zu Boden, oder sie hören mitten im Reden, Schreiben, Klavierspielen, Essen auf, taumeln ein wenig, blicken starr ins Leere oder verdrehen die Augen, zucken mit den Mundwinkeln, drehen langsam den Kopf zur Seite, oder machen zupfende Bewegungen mit den Fingern. Kaum bemerkt sind diese Anfälle oft schon vorüber, die mit der Zeit aber doch wie die Epilepsie selbst zu epileptischer Charakterveränderung — Umständlichkeit, Heftigkeit —, ja schließlich auch zu epilep-

tischer Verblödung führen können.

Zu den epileptischen Äquivalenten werden periodische Dämmerzustände, periodische Verstimmungen und periodische Kopfschmerzen gerechnet, vielfach auch gewisse periodische Drangzustände, die in den Entwicklungsjahren zutage treten und den Angehörigen und Gerichten oft viel zu schaffen machen, wie der Drang, von Hause fortzulaufen ("auszurücken", zu "türmen"), abenteuerliche Reisen zu unternehmen, zu vagabundieren: die Dromomanie; der Drang, sich zeitweise schwer zu berauschen: die Dipsomanie; der Trieb, Feuer anzulegen: die Pyromanie; Gegenstände zu entwenden: die Kleptomanie, oder sich vor anderen zu entblößen: der Exhibitionismus. So viele dieser Fälle ich auch schon beobachten konnte, namentlich von der Dromomanie, der Dipsomanie und dem Exhibitionismus, so sehr sie in der anfallsweisen Periodizität, in dem voraufgehenden Angst- und folgenden Entspannungsgefühl epileptischen Anfällen ähnlich sind, so wenig habe ich mich davon überzeugen können, daß es sich in der großen Mehrzahl der Fälle um eigentliche Dämmerzustände handelt. Meines Erachtens handelt es sich in fast allen diesen Fällen um krankhafte Zwangszustände auf dem Boden einer psychopathischen Konstitution.

Mit dem Begriff der psychopathischen Konstitution, der gleichbedeutend ist mit dem der psychopathischen Minderwertigkeit, der Entartung oder degenerativen Veranlagung, gelangen wir zu einem Sammelbegriff, der unentbehrlich ist für das Verständnis der in der Pubertät zutage tretenden Seelenstörungen. Gewiß läßt dieser Krankheitsbegriff an Präzision zu wünschen übrig, er ist sehr allgemein gehalten und nicht scharf abgegrenzt vom Bereich der gesunden, normalen physiologischen Konstitution als Gegensatz, und doch können wir ohne ihn nicht auskommen, wollen wir in der Fülle schwankender Erscheinungsformen nicht den Boden unter den Füßen verlieren. Auch eine präzise Einteilung der psychopathischen Konstitutionen stößt auf Schwierigkeiten. Wir werden am besten tun, die hauptsächlichsten Typen herauszugreifen, die in

Wirklichkeit freilich selten ganz isoliert vorkommen.

Wir beginnen mit dem krankhaften Phantasten, dessen sprudelndem Gehirn es unmöglich zu sein scheint, in der Wirklichkeit und Wahrheit Genüge zu finden. Diese jungen Leute, meist junge Männer, verfälschen Erinnerungen, fabulieren und geben unbedenklich die seltsamsten Produkte ihrer Pseudologia phantastica zum besten, nur um sich interessant zu machen oder ein Ansehen zu geben. Viele nehmen an ihren Namen Veränderungen vor, indem



sie sich einen Doppelnamen geben (einer, der Wolff hieß, nannte sich Wolff-Wolffenstein) oder sich ein Adelsprädikat vorsetzen oder einen ihnen nicht zukommenden Titel annehmen. Auch absonderliche, fremdländisch klingende Vornamen sind beliebt, wie Mario statt Max, Jonny statt August, Carlo statt Karl. Viele rühmen sich ihrer hochadeligen Verwandtschaft, ihre Mutter stamme aus altem Geschlecht, oder sie selbst seien eigentlich illegitime Kinder einer sehr hochgestellten Persönlichkeit. (Wenn mancher Mann wüßte, wie viele sich der Abstammung von ihm rühmen, er würde staunen.) Andere phantasieren von ihren vornehmen Beziehungen, sie wären gestern bei Ihrer Durchlaucht zum Tee gewesen, es wäre wieder entzückend gewesen, der Großherzog von . . . . burg war auch da und habe sie eingeladen. Manche fabulieren von ihrem Reichtum, was sie nicht hindert, wenige Minuten nachher sich bei der Person, der sie von ihren Schätzen erzählt haben, eine Mark oder Fahrgeld zu borgen; ein Jüngling von 18 Jahren berichtete jedermann von dem berühmten prachtvollen "Familienschmuck" seiner Eltern, der nach Angabe der Mutter in einer ererbten alten Brosche von nur geringem Wert bestand. Ein anderer, 21 Jahre alt, gab sich als Sohn eines amerikanischen "Multimillionärs" aus, er ging in die ersten Hotels, fragte, was das ganze erste Stockwerk für seinen Vater und dessen Begleitung kosten würde, ließ sich die teuersten Zimmer zeigen und entfernte sich mit einer herablassenden Geste. In Wirklichkeit verfügt der Milliardärssohn über einen Monatswechsel von 80 Mark. Manche schildern in glühendsten Farben ihre Reisen in tropischen Ländern, die ihr Fuß niemals betreten hat. Einer, dessen Eltern mich aufsuchten, hatte 8 Monate lang ausführliche Feldpostbriefe nach Hause geschrieben, in denen er eingehend die großen Kämpfe schilderte, an denen er teilgenommen hatte, das Leben im Schützengraben, die gefahrvollsten Sturmangriffe. Schließlich stellte es sich heraus, daß er niemals die mitteldeutsche Garnisonstadt verlassen hatte, überhaupt seit Monaten nicht mehr Soldat war, er war als nervenleidend entlassen. Als pathologische Schwindler werden die krankhaften Phantasten nicht selten kriminell, indem ihnen Geschäftsleute, Gastwirte, Zimmervermieterinnen, die sie durch ihre Erdichtungen täuschen, beträchtlichen Kredit gewähren. Meistens lassen es die Verwandten allerdings nicht so weit kommen, was natürlich vom therapeutischen Gesichtspunkt nicht weniger als vorteilhaft ist.

In anderer Weise wie beim Pseudologen gibt sich die psychische Unausgeglichenheit und Überspanntheit, das desequilibrierte Wesen beim pathologisch Exaltierten kund, dem jugendlichen Querulanten und Weltbeglücker. Auch seine verstiegene Phantasie schwebt in höheren Regionen, aber es sind utopistische Ideen, denen sie nachjagt, umstürzlerische Ideale in Politik, Technik, Kunst und Wissenschaft. Greift der pathologische Schwindler in der Wahrheit, so greift der pathologische Idealist in der Wahrscheinlichkeit daneben. In allen Reformbewegungen und Sekten ist dieser Typus vertreten. Bald tritt er uns als Anarchist oder Adventist, bald als Futurist oder Kubist, bald als Mitglied einer Nacktloge oder eines spiritistischen Zirkels entgegen. Ein in diese Gruppe gehöriger Jüngling gründete mit 19 Jahren einen Bund für



Menschheitsduldung. Bis zu seinem 20. Lebensjahre schwebten gegen ihn bereits folgende Strafverfahren: wegen § 110, Aufforderung zum Ungehorsam gegen Staatsgesetze, ferner wegen Freiheitsberaubung, wegen Achtungsverletzung gegenüber einer militärischen vorgesetzten Behörde, wegen Kurierens im Umherziehen. Alle Verfahren wurden eingestellt. Ferner machte er sich verdächtig, weil er in seine Wohnung viele Kinder — Knaben und Mädchen — kommen ließ, denen er Schularbeiten nachsah und "selbst erdachte Geschichten und Märchen" erzählte, um sie, wie er sagte, "aus der Gefangenschaft fremden Wesens zu befreien". Als diesem Tun schließlich seitens der Schulen ein Riegel vorgeschoben wurde, war

er so unglücklich, daß Selbstmordgedanken auftauchten.

Überwiegt bei den letztgenannten Psychoneurosen die verstandesmäßige die gefühlsmäßige Unausgeglichenheit, so überragt bei der nächsten großen Gruppe pubischer Neurotiker, den Hysterikern, die Haltlosigkeit des Gefühls die des Verstandes. Ohne an dieser Stelle auf das buntscheckige Bild der Hysterie einzugehen, sei nur hervorgehoben, daß bei den jugendlichen Hysterikern weiblichen und männlichen Geschlechts drei Erscheinungen in den Vordergrund treten: einmal der unberechenbare Stimmungswechsel, der sprungweise zwischen den Extremen höchster Überschwenglichkeit und tiefster Niedergeschlagenheit ohne mittlere Stimmungslagen schwankt, zweitens die bekannten hysterischen Sensationen vom selten fehlenden Kloßgefühl im Halse bis zu allen möglichen hysterischen Krämpfen und Lähmungen. Besonders häufig scheint in der Pubertät der hysterische Tremor zu sein. Drittens und hauptsächlich das hysterische Gebaren. Dieses ist gekennzeichnet durch eigenwillige Rücksichtslosigkeit, durch Leidenschaftlichkeit in der Erotik vielfach als Temperament bezeichnet —, sowie durch exzentrische Einfälle und Ausfälle.

Man kann oft beobachten, daß Hysteriker einen Menschen um so mehr peinigen, je mehr sie ihn lieben. Niemand ist imstande, seiner Umgebung das Leben durch Liebeshaß in so unerträglicher Weise zu vergällen, wie der Hysteriker. Erst stoßen sie eine Person durch Vorwürfe, Beschimpfungen, selbst tätliche Angriffe zurück, um sie, sobald sie sich zurückzieht, mit Liebesbezeugungen, Zärtlichkeiten, Versprechungen zu überschütten, sie werfen sich hin, schreien, rasen und schrecken vor keinem Aufsehen zurück. Die berühmte Stelle aus der Oper Carmen: "Ja, ich habe sie getötet, meine angebetete Carmen," entspricht so recht der hysteroerotischen Stimmungslage.

Ich habe viele Fälle gesehen, in denen hysterische Männer und Frauen durch schwere Drohungen Liebe zu erpressen suchten; nicht nur, daß sie der geliebten Person ankündigen, sie würden sie töten, sondern oft genug stellen sie ihr auch in Aussicht, sie würden sie, falls sie ihre Neigung nicht erwiderte, unglücklich machen, bloßstellen, anzeigen. Die Differentialdiagnose zwischen dem rein kriminellen und hysterosexuellen Erpresser zu ziehen ist oft recht schwierig und nur durch große Erfahrung möglich, die auch lehrt, daß der krankhafte hysterische Erpresser seine Drohungen viel häufiger wahrmacht als der gewöhnliche Erpresser und Chanteur.



Auch der hysterische Selbstmordkandidat neigt dazu, durch Selbstmordversuche seine mehr oder weniger ernsten Absichten, die er durchaus nicht immer vorher kundgetan hat, in die Tat umzusetzen. Sind wir auch durchaus Placzeks Meinung, daß es neben einem pathologischen einen physiologischen Selbstmord gibt, so haben wir doch allen Grund anzunehmen, daß bei kindlichen und jugendlichen Selbstmördern in der übergroßen Mehrzahl der Fälle eine psychopathische Konstitution vorliegt. Der äußere Anlaß, der in den Selbstmordstatistiken meist als Ursache angeführt wird — schlechte Zensur, unglückliche Liebe —, spielt eine meist zufällige Rolle gegenüber der reaktiven, reizbaren, labilen Psyche, auf die es in erster Linie entscheidend ankommt.

Wenn durch die Literatur der Fall hysterischer Kinder geht, die sich das Leben genommen haben, lediglich um ihre Eltern zu ärgern, so kann ich aus meiner Praxis von Fällen berichten, in denen Jugendliche sich töteten, um ihre Eltern nicht oder nicht mehr zu ärgern. So ist mir unter mehreren andern besonders der Freitod eines 18jährigen Jünglings in Erinnerung geblieben, der, wie viele Kinder psychopathischer Konstitution im Grunde sehr gutmütig war, aber zu Diebstählen bei seinen Angehörigen neigte. Immer wieder entwendete er den Eltern Gegenstände, die er versetzte, um den Ertrag mit Genossen zu verbringen. Er hatte ihnen so allmählich ihre sämtlichen Silbersachen, fast alles Hochzeitsgeschenke, geraubt. G. war zudem exzessiver Onanist, der es täglich 4-5 mal zur Ejakulation kommen ließ. Eines Morgens fanden ihn die Eltern erschossen vor seinem Bette liegend. Der Abschiedsbrief, den er vor die Schlafzimmertüre der Eltern gelegt hatte, lautete wörtlich: "Meine liebe Mutter und lieber Vater. Ich stand jetzt 1 Stunde vor Eurem Schlafzimmer und lauschte, wie Ihr beide so ruhig schlieft. Bei Euren gleichmäßigen Atemzügen umklammerte meine Rechte den Browning, der Euch von mir erlösen soll. Ich habe Euch vielen Verdruß bereitet und Eure Güte schlecht vergolten. Wie es kam, ich weiß es selber nicht. Wenn ich weiterlebe, fürchte ich, daß Ihr auch in Zukunft viel Leid durch mich erfahren werdet. Deshalb will ich Euch das Leben zurückgeben, das Ihr mir geschenkt habt. Nehmt es mir nicht übel. Meine Absicht ist eine gute. Euer Sohn Friedel." Ein Vetter dieses Jünglings tötete sich neunzehnjährig zwei Monate später unter ähnlicher Begründung.

Wie bei den Selbstmördern ist es auch unter den jugendlichen Verbrechern ungemein schwer, die Grenze zwischen
Gesundheit und Krankheit, und bei Krankheit zwischen den einzelnen
Psychosen — Hysterie, manisch-depressivem Irresein, Schwachsinn,
beginnender Dementia praecox — zu ziehen. Man wird in der Mehrzahl der Fälle sich mit der Sammeldiagnose: psychopathische Konstitution begnügen müssen. Da die Untersuchungen Gruhles und
anderer ergeben haben, daß unter den jugendlichen Kriminellen
ein verhältnismäßig hoher Prozentsatz krank ist — unter 105 Verwahrlosten fand Gruhle beispielsweise nur 15 Jungen körperlich
und psychisch gesund —, sollte unbedingt gefordert werden, daß
jeder Jugendliche vor seiner Aburteilung ex offizio
einer spezialärztlichen Prüfung unterzogen wird.



Besonders zu erwähnen ist noch der erotisch betonte Degenerationstypus, den man unter Zuhältern und Prostituierten zahlreich vertreten findet. Wer die Mühe nicht gescheut hat, die mißachteten Persönlichkeiten der Zuhälter innerhalb und außerhalb gerichtlicher Verwicklungen in ihrem Seelenleben zu erforschen — bisher ist dies nur sehr vereinzelt geschehen —, wird sich bald des Eindrucks nicht erwehren können, daß auch hier eine starke endogene psychopathische Komponente, erkenntlich vor allem an weitgehender Labilität und Suggestibilität mit allerlei exogenen wirtschaftlichen oder sonstigen Anlässen zusammentrifft. Das Alter, in dem die Mehrzahl der jungen Leute zum Zuhältertum gelangt, ist das erweiterte Pubertätsalter, in dessen Verlauf sich der verhängnisvolle

Vorgang gewöhnlich wie folgt abspielt:

Zwischen dem sich überschätzenden, nach Selbständigkeit drängenden heranwachsenden Sohn und den um ihn besorgten Eltern entsteht allmählich ein Mißverhältnis. Der Sohn will einen neuen, den Eltern phantastisch erscheinenden Beruf ergreifen, Kinoschauspieler, Flieger, Rennreiter, Forschungsreisender: Vater und Mutter wollen davon nichts wissen, er soll werden, was Vater war, Kaufmann, Beamter, Offizier; der Sohn neigt dazu, sich bis tief in die Nacht herumzutreiben, die Eltern verweigern ihm den Hausschlüssel, der Sohn glaubt mit 3 Mk. wöchentlichem Taschengeld nicht auskommen zu können, wobei das von den Eltern oft gänzlich übersehene, von dem Sohn stark bewertete, aber verschwiegene erotische Moment eine nicht gering Rolle spielt. So häufen sich die Gegensätze und Zusammenstöße, bis der Sohn schließlich eine Nacht, dann mehrere Nächte überhaupt nicht nach Hause kommt. Unter den sich feilbietenden Mädchen, die ihm gefielen, hat er eine getroffen, der er gefiel. Sie nimmt ihn mit in eine Wirtschaft, in ein Tanzlokal, bezählt für ihn, dann geht sie mit ihm in ihre Wohnung - und der Zuhälter ist fertig.

Oft genug besitzen die unfertigen, noch unverdorbenen Jünglinge in ihrer Haltlosigkeit und Hilflosigkeit für die nicht erloschenen mütterlichen Instinkte der Prostituierten eine besondere Anziehungskraft. Sie geben dem stellungslosen oder in seiner Stellung sich nicht wohl fühlenden Jüngling Unterkunft, Unterhalt und vor allem in reichlichem Maße Geschlechtsverkehr — und immer tiefer versinkt er in den Sumpf, aus dem eine Befreiung seit Einführung des unglücklichen Gelegenheitsgesetzes, der Lex Heintze, viel schwieriger ist als ehedem. Früher konnten jugendliche Zuhälter, wenn ihr Charakter und Wille sich gefestigt hatte, mit Hilfe wohlmeinender Dritter verhältnismäßig leicht vom Weibe loskommen. Wenn jetzt der Vater seinen Sohn abholen will, heißt es bei der Berliner Dirne nur zu oft: "Wat, der hat ja Jeld von mia jenommen, der bleibt bei mia oder ick bring ihn rin

von wegen Zuhälterei."

Ebenso leicht wie dem Zuhältertum und unter sehr ähnlichen Begleitumständen verfällt der in seiner sexuellen Triebrichtung noch nicht scharf differenzierte jugendliche Psychopath der männlichen Prostitution. Auch unter den Entstehungsursachen der weiblichen Prostitution im 3. bis 5. Lebenslustrum (also zwischen 15 und



25 Jahren) ist neben den exogenen Anlässen, wie wirtschaftlichem und häuslichem Elend, schlechten Wohnungsverhältnissen, Hungerlöhnen, Zank und Streit in der Familie, die psychopathische Konstitution als oft gegebene endogene Vorbedingung nie außer acht zu lassen.

In vielen Fällen konkurriert die psychopathische Konstitution mit manisch-depressivem Irresein, in einigen auch mit Imbezillität. Ich habe wiederholt ausgesprochene Psychopathen in durchaus nicht anstaltsbedürftigem Zustande zu sehen Gelegenheit gehabt, die in jugendlichem Alter als Manischdepressive in Irrenhäusern waren. Neben schwachsinnigen Psychopathen gibt es intellektuell sehr hochstehende. In der von den Franzosen als dégénérés superieurs bezeichneten Gruppe jugendlicher und älterer Psychopathen gibt es viele, ohne deren Leistungen die Welt viel Wertvolles auf dem Gebiete der Kunst, Wissenschaft und Technik entbehren würde.

Es wäre nun noch nötig, auf die schwerste der sich gewöhnlich im Pubertätsalter entwickelnden Psychosen einzugehen, die in der Mehrzahl der Fälle mit der Zeit zu einer völligen geistigen Verödung und Verblödung führt, auf die Dementia praecox, auch Hebephrenie und Schizophrenie genannt. Ein genaueres Eingehen auf diese organische Krankheit, die ihren anatomischen Ausdruck in dem Ersatz eingeschmolzener Nervenzellen der tieferen Hirnrindenschicht durch wuchernde Gliazellen findet, würde aber den Rahmen meines Vortrags überschreiten. Nur das eine sei bemerkt, daß der Grund, weshalb diese Krankheit so häufig in den Entwicklungsjahren auftritt, darin zu suchen sein dürfte, daß das innere Sekret der Geschlechtsdrüsen entweder qualitativ oder quantitativ abnormal ist oder auf ein an und für sich fehlerhaftes Gehirn trifft, welches auf das als solches normale Sekret krankhaft reagiert.

Wie der Eintritt erogener Stoffe in den Körper zur Zeit der Geschlechtsevolution neben den physiologischen Umwälzungen schwere pathologische Veränderungen des Nerven- und Seelenlebens zur Folge haben kann, so bewirkt auch das Nachlassen und Aufhören der Sexualfunktion im Klimakterium vielfach Störungen im Zentralnervensystem, wenn auch nicht ganz so häufige und weittragende wie im Pubertätsalter. Jedenfalls stellen die Wechseljahre für die Psyche und insonderheit für die sexuelle Psyche ebenfalls eine kritische Zeit erster Ordnung dar. In erster Linie erkranken auch hier wiederum neuropathische und psychisch belastete Personen.

Unter den nervösen Störungen des Klimakteriums sind am verbreitetsten vasomotorische, die sich als Wallungen, aufsteigende und fliegende Hitze nicht selten mit Flimmern vor den Augen und Ohrensausen äußern. Oft sind diese Erscheinungen mit Schwindelanfällen, Übelkeit, Ohnmachtsanwandlungen und kalten Füßen und Händen verbunden. Dabei besteht häufig Schlaflosigkeit. Es dürfte schwer zu entscheiden sein, ob diese Zustände auf Hyperämie und Anämie, auf Hysteroneurasthenie oder auf innersekretorischen Einflüssen beruhen. Denn alles dies kommt als Wirkung der Involution der Geschlechtsdrüsen in Frage.



Höchst lästig sind bei Frauen gewisse neuralgische Sensationen im Rückbildungsalter, unter denen die Mastodynie — "irritable breast" der englischen Ärzte — und der Pruritus vulvae et vaginae vor allem zu nennen sind. Die als Mastodynie bezeichnete Schmerzhaftigkeit der Brust ruft bei Frauen leicht die Befürchtung eines Brustkrebses hervor und kann damit den Ausgangspunkt schwerer Hypochondrien und Melancholien bilden. Ich sah einen solchen Fall, wo zur Amputation der Brust geschritten werden mußte, trotzdem alle Ärzte Karzinom verneinten.

Eine der unangenehmsten Erkrankungen im Klimakterium ist der genitale Pruritus, ein unerträgliches Brennen und Jucken in den Schamteilen, welches zu exzessiver Masturbation und förmlichen libidinösen und orgastischen Krisen führen kann. Ich habe Fälle von Pruritus beobachtet, in denen es in Verbindung mit hochgradiger Nymphomanie zu konvulsivischen Zuckungen kam. Auch die bloße Aufgeregtheit, Unruhe, Launenhaftigkeit und Heftigkeit im klimakterischen Alter ist nicht selten eine Folgeerscheinung örtlicher Reizzustände in den Genitalien; sie kommen allerdings auch ohne diese vor.

Die Schilderungen der dänischen Schriftstellerin Karin Michaelis, welche seinerzeit viel Aufsehen erregten, über Frauen "im gefährlichen Alter", gehören in dieses Gebiet. Es sind dies aber Ausnahmen, die man nicht verallgemeinern darf. Im Gegenteil, eine depressive Stimmungslage, eine gewisse Traurigkeit und Verdrießlichkeit, Ängstlichkeit und Mutlosigkeit findet sich in den Wechseljahren öfter vor als eine gehobene, freudig erregte Gemütsverfassung. Dabei herrscht vielfach ein Gefühl der Insuffizienz und Überflüssigkeit. Nahezu die Hälfte aller weiblichen Selbstmorde ereignet sich zwischen dem 40. und 50. Lebensjahre.

Auch unter den Psychosen im Klimakterium kommen Manien verhältnismäßig wenig vor im Vergleich zu der Melancholie und Paranoia, welche die eigentlichen klimakterischen Geisteskrankheiten sind. Bei Frauen, die viel geboren haben und mit ihren Männern zusammenleben, sind diese Leiden viel seltener, als bei ledigen, verwitweten, geschiedenen, kinderlosen oder solchen, die nur ein oder zwei Kinder hatten (verschiedentlich beobachtete ich sie bei Frauen, deren Männer sehr lange im Felde standen). Das gilt auch für die häufigste der klimakterischen Psychosen, die Paranoia. Sie entwickelt sich fast immer auf dem Boden einer nachweislich psychopathischen Familiensdisposition. Viele dieser Frauen glauben, daß sie auf elektrischem, magnetischem oder hypnotischem Wege von einem bestimmten Manne verführt, entjungfert oder geschwängert seien.

In einem Schulfall, den ich beobachtete, handelte es sich um eine 46 jährige unverehelichte Lehrerin Emma K. Sie war mir bereits seit 16 Jahren bekannt, da ich ihre Mutter an einer schweren Geistesstörung (Altersverblödung) und ihren Vater an Neuralgien und Tremor behandelt hatte. Nach dem Tode der Eltern, die sie mit großer Aufopferung pflegte, ließ sich die ziemlich intelligente, aber etwas verschrobene und hysterische Tochter pensionieren und



ging auf Reisen. Da sie ziemlich viel ererbt hatte, lebte sie ganz unabhängig und verbrachte ihre Zeit in Museen, Bibliotheken und Hörsälen. Als der Krieg ausbrach, befand sie sich seit einem halben Jahr in Grenoble, um sich im Französischen zu vervollkommnen. Sehr erregt reiste sie über die Schweizer Grenze nach Genf, wo sie erkrankte. Als ich sie kurz darauf sah, bot sie folgendes Bild: Sie war ausschließlich von dem Gedanken beherrscht, ihr Professor in Grenoble hätte sich in sie verliebt und machte die größten Anstrengungen, sich auf dem Wege drahtloser Telegraphie mit ihr in Verbindung zu setzen; man hätte sie zwar fälschlich als Franzosenfeindin und Spionin verdächtigt, aber er glaube an sie und ließe nicht von ihr ab. Hier in Deutschland mischten sich wieder andere in ihr Verhältnis mit dem Professor, den man ihr nicht gönne. Man hielte seine Briefe und Telegramme zurück, auch ihre würden nicht abgesandt. Die Kaufleute in dem Bezirk, in dem sie wohnte, hätten auch schon von der Liebschaft gehört und nennten sie hinter ihrem Rücken die Franzosenbraut. Man würde sie verhaften, wenn sie das Kind zur Welt brächte, das sie von dem Professor unter ihrem Herzen trage. — Die Untersuchung ergab, daß sie virgo intacta war. Wenn sie zu mir kam, war ihre erste erregte Frage, ob nicht ein Brief des Professors für sie unter meiner Adresse eingetroffen wäre. Diagnose: Klimakterisches Irresein. Prognose unter Berücksichtigung der starken erblichen Disposition: dubia ad malam vergens.

Auch beim Manne finden sich nicht selten zwischen 45 und 55 psychische Alterationen, die man als Klimacterium virile bezeichnet hat (Mendel). Nach meiner Erfahrung treten diese Zustände bei Junggesellen, Witwern und feminin veranlagten Männern häufiger auf als bei verheirateten vom virileren Typus. Man kann ziemlich deutlich zwei Formen unterscheiden: die depressive-hypochondrischmelancholische, die nicht gar so selten in diesem Alter zu Selbstmorden und Selbstmordversuchen führt, und die paranoide querulatorische. Beziehungs- und Verfolgungswahnideen pflegen beiden Formen eigen zu sein. Leichtere Fälle tragen den Charakter

endogener Verstimmung und Skrupelsucht. Bezüglich des weiblichen Klimakteriums geht eine vielfach im Volke verbreitete Anschauung dahin, daß gewisse Störungen mit den Wechseljahren ihr Ende erreichen. Dies trifft auch bezüglich einiger Leiden tatsächlich zu, und zwar vornehmlich solcher, die mit der Geschlechtsreife und ersten Menstruation eingesetzt haben und jedesmal mit der monatlichen Regel wiedergekehrt sind. Mit der letzten Menstruation im Klimakterium pflegen diese Leiden nicht selten völlig zu verschwinden. Es gehören hierzu viele Fälle von Migräne, Hysterie, Epilepsie und namentlich auch Zwangsvorstellungen quälender Art, die mit der Periode immer wieder erscheinen. Wir sind damit schon in das Kapitel der Menstruationsneurosen und -psychosen gelangt, über die kein geringerer wie Krafft-Ebing eine ausgezeichnete Spezialarbeit geliefert hat. Es verrät den Scharfblick dieses großen Naturforschers, daß er die menstruellen Befindungsstörungen durch die Veränderungen des Blutdrucks und der Zirkulation für nicht hinreichend erklärt



ansah, vielmehr der Vermutung Ausdruck gab, daß "hier die von Brown Séquard angenommene innere Sekretion der Ovarien entweder im Sinne einer bloßen Hypersekretion oder einer qualitativ geänderten Absonderung zur Geltung kommen dürfte".

Auf die durch veränderte Eierstocksekretion bewirkte qualitative autotoxische Blutänderung führt Krafft-Ebing einmal die psychischen Menstrualstörungen zurück, wie gesteigerte Reizbarkeit und Stimmungsanomalien, ferner Affektionen sensibler Nervengebiete, wie Neuralgien, Paralgien, Cephaleia, dann aber auch vasomotorische Menstrualsymptome in Gestalt von wechselnder Blässe, Rötung, Kälte, Zyanose der Extremitäten, Ohnmachtsneigungen, Salivation, profusen Schweißen, während er bei anderen vasomotorischen Erscheinungen in Körperteilen, die in einem Konsensus zu den Menstruationsorganen stehen, wie der menstruellen Anschwellung der Mammae, der Schilddrüse, der Nasenschleimheit, einen solchen Zusammenhang nicht annimmt. Nicht immer bleibt es bei den erwähnten leichteren nervösen und psychischen Begleiterscheinungen des Unwohlseins, es kommt zu weiter- und tiefergehenden Alterationen. Bei manchen Frauen steigert sich das weinerliche, verdrießliche Wesen bis zum stumpfen Hinbrüten, feindlicher Reaktion gegen die Außenwelt, Furchtsamkeit — nach einer Statistik Hellers hatten unter 40 Selbstmörderinnen 35 die Periode —, bei anderen Frauen geht die Erregbarkeit bis zu Zornexplosionen, starker Unruhe und Vielgeschäftigkeit, Drang umherzulaufen, einzukaufen, reinzumachen (Waschsucht), einige quälen sich und ihren Mann durch Eifersuchtswahn oder sie werden gar kriminell, indem sie in ungehemmter Aufgeregtheit Ehrenbeleidigungen, Hausfriedensbruch, Brandstiftungen verüben. Ich hatte einen Fall zu begutachten, in dem eine Prostituierte wiederholt in der Menstruation auf andere Dirnen losgeschlagen hatte, einen anderen, in dem eine Dame der besseren Gesellschaft in dieser Zeit Herren auf der Straße die Zunge herausstreckte. Beide wurden freigesprochen. Nicht selten ist während der Menstruation eine Abschwächung des Gedächtnisses und der Urteilsfähigkeit bemerkbar und sehr häufig sind die Perioden von bestimmten Zwangsvorstellungen begleitet; so suchte mich eine Frau auf, die beruhigt sein wollte, weil sie sich seit Beginn des Weltkrieges bei jedesmaliger Regel mit dem Gedanken abquälte, sie würde geisteskrank werden, wenn ihr Mann fiele. Unter den zwangsmäßigen Antrieben, die menstruell rezidivieren. nimmt die Dipsomanie eine der ersten Stellen ein. Bei den menstruellen Quartalstrinkerinnen, die ich selbst beobachtete, wurden allerdings von einem Anfall zum anderen meist eine Reihe von Menstruationen überschlagen. Unter den eigentlichen Menstruationspsychosen stehen die maniakalischen Exaltationen an Häufigkeit an erster, die melancholischen Depressionen an zweiter Stelle. Der Rest der Zustandsbilder trägt degeneratives Gepräge.

Auch menstruierende Zeuginnen, sowohl solche, die es während ihrer Vernehmung sind, wie solche, die es zur Zeit der Vorfälle waren, über die sie gehört werden, soll man mit Vorsicht bewerten. Namentlich bei Schwachsinnigen nimmt die geistige Einengung zur Zeit der Menstruation zu. In einem Mordprozeß, zu dem ich als



Gutachter zugezogen war, bemerkte man, wie der Hauptbelastungszeugin, einer psychopathischen Prostituierten, während ihrer stundenlangen Befragung vor aller Augen das Menstrualblut abträufelte, so daß sich am Ende ihrer Aussage an der Stelle, wo sie stand, eine ansehnliche Blutlache gebildet hatte. Die Beeinflußbarkeit dieser Zeugin, der Freundin der Ermordeten, mit der sie bis unmittelbar vor ihrem Tode zusammengewesen war, grenzte an Echolalie. Sie sollte die Frage entscheiden, ob ein Angeklagter mit dem Beinamen "Schifferernst" tatsächlich mit dem Manne identisch sei, mit dem sich ihre Freundin in die Kajüte eines Spreekahns begeben hatte, in der sie dann getötet wurde. Sie bejahte dies. Ich legte als Gutachter klar, daß eine solche Feststellung auf dem schwachen Fundament der Bekundung einer jugendlichen Straßenprostituierten, die sich noch im Pubertätsalter befände und zudem gerade menstruierte, nicht aufgebaut werden könnte. Die Geschworenen schlossen sich dieser Auffassung an.

Ähnlich wie gelegentlich bei Männern klimakterische Neurosen und Psychosen vorgekommen, ohne daß streng genommen vom Klimakterium im Sinne einer Menopause die Rede sein kann, kommen auch ausnahmsweise bei männlichen Personen Rudimente menstrueller Störungen vor, die stark an das weibliche Unwohlsein erinnern. Namentlich bei sehr femininen Männern, und unter diesen besonders häufig bei Transvestiten, habe ich solches beobachten

können.

Dieselbe Rücksicht wie das menstruierende verdient auch das schwangere und entbindende Weib, ebenso die Wöchnerin und die stillende Mutter. Denn ebenso wie während der Pubertät, der Menstruation und dem Klimakterium erleidet auch während der Gravidität, der Niederkunft, im Wochenbett und in der Stillzeit das ganze Getriebe des Körpers und der Seele, besonders aber das Drüsenleben eine vielgestaltige Beeinflussung, von der nicht selten das gesamte Nervensystem, sei es vorübergehend, sei es dauernd, schwer betroffen wird. Kommen doch hier zu der qualitativen innersekretorischen Blutveränderung quantitative, wie veränderter Blutdruck und Gehirndruck hinzu, außerdem direkte psychische Erschütterungen, ferner die Erschöpfung durch die Geburtsarbeit, der Blutverlust, der Einfluß der Schmerzen, die plazentare Autointoxikation oder womöglich gar Infektionen und Embolien, kurz eine Menge Schädigungen und Gefahren, die es begreiflich machen, daß namentlich dort, wo eine endogene Dispositionsschwäche gegeben ist, nur zu leicht Störungen Platz greifen.

Im einzelnen muß hier auf die Lehrbücher für Gynäkologie verwiesen werden, nur sei angeführt, daß der Häufigkeit nach unter den Generationspsychosen die des Geburtsakts und Wochenbetts an erster Stelle stehen, die der Laktation an zweiter, die der Schwangerschaft an dritter; ihrem psychopathologischen Gesamtcharakter nach erinnert die Stillzeit am meisten an die Wechseljahre, das Puerperium an die Pubertät und die Schwangerschaft

an die Menstruation.

Dementsprechend prävalieren in der Gravidität depressive und angstvolle Affekte neben manischen Verstimmungen. Im Wochen-



bett können alle möglichen Arten von Geistesstörungen zum Ausdruck gelangen. Besonders häufig aber tritt in dieser Phase die akute halluzinatorische Verwirrtheit (Amentia) auf. In der Geburtsperiode selbst ist namentlich bei neuropathischen und hysterischen Frauen nicht selten eine impulsive Neigung zu Gewaltakten beobachtet worden, die Wut der Gebärerinnen, die sich besonders auch gegen das eigene Kind richten kann. In der Literatur sind Fälle beschrieben, in denen psychopathische Wöchnerinnen in einem unbewachten Augenblick das eben geborene Kind an die Wand schleuderten, aus dem Fenster herauswarfen, erwürgten oder erdrückten. Kein Fall von Kindesmord sollte ohne Hinzuziehung eines ärztlichen Sachverständigen abgeurteilt werden. Die in der Säugezeit auftretenden Seelenstörungen unterscheiden sich insofern von den übrigen Generationspsychosen, als sie chronisch und unheilbar zu sein pflegen. Namentlich die Wahnvorstellungen der Paranoia nehmen von dieser Zeit ihren Ursprung, aber auch Melancholien, Manien, Verwirrtheitszustände und vor allem Angstzustände mit Zwangsgedanken sind in der Laktationsperiode vertreten.

In unehelichen Schwangerschaften wirken naturgemäß neben den endogenen auch die exogenen Gründe auf ein labiles Nervensystem sehr nachteilig ein, ja psychopathische Mädchen und Frauen können durch sie ganz aus der Fassung gebracht werden. Dieser Gesichtspunkt darf bei der Strafverfolgung krimineller Aborte nicht außer acht gelassen werden.

Ich denke, daß die Übersicht, die ich meinem Vortrage über die Psychoneurosen der Entwicklungsjahre gegeben habe, Ihnen gezeigt haben wird, welchen außerordentlichen Einfluß die Evolutions- und Involutionsvorgänge in den Geschlechtsdrüsen auf das menschliche Fühlen, Denken, Wollen und Handeln haben.

Lassen Sie mich mit dem Wunsche schließen, daß dies in der praktischen und forensischen Medizin mehr Beachtung findet, als es bisher der Fall war.

# Einmal etwas mehrseitigere Gedanken zum Geburtenrückgang.

Von Prof. Dr. Max Schneidewin in Hameln.

Alles in der Welt hat seine verschiedenen Seiten. Darauf fühle ich mich förmlich gestoßen, wenn ich sehe, daß alles, was über den Rückgang der Geburten geschrieben wird, immer von einem Gesichtspunkt aus orientiert ist, der hier einmal etwas drastisch gekennzeichnet werden soll: von dem Gesichtspunkte der Zahl der Gewehrläufe, welche vom Arme deutscher Männer dermaleinst einem Feinde entgegengehalten werden können. Es muß doch aber mehr Blickpunkte für die Beurteilung dieser jetzt mit Recht so viel und ernstlich betrachteten Erscheinung geben. Ein freieres Wort möge auch einmal zu Gehör kommen.



Ich für meine Person bin von Eduard v. Hartmann aus für jene immer gleiche Auffassung in Sachen des Geburtenrückganges vorbereitet. Dieser große Denker teilt sie nämlich vollständig, nur in viel tieferer Weise begründet. Wie sie sonst zum Vorschein zu kommen pflegt, muß man wirklich schweren Anstoß daran nehmen. Welchen Sinn hat denn eigentlich ein Dasein, in dem große Völker immer einander gegenüberstehen müssen, um in Bereitschaft, gegeneinander massenhaft loszumorden, ihren Besitzstand zu verteidigen? Könnten sie nicht, jeder einzelne wirklich einmal aus "vitalem Interesse" sich darüber einigen, sich diesen Besitzstand, wie er geworden ist, zu gönnen, könnten sie nicht bei einer für solchen grundeinfachen Gedanken leicht möglichen Grundehrlichkeit das Vertrauen ineinander entzünden, daß keine Falle dahinter läge, daß nicht der gedankenlos oder rücksichtslos schlauere die anderen in falsche Sicherheit wiegen wollte, um sie zu überfallen? Welchen Sinn hat es denn eigentlich, in der gleichen Lage einer kurzen Existenz, in der doch auch die Möglichkeit zu so vielem Guten und Schönen liegt, diese Existenz sich zu verderben durch ewig mörderische Bedrohung ihrer Voraussetzung, eines heil gelassenen Lebensorganismus, auf dem allein aller Ertrag der Existenz erblühen kann? Und welche Begeisterung soll man haben können für ein Dasein, dessen Sicherheitsgefühl immer bedroht wird, nicht nur durch die Natur mit Krankheit, gegen die aber der ruhmvollste Kampf im Gange ist, sondern auch durch die Mitpassagiere auf der Lebensfahrt, in deren Vermögen es doch gelegt ist, sich statt dessen die gemeinsame Reise von Geburt zu Tod möglichst glücklich zu gestalten? Warum geboren werden, um ein "Vaterland zu verteidigen", das man nicht hat, wenn man nicht geboren wird und ohne etwas zu entbehren in dem Zustand bleibt, in dem man immer war? Kurz, man fühlt so viel gegen die Logik der Denkweise, in der immer der Rückgang der Geburten behandelt wird, und die eben kurz angedeuteten, aus dem dunkeln Schoße eines allgemeinen Gegengefühls aufsteigenden Gedanken mögen genügen. um andere daran zu erinnern, was es ungefähr ist, das sich gegen die übliche Beklagung des Geburtenrückganges immer aus dem einzigen Gesichtspunkte des nationalen "Gerüstetseins" regt.

Bei Eduard v. Hartmann also hat der Enthusiasmus für eine möglichst stark fortschreitende Bevölkerungszahl wenigstens eine viel tiefere Begründung. Er sieht die Welt durchaus an im Lichte eines Weltprozesses, der zweckmäßig von der Vorsehung geleitet einem absoluten Ziele zuführt, und dessen scharfe Anspannung möglichst schneller Erreichung des Zieles eine Haupteigenschaft von ihm sei. Das Mittel zur Anspannung aller Kräfte ist aber immer die Konkurrenz, und deshalb ist, um Versandung des Prozesses zu verhüten, die Steigerung der Geburtenmenge das im Sinne des Weltprozesses Seinsollende.

Ich habe nun selbst gegen die imposante E. v. Hartmannsche Kosmonomie und Geschichtsphilosophie sehr viel auf dem Herzen und habe es auch schon öfters ausgeführt, namentlich in meinem "Offenen Brief an E. v. Hartmann" (1892). Aber bei ihm ist doch in dieser Frage, ob die immer weiter gehende Steigerung der Zahl der Geburten ein Gut sei, weit ausgeholt und hoch hinausgeschaut, und ein freilich seltsamer Zusammenhang mit freilich halbbefremdlich konzipierten allergrößten Dingen hergestellt. Dagegen ohne weiteres davon auszugehen,

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 4.



sich dabei zu beruhigen, und es als recht und gut hinzunehmen, daß eine Kampfbereitschaft europäischer Völker wider einander bestehe, daß der nun schon seit Jahrzehnten im Gange befindliche Wettlauf immer stärkere Rüstung zu etwa notwendiger Gegenwehr — bei der doch auch solche, die angreifen wollen, vorausgesetzt werden — löblich, mindestens gar nicht zu vermeiden und durch nichts anderes zu ersetzen wäre — dies als eine Lebensanschauung in sich zu tragen, bei wenig bedachtem Untergrund, wie so denn eigentlich die Gottheit es so gewollt haben möchte, wie so denn der allgemeine Kampf in der Natur auch für den Menschen maßgebend sein könne, und bei einem doch beabsichtigten allerdings hohen und schönen Oberbau der Ideale von nationaler Ehre, Herrlichkeit und Wohlfahrt, die aber doch vielleicht auch anders erreicht werden könnten - die Vorbedingung sein mußte, dies alles will mir nie in den Sinn, und bei jedem auch ohne Voreingenommenheit begonnenen Lesen einer Klage über den Geburtenrückgang fühle ich mich von Beklemmung über solche Voraussetzungen und solche Bescheidenheit der Anforderungen an Vernunft und Güte des menschlichen Seins überwältigt. Auf mich kommt es ja dabei nicht an, aber ähnlich fühlen müssen alle, die nicht gerade so ausdrücklich im Fahrwasser nationalistischer Gesinnung schwimmen und sich nicht daran in einer doch auch sonst wahrhaftig rätselvollen Welt genügen lassen.

Die Jugend um das zwanzigste Jahr herum und noch früher liest jetzt den Schopenhauer. Daraus trägt sie eher Eindrücke davon wie den Zweifel, ob der Mensch es wirklich verantworten könne, neue Wesen seiner Art ins Leben zu rufen "wie dieses"; das Leben könne man ja auch auffassen als "eine unnötigerweise störende Episode in der seligen Ruhe des Nichts". Nun, die war weder selig noch unselig, weil das Ich noch nicht da war, auf das allein diese beiden Prädikate bezogen werden können. Ich will diesen Melancholismen, die auch nicht ganz über den Verdacht erhaben sind, daß sie mit einer gewissen Koketterie mit dem Paradoxen gesprochen sind, nicht das Wort reden. Aber daß man so tut. als ob diese Seite der Sache überhaupt nicht vorhanden wäre, das ist doch auch wieder nicht richtig und des hohen Ernstes der Frage nicht würdig.

Im Altertum gab es oft Vorträge in den Philosophenschulen, griechischen und später sogar auch römischen, über das Thema als ein ethisches: Soll man eine Gattin heimführen oder nicht? Da war wohl die Lust an rhetorischer Übung mit im Spiele, aber ich kenne auch in unserer Zeit ernste Männer von entschieden sittlicher Gesinnung, und nicht nur solche, die von Schopenhauer beeinflußt waren, die es als eine schwere Gewissensfrage auf sich trugen, ob sie sich auf eine Institution einlassen dürften, an die die Weiterpflanzung des menschlichen Geschlechtes geknüpft ist. Einige von diesen haben aus dieser Bedenklichkeit sich die Ehe endgültig versagt, auch der Fall ist vorgekommen, daß sich ein modernes Ehepaar von Anfang an geeinigt hat, von Nachkommenschaft aber absehen zu wollen. Für den Fall zu befürchtender Übertragung von schwerer Belastung mit Krankheitsprädisposition hätten ja solche Vorkommnisse nichts Befremdliches an sich, davon aber war hier nicht die Rede. Daß Eltern, denen ein "unglückliches" Kind oder gar mehrere solcher zuteil wurden, oder welche Kinder einem der Würgeengel der frühen Lebenszeit qualvoll erliegen sehen mußten, solche



Gefühle hegen können, daß sie die Kinder überhaupt nicht ins Leben gerufen haben möchten, ist doch wohl in sich verständlich und eine gewiß nicht seltene Tatsache.

Die von dem Rückgang der Geburten hervorgerufenen Gedanken haben also doch gewiß nicht nur die eine Seite, die man jetzt stets allein bedacht findet. Man denkt jetzt immer nur daran, was Kinder, die leider nicht geboren seien, für ihr Vaterland hätten werden können. Dabei kommt man, ohne es zu merken, auch wieder in einen Konflikt mit dem Grundgedanken eines andern großen Weltweisen, der sich sonst besonderer höchster Verehrung, auch wegen seiner sittlichen Strenge erfreut, Immanuel Kants. Dieser hat zum Merkmal des sittlichen Handelns im Verhältnis zu den Menschen die Maxime gemacht, daß man die Würde einer vernünftigen Persönlichkeit in jedem Menschen so hoch schätzen müsse, daß man ihn nie als Mittel zum Zweck, sondern stets als Selbstzweck behandle. Wenige Gedanken an das praktische Leben genügen, das als eine nicht immer rein durchzuführende Verstiegenheit zu erkennen. Aber das ganze Geborenwerden der Menschen so ausschließlich, wie das jetzt immer geschieht, unter den Gesichtspunkt eines Zuwachses zur vaterländischen Macht zu stellen, das erscheint doch als eine starke Versündigung gegen den gesunden Kern des Kantschen Fundamentalsatzes.

Über den — übrigens ja noch maßvollen und nur relativen, im Vergleich zu ein paar Jahrzehnte lang ganz ungewöhnlicher Volksvermehrung hervortretenden - Rückgang der Geburten in Deutschland liest man also nie anders als im Ton der Klage über ein Unglück und der Entrüstung über eine grobe Unsittlichkeit sich äußern. Wer Gegenempfindungen dawider hat, dem darf man also auch das Recht nicht versagen, sie auszusprechen, wenn er selbst bereit ist, ihr Odium in vieler Augen auf sich zu nehmen. So mußten denn in den Feuerwein hochsittlicher Überwallung auch einige Kellen kühler, mehrseitiger Vernunfterwägung gegossen werden. Es ist nun aber Zeit, auch dawider zu bekennen, daß diese Erwägungen nicht in dem Sinne eines lebensfeindlichen Pessimismus und eines orientalischen Quietismus, unter Verkennung hochgemuter abendländischer Lebensfreudigkeit und der deutschen Begeisterung für eine große Zukunft des deutschen Volkes gemeint sein sollen. Es gibt in den Möglichkeiten des Menschenschicksales auch so viele gute und schöne Lose, daß es sich wohl verlohnt, an der Lotterie des Lebens teilzunehmen; und darüber, daß ein großer Teil der gezogenen Lose doch Nieten sind, hebt die von der Natur eingeflößte instinktive Liebe zum Leben hinweg. Ferner gibt es eine herzerfreuende nicht seltene Erfahrung, daß ein zahlreicher Familienbestand gerade mit besonders hingebungsvoller Lust und Kraft der elterlichen Erziehung verbunden war, und daß dann gerade aus der notwendigen Einfachheit und Bescheidenheit der Lebensgewöhnung der Kindheit die tüchtigsten Menschen hervorgingen. Endlich ist es ein urdeutsches sittliches Gefühl, "die Zahl der Kinder nicht zu beschränken" (Tac. Germania c. 19). Den Primanern erklärt das der Lehrer begreiflicherweise dahin, daß also die spartanische eventuelle Kinderaussetzung oder die römische väterliche Gewalt über Leben und Tod seiner Kinder nicht bekannt gewesen sei; aber Tacitus berichtet das offenbar, wie so manche Züge, in einer deutlich zwischen den Zeilen



zu lesenden kontrastierenden Verurteilung römischer, unter seinen Zeitgenossen aufgekommener Unsitte und in darin eingeschlossenem herzlichen Wohlgefallen an der Reinheit des germanischen Urvolkes. Das numsium finive bezieht sich offenbar auch bei Tacitus auf Verhütung der Empfängnis. Über alle spätere entschuldigende Reflexion hinaus erscheint das also als ein natürliches Grundgefühl, daß die Naturwalten zu lassen allein das Unsträfliche sei.

Und dennoch gleitet man noch einmal in die Bedenklichkeiten hinüber. Angenommen, daß dieses Waltenlassen allgemein geschähe, so könnte dagegen weder die Gesundheit und Sparsamkeit der meisten Frauen, noch die Erwerbskraft der meisten Männer aufkommen. Es muß geradezu als eine Gewißheit gelten, daß der Grad der Volksvermehrung zu dem die Natur sich allein drängt, fast überall vom Menschenwillen mehr oder weniger eingeschränkt wird. Daß jemand in seinem Handeln dem Motive folgt, der Überarbeitung, der Not und dem Elend zu entgehen zu suchen, ist natürlich tadellos, dem Motive, auch andere davor zu behüten, die nur durch ihn ins Elend geraten würden, in noch höherem Grade Pflicht. Die Frage ist aber, wie weit auch zu große Bequemlichkeit, zu große Eigenliebe, zu wenig Opferbereitheit der Frauen, in einem Vergnügungsleben und einem von Eitelkeiten beseelten gesellschaftlichen Treiben sich so lange Karenz aufzulegen, neben jenen berechtigten Motiven mit im Spiele sind. Und da wird wohl für die Klage und Entrüstung derer, die immer in solchen Molltönen auf den Geburtenrückgang zu sprechen kommen, in tatsächlichen Zuständen eine Quelle bestehen, aus der sich gerechte Klage und Entrüstung speist. Da sollten gewiß viele tausende deutscher Ehebünde an ihre Brust schlagen müssen, daß sie nicht im Sinne der besten Vernunft der menschlichen Dinge handeln. Wenn dagegen die bäuerische Bevölkerung alten Schlages bewußterweise in dem Sinne lebte, daß eigene Kinder wohlfeilere Hilfsarbeitskräfte für die Summe aller mühseligen Tätigkeit der Landwirtschaft stellten als Knechte oder Tagelöhner, so kam sie zwar den Staatswünschen und der alten Volksethik entgegen, aber aus persönlichen Antrieben, die zwar nicht zu verwerfen, aber doch auch nicht ausdrücklich zu verherrlichen sind.

Würde nicht auch ein, dem reinen Naturwillen gehorchendes Leben eine Konkurrenz um Nahrung und die Beschaffung der notwendigen Bedürfnisse hervorrufen, die ins Unstillbare, Unerträgliche sich steigern würde? Die notgedrungene Güter schaffende Arbeit der zu vielen würde eine Masse von Gütern schaffen, nach denen keine Nachfrage bestände, die also aufhörten Güter zu sein und deren Preis so sehr sinken würde, daß er auch nicht die Entlohnung für die Bestreitung des Notwendigsten abwerfen würde. Denn der einzelne Mensch kann täglich mehr hervorbringen als was dem Geldwerte entspricht, den er täglich gebraucht. Woher sollten also da für die Abnehmer kommen? Denn die sehr große Mehrheit der Verbraucher ist nicht in der wirtschaftlichen Lage, so viel von zu vielen Gütern bezahlen zu können. Eine lichte Perspektive ist da nur die Verkürzung der Arbeitszeit, die für das Wohlbefinden der Arbeitenden und ihre Möglichkeit, sich auch freier menschlich ausbilden zu können, günstige Aussichten eröffnet. Und nun denke man an den Teil der Volksvermehrung, der sich auf die Distribution der Güter, den Handel, und auf die Bekleidung staatlicher Ämter und



die sogenannten freien Berufsarten wirft! Immer wieder wird das Gebiet, das die durch den Bevölkerungszuwachs Hinzukommenden durch ihre Arbeit bestellen können, größer als das, welches ihnen durch die Bedürfnisse der Neuhinzukommenden zu Gebote bestellt werden kann, d. h. immer wieder neigt sich die Lage zu erschwerter Möglichkeit lohnender Arbeit.

Diese Betrachtungen sprechen wieder gegen den leichtherzigen Jubel über immer wachsende Zahl der Vaterlandsverteidiger und gegen die Klage, wenn in die Steigung ein gemäßigteres Tempo hineinkommt. Da tritt aber in dem Gedanken, dem Überschuß der Bevölkerung Neuland auf der weiten Erde zu schaffen zu suchen, oder einmal kurz gesagt, dem kolonialen Gedanken, dem andern hilfreichen Gedanken von der Arbeitsverkürzung ein sehr mächtiger Bundesgenosse zur Seite. Freilich kann man zunächst sagen: Wenn sich nicht ein Zuviel von Nachwuchs ins Dasein drängt, braucht man sich über seine Unterkunft auch keine Not zu machen. Dem entgegen aber hebt sich nun doch ein großer Gedanke von idealer Bedeutung für die Nation, ja für die ganze Menschheit, ein Gedanke aus tiefem und weitblickenden geschichtlichen Geiste geboren. Die hochbegabtesten, wie man es ausdrücken will, von der Natur oder von Gott dazu berufenen Herrenvölker sollen auch wirklich Herren auf der ganzen Erde werden, nicht zur versklavenden Ausbeutung der niedriger veranlagten, sondern ein Vorbild unter ihnen, auch sie nach Maßgabe ihrer Kräfte möglichst zu heben, und in Verbindung mit ihnen die auf der Oberfläche der Erde und unter ihr auf den Dienst der Menschheit noch ungehoben lauernden Schätze ans Licht zu schaffen. Das Freiland auf der Erde ist durch Menschenalter gewaltiger Auswanderungen mächtig zurückgegangen. Aber jetzt sind auch diese Auswanderungen ihrerseits bekanntlich in sehr starkem Zurückgange, weil das Motiv zu ihnen durch sehr erschwerte Hoffnung auf leichtes Fortkommen in der Ferne an Wirkungskraft sehr verloren hat. Und das ist auch gut. Denn an sie knüpfte sich die betrübende Erscheinung, daß bei den deutschen Auswanderern das innere Gut ihrer Nationalität binnen ein paar Generationen unter der Macht der Verfremdung unterging. Dennoch bleibt noch Neuland genug außerhalb der großen Hauptflächen fremder Erdteile, die als die günstigsten für die Besitzergreifenden zuerst in Beschlag genommen sind. Auf solche hat das deutsche Volk zunächst sein Auge geworfen für seinen Geburtenüberschuß. Es hat als ein so groß gewordenes und so Großes und Gutes für die Art, wie es seine Aufgabe in Angriff nehmen würde, verheißendes Volk ein inneres Anrecht darauf, und bei gutwilligem Verständnis dafür sollte auch der Gedanke bei andern Völkern, dem mit Gewalt entgegenzutreten, als ein häßlicher Egoismus unterdrückt werden können. Täte sich aber nur der Gedanke auf, daß der Kampf aller gegen alle dem Stärkeren die Beuten zuwerfen müßte, dann hinge sich freilich wieder schwarzer Schatten an die Hauptursache davon, das allzustarke Wachstum der Bevölkerung. Denn die vorgeschrittensten und liebreichsten Geister sind nun einmal so weit, daß sie die Hinüberziehung dieses äußerlich gewalttätigen Kampfes aus der Tierwelt, wo er in notwendig unkritischem Nichtwissen dessen, was man tut geführt wird, in die Menschenwelt, die das Ideal der Gerechtigkeit und Güte aus sich erzeugt, ganz und gar nicht mehr verstehen können und in



ihm eine Beleidigung der Schöpfung und der Menschheit empfinden. Wer die herrlichen Anfänge internationaler Organisationen überblickt und den wahrhaft guten menschenwürdigen Geist, in dem sie geschaffen werden, nachempfindet, der wird in diesen, und nicht in immer fortgesponnenen, immer vernichtungsvoller werdenden Kriegen das Wappen der Zukunft, einer nicht mehr fernen Zukunft des Menschengeschlechts erblicken. —

Eine Genugtuung dürften doch auch die, welche von den nun alljährlich sich wiederholenden statistischen Mitteilungen über andauernden und sich langsam immer noch etwas verstärkenden Rückgang der Geburten am meisten schmerzlich ergriffen werden und sich entrüsten, an dieser Tatsache empfinden: im Verhältnis muß doch auch die Zahl "unglücklicher" Kinder oder solcher, von denen es im Leben teilnahmsvoll heißt, daß ihnen mit ihrem Geborensein kein Dienst geschehen sei, geringer werden. Wenn es doch möglich wäre, daß um diese jedenfalls die Zahl der Geburten zurückginge! Mehr als man zunächst bedenkt, wäre es vielleicht möglich, weil auch in manchen Fällen Elternschuld dabei in Betracht kommt.

Höchst merkwürdig ist es, daß in Frankreich das "Zweikindersystem" durch das seit 1871 begonnene und vier Jahrzehnte unentwegt fortgeführte Wettlaufen um Ausrüstung und Zahl des Kriegsheeres wenig oder gar nicht modifiziert erscheint. (Denn daß die Nation unfreiwillig und unabänderlich in ihrer Generationskraft so sehr geschwächt sei, würde schwerlich ein Sachverständigenkollegium des inzwischen kultivierten zuständigen Wissenschaftsgebietes judizieren). Der daraus zu ziehende Schluß ist sicher; daß also eine eingefleischte Gewöhnung des privaten divisorscheuen Egoismus stärker sein muß als der Patriotismus und die Begeisterung für nationale Größe. Für Deutschland ist das eine Gunst des Schicksals. Denn es wird dadurch von seinem Gegner selbst in die Lage versetzt, einen neuen und allergrößten Krieg mit Frankreich, zu dem es jederzeit völlig vorbereitet ist, den es aber keineswegs herbeibegehrt, so lange nicht zu führen zu brauchen, bis etwa Frankreich einmal von aller Vernunft in der Abschätzung der Chancen verlassen wäre. Denn bei klarer und kühler Erwägung müßte es immer selbst einsehen, daß es den ungeheuren Vorsprung der deutschen Volkszahl, bei höchstens gleicher Kriegstüchtigkeit, auf keine Weise ausgleichen könnte. Frankreich hat sich durch seine eigene populationstechnische Praxis selber zu — dem bessern Teil verurteilt, konsequenterweise in einer ihm einmal aufgehenden Eingebung um einen freundlich nachbarlichen Bund mit Deutschland zu werben, zu dem ihm die ehrlich dargebotene Hand sicherlich nicht auf mangelnde Gegenliebe stoßen würde, falls es nur hinsichtlich einer Morgengabe sich aller Illusion endgültig entschlagen hätte. Das wäre aber für Europa und das Erdenrund ein wahrhaft unvergleichlicher Sonnenaufgang würdigerer Zeiten! Was würde ein nur mit Bundesgenossenschaft allerdings nicht ganz unmöglich zu erfechtender, aber doch auch schwer möglicher und an Ehren tief unter einem Sieg von Volk gegen Volk (wie es 1870-71 war) stehender kriegerischer Sieg mit den Zuständen, die ihm folgen würden, gegen den Aufgang eines solchen Erdentages des Heiles bedeuten!



## Nachtrag

zur Abhandlung "Über die Mittel, die zur Sicherung unserer staatlichen Existenz nötige Volksvermehrung dauernd herbeizuführen".

Von Hofrat Dr. L. Löwenfeld in München.

Erst nach Drucklegung meines Aufsatzes "Über die Mittel, die zur Sicherung unserer staatlichen Existenz nötige Volksvermehrung dauernd herbeizuführen" gelangte zu meiner Kenntnis, daß bereits im vorigen Jahre die Gewährung von Erziehungsbeiträgen an eine bestimmte Gruppe staatlich beschäftigter Personen (Verkehrspersonal) den Gegenstand von Erörterungen im bayerischen Landtage gebildet hat. Über die Angelegenheit wurden auch in jüngster Zeit im bayerischen Landtage Mitteilungen gemacht. Da es sich hier um den ersten Schritt zur legislatorischen Einführung der für die Bekämpfung des Geburtenrückgangs so wichtigen Gewährung von Erziehungsbeiträgen handelt, dürften die nachstehenden Mitteilungen allgemeines Interesse beanspruchen.

In der Sitzung des Finanzausschusses der bayerischen Abgeordneten-kammer vom 24. Mai lfd. Jahres berichtete der Verkehrsminister: Im Verkehrsministerium seien zur Zeit auch Vorarbeiten im Gange über die Einrichtung einer Kinderzulagenversicherung. Die Verwaltung habe jetzt ungefähr 5 Mill. Mark für die Kriegsteuerungsbeihilfen zu leisten; wenn nach dem Kriege ungefähr derselbe Betrag zur Durchführung der Kinderzulagenversicherung aufgewendet würde, so wäre es möglich, das Problem derart zu lösen, daß ohne übermäßige Leistungen des Verkehrspersonals ein lebensfähiges Unternehmen entstehen könnte.

In der Sitzung der bayerischen Kammer der Abgeordneten vom 7. Juni 1fd. Jahres führte der Abgeordnete Dr. v. Pichler aus: "Wir haben auch noch ein weiteres Ziel ins Auge gefaßt, wovon ich Ihnen aber nur unter Vorbehalt Kenntnis gebe. Wir sind mit unseren Beratungen noch nicht so weit, aber es wird doch jetzt wohl die beste Gelegenheit sein, davon hier eingehender zu sprechen. Das ist nämlich das Gebiet der Kinderzulagenversicherung.

Die Frage des Geburtenrückganges ist den Herren aus der Tagespresse und Fachzeitschriften schon näher bekannt, sie wurde auch in den Parlamenten lebhaft erörtert, besonders ist ihre Wichtigkeit in der Gegenwart sehr hervorgetreten. Ohne die vielseitigen sonstigen Einwirkungen, insbesondere in religiöser und sittlicher Beziehung, im geringsten zu unterschätzen, wird jedenfalls der größte Wert bei der Bekämpfung des Geburtenrückganges auf die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse zu legen sein, die der Aufzucht einer größeren Kinderzahl entgegenstehen. Dieser Gedanke ist auch in dem Antrage "Held" vom 30. September vorigen Jahres über die Gewährung von Kinderzulagen hervorgetreten. Über den Antrag ging die Kammer der Reichsräte zur Tagesordnung über, nicht, weil sie mit dem Zwecke desselben nicht einverstanden war, sondern nur nicht mit der Art seiner Durchführung, eine Ansicht, die auch aus verschiedenen Kundgebungen



der Beamtenvereinigungen hervorgetreten ist, die, so erwünscht ihnen eine wirtschaftliche Erleichterung der Kindererziehung ist, doch die Verbindung derselben mit dem Gehaltsregulativ ablehnen. In Würdigung dieser Verhältnisse bin ich nun der Frage nähergetreten, ob sich nicht die Gewährung von Beihilfen im Wege der Versicherung lösen ließe.

Wir sind dabei zu folgendem vorläufigem Ergebnisse gekommen. Die Kriegsteuerungsbeihilfe ist bereits nach der Zahl der Kinder abgestuft. Es liegt ihr also der gleiche Gedanke zugrunde, wie er in dem Antrage "Held" zum Ausdrucke gebracht wurde. Es wäre nur eine folgerichtige Durchführung dieses Gedankens, wenn die für die Kriegsdauer gewährten Beiträge ihrem Zwecke der wirtschaftlichen Entlastung kinderreicher Familien erhalten bleiben könnten. Unter dieser Voraussetzung könnte sich die Verkehrsverwaltung an einer Kinderversicherung mit etwa 5 Millionen Mark im Jahre beteiligen. Das ist der Betrag, den sie gegenwärtig für die Kriegsteuerungsbeihilfen aufbringen muß. Dieser Betrag könnte vielleicht hinreichen, um ohne übermäßige Beiträge des Verkehrspersonals bei angemessenen Leistungen ein lebensfähiges Unternehmen entstehen zu lassen. Wir gehen zunächst in der Berechnung davon aus, daß vielleicht ein Betrag von monatlich 2 Mk. 50 Pf. als Beitrag des Personals hinreichen könnte. Die Beiträge wären selbstverständlich abzustufen und ebenso die Jahresleistungen zu ungefähr 200 Mk., 150 Mk. und 100 Mk. für jedes dritte, vierte und folgende Kind. Der neue Zweig der Versicherung könnte mit der weiteren Ausgestaltung der Hinterbliebenenversorgung wohl verbunden werden, so daß auch dem Gesichtspunkte des möglichst geringen Aufwandes der Verwaltungskosten Rechnung getragen wäre. Die rechnungsmäßige Prüfung der Sache durch die Verkehrsverwaltung ist lediglich eine vorläufige. Es sind noch eine Menge von Einzelfragen zu erörtern. Auch könnten die Verhältnisse bei den anderen Staatsverwaltungen anders gelagert sein als bei uns. Hauptsächlich aber kommt in Frage, ob wir nach dem Kriege den nicht unerheblichen Staatsbeitrag auch aufbringen können."

In der Sitzung der bayerischen Abgeordnetenkammer vom 8. Juni lfd. Jahres bemerkte der Abgeordnete Walz: "Wenn die Verkehrsverwaltung künftig die Lebenshaltung ihres Personals mit kinderreichen Familien durch Gewährung von Kinderversicherungszulagen zu heben und zu verbessern sucht, so findet das unsere volle Billigung und wir wünschen nur, daß es dem Herrn Minister gelingen möge, diesen Gedanken in befriedigender Weise in die Tat umzusetzen."

In der Sitzung des II. Ausschusses der Kammer der Reichsräte vom 20. Juni 1916 erklärte Reichsrat Dr. v. Schanz: "Was die Frage der Kinderzulagenversicherung betrifft, so steht sie mit der das öffentliche Leben stark beschäftigenden Frage des Geburtenrückganges in innigem Zusammenhange. Zweifellos ist die Besserung der wirtschaftlichen Lage der Beamten und Arbeiter, wenn auch nicht das einzige, so doch eines der wichtigsten Mittel, welche bei der Bekämpfung des Geburtenrückganges eine wirksame Rolle zu spielen geeignet sind. Ich bin mir der Schwierigkeiten, die mit der Einführung der Kinderzulagenversicherung verbunden sind, wohl bewußt, Schwierigkeiten, die auf dem Gebiete der



Besoldungspolitik und besonders auch in finanzieller Hinsicht sich geltend machen werden. Ich kann daher auch nur mitteilen, daß die Frage von uns eingehend geprüft wird, ohne daß ich in der Lage wäre, zur Zeit bestimmte Zusicherungen über die Lösung der Frage geben zu können."

#### Ein moderner Blaubart.

Von Justizrat Dr. Max Rosenthal in Breslau.

Unter dem ständigen Grauen und der Fülle von Greueln, die der Weltkrieg mit sich bringt, ist die Kunde eines Verbrechens fast unbeachtet geblieben, die unter anderen Umständen ein ungeheueres Aufsehen erregt und die Gemüter lange Zeit in Spannung gehalten hätte. Es handelt sich um einen Massenmord an mindestens sieben — wahrscheinlich noch mehreren — jungen und lebensfrohen Frauen, die durch Heiratslust und Vertrauensseligkeit ins Verderben geführt wurden.

Im Mai 1916 wurden in einem Vorort von Budapest, in der volkreichen Gemeinde Czinkota, gelegentlich einer beabsichtigten Renovierung in dem Schuppen und Stalle eines Hauses in belebtester Gegend sieben Blechtonnen (verlötete Blechzylinder von durchschnittlich etwa  $^{3}/_{4}$  m Höhe und  $^{1}/_{2}$  m Durchmesser) als herrenlos ermittelt. Die Offnung ergab die grauenvolle Entdeckung, daß in jeder der Tonnen ein stark verwester weiblicher Leichnam sich vorfand. Der Hals jeder Leiche war mit einer Schnur vielfach umwickelt, so daß angenommen wird, die Frauen seien erwürgt, alsdann zur Verheimlichung der Verbrechen in die Tonnen hineingezwängt und diese hierauf verlötet worden. Als Zeit der Mordtaten kommen die Jahre von 1906-1914 in Betracht. Ihre Verheimlichung wurde dem Täter noch dadurch erleichtert, daß der Ort Czinkota — den er wohl mit Rücksicht hierauf zum Schauplatze seiner Untaten gewählt hat — dicht bei Budapest, aber außerhalb des Budapester Polizeisprengels liegt; ein Umstand, der nähere Nachforschungen nach den jedenfalls meist aus Budapest stammenden Frauen behindert hat. Es bleibt immerhin sonderbar genug, daß so viele Frauen ohne besonderes Aufsehen spurlos verschwinden konnten. Man hat auch nicht gehört, daß seinerzeit besondere Bemühungen um deren Auffindung gemacht worden seien. Nur fünf von den Leichen konnten nach der Kleidung und anderen Merkmalen noch agnosziert werden; zwei davon befanden sich in einem vorgeschrittenen Stadium der Schwangerschaft.

Als Täter wird der vor etwa 11 Jahren von Budapest nach Czinkota übergesiedelte Klempnermeister Bela (Adalbert) Kiß angesehen. Es ist ermittelt worden, daß er Heiratsannoncen erließ und auf die Anzeigen heiratslustiger Mädchen einging, um seine Opfer ausfindig zu machen. Er war in den dreißiger Jahren, hatte einen guten Ruf und galt als lediger Handwerksmeister als "gute Partie". Vermutlich ist die Zahl seiner Opfer, die er betrogen oder beiseite geschafft hat, noch erheblich größer als die der aufgefundenen Leichen. Leicht genug wird es ihm nach den allgemeinen Erfahrungen gewesen sein, unter Vor-



spiegelung der Heiratsabsicht, in der Maske des ehrsamen Handwerksmeisters, Mädchen in beliebiger Zahl anzulocken und ihr blindes Vertrauen zu erwerben. Der Bezirkshauptmann der Budapester Polizei, Dr. Dorning, der über den grauenhaften Fall in der "Deutschen Strafrechtszeitung" (1916, Heft 5/6) berichtet, meint: "Dienstmägde und ähnliche einfachere Mädchen, die etwas Geld hatten, schwärmten förmlich für den nicht üblen, ledigen Klempnermeister und bemühten sich, ihn zum Ehemanne zu gewinnen." . . "Sämtliche Opfer scheinen einfachere Mädchen gewesen zu sein, die bereits etwas alternd mit beiden Händen nach einem Bräutigam griffen und ihm ihre sauer ersparten Groschen darboten. Auf diese Schwäche klopfend, konnte sich dieser Bösewicht immer neue Opfer verschaffen und dabei auch noch dauernde Verhältnisse pflegen."

Der Mörder ist nach Ausbruch des Krieges zum Landsturm eingezogen worden und nach Serbien gekommen. Er soll dort in Gefangenschaft geraten und in Valjewo am Rückfallfieber verstorben sein. Doch ist auch die Vermutung nicht von der Hand zu weisen, daß er den Krieg dazu benutzt hat, um unauffällig zu verschwinden, indem er unter seinem Namen einen andern begraben ließ. Sicher sind die Nachrichten über seinen Verbleib nicht.

In kriminalistischer Hinsicht ist von Interesse, daß man auf dem Dachboden des Mordhauses viele Stücke zerrissener Zeitungen mit Schilderungen von schweren Raubmorden usw. vorfand. Das läßt immerhin einen Schluß auf die geistige Verfassung des Mannes zu. Auch das ist von Interesse, daß Kiß gerade die in seinem Handwerke erworbene Fertigkeit bei Ausführung der Verbrechen bzw. zu deren Verheimlichung geschickt verwertete. Die Blechtonnen konnten um so weniger auffallen, als in dem Mordhause sich auch eine Apotheke befand und daher als Inhalt der verschlossenen Tonnen, wenn sie beachtet wurden, Chemikalien oder sonstige Vorräte vermutet werden mußten. Bemerkenswert bleibt allerdings, auch vom kriminellen Standpunkte, daß Kiß in einer kleinen Ortschaft, inmitten eines stark bewohnten Hauses in verkehrsreicher Umgebung, jahrelang sein verbrecherisches Treiben durchführen konnte, ohne den mindesten Argwohn zu erregen.

Psychologisch betrachtet eröffnen die viele Jahre hindurch fortgesetzten tückischen Mordtaten des Kiß an Frauen, die liebend und vertrauend sich ihm hingaben, einen traurigen Tiefblick in menschliches Seelenleben. Sie bieten leider aber auch, wenn auch in einer gewissen Verzerrung, ein typisches Bild aus dem modernen Leben überhaupt. Auf der einen Seite sehen wir den männlichen Genußmenschen, der unter Vorspiegelung zarter Gefühle und "ehrlicher" Absichten so viel Frauen, als er nur begehrt, anlockt, um sie lediglich als Objekte seiner Lust und als Mittel zur Führung eines bequemen Lebens zu behandeln. Er baut seine eigene Existenz geradezu darauf auf, daß er alle Frauen, die in sein Netz geraten, ausbeutet und schonungslos über ihr Geschick, bis zur brutalsten Vernichtung ihres Lebens, hinwegschreitet.

Auf der anderen Seite steht die Schar der betrogenen Frauen, die es vermutlich dem Verbrecher nur allzu leicht gemacht haben, sich ihrer selbst und ihres Vermögens zu bemächtigen. Die aber, sobald sie dann Schwierigkeiten machten, ihr junges Leben selbst hingeben mußten. Ihnen allen erschien es wohl als höchstes Lebensglück, das



im Grunde so bescheidene Los, den "biederen" Handwerksmeister zur Ehe zu gewinnen. Sie sind typisch für die "Liebe" unserer Zeit. Sobald die Erfüllung dieser höchsten Sehnsucht winkt, stellt die "Liebe", stellt blindes Vertrauen sich ein. Mit Leichtigkeit opfern Frauen, was sie in langen Jahren mühsam verdient und am Notwendigsten sich abgespart haben. Und noch verschwenderischer und leichtfertiger gehen sie mit dem Vorrat an "Liebe" um, der in ihrem Herzen sich aufgespeichert hat. Blindlings rennen sie, solange Liebeshoffnung und Heirats-

chance vorwärts treiben, in jeden Hinterhalt.

Das Geschäft des Heiratsschwindlers ist leicht, angenehm und lukrativ. Es hat einen eigenen prickelnden Reiz und schmückt den Täter noch mit dem Lorbeer des Eroberers und Herzenbrechers. Es ist nicht einmal sehr riskant; denn nur in seltenen Fällen kommt es zur Anzeige und zum verdienten strafrechtlichen Austrag. Anstatt die Schwere des Vertrauensbruchs als strafschärfend einzustellen, rechnen die Gerichte oft die Leichtigkeit, mit der die Opfer von selbst dem Vogelsteller ins Garn gehen, ihn zum Schwindel gewissermaßen "verführen", als mildernden Umstand an. Daher muß man sich nur wundern, daß nicht noch mehr Männer sich gewerbsmäßig dieser einträglichen Beschäftigung widmen. Nun, der Weltkrieg, der den Überfluß an Frauen und ihre brachliegenden Liebesvorräte so sehr vermehrt, wird wohl auch dem Geschäftsbetrieb der Heiratsschwindler einen kräftigen Aufschwung vermitteln! Es sei denn, daß die Frauen und Mädchen es vermögen, sich mehr und mehr den herrschenden sozialen und wirtschaftlichen Lebensbedingungen anzupassen und sich hierbei, soweit es notwendig sein wird, von der Versorgung durch die Ehe unabhängig zu machen. Der Zukunft wird es vielleicht als das wichtigste und schwierigste Problem der sozialen Frage erscheinen, der Frauenwelt befriedigende Lebensinhalte und Lebensziele zu schaffen, ohne daß das Ganze und insbesondere der Wechsel der Generationen, die gesunde und ausreichende Volkserneuerung, Schaden leiden.

## Zur Anwendung des § 175 St.G.B.

Von Numa Prätorius.

I. Eine neue Reichsgerichtsentscheidung.

In dem Archiv für Strafrecht und Strafprozeß von Goltdammer, jetzt herausgegeben von Kohler, 61. Bd. 3.—4. Heft S. 348—349 findet sich die zuletzt bekannt gewordene Entscheidung des Reichsgerichts über den § 175 St.G.B.

Sie ist wie folgt wiedergegeben:

"St.G.B. § 175. In dem Umfassen des eigenen und eines fremden männlichen Gliedes mit der Hand, Aneinanderpressen derselben und Reiben an ihnen kann eine beischlafsähnliche Handlung gefunden werden.

I. Strafsenat U. v. 30. Oktober 1913 G. K. u. Gen. 1 D 710/13.

Aus den Gründen:

Ein Verstoß im Sinne des § 377 Nr. 7 St.P.O. liegt nur vor, wenn das angegriffene Urteil keine Entscheidungsgründe enthält. Dies trifft



hier nicht zu. Was die Revision geltend macht, stellt sich vielmehr als die Rüge einer Verletzung des § 266 Abs. 1 St.P.O. dar in dem Sinne, daß in den Gründen nicht die für erwiesen erachteten Tatsachen angegeben seien, in denen die gesetzlichen Merkmale der strafbaren Handlung gefunden wurden. Allein auch nach dieser Richtung muß dem Rechtsmittel der Erfolg versagt werden.

Die Strafkammer hat beischlafsähnliche Handlungen für dargetan erachtet. Ob solche vorliegen, muß aus den Einzelumständen der Tat entnommen werden. Nach den getroffenen Feststellungen hat der Angeklagte in allen Fällen eine männliche Person an sich gedrückt, die beiden entblößten Glieder aneinander gepreßt und dann auf Samenerguß abzielende Handlungen vorgenommen. In den hieraus gezogenen Schlußfolgerungen des Erstrichters, daß hier eine unzüchtige, beischlafsähnliche Verbindung der beiden Körper stattgefunden habe, tritt ein Rechtsirrtum nicht hervor.

Mit Unrecht beruft sich die Revision auf das in 62 β7 der Entscheidungen S. 221 mitgeteilte Erkenntnis, welches den Fall gegenseitiger Onanie betrifft. Um einen solchen handelt es sich hier nicht. Vorliegend ist der Angeklagte allein tätig geworden, er hat den Körper der anderen Person an sich gedrückt und eine Berührung der männlichen Glieder zum Zweck des Samenergusses hergestellt. Auch aus den weiter von der Revision angeführten Entscheidungen I 935 XXXVI 32 lassen sich die von ihr behaupteten Schlüsse nicht ziehen."

Diese Entscheidung fordert die schärfste Kritik heraus. Die Tendenz des Reichsgerichts, die Anwendung des § 175 immer mehr auszudehnen, immer weiter über den vom Gesetzgeber lediglich ins Auge gefaßten Tatbestand der immissio penis in anum hinaus zu erstrecken, geht deutlich aus diesem neusten Erkenntnis hervor.

Bis zur Annahme der Strafbarkeit der gegenseitigen Onanie besteht nur noch ein kleiner Schritt, ja die obige Entscheidung erklärt eigentlich schon die bloße Onanisierung eines anderen für strafbar.

Die Entscheidung ist um so verblüffender, als erst am 18. April 1913 das Reichsgericht das Urteil einer Strafkammer aufgehoben hatte, die den Tatbestand des § 175 für gegeben erachtet hatte, weil der Täter seinen und des Partners entblößten Geschlechtsteil mit der Hand erfaßt und sie längere Zeit zu wiederholten Malen aneinander gedrückt hatte.

Wie aus dieser — in der Juristischen Wochenschrift vom 1. Oktober 1913, S. 395, sowie in Hirschfelds Buch: Die Homosexualität des Mannes und des Weibes S. 839—840 abgedruckten Entscheidung erhellt, hat das Reichsgericht die betreffende Handlung als eine straflose lediglich auf onanistischem Gebiet sich bewegende bezeichnet, denn, sagt das Reichsgericht, es "ist nicht schon jedwedes zwischen Männern bewirkte einfache Sichberühren der beiderseitigen Geschlechtsteile ohne weiteres, sondern erst dann eine beischlafsähnliche Handlung, wenn mindestens das eine Glied, ähnlich wie bei der natürlichen Beischlafsvollziehung, z. B. durch Reiben an dem Körper des andern oder Dagegenstoßen, verwendet wird. Ein solcher Gebrauch ist vom ersten Richter auch dadurch nicht festgestellt, daß der Angeklagte die beiden erregten Glieder mit seiner Hand zusammengebracht und mehrfach aneinander gedrückt hat und zwar um so weniger, als eine beischlafsähnliche Ver-



bindung oder Vereinigung zweier männlicher Geschlechtsteile miteinander der Natur der Sache nach von vornherein ausgeschlossen ist".

Wie man sieht ist der vom Reichsgericht am 30. Oktober 1913 für strafbar erachtete Tatbestand der gleiche, wie der vom Reichs-

gericht am 18. April 1913 für straflos erklärte.

In dem Fall, vom 30. Oktober ist gar nichts Neues festgestellt, was eine Beischlafsähnlichkeit ergeben könnte. Wenn in dem Urteil gesagt ist, der Angeklagte habe den Körper des anderen an sich gedrückt, so ist ein derartiges Ansichdrücken belanglos — auch bei freundschaftlicher Umarmung drückt man den Körper aneinander. — Für den Begriff der Beischlafsähnlichkeit könnte ein Ansichdrücken nur verwendet werden, wenn gleichzeitig das Glied, wie sich das Reichsgericht in der Entscheidung vom 18. April 1913 selbst ausgedrückt hat, "ähnlich wie beim Beischlaf durch Reiben an dem Körper des anderen oder durch Stöße gegen dessen Körper verwendet wurde". Das ist aber in dem Fall vom 30. Oktober nicht festgestellt, vielmehr lediglich, daß der Angeklagte die beiden Glieder aneinander gepreßt hat zum Zweck des Samenergusses. Eine derartige Handlung hat aber das Reichsgericht in der früheren Entscheidung als nicht genügend zur Erfüllung des Tatbestandes des § 175 bezeichnet.

In der Entscheidung vom Öktober ist allerdings an einer Stelle gesagt, nachdem das Aneinanderpressen der Glieder genannt worden ist, der Angeklagte habe "dann auf Samenerguß abzielende Handlungen vorgenommen". Welcher Art aber diese Handlungen waren, darüber schweigt das Reichsgericht und sicherlich hat auch das Urteil der

Strafkammer darüber geschwiegen.

Deshalb war auch der Einwand des Revisionsklägers in dem Sinne vollauf berechtigt, daß das erste Urteil nicht die zur Erfüllung des Tatbestandes des § 175 notwendigen Merkmale angegeben hat. Lediglich aus der Art dieser "Handlungen" konnte beurteilt werden, ob eine Beischlafsähnlichkeit vorlag oder nicht, ob ein Stoßen gegen den Körper, ein Reiben an dem Körper mit dem Glied stattfand oder nicht.

Bestand aber, was wohl zutraf, die auf Samenerguß abzielende Handlung lediglich in dem Aneinanderpressen der Glieder — und anscheinend lediglich mit der Hand —, dann war der Begriff der Beischlafs-

ähnlichkeit zu verneinen.

Auf keinen Fall konnte das Reichsgericht aus dem Tatbestand, so wie seine eigene Entscheidung ihn wiedergiebt, ein Vergehen aus § 175 als festgestellt annehmen.

Übrigens drängt sich die Vermutung auf, daß beide Fälle, die den Entscheidungen vom April und Oktober zugrunde lagen, identisch sind.

In dem Urteil vom 18. April 1913 hatte das Reichsgericht zwar die Entscheidung der Strafkammer aufgehoben, aber gleichzeitig die Sache zur erneuten Prüfung an das Landgericht zurückverwiesen, "da der richtigen Rechtsauffassung genügende Feststellungen bei erneuter Verhandlung nicht ausgeschlossen erscheinen". Damit hatte das Reichsgericht der Strafkammer ungefähr gesagt: Drechselt die Sache nur etwas geschickter, konstruiert etwas besser die Entscheidungsgründe und dann kann eine erneute Revision keinen Erfolg haben.

Die Strafkammer hat dann neu verhandelt und die neue Begründung, die kaum von der alten abweicht, genügte jetzt dem Reichs-



gericht. Warum, ist mir ein Rätsel, denn es ist kein anderer Tatbestand festgestellt.

Allerdings entschied nicht wie früher der erste, sondern der vierte Strafsenat. Falls es sich wirklich um ein und dieselbe Sache handelte, kannte natürlich der vierte Senat aus den Akten die frühere Entscheidung des ersten Senats. Wollte er aber von dieser abweichen — und tatsächlich ist er von ihr abgewichen —, so mußte er, nach § 137 G.V.G., eine Plenarentscheidung der gesamten Strafsenate herbeiführen. Indem er das nicht tat, hat er das Gesetz verletzt.

Falls es sich um einen andern Fall handelte, dann kannte womöglich der vierte Senat nicht die — zuerst im Oktober 1913 in der Juristischen Wochenschrift veröffentlichte Entscheidung des ersten Senates, und die abweichende Entscheidung ist immerhin weniger auffällig, falsch bleibt sie aber deshalb auch.

# Kleine Mitteilungen.

Das Problem des Kriegsjungen.

Von Waldemar Zude, z. Z. in Rawitsch.

Vaerting schreibt in seiner kürzlich in diesem Blatte (1915, 11 u. 12) erschienenen Abhandlung über die "Wege zur erhöhten Vermehrung des männlichen Geschlechts", daß es notwendig sei, "die von der Natur gegebenen Möglichkeiten bei der Zeugung auszunutzen, um die Erzeugung von Knaben zu vermehren". Leider vermißt man in der Arbeit eine Zusammenstellung dieser Möglichkeiten für den praktischen Gebrauch in der Geschlechts-Determinierung. Darum will ich in diesen wenigen Zeilen (ich komme später in einer größeren Arbeit nochmals darauf zurück) kurz die notwendigsten Momente zusammenfassen, die man zur willkürlichen Erzeugung eines Knaben in der Praxis beachten muß, zumal man heute, weil eine eiserne Notwendigkeit gebietet, seine Wünsche auf die Geburt des Knaben zu richten hat (wie Vaerting in seiner oben genannten Arbeit anschaulich begründet). So leicht fügt sich hier zwar die Natur nicht den menschlichen Wünschen; denn es werden von jedem Geschöpfe männliche und weibliche Individuen in einem ganz bestimmten Zahlenverhältnis gezeugt, (nach Berner) auf 100 Mädchen durchschnittlich etwa 105,43 Knaben. Die Verhältniszahlen schwanken bei den Völkern nur in ganz engen Grenzen, und daran ist auch bisher nie etwas geändert worden. Darum werden nach Ereignissen, die einen großen Teil der männlichen Bevölkerung hinwegraffen (z. B. nach Kriegen, Auswanderungen, Seuchen), die Knabengeburten bis zum völligen automatischen Ausgleich des ursprünglichen Geschlechtsverhältnisses (nach Ploß, Düsing, v. Padberg) rapid gesteigert. Die Natur sucht sich also auch in diesem Falle wieder selbst zu helfen, wir brauchen ihr nur hilfeleistend die Hände zu bieten, um die Schäden des männermordenden Weltkrieges möglichst schnell zu beseitigen. Zudem ist anzunehmen, "daß die Natur der Verwirklichung ihres Zieles, Überschuß an geschlechtsreifen Männern, sehr viel näher kommen wird, wenn die pathologische Erscheinung der größeren Knabensterblichkeit durch Verbesserung der Zeugung möglichst ausgeschaltet würde" (Vaerting). Ohne näher auf die eigentlichen Kausalitäten bei der Geschlechts-Determinierung einzugehen, will



ich nur kurz die hauptsächlichsten Punkte herausgreifen, die in der Praxis zur bewußten Knabenerzeugung zu berücksichtigen sind:

- 1. Die Kohabitation und Konzeption muß innerhalb der ersten vier oder neun (Talmud, Siegel, Fürst) bis spätestens zwanzig Tage (Thury, Goldschmidt, Cornaz, v. Siebold, Huber, Hertwig, Küster, Pflüger, Robert) nach der Menstruation (der nach 7—14 Tagen die Ovulation folgt) stattfinden 1).
- 2. Der Koitus darf (nach Siemens) in den ersten drei Monaten der Gravidität nur wenig, vielleicht alle vierzehn Tage, vollzogen werden<sup>2</sup>).
- 3. Der Mann muß (nach Düsing, Janke, Fiquet, Lints, Thumm, Döring, v. Padberg, Zöller) vor dem entscheidenden Koitus der materiell und geistig schwächere Teil sein (z. B. durch stärkere sexuelle Inanspruchnahme, stärkere geistige und körperliche Arbeit, schwächere Körperkonstitution usw.), die Frau aber der überwiegende (Überkreuzgesetz).
- 4. Die Mutter soll (nach Düsing, Ahlfeld, Prinzing, Rauber, Breslau, Berner, Kollmann, Stieda, Bidder, Birelli, Körber, Wilckens, Rosenfeld, Schumann, Vaerting) ein bis zehn Jahre älter <sup>8</sup>) sein als der Vater. (Nach Vaerting ist hier also vor allem die Heraufsetzung des Gebäralters für die Frauen wichtig!)
- 5. War das vorher geborene Kind ein Mädchen, so muß (nach Aristoteles, Wahlschaff) nach erfolgter Geburt dieses letzten Kindes entweder keine oder zwei, vier usw. also immer eine gerade Zahl von Menstruationen stattfinden, um einen Knaben zu erzeugen, war aber das letzte Kind ein Knabe, so müssen nach erfolgter Geburt desselben wenigstens eine oder drei, fünf usw. also immer eine ungerade Zahl von Menstruationen 4) stattfinden.
- 6. Ebenso ist zu beachten, daß im Herbst und Winter, wo (nach v. Göhlert, v. Fircks, Düsing) die Fruchtbarkeit geringer ist (nach Heape, Hofstätter), mehr Knaben geboren werden, desgleichen (nach Ploß) in höher gelegenen Regionen (über 1000 Par. Fuß).

Durch Beachtung vorstehender Gesetze ist der Erfolg der willkürlichen Knabenerzeugung einigermaßen sichergestellt, da sicherlich bei der Geschlechtsbestimmung mehrere Faktoren mitwirken. Abgesehen davon, daß die Richtigkeit dieser Gesetze zum Teil noch einer einwandfreien, wissenschaftlichen Begründung entbehrt, ist diese Frage wohl kaum von so weitgehender sozialer Bedeutung, als sie meist hingestellt wird, da für den nach Friedensschluß nötigen, normalen Nachwuchs der Geschlechter bereits gesorgt ist und der gegenwärtige "Kriegsjunge" erst nach 18 bis 20 Jahren wieder militärpflichtig und geschlechts-

<sup>4)</sup> Damit steht auch im Éinklang, daß die übernächsten Menstruationen in ihrem Zeitabstande (auch nach eingetretenen Störungen) immer miteinander harmonieren. Dazu Fußnote 2.



¹) Einige Beobachtungen an Kühen und an menschlichen Schwangerschaften, sowie die Erfahrung, daß bei Juden, wo der Beischlaf erst sieben Tage nach den Menses stattfinden darf (und die männlichen Geburten stark überwiegen), sprechen für diese Annahme. Nach Siegel werden bei den Kohabitationen vom 10. bis 22. Tage nach der Menstruation bereits überwiegend Mädchen gezeugt (während vom 22. Tage an bis zu den Menses absolute Sterilität eintritt).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. meine Besprechungen in Heft 5 (1915) dieses Blattes (S. 177-178).

<sup>3)</sup> Doch sollen (nach Düsing) auch ganz junge Erstgebärende angeblich mehr Knaben (111,1), nach Beendiguug ihres Wachstums mehr Mädchen, zuletzt wieder mehr Knaben gebären. Bei Völkern mit sehr früher Verheiratung der Mädchen (Tataren, Nagaien, Australier u. a.) herrscht infolgedessen (nach Schröder) geradezu Frauenmangel. In den Harems verschiedener gekrönter Häupter sinkt das Sexualverhältnis (nach v. Göhlert) bis auf 25,6 herab. Nach Wagner überwiegt in Europa die Zahl der Knabengeburten immer etwas, weil in europäischen Ehen der Vater meist älter ist, als die Mutter (vgl. auch Hofacker, Sadler, Turquan u. a.).

reif ist, also nach einer Zeit, wo die Kriegswunden hoffentlich vor ihrer vollständigen Verheilung stehen. Nach Kammerer sinkt die ganze Frage der "Geschlechts-Determinierung" überhaupt nur zum "Sonderinteresse der einzelnen Familie" herab. Ja es ist noch sehr die Frage, ob nicht gerade dann die Gefahr des Überwiegens nur eines Geschlechtes viel größer wäre, wenn z. B. die Eltern, wie üblich, sich lieber Knaben wünschen und nur an sich selber dabei denken, keineswegs aber an die Bedürfnisse des ganzen Landes? Und nur zu dem Zweck die Geschlechtsbestimmung erfinden, damit Fürstenthronen und großen Besitztümern ein sicherer männlicher Erbe geboren werde — auch darin vermag ich ein höchstes ethisches und praktisches Ziel nicht zu sehen". Inwieweit aber ein Männerüberschuß in und nach diesem Weltkriege unbedingt notwendig ist, hat Vaerting in seiner oben genannten, scharfsinnigen Abhandlung (auf die ich hiermit zur näheren Orientierung verweise) den Tatsachen entsprechend klar ausgeführt.

# Referate.

## Psychologie und Psychoanalyse.

Stekel, Wilhelm, Die Analyse eines Falles von Homosexualität. (Arch. f. Krim. 1916. Bd. 66. S. 94-120.)

Für den Verf. gibt es keine angeborene Homosexualität; sie stellt eine Rückschlagserscheinung dar, mit anderen Worten, der Homosexuelle weist das Triebleben einer vergangenen Zeit auf. Seine Bisexualität ist daher auch stärker ausgebildet, als bei dem geschlechtlich normalen Menschen, ebenso ist sein krimineller Trieb stärker entwickelt. Der Künstler, der Neurotische — Homosexualität ist für St. wie jede andere Perversität nur eine andere Form der Neurose — und der Verbrecher besitzen ein stark ausgeprägtes (atavistisches) Triebleben; der Verbrecher lebt seiner Triebe aus, der Dichter erlebt sie im Kunstwerk (sublimiert sie) und der Neurotiker erledigt sie in einer Traumwelt. Die Neurose, welche die Homosexualität vorstellt, ist dazu bestimmt, den Homosexuellen vor einem Verbrechen, das er sonst begehen würde oder könnte, zu schützen. Bei ihm haben wir es daher mit einer Flucht in die Krankheit vor dem Verbrechen zu tun; die Homosexualität ist einem Heilversuch des Individuums gleichzusetzen. "Ein Mensch mit abnorm starkem Triebleben wird schon in früher Jugend dazu geführt, diese Triebe mit Hemmungen zu umgeben. Er wird aber durch das frühe Erwachen des Geschlechtstriebes und durch seine frühen Äußerungen in Konflikt gebracht. Der Prozeß der Verdrängung und Sublimierung dieser Triebkräfte setzt viel früher ein als bei den anderen Menschen. Es kommt aus irgendwelchen Ursachen zur Verdrängung der heterosexuellen Komponente und zum Ausbau der homosexuellen. Die heterosexuellen Triebe werden durch Ekel, Haß und Angst vor der Betätigung geschützt." Eine einheitliche Ätiologie der Psychogenese der Homosexualität gibt es nicht. In einem demnächst erscheinenden größeren Werke will Verf. dies näher begründen.

Im vorliegenden Aufsatze beschäftigt er sich mit der Form, bei der die Homosexualität mit der Flucht vor dem Sadismus zusammenhängt. Ausgehend von dem Grundsatze, daß eine gut beobachtete, über einen längeren Zeitraum (Wochen und Monate) sich erstreckende Krankengeschichte mehr Wert besitzt als ein ganzer Band von Beobachtungen, die nur immer an der Oberfläche haften bleiben, hat Verf. sehr viel Zeit auf die Analyse eines Falles von Homosexualität verwendet; er hat sich wochenlang mit dem Kranken tagtäglich eingehend unterhalten und im besonderen seine Träume studiert, die nach dem Vorgange von Näcke sehr geeignet sind, in solchen Fällen das Seelenleben aufzudecken. Es hat sich dabei herausgestellt, daß den Angaben Homosexueller, sie hätten von jeher gleichgeschlechtliche Gefühle gehabt, kein Glauben beizumessen ist; denn durch eingehendere Analyse des vorliegenden Falles konnte er nachweisen, daß trotz andervergangenen Zeit von ihm einfach vergessen worden waren; die heterosexuellen Träume, die Homosexuelle haben, sind am anderen Morgen bereits vergessen (verdrängt im Sinne Freuds).



#### Pathologie und Therapie.

Füth, Prof. H., Über den Einfluß unlustbetonter Affekte auf die Entstehung uteriner Blutungen. (Festschrift zur Feier des 10jährigen Bestehens der Akad. f. prakt. Med. in Cöln. Bonn 1915. A. Marcus & E. Webers Verlag.) S. 317—326.

Im Anschlusse an das Referat Schickeles über Atiologie und kausale Therapie der Uterusblutungen versucht F. nachzuweisen, daß es auch auf dem Wege vasomotorischer Vorgänge, unabhängig von der Menstruation, zu hyperämischen Zuständen im Uterus kommen kann, woraus beim Hinzutreten des menstruellen Reizes eine Verlängerung oder Verstärkung der Periode sich ergibt, auch in dem Sinne, daß ohne Beziehung zu den Menses eine Blutung oder blutig-seröse Absonderung stattfindet. In dieser Weise können namentlich Unlustgefühle und unlustbetonte Affekte einwirken, die zunächst zu einer Blutleere der äußeren Körperteile und des Gehirns führen (wie E. Weber, Der Einfluß psychischer Vorgänge auf den Körper, insbesondere auf die Blutverteilung, Berlin 1910, J. Springer, dargetan hat). Hierbei findet zugleich eine aktive, eine Saugwirkung ausübende Erweiterung der Bauchgefäße statt, die durch die vasomotorischen Veränderungen in den Bauchorganen hauptsächlich vermittelt werden. Nach Weber sind es hauptsächlich die Nervi splanchnici, die sowohl vasokonstriktorische, wie dilatatorische Fasern enthalten und zur Bildung des Plexus coeliacus beitragen, dessen Plexus spermatici um die Art. spermatica int. herum zum Ovarium und zum Fundus uteri ziehen, dort mit dem Plexus utero-vaginalis (aus der Pars pelvina des Sympathikus) anastomosieren. Wir dürfen also annehmen, daß unter dem Einfluß unlustbetonter Affekte die Blutgefäße der inneren Genitalien, insbesondere die in der Wand und Schleimhaut des Uterus, sich aktiv dilatieren und dadurch eine irritative (vasodilatatorische) Hyperämie bewirken, wodurch es zu "angioerethischen" Blutungen, sowie zu vermehrter Lymphbildung kommen kann. Ist die Reizung sehr stark, dauert die mit Blutdrucksteigerung einhergehende Hyperämie lange Zeit an, ist das Individuum sehr reizbar, so können pathologische Blutungen oder blutigseröse Absonderungen erfolgen oder es kann ein chronisch-hyperämischer Zustand sich ausbilden. F. teilt verschiedene hierhergehörige Einzelbeobachtungen mit und streift dabei auch die Frage der Bedeutung der Gemütsvorgänge als Krankheitsursache. Man könnte daran denken, daß bei längerdauernden oder immer wiederkehrenden deprimierenden Affekten der Üterus mit nicht verarbeitungsfähigen Nährstoffen überschwemmt würde und daß sich daraus Störungen für ihn entwickelten. Die Blutungen oder blutig-serösen Ausflüsse könnten dabei auch als "Ventil" wirken. A. Eulenburg (Berlin).

#### Zivilrechtliche, strafrechtliche und kriminalanthropologische Beziehungen des Sexuallebens.

Boas, Kurt, Zur forensischen Beurteilung von vermeintlichen Schwangeren. (Arch. f. Krim. 1916. Bd. 66. S. 42-58.)

Eingebildete Schwangerschaft findet sich am häufigsten im Beginne des Klimakteriums; unter 51 vom Verf. zusammengetragenen Fällen kamen allein 10 auf das "gefährliche Alter" von 40-45 Jahren. Diese Tatsache erscheint psychologisch gut erklärlich. Die allgemeinen Beschwerden, die der Eintritt der Wechseljahre mit sich bringt, im besonderen aber die vikariierende Menstruation, das plötzliche Versagen derselben, resp. ihr spärliches Auftreten lassen die Frau an die Möglichkeit einer Schwangerschaft denken, die gar nicht vorhanden ist. Dazu kommt das nicht seltene Auftreten von Bauchgeschwülsten und anderen Erscheinungen von seiten des Geschlechtsapparates in diesem Lebensabschnitt und vielleicht auch die Furcht, mit dem herannahenden Klimakterium jeglicher Aussicht auf Leibeserben verlustig zu gehen, bzw. der Wunsch nach einem Kinde. — Auch die Fälle von eingebildeter Schwangerschaft im jugendlichen Alter von 15-20 Jahren (5 unter 51 Fällen) sind einer psychologischen Deutung zugänglich. Die Angst der Kranken, schwanger zu werden, trägt dazu bei, daß sie alle auffälligen Erscheinungen, wie Erbrechen, verspätetes Eintreten der Regeln und andere minder wichtige Erscheinungen als erstes Schwangerschaftssymptom deuten. Diese Angst kann schließlich zum Ausbau eines regelrechten Wahnsystems führen. Drei Krankheitszustände disponieren hauptsächlich zur eingebildeten Schwangerschaft. In erster Linie die Paranoia, sowohl die akute, wie die chronische, hauptsächlich aber die letztere. An zweiter Stelle kommt dann die Hysterie und schließlich die psychopathischen Konstitutionen. — Vier Krankengeschichten bieten hierfür Beispiele. Buschan (Stettin), z. Z. Hamburg.

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 4.



#### Prostitution und Bekämpfung der venerischen Krankheiten.

Bremerman, Prostitution and Gonorrhea. (Urol. and cut. Rev. April 1916. S. 203.)

Verf. hat 746 gewerbsmäßig Prostituierte aus einem bestimmten Straßenbezirke New Yorks sorgfältig untersucht und befragt, um zahlenmäßig die Verbreitung des Trippers festzustellen. Es ergab sich eine enorme Durchseuchung, was die meisten nicht zurückhielt, ihr Gewerbe fortzusetzen. Bei der heimlichen Prostitution ist bekanntlich die Erkrankungsziffer noch höher. Um die Ausbreitung des Trippers einzudämmen, ist es am

krankungsziffer noch höher. Um die Ausbreitung des Trippers einzudämmen, ist es am wirksamsten, die Prostituierten in Bordellen unterzubringen und sorgfältig hygienisch zu überwachen; das Laienpublikum ist mehr als es bisher geschieht, über geschlechtliche Dinge und venerische Krankheiten aufzuklären.

Sprinz (Berlin).

#### Rassenhygiene, Eugenik und Geburtenrückgang.

Sellheim, Hugo, Die Beeinflußbarkeit der Nachkommenschaft. (Zschr. f. ärztl. Fortb. 13. 1916. Nr. 13. S. 357-366.) Mit 1 Tafel.

Der tiefgründige Vortrag des hervorragenden Tübinger Gynäkologen, der in bezug auf die Pflege der "allgemeinen Gynäkologie", d. h. der allgemeinen medizinischen und hygienischen Probleme und Wechselbeziehungen in der Frauenheilkunde, der Tradition eines F. v. Winckel und A. Hegarfolgt, erfordert eine ausführliche Wiedergabe.

tion eines F. v. Winckel und A. Hegar folgt, erfordert eine ausführliche Wiedergabe. Für die ungemein schwierigen Fragen der Bevölkerungspolitik, der Rassenhygiene, der Eugenik kommt als Vorbedingung ihres Verständnisses und ihrer Lösung unbedingt die Vorfrage in Betracht, ob und inwieweit man Nachkommenschaft überhaupt beeinflussen kann. Es ist dies kein rein medizinisches Thema, sondern ein Problem der Naturkunde überhaupt, ein Gegenstand von ganz allgemeiner Bedeutung. An der Hand einer geistvoll erdachten schematischen Zeichnung eines weiblichen Individuums in seinen verschiedenen Beziehungen zur Frucht erläutert nun Verf. alle hier in Betracht kommenden Möglichkeiten und Aufgaben der Beeinflussung der Nachkommenschaft.

Es gibt drei Stationen, in welchen das Ei bzw. in späteren Entwicklungsstadien das Kind mit der Mutter in Beziehung steht. Das Eierstockslager des reifenden Eies ist die "Anfangsstation", das Fruchthalterlager des reifenden Kindes ist die "Zwischenstation", Mutteroberfläche mit Verpflegungsstätte an der Brust erscheinen als "Endstation". Auf jeder dieser Stationen kann von einer Beeinflußbarkeit der Nachkommenschaft gesprochen werden. Außerdem hat aber der Gesamtweg vom Eierstock bis zur Mutteroberfläche mit der dazwischenliegenden Station eine Doppelfunktion. Er ist "Ausführungsgang für das Ei" und "Einführungsgang für den Samen" und daher nur eine Teilstrecke auf dem Entwicklungswege des gesamten Keimmaterials, von dem Ei und Samen abstammen, also eines Gebietes, dessen Geschichte dem Schicksale des Keimes im Mutterorganismus noch übergeordnet scheint. Wir müssen also über die Elterngeneration hinaus zurückgehen, wenn wir den wirksamsten Faktor der Beeinflußbarkeit der Nachkommenschaft nicht außer acht lassen wollen. Ein kontinuierliches Band verbindet den Menschen (Gegenwart) mit seiner Aszendenz (Vergangenheit) und mit seiner Deszendenz (Zukunft). Das Band besteht aus Keimmaterial, aus dem sog. "Keimplasma". Der Mensch selbst stellt nur eine Art Anhängsel, eine Art temporären Auswuchses, eine Art zeitweiligen Bewahrers des ihn durchlaufenden Stückes Keimplasma dar nach der Lehre Weismanns von der "Kontinuität des Keimplasmas".

Was das Verhalten des Keimplasmastromes beim Übertritt in eine Generation betrifft, so konstatieren wir im frühesten Keimstadium eine Gabelung in einen im Eierstock in Verwahrung genommenen Vorrat, die "Keimbahn" und einen sich zum Körper auswachsenden, im endlichen Ausleben des Individuums erschöpfenden Teil, gewissermaßen die lebende Kapsel des das Keimplasma bildenden Teiles, die "Körperbahn".

Was im Keimplasma darin ist, gilt als "vererbbar". Daher erscheint vorsorgliches Kombinieren der Keimplasmaströme bei der Zusammensetzung der nächsten Generation als die wirksamste Form der Beeinflussung der Nachkommenschaft. Der volle Erfolg einer solch vorbedachten Gatten wahl unter Zurateziehung der in der Lebensgeschichte aller Vorfahren explizierten Qualität des Keimplasmas könnte aber erst dann erreicht werden, wenn der Traum der wissenschaftlichen Genealogie (Ottokar Lorenz) und der Eugenik (Galton) in Erfüllung gegangen wäre und man an der Hand von "Ahnentafeln" sich auf einem öffent-



lichen Amte über das, was man seinerseits im Keimplasma mitbekommen hat, und auch über die "biologische Aussteuer" seiner zukünftigen Frau, wie beides gerade zur "Konzentrierung wünschenswerter Eigenschaften" und zur "Verdünnung unerwünschter Eigenschaften" am besten zusammenpaßt,

zuverlässig zu orientieren vermöchte.

Mangels aller Vorarbeiten für eine genügend weit zurückgreifende Orientierung können wir heute nicht viel mehr sagen, als daß man in eine kranke Sippenicht hinein heiraten soll und erstrecht nicht in eine solche, die ähnliche Krankheitsanlagen mit sich bringt, wie man sie an sich selbstentdeckt. Durch die Paarung von Eltern mit übereinstimmender unvorteilhafter Veranlagung wird die "Inzucht" zur Gefahr für die Nachkommenschaft. Es wäre undankbar, deshalb jede Inzucht an sich zu verwerfen. Sollen doch alle Kulturvölker ihre Blüte nur durch die Bildung einer engeren Inzuchtkaste erreicht haben (Reib-

mayr).

Genau wie bei Pflanzen und Tieren dürfte sich auch beim Menschen eine "Züchtung" auf ganz bestimmte Eigenschaften und ganz bestimmte Leistungsfähigkeit erzielen lassen, ohne daß man dabei die naturnotwendige Variabilität der Individuen durch das Auswischen bestimmter Linien beschränken dürfte. — Das Keimmaterial im Eierstock und im Samenstock nimmt eine ganz besondere Stellung zum Stoffwechselein. Es wird nicht nur wie durch eine Art "Sperrvorrichtung" in seiner Weiterentwicklung im Gegensatz zu den in immer neuen Zellteilungen sich erschöpfenden Körperzellen aufgehalten, sondern auch von den im Blute und in den Körpersäften kreisenden Substanzen nicht unmittelbar umspült wie etwa die Leber- oder Nierenzellen. Die Körpersäfte kommen nur an die aus einzelnen Zellen zusammengesetzte Umgebung der Keimzellen heran, welchen man eine gewisse auswählende Wirkung, eine Art selbständiger Sortierung in bezug auf die angebotenen Stoffe nicht absprechen kann. Es liegt nahe, diese Vorrichtung geradezu als eine Art Hülle zum Schutze der Integrität des Keim materiales gegen den Körper des Menschen und alle aus der Umwelt an seinen Körper herankommenden, ja sogar bis in sein Blut vordringenden Schädlichkeiten anzusehen.

Man ist zwar im allgemeinen davon abgekommen, erworbene Eigenschaften als vererbbar anzusehen. Immerhin kann aber die Möglichkeit des Einflusses der Eltern auf das ihnen in ihren Keimdrüsen anvertraute Keimplasma nicht ganz in Abrede gestellt werden. ("Verkommene" Nachkommenschaft bei Alkoholismus; Beeinflussung des Keimplasmas durch den Körper hindurch: "somatische Induktion"; Beeinflussung von Keimplasmaträger und Keimplasma zugleich: "parallele Induktion".) Beim Menschen speziell ist aufgefallen, daß erst in vorgeschrittenem Lebensaltererzeugte Kinder hinter den Erwartungen der Eltern zurückblieben. Das wäre wohl auf eine Umänderung des Keimplasmas zu beziehen. (Übel des späten Heiratens des Mannes.)

Von großer Bedeutung ist ferner die sogenannte "sensible Periode" der Keimzellen, d. h. die Tatsache, daß im allgemeinen sowohl Eizelle als auch Samenzelle um die Befruchtungszeit herum in recht angrifflichem Zustand sich befinden, so daß um diese Zeit leicht Infektionsträger in beide Eingang finden ("Keimesinfektion" durch die Gewebsflüssigkeit der Mutter oder durch das Sperma des Vaters oder durch bloßen Import mit dem Samen; Möglichkeit der Infektion des Kindes durch den Fruchthalter und den Mutterkuchen

hindurch).

Das Verhalten der Mutter hat jedenfalls Einfluß auf die Quantität des Kindes. Mütter, die in der letzten Zeit der Schwangerschaft gute Pflege hatten, bringen um  $10^{\circ}/_{\circ}$  schwerere Kinder zur Welt. Hinter das sogenannte "Versehen der Schwangeren" macht Verf. nach seinen Beobachtungen ein großes Fragezeichen. Aufgabe der Geburtshilfe ist es, mechanische und infektiöse Schädigungen vom Kinde fernzuhalten. Nach der Geburt ist das Stillen durch die eigne Mutter von eminenter Bedeutung für Gedeihen und gute Entwicklung des Kindes. Sodann sollte dieses letztere unter ständiger Aufsicht des Kinderarztes durch alle Fährlichkeiten der Entwicklungs- und Erziehungsjahre hindurch geleitet werden, nach den Grundsätzen der modernen Hygiene. Hier ist, wenn irgendwo, der "vorsorgliche Hausarzt" am Platze.

Zum Schluß bekennt sich Verf. als entschiedenen Gegner einer "Fortpflanzungspolizei". Für ihn gibt es nur einen Weg: Alle Menschen davon zu überzeugen, daß die Fortpflanzung nicht etwas ist, was nur so nebenbei abgemacht werden darf, vielmehr die einzig wahre Gelegenheit darstellt, höchstes menschliches Streben überhaupt zu verwirklichen, nämlich im Kampfe ums Dableiben sich zu verewigen. Je mehr der Mensch ver-



lernt hat, in Sachen der Fortpflanzung dem in der ungehinderten Natur unfehlbar und ganz von selbst zum Rechten führenden Instinkte zu folgen, um so mehr muß es der Verstand übernehmen, uns auf dem freilich mühsamen Wege der Erforschung der Naturgesetze und ihrer vernunftgemäßen Beachtung vor dem Niedergange zu bewahren.

I wan Bloch (Berlin z. Z. Beeskow [Mark]).

# Allgemeines, Vorgeschichte, Ethnologie und Folklore, Pathographie, Kultur- und Literaturgeschichtliches.

Ebstein, Erich, Aus Georg Christoph Lichtenbergs Frühzeit. (Arch. f. d. Geschichte d. Naturwissensch. u. d. Techn. 7. 1916. S. 129-140.) Mit 5 Abbild.

Verf., einer der besten Kenner der Göttinger Dichter und Gelehrten des 18. Jahrhunderts, insbesondere G. A. Bürgers und Lichtenbergs, gibt neue wichtige Aufschlüsse über die Ober-Ramstädter Kinderjahre und die Darmstädter Schuljahre Lichtenbergs. Bemerkenswert ist die Notiz, daß Lichtenberg in seinem 10. Jahre (1752) in einen Knaben Schmidt, eines Schneiders Sohn, verliebt war. Dieser war Primus in der Stadtschule, war "nichts weniger als schön, und hatte eine Stumpfnase mit roten Backen". Um ihn aus der Schule gehen zu sehen, kletterte Lichtenberg nach der Schule auf eine Mauer. Es handelt sich um eins der so häufigen Vorkommnisse von undifferenziertem Geschlechtsgefühl, das bei Lichtenberg recht bald einer ziemlich stark entwickelten Heterosexualität Platz machte.

Iwan Bloch-Berlin (z. Z. Beeskow [Mark]).

# Bücherbesprechungen.

Joseph, Max, Lehrbuch der Geschlechtskrankheiten für Ärzte und Studierende. Siebente, erweiterte und vermehrte Auflage. Mit 66 Abbild. im Text, einer schwarzen und drei farbigen Tafeln nebst einem Anhang von 103 Rezepten. Gr. 8°. X, 515 S. Leipzig 1915. G. Thieme. Mk. 7,20.

Seit beinahe einem Vierteljahrhundert hat sich das Josephsche Lehrbuch bewährt als eine in ihrer Art klassische Darstellung des Gebietes der venerischen Krankheiten, ausgezeichnet durch die klare und plastische Schilderung der Krankheitsbilder, durch die kritische Verwertung der wirklichen positiven Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung für die Bedürfnisse der Praxis und durch die auf reichster persönlicher Erfahrung beruhenden Grundsätze einer rationellen und erfolgreichen Therapie. In der vorliegenden siebenten Auflage sind vor allem die neuesten Errungenschaften der Syphilisforschung berücksichtigt worden: die neueren Feinheiten der Serodiagnostik, der Noguchischen Kutanreaktion, die Salvarsanbehandlung und überhaupt die durch diese gänzlich veränderte Prognose und Behandlung der Syphilis. Auch die Vakzinetherapie der Gonorrhöe findet eine vorzügliche kritische Darstellung. Das Buch verkündet auf jeder Seite als Hauptaufgabe des Arztes die Heilung des Kranken, aber eine durch die fortschreitenden Erkenntnisse der wissenschaftlichen Forschung erleuchtete Heilung. Deshalb gibt seine Lektüre dem denkenden Arzte Genuß und Befriedigung.

Iwan Bloch-Berlin (z. Z. Beeskow [Mark]).

Tafeln zum Unterricht der Mannschaften bezüglich der Gefahren des Geschlechtsverkehrs. Mit einer Einleitung von Obergeneralarzt Dr. G. Reh und Tafelerklärungen von Dozent Dr. Heuck. München 1916. J. F. Lehmanns Verlag. 1 Mk.

Die Abbildungen verfolgen den Zweck, dem Sanitätsoffizier beim Unterricht der Gesundheitspflege ein Mittel zu bieten, den Schülern die Folgen ansteckenden, geschlechtlichen Verkehrs recht deutlich vor Augen zu führen. Sie sollen abschreckend wirken, andererseits aber den Angesteckten veranlassen, baldigst ärztliche Hilfe zu suchen. Dieser Zweck wird durch die ausgezeichneten Tafeln sicherlich erreicht. Sie enthalten nicht nur naturgetreue Abbildungen der ersten Außerungen von Syphilis und weichem Schanker, sondern auch besonders schwere Folgezustände dieser Leiden. Das sind Bilder, die sich jedem einprägen werden.



Ringel, Marta, Die Polizelassistentin. Schilderungen aus dem Berufe. Leipzig 1914. Verlag Felix Meiner. 102 S. 2 Mk.

Es ist kein wissenschaftliches Buch im strengen Sinne des Wortes. Wohl aber läßt es das hohe Maß von Verständnis erkennen, welches die Verf. der Erfüllung ihres Berufes entgegenbringt und die Tiefe ihrer Liebe und des Gemüts, mit der sie sich ihrer "Schützlinge" annimmt. Sie sagt selbst: "Ich kenne nur eine Methode, welche mir Menschenliche diktiert. Assistentinnenarbeit ist Rettungsarbeit, nicht durch fromme Worte, sondern durch Arbeitsvermittlung." Und ihr selbst zur größten Freude gelingt es in einer großen Zahl der Fälle, die jugendlich "Gefährdeten" und selbst die "Gefallenen" wieder zur Arbeit und anständigem Lebenswandel zu bringen. Wer die Verf. bei der Lektüre des Buches an ihre Arbeitsstätte begleitet, wird zugestehen, daß ein solcher Beruf, der soviel Verständnis für die weibliche Psyche erfordert, ein echter Frauenberuf ist, der richtig erfaßt zwar sehr mühevoll ist, aber unendlichen Segen stiftet. Es müßten noch viel mehr solcher Polizeiassistentinstellen in den größeren Städten geschaffen werden, als es bis jetzt der Fall ist.

Verf. bekennt sich als überzeugte Anhängerin des Reglementierungssystems. Durch die humane Auffassung und Behandlung von seiten der sittenpolizeilichen Behörde, durch die Einführung der Polizeiassistentin und insbesondere durch das Fürsorge-Erziehungsgesetz hat dieses System allen ihm früher anhaftenden Schrecken verloren.

Sprinz (Berlin).

Meyer, Johann Jakob, Das Weib im altindischen Epos. Ein Beitrag zur indischen und zur vergleichenden Kulturgeschichte. XVIII u. 408 S. Leipzig 1915. Verlag von Wilhelm Heims.

Der deutsch-amerikanische Gelehrte hat mit dieser gründlichen und umfassenden Arbeit eine beachtenswerte Bereicherung der sexualwissenschaftlichen Literatur gegeben. Nach dem Mahabharata und dem Ramayana gibt Meyer eine eingehende Darstellung des Lebensganges des Weibes im alten Indien. Es ist selbstverständlich, daß dabei die Erotik in allen ihren Erscheinungsformen einen breiten Raum einnimmt, wird doch in jenen Zeiten das Weib vorwiegend nur vom erotischen Standpunkt aus gewertet, und seine ganze soziale Bedeutung besteht lediglich in dem Zuwachs an Arbeitskraft, den es für den Mann und Gatten bedeutet. Es gibt einige Ausnahmen, und der Verfasser weist darauf hin, wo begabte Frauen sogar als Teilnehmer von Philosophenschulen auftreten. Doch sind diese Vorkommnisse sehr selten; sie vollziehen sich nur auf den sozialen Höhen. Es sind stets Königs- oder Brahmanentöchter, die eine solche Auszeichnung erlangen. Alle übrigen gehen den Weg, der vom Herde des Vaters zu dem des Gatten führt, ohne andere Ansprüche als die, eine geliebte Gattin und angesehene Mutter zu sein. Dazu ist vor allem Fruchtbarkeit vonnöten, und reichhaltig sind denn auch die Anweisungen, solche in geeigneten Maßen zu erlangen. Die Fülle des magisch-erotischen Zeremoniells wird ausgebreitet, und ebenso diejenige, die den Liebeszauber betrifft. Interessant sind die Darlegungen über die Bewertung der Askese und der Keuschheit beim Manne, die sich als notwendiges Gegenstück zu der Schilderung weiblicher Verführungskünste ergeben. Obwohl die Enthaltsamkeit im alten Indien eine ungeheure Schätzung fand, galt sie doch, wie verschiedene Erzählungen beweisen, als eine Untat wider die Ahnen des Asketen. Sie wird richtig als seelischer Egoismus gewertet. Wichtig ist auch die Stellungnahme zur vorehelichen Enthaltsamkeit. Bei den Mädchen ist sie absolute Forderung, aber auch vom Jüngling erwartet man sie, und nur eine Heirat, die von gänzlich Unberührten geschlossen wird, hat Anspruch auf gänzlich ungeschmälerten göttlichen Segen. — Überhaupt werden die übersinnlichen Beziehungen des Weibes als Geschlechtswesen, von denen jene Zeitalter viel träumten, mit dem gleichen Ernste behandelt wie die sinnlichen. Vom psychologischen Standpunkt aus durchaus mit Recht, denn die Legenden von Götter- und Dämonengatten, von Ehen mit Abgeschiedenen unterrichten uns besser über die herrschende Auffassung von Wert und Wesen der Frau, als es Einblicke tun könnten, die lediglich die materielle Seite ihres Lebensablaufes ins Auge faßten. — Das Werk ist von schönem und erhabenem Aufschwung getragen und die wissenschaftliche Genauigkeit verbindet sich glücklich mit einer reinen und innigen Liebe zu dem Gedanken einer Entwicklung, die nicht nur vorwärts, sondern auch aufwärts führt. Hans Freimark (Berlin).

Müller-Eberhardt, Waldemar, Das Kind. Drama in vier Akten. Berlin und Leipzig o. J., Hermann Seemann Nachf. 8°. 102 S. 2 Mk.

Wenn auch das Erscheinen dieses Dramas bereits mehr als ein Jahrzehnt zurückliegt, so möchte ich doch in einer Zeit mit Nachdruck darauf hinweisen, wo der Krieg dem von Ellen Key geprägten Schlagwort vom "Jahrhundert des Kindes" eine erhöhte



Aktualität verliehen hat. Und da verdient der Verfasser des vorliegenden Stückes um so eher genannt zu werden, als er das Problem der Bedeutung des Kindes für die Ehe und für die Gesellschaft in ganz neuer eigenartiger Weise angefaßt hat und als sein Drama nach gründlicher Umarbeitung der Neuaufführung harrt. Ich hatte schon kurz nach dem Erscheinen des Stückes, in der ersten Ende 1906 erschienenen Auflage meines Buches "Das Sexualleben unserer Zeit" auf das Drama Müller-Eberhardts (damals "Ernst Erik Eberhart") hingewiesen und es neben Sudermanns "Heimat", Gerhart Hauptmanns "Rose Bernd", Gabriele Reuters "Aus guter Familie", Johann Bojers "Eine Pilgerfahrt" als beachtenswerteste Darstellung der durch die uneheliche Mutterschaft hervorgerufenen Konflikte genannt. An dieser Stelle möchte ich die Müller-Eberhardts Drama beherrschende Idee von der Rolle des Kindes in der

modernen Gesellschaft deutlicher kennzeichnen.

Wenn es nach dem Ästhetiker Konrad Lange die Aufgabe des Sexualfragen behandelnden realistischen Dichters ist, die Übertretung des Sittenkodex so zu schildern, daß sie sich aus der ganzen Handlung, aus den Charakteren, den äußeren Verhältnissen mit Notwendigkeit ergibt, so ist Müller-Eberhardt dieser Forderung in jeder Beziehung gerecht geworden. Die Fabel des Stückes ist der Wahrheit des Lebens entnommen. Egon Koeller, ein junger, lebenslustiger, aber armer und verschuldeter Jurist, wird von seiner Geliebten Dora Petersen in der Stunde, wo sie gemeinsam sterben wollen, freigegeben, damit er durch eine reiche Heirat doch noch das äußere Glück finde. Bei diesem Entschlusse weiß Dora noch nicht, daß sie ein Kind von Egon unter dem Herzen trägt. Sie verheimlicht es später, um dann kurz vor der Entbindung zu dem Geliebten zu eilen, der inzwischen geheiratet hat und als Staatsanwalt in einer kleineren Stadt tätig ist. Nach der Geburt des Kindes läßt sie den Vater an ihr Wochenbett rufen, Egon, in Furcht vor einem drohenden öffentlichen Skandal, treibt durch herzlose Anzweiflung seiner Vaterschaft Dora zu einem Verzweiflungsakt. Sie erwürgt ihr Kind in seiner Gegenwart. Zwar macht er sich, um die für ihn als Staatsanwalt verhängnisvollen Folgen einer Anklage gegen Dora zu vermeiden, die Suggestion der Hebamme, daß das Kind totgeboren sei, zu eigen. Doch kommt es trotzdem infolge der vom Arzt gemachten Entdeckung von Würgmalen am Halse des Kindes zur Gerichtsverhandlung, bei der Egon als Staatsanwalt ein erschütterndes Plädoyer für die Angeklagte hält und die Freisprechung beantragt. Diese Rede mit der nur Dora verständlichen Selbstanklage bildet den Höhepunkt des Dramas, das nun der eigenartigen Lösung zueilt. Im letzten Akt harrt Egons Frau Amelie, die ebenfalls guter Hoffnung ist, mit Spannung des Urteilsspruches, um dann zu ihrer grenzenlosen Überraschung den Freispruch und aus dem Munde der Hebamme dessen Ursache zu erfahren. Egon kehrt zurück und übergibt seinem Freunde, dem Assessor Schramm, sein Entlassungsgesuch als Staatsanwalt. Da erscheint Dora und fordert ihn auf, ihre gemeinsame Sünde zu büßen und mit ihm aus dem Leben zu scheiden. Egon weigert sich. Das Drama schließt mit folgendem Dialog:

Dora:

Aber du willst weiter leben? (Erregter werdend.) Du fühlst nicht, daß die Sünde uns aneinander schmiedet, daß ein Leben unser gemeinsames war.

Koeller (ruhig und gefaßt): Dora, du sagtest es damals in der schreckensvollen Stunde.

Dora:

Ja!

Koeller:

Und du bist dessen sicher, es gibt ein unvergängliches Band, das Mann und Weib aneinander kettet?

Dora (fest, mit aufgerissenen Augen):

Ja, das Kind!

Koeller:

Und du irrst dich nicht, Dora? Gibt es da kein Ausbrechen aus den Ketten? Dora:

Nein, Egon, das fühle ich.

Koeller (schmerzlich):

Dora, du hast das Band zwischen uns zerrissen!

Dora (schreit auf):

Egon!

Amelie (erscheint in der Mitteltür, sie sieht sehr angegriffen aus und spricht mit tonloser Stimme):

Wer ist dies?

Koeller:

Du weißt es, Amelie!



Amelie:

Du hast Pflichten, Egon!

Koeller (zu Dora):

Ich habe dich unsagbar geliebt, Dora. - Jetzt aber - du hast es selbst mich gelehrt: Es gibt ein Band, das mich mit meiner Frau verbindet. Du sagst es, das Band ist unlöslich!

Dora:

Ich verstehe. (Geht gesenkten Hauptes zur Tür.) Vorhang. — Ende.

Der Verfasser hat in seinem Stück in der glücklichsten Form, die es gibt, in der Form dramatischer Lebendigkeit eine Idee verfochten, für welche die Anhänger der viel angefeindeten "neuen Ethik" seit Jahren eingetreten sind. Das ist der Gedanke: Das Kind verpflichtet! Es verpflichtet unter allen Umständen beide Erzeuger und es muß zu einem Fundamentalsatz einer künftigen natürlichen Sexualethik erhoben werden, daß niemand sich diesen Verpflichtungen entziehen darf! Ein anderes aber ist der Gedanke, ob die Existenz des Kindes nun wirklich für Lebenszeit ein "unlösliches Band" zwischen zwei Menschen begründet, die vielleicht im ersten Rausch unerfahrener Jugend zusammengeführt wurden, später aber erkennen, daß sie in keiner Weise zueinander passen und keine wirkliche "Ehe" in des Wortes wahrster und höchster Bedeutung miteinander führen können. Der Staat hat bekanntlich durch Einführung der gerichtlichen Scheidung diesen Verhältnissen Rechnung getragen, in der Erwägung, daß eine unglückliche Ehe für Erziehung und Entwicklung des Kindes schwerere Schädigungen im Gefolge hat als die dauernde Trennung der Ehegatten.

I wan Bloch-Berlin (z. Zt. in Beeskow [Mark]).

# Varia.

Den Tod fürs Vaterland starb Dr. med. Paul Bendig, Feldarzt und Polizeiarzt in Stuttgart, Verfasser wertvoller Untersuchungen über die Prostitution und die Verbreitung der Geschlechtskrankheiten in Stuttgart.

Aus dem Vorlesungsverzeichnis der Berliner Universität für das Wintersemester 1916/17 heben wir die folgenden, auch sexualwissenschaftliches Interesse darbietenden Vorlesungen hervor: Du Bois-Reymond, Die physiologischen Wirkungen der Kultur auf den Menschen; Nicolai, Der Krieg als biologischer Faktor in der Entwicklung der Menschheit; Posner, Medizinische Tagesfragen mit besonderer Berücksichtigung des Krieges; Meyer, Seuchenbekämpfung im Kriege; Baginsky, Der Einfluß des modernen Schulunterrichts auf den kindlichen Organismus; Lesser, Die Geschlechtskrankheiten, ihre Gefahren und ihre Verhütung; Correns, Über Vererbung; v. Luschan, Die Kunst der Naturvölker; Günther, Bevölkerungspolitik und Bevölkerungsstatistik Mitteleuropas; Fischel, Stilwandlungen der Tracht; Neuhaus, August Strindberg und die Frauen.

Behördlicher Schutz kinderreicher Familien. Aus Düsseldorf wird der Voss. Zeitung (Nr. 371 vom 22. Juli 1916) gedrahtet: Der Regierungspräsident hat an die Behörden nachstehende Verfügung erlassen:

Wiederholt ist hier zur Sprache gekommen, daß Leuten, die gewisse Gesuche mit ihrer größeren Kinderzahl begründeten, z. B. bei einer Armenverwaltung, bei der mündlichen Erörterung von den betreffenden Beamten Vorwürfe wegen ihres Kinderreichtums gemacht worden seien. Es liegt auf der Hand, daß ein solches Verhalten durchaus unangemessen, ja geradezu gemeinschädlich ist. Es geht von einer völkisch wie sittlich gleich zu verwerfenden Anschauung aus, wirkt irreführend und verletzend auf die Eltern, deren Stolz und Freude ihre Kinder sind und sein sollen, und ist geeignet, den so ungemein wichtigen Bestrebungen gegen das Umsichgreifen des Geburtenrückganges bzw. der Kinderscheu entgegenzuarbeiten. Umgekehrt wird es im staatlichen wie im völkischen Sinne gleich günstig wirken, wenn von allen Seiten und bei jeder Gelegenheit die Anliegen kinderreicher Familien grundsätzlich mit besonderem Wohlwollen behandelt und, soweit es irgend angängig ist, berücksichtigt werden.

Gefährliche Folgen der Inzucht. — Die Juli-Sitzung der Berliner Anthropologischen Gesellschaft galt der Besichtigung des bei Potsdam gelegenen Instituts für Vererbungsforschung, dessen Leiter Prof. Erwin Baur u. a. auch bedeutsame Ergebnisse der künstlichen Inzucht bei Pflanzen und Tieren vorführte. So nahm er z. B. ausge-



dehnte Inzuchtversuche bei Löwenmaulpflanzen vor. Pflanzte er eine solche Rasse immer weiter durch Selbstbefruchtung fort, so wurde die Nachkommenschaft immer kleiner und schwächer. Bei einer bestimmten Größe blieb sie konstant, wurde aber zum größten Teil steril. Kreuzte man aber diese schwächliche Rasse, so erhielt man wieder große kräftige Bastarde. Die Inzucht führt also auch im Pflanzenreich zur Verkümmerung und Unfruchtbarkeit. Bei verschiedenen Digitalis-Arten beobachtete Baur ähnliches. — Von Tieren zeigten besonders Kaninchenzüchtungen die gefährlichen Folgen der Inzucht. Von einer einzigen Häsin, einem schwarzen Holländer, erhielt Baur durch weitere Paarung mit ihrem Sohn einen neuen Wurf. Nun ließ man so die Mutter von dem Sohne begatten, es wurden immer die nächsten Blutsverwandten miteinander zusammengebracht, so daß sich die eigenartigsten Verwandtschaftsverhältnisse entwickelten. Dasselbe Tier wurde so zugleich sein eigener Onkel, Vater und Großvater. Aber je enger die Blutsverwandtschaft wurde, desto verkümmerter sahen auch die Kreuzungsprodukte aus.

Sajous Club. In Pittsburgh (Pennsylvania) ist am 17. Februar 1916 von einer Anzahl von Ärzten ein "Sajous Club" gegründet worden. Er führt seinen Namen nach Dr. C. E. de Sajous, einem amerikanischen Arzte, der durch eine lange Reihe von Aufsätzen im "New York Medical Journal" der Allgemeinheit der praktischen Ärzte in den Vereinigten Staaten die eminente Bedeutung der neuen Lehre von der inneren Sekretion für die praktische Medizin vor Augen führte. Der Pittsburgher Sajous Club, der gleichzeitig ähnliche Vereinigungen in anderen nordamerikanischen Städten anregt, hält alle 14 Tage eine zweistündige Sitzung ab, in der die Beziehungen der inneren Sekretion zu allen Gebieten der Medizin ausgiebig erörtert werden sollen.

Es mag bei dieser Gelegenheit daran erinnert werden, daß die "Berliner Ärztliche Gesellschaft für Sexualwissenschaft" schon in ihrem Gründungsjahre 1913 die vielseitigen Beziehungen der inneren Sekretion zur Sexualität zum Gegenstand eines orientierenden Vortrages (von H. Boruttau) und einer daran anschließenden Diskussion machte und seitdem dieses zur Zeit wichtigste Problem der Sexualwissenschaft wiederholt in ihren Sitzungen erörtert hat.

Die im Oktober 1913 zur Untersuchung des Geburtenrückganges in England eingesetzte "National Birthrate Commissison" veröffentlicht nach dem "Tag" (Nr. 169 vom 21. Juli 1916) soeben ihre Ergebnisse in einem 450 Seiten starken Bande und schlägt folgende Reformen vor:

1. Lebenslängliche Renten für kinderreiche Familien.

- 2. Staatliche Versicherung für Kinder von Eltern, deren Einnahmen 120 Pfund jährlich nicht übersteigen.
- 3. Getrennte steuerliche Behandlung der Einkommen der Ehegatten.

4. Steuernachlässe mit zunehmender Kinderzahl.

5. Wesentliche Verringerung der Erziehungskosten für kinderreiche Familien. Hierzu gehören auch:

3. Mietzulagen, eventuell entsprechende Renten (siehe Punkt 1).

7. Hebung der Landwirtschaft im Mutterland sowie Weiterentwickelung der Landgesetzgebung in den Dominions.

8. Bekämpfung der Kindersterblichkeit.

Phyletisches Archiv. Das Phyletische Archiv in Jena, das die von Ernst Haeckel seit 1861 gesammelten zahlreichen und wertvollen Dokumente zur Entwicklungslehre umfaßt, wurde vor kurzem in die hierfür bestimmten Räume der erweiterten Universitätsbibliothek übergeführt. Kustos und Archivar ist der frühere Assistent Haeckels Dr. Heinrich Schmidt, der bereits seit sieben Jahren die reichen Schätze des Archivs bearbeitet. Die Mittel zur Organisation und zum Unterhalt des Archivs werden aus dem "Ernst Haeckel-Schatz für Monismus" bestritten, aus dem 30000 Mark der Universität Jena zu diesem Zweck überwiesen worden sind.

Städtische Ehrengaben für Mütter. In der Düsseldorfer Stadtverordnetenversammlung teilte der Oberbürgermeister mit, daß, nachdem kürzlich aus städtischen Mitteln 56 Mütter mit 9 und mehr Kindern mit Ehrengaben ausgezeichnet worden seien, er erfreulicherweise wiederum in der Lage sei, den Antrag auf Bewilligung weiterer Mittel zu stellen. Nach der ersten Ehrung habe sich noch eine sehr große Anzahl von Müttern mit mehr als 9 Kindern gemeldet. Die Versammlung bewilligte die hierfür erforderlichen Mittel. (Voss. Zeit. Nr. 380 vom 27. Juli 1916.)

Für die Redaktion verantwortlich: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. A. Eulenburg in Berlin.
A. Marcas & E. Webers Verlag (Dr. jur. Albert Ahn) in Bonn.
Druck: Otto Wigand'sche Buchdruckerei G. m. b. H. in Leipzig.



# Zeitschrift für Sexualwissenschaft

Dritter Band

August 1916

Fünftes Heft

## Der Krieg und die Bevölkerungsfrage.

Von Henriette Fürth in Frankfurt a. M.

Der Krieg ist uns in einigen Dingen ein erhebender und befreiender, in vielen anderen ein schmerzvoller Lehrmeister geworden. Er hat uns gezwungen, in bezug auf entscheidende Punkte des volklichen Gemeinschaftslebens umzudenken und umzulernen, und er hat unserem Handeln neue Wege gewiesen.

Nicht zuletzt gilt das von allem, was mit der Bevölkerungs-

frage und Bevölkerungspolitik zusammenhängt!

Abseits von jenen, die in einem raschen numerischen Ansteigen der Bevölkerung das Heil der Welt erblickten, waren alle Kundigen dahin einig, daß unter den gegenwärtigen zahlenmäßigen Bevölkerungs-, wie unter den gegebenen Wirtschafts- und Kulturverhältnissen in bezug auf die wünschbare Volkszunahme ein gewisser Sättigungszustand eingetreten sei, der nicht so sehr ein rasches Wachsen der Zahl als Maßnahmen zur qualitativen Verbesserung des Volksstandes und zur Sicherung eines gewissen Ausmaßes von Kulturmöglichkeiten erforderlich mache. Demgemäß gingen die Bestrebungen einsichtiger Sozial- und Rassepolitik dahin, die Geburt erblich Belasteter oder sonst Lebensuntauglicher möglichst zu verhüten und für die Mütter und das heranwachsende Geschlecht Lebens- und Aufzuchtbedingungen zu schaffen, dazu angetan, das gesunde Heranwachsen zu sichern und dem wirtschaftlichen und kulturellen Höherwachsen die Wege zu ebnen.

Man war auf dem besten Wege zu der Erkenntnis, daß auch für die Völker nicht die Quantität, sondern die Qualität das Aus-

schlaggebende sei.

Da kam der Krieg, und für einen Augenblick schien es, als ob er die Qualitätstheorie verneinen und den Fanatikern der Zahl recht

geben wollte.

Deutschland und Österreich-Ungarn im Kampfe gegen eine Welt von Feinden. Von allen Seiten drängte es übermächtig heran, und es mochte scheinen, als ob nach dem berühmten Wort von Engels der Zustand eingetreten sei, der die übermächtige Quantität zur Qualität werden ließ.

Aber dieser gefahrdrohende Augenblick ging vorüber. Mit einem beispiellosen Heldenmut hielten die braven Jungens von Österreich-Ungarn dem ersten Anprall der russischen Dampfwalze stand, um dann, vereint mit den deutschen Feldgrauen, unter unsagbaren Schwierigkeiten und mit einer unvergleichlichen Aufopferungsfähig-

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 5.



keit die Feinde von den Höhen der Karpathen bis auf ihr eigenes Gebiet zurückzuwerfen.

Das gleiche Schauspiel im deutschen Osten. Den unter barbarischen Begleiterscheinungen verübten Einfall in deutsches Gebiet haben die Russen in den masurischen Seen und in der eisernen Umklammerung durch die Heere Hindenburgs bitter gebüßt. Ganz Russisch-Polen ist in deutschem Besitz und bis tief hinein ins eigentliche Rußland hat der Wille des ehernen Feldmarschalls und die unwiderstehliche Kraft seiner Bataillone den Feind zurückgezwungen.

Die Quantitäten wurden vernichtet, die Qualität hatte gesiegt. Das ist der Beweis, den der Osten geliefert hat. Den gleichen Beweis nur von der für uns negativen Seite her gibt uns der Westen. Der deutsche Reichskanzler hat in seiner jüngsten Reichstagsrede von der bewunderungswürdigen Tapferkeit und Haltung der französischen Truppen gesprochen. Englische Perfidie wollte aus dem ein "divide et impera" machen, was doch nichts anderes war, als der Ausdruck einer im ganzen deutschen Volke lebendigen Bewunderung eines solchen Gegners.

Und wer ist dieser Gegner? Dasselbe Volk, das man um seiner geringen Geburtlichkeit willen schon auf den Aussterbeetat gesetzt hatte. Dasselbe Volk, dem jeder den Elan des ersten Draufgehens, aber niemand diese Fähigkeit zähen Aushaltens zugetraut hatte.

Und auch hier ist es, der ganzen Sachlage nach, nicht die Quantität, sondern die Qualität, die sich in so hervorragender Weise bewährt und behauptet.

Zwei qualitativ ebenbürtige Gegner stehen sich bei Verdun gegenüber. Das macht dieses Ringen so schwer, aber auch so stolz.

Man sollte meinen, daß diesen offenkundigen Zusammenhängen so viel Überzeugungskraft innewohne, daß auch die enragierten Vertreter des zahlenmäßigen Zuwachses ihre Ansichten entsprechend überprüft und geändert hätten. Das gerade Gegenteil ist der Fall. Das Schreien nach der Zahl ist niemals lauter erklungen. Man weist auf die blutigen Verluste hin, auf den Ausfall an bestem, hoffnungsreichsten Menschenmaterial.

Das sind ernste und unbestreitbare Tatsachen, die auch uns, trotz der überraschenden Erfolge, die die Qualitätstheorie in diesem Kriege davongetragen hat, zu einer gewissenhaften und gründlichen Neuprüfung unseres Standpunktes nötigen.

Wir können dabei eines ohne weiteres zugeben: Die ungeheuren Menschenverluste müssen ausgeglichen werden. Wir haben für die Folge unsere Sorge nicht nur der qualitativen Verbesserung unseres Menschenmaterials zuzuwenden. Unsere nächste Aufgabe muß einstweilen sein, zuerst den Quantitäten den Weg ins Leben zu ebnen, bevor wir in ihnen die Qualitäten wecken und stärken können, die Voraussetzung und Traggerüst volklicher Kraft und Tüchtigkeit und damit volklichen Höherwachsens sind.

Der Wege zu diesem Ziel gibt es manche. Da ist zuerst die Sicherung der Zahl. Sie kann ganz mechanisch erreicht werden durch Vermehrung der Ehemöglichkeit und durch Einwirkung auf die Ehebereitschaft, auf den Willen zur Ehe.



Fangen wir gleich mit dem schwersten an. Durch das Zölibat, den Zwang zur Ehelosigkeit, werden Zehntausende von körperlich gesunden, geistig und sittlich hochstehenden Menschen der Fortpflanzung entzogen. Nach der deutschen Berufszählung vom Jahre 1907 gab es damals an katholischen Geistlichen, höheren und mittleren Kultusbeamten 22 845; hinzu kommen 18 508 Insassen religiöser Anstalten, im ganzen also 41 362 männliche Personen. Ferner dürften hier viele der 76 187 in Gesundheitsdienst und Krankenpflege aufgeführten Barmherzigen Schwestern und Brüder, Nonnen und Krankenpflegerinnen in Betracht kommen. (Vierteljahrshefte z. Stat. des Deutschen Reiches 1913, 2. Heft.)

Infolge jahrhundertelanger Gewöhnung mag vielen der Gedanke der Priesterehe geradezu als ein Sakrileg erscheinen. Und doch gab es eine Zeit, in der auch der katholische Priester (damals gab es neben dem Katholizismus keine andere christliche Glaubensrichtung) beweibt war. Es ist bekannt, daß Gregor VII. nicht aus kirchlichen oder sittlichen Gründen den Priestern das Zölibat auferlegte, sondern um sich eine bewegliche, nicht durch Heimat- und Familiengefühl gehemmte Kerntruppe geistlicher Propaganda und weltlichen Mitbestimmungsrechtes zu schaffen.

Welch unauslöschliches Verdienst könnte sich da ein Papst erwerben, wenn er durch die Aufhebung des Zölibats seine Priesterschaft in die Volksfamilie als Familie hineinwurzelte, der sie in der Hauptsache entschossen, mit der sie durch die Bande des Bluts, der Überlieferung und des gemeinsamen Erlebens in Leid und Freud aufs innigste verknüpft ist.

Um wie viel fester könnte er mit den unzerreißbaren Fäden des Gemütslebens Volk und Priesterschaft sich verketten.

Würde durch solchen Gewinn nicht die ausschließliche Zugehörigkeit zu einem in der kühlen Gehaltenheit des unbeteiligten Dritten über den Ländern und Völkern thronenden, ihrem innersten Erleben, ihrer dringendsten Nothaftigkeit fremden Organismus mehr als aufgewogen? Eine Brücke geschaffen, die ins Herz des Volkes führt und es mit seinem Glauben und dessen geweihten Trägern nur um so fester verbindet?

Der Aufhebung des Priesterzölibats müßte sich das Fallenlassen des zu einem Teil gesetzlich auferlegten, zu einem andern Teil in den Verhältnissen begründeten Zölibats der Offiziere, der staatlichen Beamten und Beamtinnen gesellen.

In diesem Zusammenhang wäre die Kautionspflicht der Offiziere beim Eheschluß aufzuheben. Vor dem Kriege — in einer unserem Fühlen und Denken also weitentrückten Zeit — ging man von der Unterstellung aus, daß der Offizier verpflichtet sei, eine gewisse, nur auf Grund ausreichender Geldmittel erreichbare Höhe der äußeren Lebenshaltung zu wahren. Im Ernst dieser Tage dürfte es allen genügend klar geworden sein, daß nicht die Repräsentationspflicht und nicht das Repräsentationsvermögen das Wichtigste im Leben, ja daß es nur ein recht Gleichgültiges und Äußerliches ist. Was tut es, wenn ein Offizier arm ist? und wenn er mit seiner Familie zu einem einfachen Leben genötigt ist? Ist er



deshalb ein weniger guter Soldat und vor allem ist er deshalb

weniger achtungswert?

Ebenso müßte mit jener Gepflogenheit der Behörden gebrochen werden, die in zahlreichen Erlassen niedergelegt, darauf hinausgeht, in den subalternen Beamtenklassen möglichst keine verheirateten Beamten zu beschäftigen. Das Berliner Tageblatt veröffentlichte vor einigen Jahren einen Erlaß aus Münster i. W., der besagte, daß subalterne Beamte der niedersten Gehaltsklassen im Falle der Verheiratung tunlichst durch andere zu ersetzen seien. Das gerade Gegenteil wäre richtig. Man sollte die Leute in beamteten, das heißt aber mit festen Bezügen ausgestatteten Stellungen zur Eingehung der Ehe dadurch ermutigen, daß man den kinderreichen Familien ein besonders hohes Wohnungsgeld, Erziehungsbeihilfen,

Kinderrenten usw. zubilligte.

Ähnliches ist bezüglich der weiblichen Beamtenschaft zu sagen. In Reichs-Deutschland gibt es grundsätzlich überhaupt keine verheirateten Beamtinnen. Der Eheschluß ist gleichbedeutend mit dem Verzicht auf die Anstellung und alle aus ihr herrührenden Rechte. Erst die Not des Krieges hat hierin eine tatsächliche Änderung herbeigeführt, die aber einstweilen nur als Notstandsaktion zu werten ist, über deren Fortdauer nach dem Krieg man heute noch nichts sagen kann. Nach Lage der Sache ist zwar anzunehmen, daß man auch nach dem Krieg auf die ausgedehnte Mitarbeit aller Frauen, der verheirateten wie der unverheirateten, nicht wird verzichten können. Auf der anderen Seite werden aber jetzt schon Stimmen laut, daß man zeitig daran denken müsse, die überhandnehmende Erwerbsarbeit der Weiblichen einzuschränken. Jedenfalls gibt es in diesem Zusammenhang zu denken, daß der vor einigen Jahren herausgekommene Erlaß des preußischen Kultusministers, die Verwendung verheirateter Lehrerinnen betreffend, nicht der Einsicht in die Ungerechtigkeit solchen Eheverbots, sondern nur dem Mangel an Lehrkräften sein Entstehen verdankt. Er ordnet an, daß die Lehrerin bei Eingehung einer Ehe ihre Bestallung in die Hände der Regierung zurücklegen und auf alle etwa bis dahin erworbenen Pensionsrechte usw. verzichten muß, aber je nachdem fakultativ weiter verwandt werden kann.

Wir reden von dem Eheverbot für die Lehrerin und Beamtin. Im Wortsinn liegt ein solches nicht vor. In Wirklichkeit kommt aber die Verordnung, daß verheiratete Lehrerinnen und Beamtinnen nicht anzustellen, bzw. nicht weiter zu verwenden seien, einem Eheverbot gleich. Denn — und damit begeben wir uns auf ein Grenzgebiet, das uns noch unmittelbarer als die Kautionspflicht der Offiziere usw. die wirtschaftliche Verknüpftheit und Bedingtheit des Bevölkerungsproblems klar macht — in den meisten Fällen wird eine Lehrerin oder sonstige Beamtin dann auf die Eingehung einer Ehe verzichten müssen, wenn damit der Amts- das ist aber

Erwerbsverlust verknüpft ist.

Schon vor dem Krieg waren solche zum Verzicht auf die Ehe führenden Erwägungen in all den zahlreichen Fällen ausschlaggebend, in denen nur auf der Grundlage eines von Mann und Frau gemeinsam zu schaffenden wirtschaftlichen Unterbaues an die



Gründung einer Familie gedacht werden konnte. Deutlicher als weitläufige Auseinandersetzungen spricht dafür die Tatsache der wachsenden Anteilnahme der Ehefrauen am Erwerbsleben in Form der außerhäuslichen Lohnarbeit. Im Jahre 1895 belief sich die Zahl der erwerbstätigen Ehefrauen auf 1057595 = 12,04% der 8784508 Ehefrauen. 1907 wurden 2817909 erwerbstätige Ehefrauen = 26,04% von insgesamt 10521900 verheirateten Frauen gezählt. (Vgl. Fürth: "Die Mutterschaftsversicherung", Fischer, Jena 1911, Seite 4.)

Die Ziffern von damals sind heute längst überholt. Und eine ganz außerordentliche, heute weder ihrem Umfang noch ihrer Tragweite nach zu übersehende Ausdehnung hat die weibliche Erwerbsarbeit und insonderheit die der verheirateten Frauen durch den Krieg erfahren. Man sehe nur um sich. Erwerbstätige Ehefrauen überall. Frauen von Kriegsteilnehmern, Kriegs- und andere Witwen usw. Im Straßen- und Eisenbahndienst, bei der Post, der Straßenreinigung, als Bureauangestellte, im Handel und Gewerbe auch bei solchen Beschäftigungen und an solchen Posten, die man ihnen früher nicht anvertraut hätte und von denen einige in der Tat als wenig geeignet für Frauenkräfte und Körperverfassung bezeichnet werden müssen. Die Kriegsnot erklärt und rechtfertigt alles. Nicht aber erklärt und rechtfertigt sie (das sei an dieser Stelle schon vorweg genommen), daß man auch heute noch oder wiederum Frauen für genau die gleiche Leistung schlechter entlohnt als die Männer. So bekommen die Schaffnerinnen der Straßenbahn in Frankfurt a. M. einen Stundenlohn von 35, die Männer für genau die gleichen Leistungen einen solchen von 60-70 Pf. Deutlicher als an diesem Beispiel, bei dem die Inanspruchnahme d. h. aber die Leistung des Arbeitenden gar nicht von ihm, sondern von den Zufällen des Straßenverkehrs abhängt, kann die Ungerechtigkeit und Sinnlosigkeit der ungleichen Entlohnung nicht dargetan werden.

Die starke Heranziehung aller irgend verfüg- und erlangbaren Arbeitskräfte wird mit dem Ende des Krieges nicht beendet sein. Darüber darf man sich keiner Täuschung hingeben. Wir werden alle Kräfte einsetzen, wir werden auf lange hinaus auf manche Lebensschönheit und manchen Genuß verzichten und trachten müssen, in rastloser Arbeit die tiefeinschneidenden Kriegsschäden so viel wie möglich auszugleichen. Das Kriegsende, wie günstig auch immer es für uns sein möge, wird uns verarmt an Gütern und an arbeitstauglichen Menschen finden. So werden wir aufs neue unsere Organisationskraft, die sich in diesem Kriege so über alle Erwartung hinaus offenbart und bewährt hat, einsetzen und alles was Hände hat, um zu arbeiten, einen Kopf, um zu denken, ein Herz, um zu empfinden, zu Hilf und Arbeit heranrufen und heranholen müssen. Die Frauen werden dabei sein. Sie haben in diesen Tagen gezeigt, was sie tun können. Sie werden sich auch künftig bewähren.

Zu diesen äußeren Gründen der Beibehaltung und des Ausbaues der Frauenarbeit gesellen sich jene inneren, die uns nach der scheinbaren Abschweifung wiederum ins Herz des von uns behandelten Bevölkerungsproblems führen:



Die schon vor dem Krieg in Millionen von Fällen vorliegende Notwendigkeit des Mitverdienens der Ehefrau ist durch ihn ungemein gesteigert worden. Selbst wenn wir von der zweifellos auf lange hinaus fortbestehenden Entwertung des Geldes (wir könnten ebensogut von einem Fortbestehen der hohen Preise für alle lebensnotwendigen Gebrauchsgüter reden und hätten damit die Geldentwertung nur auf eine etwas greifbarere Weise gekennzeichnet) und der darin liegenden Nötigung zur vermehrten Erwerbsarbeit aller irgend arbeitsfähigen Familienglieder absehen wollen, bleiben genug andere unmittelbare Gründe, die die Ehefrauenarbeit gebieterisch fordern oder sie gar zur Grundlage der Eheschließung überhaupt machen. Da sind und werden sein Hunderttausende von Kriegsbeschädigten. Sie haben nur ihre Rente, die hoffentlich so bemessen werden wird, daß sie den einzelnen vor Not schützt und auch die Familien entsprechend berücksichtigt. So hoch kann und wird diese Rente aber nicht sein, daß die Mitarbeit der Ehefrau entbehrlich würde. Und nun gar die jugendlichen Kriegsinvaliden! Vielleicht bekommen sie so viel, daß sie sich zur Not durchbringen können. An die Gründung einer Familie können sie aber nur dann denken, wenn sie eine Frau bekommen, die in der Lage ist, die Familienerhaltung zum größeren und schwereren Teil auf ihre Schultern zu nehmen. Wir wollen in diesem Zusammenhang gar nicht von dem persönlichen Lebensanspruch dieser Hunderttausende reden, die als junge blühende Männer hinauszogen, um den Kampf fürs Vaterland zu bestehen. Auch nicht von der für mein Empfinden vorliegenden rechtlichen, ganz gewiß aber moralischen Verpflichtung des Staates, die Erfüllung dieses Lebensanspruches durch alle denkbaren Erleichterungen rechtlicher und ökonomischer Art zu ermöglichen und zu sichern. Unsere Aufmerksamkeit sei ausschließlich der bevölkerungstechnischen Seite unserer Frage zugewandt: Wir dürfen und können nicht auf die Familiengründung durch Kriegsinvalide verzichten. So haben wir zu fragen, wie sie sich ohne unerträgliche Inanspruchnahme staatlicher Beihilfe bewerkstelligen läßt und kommen ganz von selbst zu der Antwort: Wir können Hunderttausenden von Kriegsbeschädigten die Eheschließung dadurch ermöglichen, daß an Stelle des im Dienste des Vaterlandes halb oder ganz erwerbsunfähig gewordenen Mannes die Frau zur hauptsächlichen Erhalterin der Familie wird. Bei rechten Menschen und in rechten Ehen wird dieser Rollentausch auch von der psychologischen Seite her gut ertragen werden und vielleicht zu neuen und willkommenen Wertungen und Umwertungen im Sinne echter Kameradschaftlichkeit

Voraussetzung ist freilich, und damit kommen wir auf früher Gesagtes zurück, die Aufhebung des Zölibats der weiblichen Staatsbeamten und eine Entlohnung der weiblichen Arbeit, die nicht nach dem Geschlecht, sondern ausschließlich nach der Leistung bemessen wird.

Alle diese Maßnahmen sollen die Erleichterung der Eheschließung und der Familiengründung und Erhaltung bezwecken. Durchgeführt, werden sie zweifellos eine Vermehrung der Ehe-



schließungen und je nach Maßgabe der den Familien in bezug auf Lebenssicherung gegebenen Garantien (Kinderrenten und Erziehungsbeihilfen für Kinderreiche, Mietzuschüsse für kinderreiche Beamte, Förderung und Finanzierung des gemeinnützigen Kleinwohnungsbaues durch Staat und Gemeinde, Unentgeltlichkeit der Schulen, Schulspeisungen, eine umfassende Mütter- und Kinderfürsorge usw.)

auch eine Erhöhung der Geburtsziffern herbeiführen.

Unsere Abhandlung müßte zum bändereichen Werk werden, wollten wir alle diese im Sinne der Geburtenmehrung wesenswichtigen Dinge eingehender behandeln. Uns muß an dieser Stelle (vorbehaltlich vertiefter Würdigung an einer anderen) ein Hinweis genügen. Nur auf die in diesem Zusammenhang tragende Frage eines umfassenden Schutzes der Mutterschaft durch Mutterschaftsversicherung sei um ihrer ausschlaggebenden Wichtigkeit willen etwas näher eingegangen. In zahlreichen Veröffentlichungen ist auf die Wichtigkeit und den engen Zusammenhang zwischen Mutter- und Säuglingsschutz auf der einen, Krankhaftigkeit und Sterblichkeit bzw. Lebenswahrscheinlickkeit von Müttern und Kindern auf der anderen Seite hingewiesen worden. (Vgl. dazu u. a.: Mayet: "Säuglingsschutz, Mutterschutz, Mutterschaftsversicherung", Reformblatt für Arbeiterversicherung 1908. Von demselben: "Berufsmorbidität und Mortalität", Intern. Kongreß für Hygiene und Demographie, Berlin 1907. Derselbe: "Krankheits- und Sterblichkeitsverhältnisse der Ortskrankenkasse Leipzig". Tugendreich: "Mutterund Säuglingsfürsorge", Stuttgart 1910. Mosse-Tugendreich: "Krankheit und soziale Lage", München 1912. Fürth: "Die Mutterschaftsversicherung", Jena 1911.) Der Krieg hat die Dringlichkeit des umfassenden Schutzes von Mutter und Kind in das allgemeine Bewußtsein gehämmert und in einer Reihe begrüßenswerter Maßnahmen eine Grundlage des Mutterschutzes geschaffen, die auch nach dem Kriege nicht mehr verloren gehen darf, sondern entsprechend ausgebaut werden muß.

Durch drei Verordnungen (vom 3. Dezember 1914, 28. Januar 1915 und 23. April 1915) wurde die Reichswochenhilfe geschaffen. Sie sieht an Leistungen vor: 1. Beitrag zu den Entbindungskosten 25 Mk., 2. Wochengeld 1 Mk. täglich, für 8 Wochen 56 Mk., 3. Beihilfe bis zum Betrage von 10 Mk. für ärztliche und Hebammendienste und 4. für Selbststillende ein Stillgeld von 50 Pf. täglich für 12 Wochen.

Diese Leistungen wurden schließlich auf alle minderbemittelten Kriegsteilnehmerfrauen sowie auf die außerehelichen Mütter erstreckt, bei denen urkundlich oder durch regelmäßige Unterstützung eine Anerkennung der Vaterschaft durch den Kriegsteilnehmer stattgefunden hatte.

Die willkommene Folge war ein seit Anfang 1915 einsetzendes Absinken der in den ersten Kriegsmonaten nicht unbedenklich

gestiegenen Säuglingssterbeziffer.

Es kann für den Kundigen keinem Zweifel unterliegen, daß in dieser Verminderung der Säuglingssterbeziffer nur eine der von einem umfassenden Mutterschutz zu erwartenden günstigen Folgeerscheinungen zu sehen ist. Man wird ebenso sicher mit einem Zuwachs an Kraft, Gesundheit, Lebenstüchtigkeit und Lebensfreudig-



keit für die Mütter rechnen können, sowie mit einer Einwirkung im Sinne steigender Geburtsziffern.

Aus allen diesen Erwägungen heraus haben sich während der Kriegszeit neben den zuständigen Reichs- und Landesämtern eine Reihe von Vereinen und Verbänden eingehend mit der Frage des Mutterschutzes durch Mutterschaftsversicherung befaßt. Zuerst erschien die "Deutsche Gesellschaft für Mutter- und Kindesrecht" auf dem Plan. Es folgten die Deutsche Vereinigung für Säuglingsschutz, der Hauptverband Deutscher Ortskrankenkassen, der Mutterschutz, die Gesellschaft für Bevölkerungspolitik usw.

Von den im Sinne der Fortführung und des Ausbaues der Reichswochenhilfe vorgelegten Plänen sind drei besonders hervorzuheben. Der von der Deutschen Gesellschaft für Mutter- und Kindesrecht vertretene Vorschlag von Geheimrat Prof. Dr. Mayet, den dieser sachkundigste und seit vielen Jahren in hingebender Treue für den Schutz von Mutter und Kind sich einsetzende Mann zuerst auf der Tagung der vorbenannten Gesellschaft vertreten hat. In "Die Ortskrankenkasse" (1915, S. 443) schlägt Mayet dann vor, die Reichswochenhilfe in Form einer selbständigen Versicherung weiterzuführen. Ohne Rücksicht auf Zivilstand, Vermögensverhältnisse usw. soll jede weibliche Person zwischen 16 und 45 Jahren zwangsweise zur Versicherung herangezogen werden. Bei berechneten 14 Millionen Versicherungspflichtiger sollen durch einen auf dem Wege des Klebesystems zu erhebenden Wochenbeitrag von 30 Pf. pro Kopf die nach Maßgabe der Leistungen der Reichswochenhilfe zu erwartenden 220 Millionen Mark Jahreskosten aufgebracht werden.

Eine Sonderversicherung also mit ihrem ganzen kostspieligen Verwaltungsapparat. Noch dazu eine, die gegen die Reichswochenhilfe keinerlei Mehr an Leistungen vorsieht, also wohl eine Fortführung aber keinen Ausbau bedeutet. Endlich sieht Mayet, entgegen früher vertretenen Forderungen, nur eine Beitragspflicht der weiblichen Versicherungspflichtigen vor und erschwert dadurch die Finanzierung seines Planes.

Eine Sonderversicherung wurde auch von Dr. von Behr-Pinnow vorgeschlagen. Jede nicht versicherte Frau soll vom Tage ihrer Eheschließung an einer durch Reichsgesetzgebung einzuführenden zwangsweisen Mutterschaftsversicherung angehören. Die auf 10 Jahre bemessene Versicherung beruht auf Gegenseitigkeit.

"Die Kassenleistungen bestehen in einem festen, eventuell alljährlich festzusetzenden Wochengeld und einem Stillgeld für mindestens 12 Wochen" (Geschäftsbericht 1914 des Hauptverbandes deutscher Ortskrankenkassen S. 165).

Zu beanstanden ist auch hier der Gedanke der Sonderversicherung. Ferner sind die vorgeschlagenen Leistungen weder zureichend noch genau festgelegt.

Wesentlich anderes will eine Eingabe, die von den für Mütterund Säuglingsfürsorge oder sonst sozial interessierten Vereinen und Verbänden von Frankfurt a. M. an die zuständigen Reichsstellen gerichtet wurde.



"Davon ausgehend, daß sowohl im Interesse der Wehrkraft und Wehrfähigkeit, wie aus kulturellen und rassepolitischen Gesichtspunkten die Gewinnung eines lebenskräftigen Nachwuchses die vornehmste Aufgabe einsichtiger Sozial- und Bevölkerungspolitik sei, wird für die Zeit nach dem Kriege die Einführung einer auf Grund der R.V.O. den Krankenkassen einzugliedernden reichsrechtlichen Mutterschaftsversicherung gefordert.

Die von der Reichswochenhilfe vorgesehenen geldlichen Zuwendungen sollen auf <sup>3</sup>/<sub>4</sub> des entgehenden Arbeitsverdienstes bei gleichzeitigem Erlaß eines Arbeitsverbotes für die achtwöchige

Unterstützungszeit erhöht werden.

Das Stillgeld soll in der festgesetzten Höhe von mindestens 50 Pf. täglich bis zur Höchstdauer von 8 Monaten bei einer unter sachverständiger Kontrolle stehenden Stillung gegeben werden.

sachverständiger Kontrolle stehenden Stillung gegeben werden.

Das Stillgeld soll allen Stillenden, das Wöchnerinnengeld nur den Erwerbstätigen zustehen, die durch Wochenbett und Arbeits-

verbot einen Verdienstausfall erleiden.

Die bereits heute durch R.V.O. fakultativ, durch die Reichswochenhilfe obligatorisch zugestandenen Sachleistungen (ärztliche und Hebammendienste, Hauspflege, Aufnahme in Wöchnerinnenheime oder Entbindungsanstalten) sollen zur Pflichtleistung werden, auf die alle Wöchnerinnen im Bedarfsfalle Anspruch haben.

Ein Unterschied zwischen Ehelichen und Unehelichen soll nicht

gemacht werden.

Die gleichfalls in die Versicherung einzubeziehenden Ehefrauen von nicht versicherungspflichtigen Selbständigen (Kleinbauern, Handwerker, Kaufleute usw.) sollen bei einem Einkommen bis zu 2500 Mk. gleichfalls in die Mutterschaftsversicherung einbezogen und nach Maßgabe ihres Einkommens zu Beiträgen herangezogen werden. Das Reich soll ein Drittel der entstehenden Kosten zu seinen Lasten übernehmen. Der Rest wird von den Krankenkassen als den Trägern der Mutterschaftsversicherung auf dem Wege der üblichen Verteilung mittels Beitragerhöhung aufgebracht.

So wird oder würde, unter Vermeidung einer Sonderversicherung und neuen Versicherungsanstalt das angestrebte Ziel eines umfassenden Mutterschutzes und damit die Gewährleistung eines gesunden bevölkerungspolitischen Unterbaues mit Hilfe einer Organisation erreicht, die sich seit Jahrzehnten als Trägerin des Volksgesundheitsschutzes bewährt hat und ohne jede technische Schwierigkeit die weitaus größten Massen der hier zuständigen Versicherungspflichtigen zu erfassen und zu betreuen in der Lage ist." Fürth: "Die Mutterschaftsversicherung und der Krieg".

Korrespondenz für Bevölkerungspolitik Nr. 4. 1916.

Durch alles das kann die Zahl der Geburten

Durch alles das kann die Zahl der Geburten gemehrt, beziehungsweise der Fortpflanzungswille gestärkt, die Sterblichkeit der Säuglinge und Kinder gemindert, die gesunde Aufzucht nach

Möglichkeit gesichert werden.

Für unsere grundsätzliche Frage ist damit vieles aber nicht alles entschieden. Was wir von den russischen Heeresmassen (siehe Einleitung) auf der einen, von den französischen Qualitätstruppen auf der anderen Seite aussagen mußten, was sich uns ferner in



bezug auf unsere Heere immer von neuem aufdrängt, konnte und kann uns nur in der Auffassung bestärken, daß bei einigermaßen ausreichender Geburtenzahl und Volksmehrung das Hauptaugenmerk gesunder Bevölkerungspolitik so lange auf die qualitative Beschaffenheit und auf die Verbesserung der Qualität des Volkstums zu richten sei, als die Fanatiker der Zahl nicht in der Lage sind, eine bedrohliche Verminderung der Geburtsziffer nachzuweisen.

Eine Verminderung hat tatsächlich stattgefunden. Nicht nur relativ, sondern absolut. Zu bestreiten ist aber der bedrohliche

Charakter dieser Minderung.

Im Jahre 1898 (vgl. Stat. Jahrb. f. das Deutsche Reich 36. Jahrg. 1915, S. 26) erreichte die Geburtenziffer zum erstenmal die Zahl von 2 Millionen. Es kamen auf 1000 Einwohner bei 8,4% Eheschließungen  $37,2^{\circ}/_{00}$  Geburten. Die Zahl der Gestorbenen belief sich auf  $21,7^{\circ}/_{00}$ . Es verblieb ein Geburtenüberschuß von 15,6%. Ein Geburtenüberschuß von gleicher Höhe wurde noch einmal, und zwar im Jahre 1902 erreicht. Von da ab trat ein kleiner nicht nur relativer sondern absoluter Rückgang der Geburten ein, der mit geringen Schwankungen bis zur Stunde fortbesteht. Das Jahr 1910 brachte zum erstenmal mit 1982 836 Geburten einen Rückgang hinter die Zweimillionenziffer von 1898. Trotzdem ergab sich damals bei  $7.7^{\circ}/_{00}$  Eheschließungen und  $17.1^{\circ}/_{00}$  Sterbefällen ein Überschuß von  $13.6^{\circ}/_{00}$ . Im Jahre 1913 sehen wir bei 1894598 Geburten und einer Sterblichkeit von  $15.8^{\circ}/_{\circ \circ}$  einen Überschuß von  $12.4^{\circ}/_{\circ \circ}$ . Die Zahlen der Kriegsjahre werden das Bild naturgemäß erheblich verschlechtern. Sie würden aber, selbst wenn sie schon allgemein zugänglich wären, als Zufallswerte im gegenwärtigen Augenblick aus unserer Betrachtung auszuscheiden haben, so wichtig sie an sich für die zu ergreifenden bevölkerungspolitischen Maßnahmen auch sind.

Von Belang ist dagegen, was uns die internationale Statistik zu unserer Frage zu sagen hat. Im Jahre 1911/12 betrug der Ge-

burtenüberschuß in

| Rußland     | 17   | vom        | Tausend   | der | Bevölkerung |
|-------------|------|------------|-----------|-----|-------------|
| Italien     | 14,2 | "          | "         | "   | "           |
| Japan       | 12,9 | <b>3</b> 7 | "         | "   | "           |
| Deutschland | 12,7 | "          | <b>77</b> | "   | <b>"</b>    |
| England     | 10,6 | , ,,       | <b>"</b>  | "   | "           |
| Ungarn      | 9,9  | "          | "         | "   | 27          |
| Osterreich  | 9,5  | 22         | "         | "   | "           |
| Belgien     | 7,8  | 22         | "         | "   | "           |
| Frankreich  | 1,5  | 22         | "         | "   | <b>"</b>    |

Unter allen großen Industrievölkern hat sonach Deutschland trotz des Rückganges der Überschußziffern den größten Geburtenüberschuß. (Vgl. Geschäftsbericht des Hauptverbandes deutscher Ortskrankenkassen 1914, S. 160 ff.) Und auf die Ziffern des Agrarlandes Rußland brauchen wir um so weniger neidisch zu sein, als es seine Menschen gar teuer bezahlen muß. Einer Geburtenziffer, die z. B. zwischen 1891 und 1895 46,5 vom Tausend betrug, steht ein Überschuß von nur 10,4 vom Tausend gegenüber, während beispielsweise Schweden mit nur 27,5 vom Tausend Geburten einen



Geburtenüberschuß von 10,5 vom Tausend aufweist. "Um wie viel teurer kommen Rußland seine Menschen zu stehen! Wie viel Frauenkraft, Lebensfreudigkeit und volkliche Zukunftserwartung wird hier verwüstet und vernichtet. Eine Bevölkerungspolitik, die so wirtschaftet, ist in sich gerichtet. Das mögen sich die bei uns gesagt sein lassen, die gerade unter Hinweis auf den östlichen Nachbar nach der Quantität schreien." (Fürth: "Die Frauen und die Bevölkerungs- und Schutzmittelfrage". Archiv für soziale Hygiene und Demographie. Leipzig 1915.)

Die deutsche Säuglingssterblichkeit ist im Laufe des letzten Jahrzehntes bedeutend zurückgegangen. Auf 100 Lebendgeborene kamen im 1. Lebensjahr Gestorbene: 1901: 20,7; 1905: 20,5; 1906: 18,5; 1907: 17,6; 1908: 17,8; 1909: 17,0; 1910: 16,2; 1911: 19,2; 1912: 14,7.

Ein Vergleich mit den übrigen großen Industrievölkern zeigt jedoch, daß Deutschland die größte Säuglingssterblichkeit hat. Auf 100 Lebendgeborene kamen im Jahre 1911/12 Gestorbene unter einem Jahre in:

| Rußland     | 27,2 |
|-------------|------|
| Österreich  | 20,7 |
| Japan       | 16,7 |
| Italien     | 15,7 |
| Deutschland | 14,7 |
| Belgien     | 12,0 |
| Frankreich  | 11,1 |
| England     | 9,5  |
| Niederlande | 8,7  |
| Schweden    | 7,5  |
| Norwegen    | 6,5  |

So haben wir, die Ergreifung geeigneter Schutzmaßnahmen vorausgesetzt, noch weite Möglichkeiten der Verminderung der Säuglingssterblichkeit vor uns. Gelingt es uns, ganz allgemein gesunde Aufzuchtsbedingungen zu schaffen und nach Möglichkeit ein Gesundgeborenwerden durch Mutterschutz und andere Maßnahmen rassepolitischer Art, von denen noch zu reden sein wird, zu sichern, so können wir jährlich noch eine ganz beträchtliche Zahl von Leben gewinnen bzw. erhalten. Die Verminderung der deutschen Säuglingssterblichkeit auf die schwedische Ziffer würde z. B. einen Jahresgewinn von reichlich 138 000 Menschenleben bedeuten.

Weitere Gewinne wären zu erzielen und werden erzielt werden, wenn die oben gekennzeichneten Maßnahmen zur ökonomischen und hygienischen Lebenssicherung verwirklicht sein werden. Wie viele Kinder, die das Säuglingsalter überstanden haben, gehen in den ersten Lebensjahren an Unbilden zugrunde, die nicht konstitutioneller, sondern in der Hauptsache wirtschaftlicher und sozialer Art sind. Eine erschreckende Fülle von Belegen für den engen Zusammenhang von Krankheit und sozialer Lage bringt das bereits angeführte gleichnamige Werk. (Vgl. auch Fürth: "Die Geburtenfrage als soziales Problem", Conradsche Jahrb. f. Nationalökonomie. 3. Folge. Band 45.) So mag man mit Sicherheit er-



warten, daß durch die Durchführung einer Menschenökonomie im Sinne Goldscheids (vgl. Goldscheid: "Höherentwicklung und Menschenökonomie", Leipzig 1911) eine quantitative Erhaltung und qualitative Verbesserung unseres Menschenmaterials herbeigeführt werden könnte.

Wir haben, indem wir den sich in diesem Zusammenhang ergebenden Maßnahmenkomplex erörterten, zugleich der grundsätzlichen Stellungnahme zu unserer Ausgangsfrage die Wege geebnet.

Und wenn wir jetzt fragen: ist die Furcht vor Entvölkerung, ist die Sorge, daß unsere Wehrfähigkeit herabgesetzt werden könnte, gerechtfertigt? so dürfen wir trotz der fürchterlichen Verluste, die uns dieser Krieg zufügt, getrost mit einem Nein! antworten. Wenn es uns durch alle die genannten Vorkehrungen gelingt, den Willen zur Zahl zu wecken und alles Geborene zu schützen und zu sichern, so dürfen wir gewiß sein, daß die unserem Volk innewohnende Regenerationskraft in verhältnismäßig kurzer Zeit die Verluste mehr als ausgeglichen haben wird. Nicht Fanatismus der Zahl tut uns not, sondern Verminderung der Sterbehäufigkeit und Verbesserung der Qualität. Was sind Zahlen, wenn nicht Werte dahinter stehen? Ist es nicht ungleich mehr, wenn eine Truppe (um einen heute leider naheliegenden Vergleich heranzuziehen) aus, sagen wir 50 entschlossenen, gesunden und tapferen Kämpfern besteht, als wenn es ihrer 100 und unter diesen 100 vielleicht 30 körperlich schwache, moralisch defekte Feiglinge und Drückeberger sind? Feigheit und Schwäche sind ansteckender als Mut, Kraft und Entschlossenheit. Der Tapfere mag unter Umständen feig und schwach, der Feigling wird kaum je zum Helden werden. Nicht davon zu reden, daß auch die Untauglichen essen wollen.

So denn vor allen Dingen Sicherung und Verbesserung der Qualität. Indem wir das aussprechen, gelangen wir zu einer Seite der Bevölkerungsfrage, die wesentliche, bis jetzt noch wenig oder gar nicht erschlossene Möglichkeiten der Qualitätsverbesserung und damit einer ungemeinen Erhöhung der volklichen Stoßkraft und Leistungsfähigkeit umschließt.

Zuerst mag uns in diesem Zusammenhang die Verhütung der Geburt Lebensuntauglicher beschäftigen. Man kann das auf doppelte Weise erreichen. Einmal durch das drakonische Mittel der zwangsweisen Vernichtung des Zeugungsvermögens. Man hat dies Mittel in dem Unionsstaat Indiana zu einer Strafgesetzbestimmung erhoben und es in all den Fällen anwendbar gemacht, in denen es sich um Aburteilung über sexuelle Schwerverbrechen usw. handelt.

In der Schweiz hat man das bezügliche Verfahren auf Grund freier Übereinkunft von Fall zu Fall zu Heilzwecken angewandt, und es soll dort gelungen sein, aus asozialen Menschen wiederum brauchbare Glieder der sozialen Gemeinschaft zu machen.

Trotzdem muß an diesem Ort von einer bestimmten Stellungnahme zu diesem einschneidenden Mittel abgesehen werden. Noch sind Voraussetzungen und Folgen dieses gewaltsamen Eingriffs in die intimste Rechts- und Lebenssphäre des einzelnen so unerforscht, daß der Laie sich der Urteilsbildung enthalten muß.



Zweifellos fest steht indessen das eine, daß es neben den oben gekennzeichneten eine ganze Reihe anderer Fälle gibt, in denen Zeugungsverhütung aus persönlichen wie aus rassepolitischen Gründen wünschbar, aber die Anwendung irgendwelcher Gewaltmittel absolut ausgeschlossen ist. Das gilt für Schwindsüchtige oder sonst unheilbar Belastete. Ihnen Ehe oder Sexualverkehr zu verbieten ist unangängig. In diesem Dilemma bieten sich die antikonzeptionellen sogenannten Schutzmittel dar. Sie sind in erster Linie dazu bestimmt, der Ausbreitung der venerischen Erkrankungen entgegenzuwirken und erfahren in dieser ihrer Eigenschaft wie in ihrer anderen der Konzeptionsverhütung seit einer Reihe von Jahren die heftigsten Angriffe sowohl von der Seite der Fanatiker der Bevölkerungszahl, als von jenen, die in der Anwendung der Schutzmittel eine Gefährdung der Sittlichkeit erblicken.

Diese fortgesetzte Feindseligkeit hatte sich zu einem Gesetzentwurf verdichtet "den Verkehr mit Mitteln zur Verhinderung von Geburten" betreffend, der am 23. Februar 1914, also wenige Monate vor Ausbruch des Krieges, Gegenstand der Verhandlungen des preußischen Landtages war. (Für das Folgende vgl. Fürth: "Die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, der Krieg und die Schutzmittelfrage im Lichte der Bevölkerungspolitik". Zeitschrift für Be-

kämpfung der Geschlechtskrankheiten. Leipzig 1916.)

Der § 1 dieses Entwurfes lautet: "Der Bundesrat kann den Verkehr mit Gegenständen, die zur Beseitigung der Schwangerschaft bestimmt sind, beschränken oder untersagen.

Das gleiche gilt bezüglich der zur Verhütung der Empfängnis bestimmten Gegenstände insoweit, als nicht die Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse des gesundheitlichen Schutzes entgegensteht."

Eine Reihe von hervorragenden Wissenschaftlern äußerten sich dazu, in Beantwortung einer von dem "Berliner Tageblatt" (Nr. 98 vom 23. Februar 1914) ausgehenden Rundfrage, wie folgt:

Prof. Dührßen glaubt nicht, daß das Gesetz zum Ziele führen würde.

"weil das Publikum zahlreiche andere nicht kontrollierbare Mittel anwenden wird... Außerdem brächte das Gesetz die Gefahr, daß die Geschlechtskrankheiten zunehmen".

Prof. Dr. Blumenreich findet die Vorlage als Gynäkologe nicht zweckmäßig. Sie werde auch ihren Zweck verfehlen.

"Ich kann sie daher nicht als rationell ansehen und muß sie eher als Mittel zur Beförderung der Geschlechtskrankheiten bezeichnen."

Prof. Dr. Landau erklärt in gleichem Sinne:

"Dadurch, daß infolge des Verbotes des Mittels selbstverständlich mehr Leute infiziert werden, würde das Gegenteil der gesetzgeberischen Absicht erreicht werden, daß nämlich der Geburtenrückgang zunimmt. Die Frauen bleiben nach einer Infektion dauernd steril, und so wäre das Gesetz die wirksamste Methode, die Fruchtbarkeit der Nation zu beschränken . . . Zur Hebung des Kindersegens gibt es andere auf sozialem Gebiet liegende Mittel."

Der Gynäkologe Prof. Dr. v. Bardeleben führt u. a. aus:



"Einen Gebärzwang einzuführen halte ich für ein Unding. Gerade in der Großstadt ist es wohl besser, wenn eine Frau weniger Kinder hat und sie gut ernährt und erzieht, als eine größere Anzahl, die sittlich und körperlich verkommt."

Prof. A. Baginsky, der Direktor des Kaiser-und Kaiserin-Friedrich-Krankenhauses ist der Überzeugung, daß der Geburtenrückgang niemals durch solche Gesetze verhindert werden könne, es dürfte eher der Geburtenzuwachs geschädigt werden.

"Will die Regierung einen größeren Kinderreichtum, dann mag sie die Steuern herabsetzen oder die Hälfte der Kinder auf Staatskosten erziehen lassen, und sie wird sehen, wie schnell sich die Zahl der Kinder vermehren wird. Jene Präventivmittel, die dem öffentlichen Verkehr entzogen werden, sind heute die besten Schutzmittel gegen die Ansteckungsgefahr. So stellt sich die Vorlage als ein Ausbund von Unvernunft dar."

Geheimrat Prof. Dr. Neißer spricht sich in gleichem Sinne aus und schließt: "Bei dem beständigen Steigen der Preise aller Bedürfnisse des täglichen Lebens können nur Wohlhabende sich den Luxus einer großen Familie leisten."

Ebenso sind für den Sozial-Mediziner Dr. Grotjahn die Hauptsache der Bekämpfung des Geburtenrückganges "indirekte Maßnahmen, indem man den Eltern das Leben wirtschaftlich erleichtert. Polizeiliche Zwangsmaßregeln nützen gar nichts".

Beweiskräftiger noch als diese autoritativen Bekundungen hat die Aussage der Tatsachen gegen diesen Entwurf gesprochen. Seit Beginn des Krieges ist den Schutzmitteln seitens der Heeresverwaltung und sonstiger beamteter Stellen eine nie zuvor erhörte Bedeutung und Billigung zuerkannt worden. Daß diese Schutzmittel zugleich geburtenverhütend wirken können, tritt völlig zurück gegenüber der von allen autorisierten Stellen vorbehaltlos zugegebenen und entsprechend fruktifizierten Tatsache des die Geschlechtskrankheiten verhütenden bzw. einschränkenden und daher zum Gesundheitsschutz des Heeres unerläßlichen Charakters der Schutzmittel.

Trotzdem wird es gut sein, die Schutzmittelfrage auch vom Standpunkt der Bevölkerungs- und Geburtenpolitik aus einer Neubetrachtung zu unterziehen.

Kein Zweifel: ein großer Teil der Schutzmittel wirkt auch zeugungs-, das ist aber geburtenverhütend. Wäre nun wirklich geburtenpolitisch gesehen, etwas gebessert, wenn die Anwendung dieser Mittel verboten oder selbst ganz und gar unmöglich gemacht würde? Keineswegs. Es gibt antikonzeptionelle Mittel und Methoden, die sich so wie der öffentlichen Kenntnis auch jeder Art von Einmischung entziehen. Ebenso wie nach erfolgter Konzeption eine Verhinderung des kriminellen Abortes außerhalb der Einflußsphäre der gesetzlichen und richterlichen Gewalten gelegen ist. Denn daß Strafandrohungen und die in der Sache selbst liegenden Gefahren keine ausreichenden Abschreckungsmittel sind, bzw. von Antrieben stärkerer und zwingenderer Art überwältigt werden, wird einmal dadurch bewiesen, daß nach Annahme erfahrener Praktiker bis zu 90 und mehr Prozent aller Aborte krimineller Natur sind, obwohl



andererseits, wie Ministerialdirektor Dr. Kirchner in der Landtagsverhandlung vom 7. Februar 1913 erklärte, ein großer Teil der neuerdings wieder wachsenden Erkrankungen und Todesfälle an Kindbettfieber auf den künstlichen Abort zurückzuführen sind.

Zu der solchergestalt nachgewiesenen Unwirksamkeit eines etwaigen Verbotes der Schutzmittel gesellt sich der positive Nachweis, daß ein solches Verbot im Sinne einer gesunden Bevölkerungspolitik nicht nur unwirksam, sondern sogar schädlich ist, da von ihm eine Zunahme der venerischen Infektion mit Sicherheit zu erwarten wäre.

In welch weitgehendem Maße aber die Folgen solcher Infektion geburtenmindernd wirken können, das wurde schon 1900 von Blasch kodargetan. Er berechnete damals nach Fournier (Blasch ko, "Hygiene der Prostitution und der venerischen Krankheiten", Jena 1900), daß "von 500 Ehen, wo ein Teil oder beide Syphilis durchgemacht hatten, bei 277, also über  $50^{\circ}/_{0}$ , sich die Heredität in irgendeiner Weise äußerte, während 223, d. h.  $46^{\circ}/_{0}$ , ganz verschont blieben, und zwar endeten von den gesamten auf die 500 Ehen entfallenden 1127 Schwangerschaften  $600 = 54^{\circ}/_{0}$  glücklich, d. h. mit der Geburt gesunder Kinder, 527 Schwangerschaften unglücklich, d. h. mit Fehlgeburten, Totgeburten, Geburten syphilitischer kachektischer Kinder.

... "Von der überlebenden Nachkommenschaft trägt ein Teil trotz zweckmäßiger Behandlung dauernd Zeichen schwerster körperlicher oder psychischer Entartung in der Gestalt von Zwergwuchs, Taubstummheit, Lähmung, Idiotie usw. davon, nur ein Bruch-

teil wird wieder hergestellt und dauernd lebenskräftig."

Und in einer anderen bezüglichen Publikation führt der gleiche Autor aus: "Die absolute und Einkindersterilität beruht beinahe zu 50% auf einer früheren Tripperinfektion, so daß man dadurch in Deutschland auf einen jährlichen Geburtenausfall von annähernd 200000 Kindern rechnen kann." (Blaschko-Fischer: "Einfluß der sozialen Lage auf die Geschlechtskrankheiten" in "Krankheit und soziale Lage", Lief. 3. München 1913.)

So hieße es den Teufel mit Beelzebub austreiben, wollte man versuchen, dem Geburtenrückgang durch Verbot der Schutzmittel

entgegenzuwirken.

Nun ist aber noch von einer anderen sehr beachtlichen Seite her ein Wort zur Schutzmittelfrage zu sagen. Würde durch ein vorbehaltloses Freigeben der Schutzmittel nicht ein Anreiz zum wilden Geschlechtsverkehr geschaffen und würde damit nicht der Unsittlichkeit, der sittlichen Verwilderung und Zuchtlosigkeit Tür und Tor geöffnet? Das sind Befürchtungen, die keineswegs von der Hand zu weisen sind. Aber besteht diese Gefahr nicht heute schon? Die aufgeklärte weibliche, besonders die bezügliche Großstadtjugend weiß heute schon, mit oder ohne gesetzliche Erlaubnis, die antikonzeptionellen Mittel zu erlangen und zu handhaben, ebenso wie die genußsüchtigen Lebedamen einer gewissen Schicht. Gewiß! Hier liegt eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Hier handelt es sich bereits um eine sittliche Depravation, die wie ein schleichendes Gift am Marke unseres Volkes zehrt und den kern-



haften Bau bodenständiger Sittlichkeit und Lebenstreue von innen heraus auszuhöhlen droht. Aber kein gesetzliches Verbot antikonzeptioneller Mittel kann da helfen. Hier gilt es, die Erziehung auf den Plan zu rufen. Die Einsicht wach zu machen, daß wir zwar Wunder der Zivilisation geschaffen haben, daß aber das Land wahrer Kultur noch bedauerlich brach liegt. Kinomoral und Varietékultur füllen die Öde unseres hochzivilisierten, aber im Kern traurig unkultivierten Lebens. Es gilt zu verstehen und verständlich zu machen, daß Zivilisation nur Kulturdünger, niemals aber Kulturzweck sein kann. Es gilt weiter in diesem Zusammenhang die generative Verantwortlichkeit der Besitzenden und der Intellektuellen zu wecken, und die sittliche Pflicht und Verantwortung jener klarzustellen, die berufen sein sollten, den Massen nicht "panem et circenses", sondern Kultur und Lebensfreude zu bringen. Das ist es, was nottut, und demgegenüber verblaßt die Wirksamkeit aller anderen Not- und Gewaltmittel zur künstlichen Hebung der Sittlichkeit und zur Erhöhung der generativen Verantwortlichkeit, das ist aber der Geburtenzahl." (Fürth, "Der Rückgang der Geburten als soziales Problem". Jahrbücher f. Nationalökon. u. Stat. Bd. 45. S. 748 f.)

Von nicht minderer Bedeutung ist das Unehelichenproblem. Der Anteil der Unehelichen an der Gesamtgeburtsziffer schwankte in den letzten Jahrzehnten zwischen 8,5 und 9,5%. Er belief sich im Durchschnitt der Jahre 1901—1910 auf 8,6% und betrug im Jahre 1913: 183 977 = 9,7% aller Geburten. (Für das Folgende: Fürth, "Der Schutz der Unehelichen — eine nationale Pflicht". Ortskrankenkasse, Zeitschrift des Hauptverbandes deutscher Ortskrankenkassen Nr. 99. Mai 1916.)

Der Krieg hat in bezug auf die Beurteilung der Unehelichenfrage und die Wertung der Unehelichen einen erfreulichen Um-

schwung gebracht.

Er hat durch die Wucht der Tatsachen dem immanenten Wert des Menschenlebens und dem besonderen gesunden und lebenstüchtigen Menschentums zur besseren Geltung verholfen. Der Mensch, der gesunde, tätige und tüchtige Mensch ist an sich wertvoll, gleichviel ob seine Wiege in der Hütte oder im Palast gestanden hat, gleichviel ob er innerhalb oder außerhalb der durch Übereinkunft festgelegten Normen und Formen der sexuellen Gesellschaftsordnung das Licht der Welt erblickte.

Es gilt, diese große Lehre des Krieges hinüberzuretten in das Reich des Friedens. Es gilt, auch nach dem Kriege an dem Gewonnenen festzuhalten und den noch widerstrebenden Schichten die Einsicht einzuhämmern, daß Wert und Würdigkeit eines Menschen nicht davon abhängt, ob er innerhalb oder außerhalb der gesetzlich sanktionierten Ehe geboren ist, daß Wert und Würdigkeit einer Mutterschaft letzten Endes davon bestimmt wird, wie sich eine Mutter zu ihrem Kinde verhält, ob und in welcher Weise sie ihre Mutterpflicht erfüllt und nicht davon, ob die Mutterschaft innerhalb oder außerhalb der Ehe zustande kam.

Als ein bedeutsamer Fortschritt auf dem Wege zu dieser Erkenntnis ist es zu begrüßen, daß der Verein der Berufsvormünder



in einer Eingabe an die Regierung den Standpunkt vertreten hat, daß die Kriegswaisenrente auch den von den Vätern anerkannten unghblichen Kindern gugubilligen sei

unehelichen Kindern zuzubilligen sei.

Auch die Reichswochenhilfe sowie die Kriegsunterstützung werden den Müttern mit ihren Kindern zuteil, bei denen entweder eine urkundliche Vaterschaftsanerkennung vorliegt oder eine regelmäßige Alimentierung durch den betreffenden Kriegsteilnehmer nachgewiesen werden kann.

Es wird vielleicht ganz gut sein, diese willkommenen Kriegserrungenschaften auch ein wenig in das Licht soziologischer und rassepolitischer Betrachtung zu rücken. Wie war es früher?

Ein Bild von unsagbarer Traurigkeit tritt uns da entgegen. "Die Gesellschaft, das Recht, die Moral, d. h. aber die gewiesenen Schützer und Anwälte des Lebens, der Gerechtigkeit und der Sittlichkeit haben sich zu tödlichem Bunde gegen das uneheliche Kind verschworen. Sie machen ihm ein Dasein zum Vorwurf, an dem es unschuldig ist. Sie versagen ihm ein Recht, auf das es Anspruch hat. Sie stoßen es in den Abgrund der Not, der Verwahrlosung, der Verachtung und der Schuld und machen es dann für diese vierfach an ihm begangene Sünde verantwortlich. Wie ein ins Wasser geworfener Stein weithin seine Kreise zieht, so gehen von diesem Unrecht, das dem unehelichen Kind angetan wird, Wellen aus, die, fernhin flutend, üble Wirkungen an den verschiedensten Stellen der sozialen Gemeinschaft auslösen. Darum schädigt das an den Unehelichen begangene Unrecht nicht nur sie. Darum wird die ihnen zu erweisende Teilnahme, das ihnen zu erkämpfende Recht zu Postulaten des Gemeinwohls und der kulturellen und sittlichen Hebung der Gesamtheit." (Vgl. Fürth: "Der Unehelichen Schicksal und Recht", Zeitschrift für Sexualwissenschaft. 2. Band. 7. Heft. Bonn, Okt. 1915.)

Machen wir uns das zunächst an den Zahlen klar. Die unehelich Geborenen stellen durchschnittlich rund 180 000 gleich 9% aller Geborenen dar.

Sie seien ein minderwertiges Element der Bevölkerung. So wird behauptet und zum Beweis auf ihre größere Sterbequote wie darauf verwiesen, daß aus ihren Reihen sich Verbrechertum und Prostitution in überdurchschnittlichem Maße rekrutieren. Beides stimmt. Die Sterblichkeit der Unehelichen in Deutschland übertraf in der Zeit zwischen 1901 und 1910 die der Ehelichen um  $60-70^{\circ}/_{o}$  und mehr. In einzelnen Großstädten ist die Sache noch weit schlimmer. In Hamburg und Vororten starben im Jahre 1893 auf ein eheliches 2,17 uneheliche Kinder, in Leipzig 1,54, Breslau 1,40, Frankfurt a. M. 2,33.

Umstehende Tabelle aus Frankfurt a. M. zeigt das Folgende:

Von den Ehelichen starben durchschnittlich  $10,4^{\circ}/_{\circ}$ , von den unehelich Geborenen aber  $23,6^{\circ}/_{\circ}$ , also fast ein Viertel aller, während die Unehelichen gar mit  $26,8^{\circ}/_{\circ}$  an der Gesamtsterbeziffer der Säuglinge, an der Gesamtzahl der Geborenen nur mit  $14^{\circ}/_{\circ}$  beteiligt sind.

Diese Tabelle ist um so bemerkenswerter, als gerade aus Frankfurt a. M. genauere Angaben über den Zusammenhang zwischen

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 5.





Unehelichkeit und vermeintlicher geistiger und sittlicher Minderwertigkeit der Unehelichen vorliegen.

Anteil der Unehelichen an den Geburts- und Säuglingssterbeziffern in Frankfurt a. M. 1906-1912.

|       | Geburten       |               |                      | Unehe-                                    | Säuglingssterblichkeit |               |                                |                |                                            |                      |
|-------|----------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Jahre | ins-<br>gesamt | ehe-<br>liche | un-<br>ehe-<br>liche | liche in<br>Proz.<br>aller Ge-<br>borenen | ins-<br>gesamt         | ehe-<br>liche | Proz.<br>der<br>Ehe-<br>lichen | unehe-<br>lich | in Proz.<br>der un-<br>ehel.Ge-<br>borenen | aller Sgl            |
| 1906  | 10 069         | 8708          | 1361                 | 13,2                                      | 1415                   | 1026          | 11,8                           | 389            | 28,6                                       | 27,5                 |
| 1907  | 9 831          | 8466          | 1365                 | 13,9                                      | 1278                   | 938           | 11,1                           | 340            | 24,9                                       | 26,6                 |
| 1908  | 9 878          | 8450          | 1428                 | 14,5                                      | 1327                   | 928           | 11,0                           | 399            | 28,0                                       | 30,0                 |
| 1909  | 9 563          | 8209          | 1354                 | 14,1                                      | 1144                   | 831           | 10,1                           | 313            | 23,1                                       | 27,4                 |
| 1910  | 9 913          | 8657          | 1256                 | 12,7                                      | 1127                   | 863           | 9,96                           | 264            | 21,0                                       | 23,4                 |
| 1911  | 9 506          | 8218          | 1288                 | 13,5                                      | 1145                   | 874           | 10,6                           | 271            | 21,0                                       | 23.7                 |
| 1912  | 9 287          | 7888          | 1399                 | 15,0                                      | 917                    | 655           | 8,31                           | 262            | 18,7                                       | 28,6                 |
|       |                |               |                      | im<br>Mittel<br>14                        |                        |               | im<br>Mittel<br>10.4           |                | im<br>Mittel<br>23,6                       | im<br>Mittel<br>26,8 |

In einer dankenswerten Untersuchung, die Prof. Dr. Spann in der Schrift "Die uneheliche Bevölkerung in Frankfurt a. M." angestellt hat, zeigt er, daß die zweifellos größere Anteilnahme der Unehelichen an Vergehen und Verbrechen usw. nicht aus angeborener Minderwertigkeit, sondern aus der Ungunst der Verhältnisse, den schlechten Aufzuchtbedingungen, dem Unrecht, das ihnen von der Gesellschaft angetan wird, hervorgeht. Die Unehelichen werden nicht mit schlechterer körperlicher, geistiger und sittlicher Lebenserwartung, sondern zum Teil sogar mit besserer geboren, als die Ehelichen. Dann kommen aber die schlechten Verpflegungsverhältnisse, der häufige Pflegewechsel, das Unvermögen der ledig bleibenden Mutter, ihrem Kinde eine gute Erziehung und gründliche Berufsschulung zu geben. Spann weist, und das ist höchst bezeichnend, nach, daß eine Überführung der Unehelichen in geordnete Verhältnisse gleichbedeutend ist mit einem Stück moralischer und sozialer Regeneration. Heiratet nämlich die Mutter einen Mann, der nicht der Vater ihres Kindes ist (wenn sie den Vater heiratet, erfolgt die Legitimation und das Kind verschwindet aus der Reihe der Unehelichen) und tritt es dadurch in eine sogenannte Stiefvaterfamilie ein, so unterscheidet es sich weder im guten noch bösen Sinn von seiner Umgebung.

Die Stiefvaterfamilie kommt sowohl hinsichtlich der Darbietung der körperlichen als auch der geistigen Entwicklungsbedingungen (gemessen an der Tauglichkeit einerseits, Berufsausbildung andererseits), der normalen Leistung der normalen ehelichen Familie innerhalb der gesellschaftlichen Sphäre, in der sie funktioniert, wesentlich gleich.

Die eigentlichen Unehelichen, deren Mütter am Leben und unverehelicht blieben, zeigen sowohl in körperlicher wie in Hinsicht auf ihre Berufsbildung ein beträchtliches Maß an Degeneration.

Die unehelichen Waisen hingegen nehmen in bezug auf Tauglichkeit und Berufsausbildung eine Mittelstellung zwischen den



eigentlichen Unehelichen und den Stiefkindern ein, so daß es für die unehelichen Kinder besser ist, die Mutter stirbt, als sie bleibt unverehelicht am Leben.

Bezüglich der Kriminalität ergibt sich, daß die Unehelichen (im Gesamtdurchschnitt aller Gruppen) in wesentlich höherem Grade kriminell sind als die Ehelichen (von den Unehelichen sind 10,9% bestraft, von den Ehelichen 7,7%, wobei aber die Unehelichen noch erheblich längere Strafregister haben).

"Die höhere Kriminalität der Unehelichen ist wesentlich als eine Funktion ihrer mangelhaften Berufsausbildung, speziell ihres hohen Gehaltes an ungelernten Arbeitern zu betrachten." (Spann: "Untersuchungen über die uneheliche Bevölkerung in Frankfurt a. M.". Dresden 1905.)

Auch Gruhle ("Die Ursachen der jugendlichen Verwahrlosung und Kriminalität", Berlin 1912, Springer) kommt zu dem Schluß, "daß die unglücklichen Verhältnisse, unter denen die unehelich Geborenen heranwachsen, es sind, die deren hohen Anteil am Verbrechen und an der Verwahrlosung bedingen". (S. 38.)

Fassen wir, bevor wir unsere Forderungen formulieren, noch einmal zusammen:

"Unehelichkeit und trostlose Verlassenheit sind zumeist übereinstimmende Begriffe. Da ist kein Vater, der die Mitsorge trägt, und unter den Müttern sind manche, die sich am liebsten ihrer mütterlichen Verpflichtung ganz entzögen und sie auf die denkbar schlechteste und unzulänglichste Weise erfüllen. Da sind andere, die durch die außereheliche Mutterschaft deklassiert und zugleich ihres Brotes beraubt werden. Schande und Not einen sich, die Mutter zu zermürben und das Kind zu verderben. Und wieder andere, wahre Heldinnen aufopfernder Mutterliebe, können nur mit Aufbietung aller Kräfte ihrem Kinde des Lebens äußerste Notdurft sichern, aber sie können nicht daran denken, das heranwachsende Kind so zu pflegen und zu erziehen, daß ein tüchtiger und brauchbarer Mensch daraus werden könnte.

So, zu einem erheblichen Prozentsatz schlecht verpflegt und schlecht erzogen, ohne Hemmungsvorstellungen, ohne genügende körperliche und sittliche Widerstandskraft, ohne geeignete Vorbildung, Schulung und Ertüchtigung auf das Leben losgelassen, müssen die Unehelichen in einem Kampf zerschellen, der heute unter so harten Formen einhergeht, daß nur die Tüchtigen, gut Vorgebildeten und Angepaßten hoffen dürfen, ihn in Ehren zu bestehen.

So kommt es, daß viele der Unehelichen zu Parias des Lebens werden, daß sie in unverhältnismäßig großer Zahl die Gefängnisse füllen und die Prostitution sich aus ihnen rekrutiert.

Und so rächt sich das Unrecht, das man ihnen durch Vernachlässigung und Verachtung, durch Schimpf und Schande zufügte, indem es nun Schimpf und Schande auf die Gesamtheit häuft, sie in ihrer körperlichen, geistigen und sittlichen Tauglichkeit bedroht und herabsetzt und den Staats- und Gemeindesäckel mit Ausgaben für Gefängnisse, Zuchthäuser und Hospitäler usw., oder allgemein gesagt mit der Sorge für ein Menschenmaterial belastet, das, statt



zum Volksreichtum, Ansehen und zur volklichen Tüchtigkeit beizutragen und so zu einem Aktivposten der Volksbilanz zu werden, durch Schuld der Gemeinschaft minder tauglich und vielfach zu einem Minusposten der Volksbilanz geworden ist." (Fürth a. a. O. Seite 4.)

Eine ernste Lehre in ernster Zeit. Ströme unseres besten Blutes werden draußen auf den Schlachtfeldern vergossen. Soll dieser Verlust nicht unwiderruflich werden, soll er nicht eine dauernde Verarmung unseres Volkstums an Lebenskraft und damit an Lebensund Zukunfterwartung mit sich führen, so müssen wir darauf bedacht sein, die vorhandenen Regenerationsquellen sorgfältig zu betreuen und neue zu erschließen. In den Unehelichen bietet sich da ein Menschenmaterial, das unserm Volkstum zum Heil oder zum Unheil, zum Segen oder zum Fluch werden kann; je nachdem wir wollen, je nachdem wir uns ihm gegenüber verhalten. Ich meine von "Wollen" kann und darf da gar nicht mehr die Rede sein. Als ein ehernes Muß liegt der Weg da, den wir in dieser Sache zu gehen haben.

Schon einmal im Laufe unserer Geschichte, nach dem fürchterlichen Aderlaß des 30jährigen Krieges, wurde eine Reihe gesetzlicher Bestimmungen im Sinne einer starken Volksvermehrung getroffen. In bezug auf die außereheliche Mutterschaft verfügte der große Kurfürst die Aufhebung der Kirchenstrafe für Geschwächte, ja, verbot bei Strafe, ihnen Vorwürfe zu machen. Der Plan, die Ehen nur auf Zeit schließen zu lassen, tauchte damals schon auf.

Friedrich ging davon aus: "Die Macht eines Staates besteht nicht in der Ausdehnung des Landes, sondern in dem Reichtum und der Zahl seiner Bewohner." (Vgl. Brentano: Malthuslehre, Abhandl. d. Kgl. Bayr. Akad. d. Wissenschaften Bd. 24. Abt. 3. S. 73 ff.)

Wir sind unterdessen in unserer äußeren und inneren Entwicklung so viel weiter gekommen. Aber selbst, wenn wir, unter Außerachtlassung der in solchem kulturellen Höherwachsen enthaltenen Kulturverpflichtung, uns nur auf den damals aus höchst realpolitischen Gesichtspunkten eingenommenen Standpunkt stellen, wächst uns die starke Verpflichtung zu, die Frage der rechtlichen und gesellschaftlichen Stellung und Behandlung der Unehelichen von Grund aus zu revidieren und umzugestalten.

Der unglaubliche Satz des Bürgerlichen Gesetzbuches, nach dem das uneheliche Kind mit seinem Vater nicht verwandt sein soll, muß fallen und durch eine rechtliche Gleichstellung der unehelichen mit den ehelichen Kindern ersetzt werden.

Die "exceptio plurium" dürfte nur in der Weise geltend gemacht werden, daß bei nicht einwandfrei festzustellender Vaterschaft die voraussetzbaren bzw. denkbaren Väter sich in die Alimentation zu teilen hätten.

Für die Kinder, deren Väter aus irgendwelchen Gründen nicht festgestellt werden, müßte, so wie das im ungarischen Kinderschutzgesetz vorgesehen ist, der Staat Vaterstelle vertreten, und zwar in der Art, wie es in den Motiven zu diesem Gesetz heißt, nachdem zuvor gesagt war: "Jedes Kind, welches durch die Seinigen nicht versorgt werden kann, hat Anspruch auf Versorgung durch den



ungarischen Staat." Und dann: "In der neuen Ordnung des Schutzes der verlassenen Kinder läßt der Staat sich nicht mit Liebe herbei zu dem Kinde, das ist Sache des gesellschaftlichen Humanismus, sondern der Staat hebt den Schwachen zu sich mit dem Rechte." Aus solcher Auffassung erflösse dann ganz von selbst das Recht auf die durch die Reichswochenhilfe auch den außerehelichen Müttern von Kriegsteilnehmerkindern zugebilligten Vergünstigungen, wie der Anspruch auf Kriegswitwen- und Waisenrente auch im Falle der Unehelichkeit.

Wir sind der Meinung, daß der Gesetzgeber sich dieser Verpflichtung gar nicht entziehen kann und der durch die Not der Stunde geschaffenen Lage gegenüber es auch gar nicht will.

Viel schwieriger wird es sein, das gesellschaftliche und das auf einer Pseudomoral beruhende moralische Vorurteil dauernd zu besiegen. Das aber wird vor allen Dingen nötig und in seinen Folgeerscheinungen äußerst wichtig sein. Denn das Gesetz gewährleistet nur Notdürftigstes und muß in vielen Teilen toter Buchstabe bleiben, wenn ihm der lebendige Wille der Bevölkerung nicht

entgegenkommt.

So gilt es, die in diesem Sinne günstige, durch das allseitig gesteigerte Gefühlsleben betonte Stimmung des Augenblicks in das Reich eines hoffentlich nicht mehr allzu fernen friedlichen Alltags hinüberzuretten. Es gilt, dem Fühlen, Denken und Urteilen aller Volksschichten die Erkenntnis einzuhämmern, daß jedes Kind, gleichviel ob ehelich oder unehelich, Anspruch auf Schutz und Fürsorge hat, die ihm entweder von den Eltern bzw. der Familie, da aber, wo diese Faktoren aus irgendwelchen Gründen ausscheiden, vom Staat und der Allgemeinheit zugewandt werden müssen. Und ferner, daß unsere Bewertung und Beurteilung einer Mutterschaft nicht von Erwägungen der Legitimität, sondern lediglich davon bestimmt werden darf, wie eine Mutter sich zu ihrem Kinde verhält, ob und in welchem Ausmaß sie ihre Pflicht ihm gegenüber erfüllt.

Und uns allen helfen soll in dieser Frage die Liebe, die Liebe zu aller Kreatur, die Liebe, die nicht marktet und feilscht, sondern die immer nur gibt und gibt, und reicher wird, indem sie gibt.

Wir kommen zum Schluß. Als richtunggebender Punkt unserer Darlegung hat sich herausgestellt, daß eine verständige Bevölkerungspolitik der Propaganda der bloßen Zahl entraten kann, wenn es gelingt, möglichst nur Gesundes zum Leben gelangen zu lassen und die vor- und nachgeburtlichen Lebensbedingungen so zu gestalten, daß ein gesundes Geschlecht geboren und unter gesunden Bedingungen aufgezogen werden kann.

Eine Erhöhung der Zahl wird sich ohne gewaltsame Steigerung der Geburtlichkeit ergeben, wenn es gelingt, die Ehehemmungen in Gestalt des Zölibates und der durch die Verhältnisse erzwungenen Spätehe aufzuheben. Die Gebärwilligkeit wird man anspornen, wenn die Familiengründung und Erhaltung sich aller denkbaren Erleichterungen und Unterstützungen von seiten des Staates und der sonstigen Behörden erfreuen wird. Eine Erhöhung der Zahl wird weiter zu erreichen sein durch ein die Sterblichkeit ein-



schränkendes System gesundheitlicher, wirtschaftlicher und sozialer Maßnahmen, unter denen alle, sich auf die Beförderung des Gesundgeborenwerdens und die Verhütung der Geburt Lebensuntauglicher, und endlich die sachgemäße Lösung der Unehelichenfrage beziehenden zugleich eine ungemeine Qualitätsverbesserung unseres Volkstums zur Folge haben werden.

Eine Fülle der Gesichte. Und so oft man sich mit ihnen auseinanderzusetzen sucht, so oft muß man erkennen, wie arm nicht nur das kennzeichnende Wort, sondern wie arm auch jegliches Tun gegenüber dem ist, was da getan werden müßte!

Arbeiten und nicht verzweifeln!

Wir wollen dies Wort Carlyles unserem Streben und Tun voransetzen. Uns ganz durchdringen mit der Verpflichtung, daß wir alle an diesem Werk mitarbeiten müssen. Jeder an seinem Teil. Jeder nach seiner Kraft. Ganz durchdringen aber auch mit der Überzeugung, daß nichts damit getan ist, Menschenmassen den Weg ins Leben zu ebnen, wenn es uns nicht gelingt, ihnen dies Leben wohnlich, zu einer Heimstatt freudvoller Arbeit und arbeitsvoller Freude zu machen.

## Über den psychosexuellen Infantilismus, die Freudsche Lehre und Catherina Godwin.

Von Dr. Bruno Saaler (Berlin), zur Zeit ordinierender Arzt an einem Reservelazarett.

Die Tatsache, daß die Psychoanalyse letzten Endes immer wieder auf sexuelle Faktoren stößt, hat ihr mehr als die ihrer Technik anhaftenden Mängel Feindschaft eingetragen. In der Tat kann es keinem Zweifel unterliegen, daß durch kritiklose Anwendung eines bestimmten Schemas oft genug sexuelle Zusammenhänge "aufgedeckt" werden, die nichts anderes darstellen als ein Hirngespinst des analysierenden Arztes, und so geartete "Forschungsresultate" sind sicherlich geeignet, der Lehre Freuds mehr Abbruch zu tun, als ihre schärfsten Gegner es vermögen. Indessen erscheint mir, von Auswüchsen dieser Art abgesehen, der Vorwurf der "Sexualisierung der Wissenschaft", der der Freudschen Schule gemacht wird, nicht berechtigt. Wem der gestaltende Einfluß der sexuellen Triebkräfte auf die seelische und geistige Entwicklung des Menschen einleuchtet, wird schon aus diesem Grunde sich nicht wundern, wenn er bei der Erforschung des Unbewußten auf sexuelle Faktoren stößt. Vor kurzem hat Nachmansohn¹) in überzeugender Weise dargetan, daß die Freudsche Libidotheorie mit der Eroslehre Platos im wesentlichen übereinstimmt. Auch bei Plato entwickelt sich nämlich die Liebe im höheren ethischen Sinne sowohl wie die Liebe zu den Wissenschaften und Künsten nicht anders wie auch die der Gottheit zugewandte Liebe aus dem sinnlichen Eros, Schritt haltend mit der allmählichen Entwicklung des

<sup>1)</sup> Nachmansohn, Freuds Libidotheorie verglichen mit der Eroslehre Platos. Intern. Zeitschr. für ärztl. Psychoanalyse. III. Jahrg., Heft 2.



menschlichen Geistes, "der erst allmählich lernt, auch das Seelische als etwas Reales zu erfassen und es dem Eros als Ziel zu setzen". Nicht anders gedacht ist ja der Sublimierungsprozeß der "libidinösen Zuschüsse", die die intellektuellen Energien nach Freud Nun ist allerdings zuzugeben, daß bei vom Urtrieb empfangen. gesunden Individuen der Sublimierungsprozeß im allgemeinen an einem Punkte angelangt ist, der die Herkunft der höheren geistigen Triebkräfte von den niederen nicht mehr erschließen lassen dürfte. Diese Gesunden sind aber in der Regel auch nicht Gegenstand psychoanalytischer Untersuchung. Die ärztliche Psychoanalyse befaßt sich vielmehr lediglich mit den seelischen Vorgängen krankhafter Persönlichkeiten, bei denen auch die Sexualität, wie von niemandem bestritten wird, eine nicht normale ist. Bei der überwiegenden Mehrzahl der hysterischen Weiber vollends ist von Sublimierung wenig oder nichts zu bemerken; ihr gesamtes geistiges Leben steht aus diesem Grunde unter der Herrschaft des ureigentlich Sexuellen, woran auch dann nicht zu zweifeln ist, wenn das Gegenteil der Fall zu sein scheint. Die Frigidität der Hysterischen, die so oft und ohne jede Berechtigung als Beweis für eine Verminderung ihrer libido angeführt wird, bedeutet ja doch nicht Asexualität, sondern lediglich Frigidität gegenüber dem normalen Sexualziel und ist ebenso wie ihre in Wirklichkeit über die Norm gesteigerte libido eine Teilerscheinung des sexuellen Infantilismus, der für die weibliche Hysterie geradezu pathognomonisch genannt werden darf. Ich bin mit Juliusburger<sup>1</sup>) der Ansicht, daß von der Bezeichnung Hysterie überhaupt ganz abgesehen werden könnte. Da tatsächlich der überwiegenden Mehrzahl der Fälle von Hysterie ein psychophysischer Infantilismus zugrunde liegt, ist nicht einzusehen, warum diese Tatsache nicht auch in der Krankheitsbezeichnung zum Ausdruck kommen soll, die dann ja auch den Vorteil hätte, von vornherein keinen Zweifel darüber zu lassen, daß das Krankheitsbild durch Erscheinungen der körperlichen und geistigen Unreife gekennzeichnet wird, die sich naturgemäß auch auf das sexuelle Gebiet erstrecken und hier als eine Hemmung auf dem normalen Wege der Entwicklung darbieten muß.

Die Annahme, daß die Sexualität nicht erst in der Pubertätszeit als etwas Neues auftritt, sondern schon im Keime angelegt eine allmähliche Entwicklung durchmacht, die durch die Geschlechtsreife — wie schon der Name besagt — nur ihre Vollendung erfährt, ist allerdings die zwingende Voraussetzung der Lehre vom sexuellen Infantilismus. Es wäre kaum verständlich, daß gerade diese der Lehren Freuds auf so außerordentlichen Widerstand gestoßen ist, wenn man sich nicht sagen müßte, daß lediglich die weite Fassung, die Freud mit vollem Recht dem Sexualitätsbegriff zuteil werden läßt, von den Gegnern nicht genügend berücksichtigt wird. Tatsächlich glauben viele von denen, die Freudsche Lehren bespötteln oder bekämpfen, man wolle, wenn man von der Sexualität des Säuglings spreche, damit zum Ausdruck bringen, der Säugling sei ein in allen sexuellen Perversionen erfahrener Wüstling, während darunter in Wirklichkeit ja nichts anderes verstanden wird als ein ihm selbst völlig unbewußtes Frühstadium der Ent-

<sup>1)</sup> Juliusburger, Zur Lehre vom psychosexuellen Infantilismus. (Zeitschr. f. Sexualwissensch. I. Bd. 5. Heft.)



wicklung. Man mag sich übrigens zu den Anschauungen Freuds von den einzelnen Entwicklungsphasen der Sexualität stellen wie man will, die Tatsache ihrer allmählichen Entwicklung an und für sich wird man auf Grund unserer heute festgegründeten Kenntnis des Infantilimus nicht länger bestreiten können.

Unter Zugrundelegung der Freudschen Lehren von der Entwicklung der Sexualität läßt sich von den Erscheinungen des psychosexuellen Infantilismus in kurzen Zügen folgendes Bild entwerfen: In der frühen Phase des "Narzißmus" bedarf das Individuum zur Befriedigung seiner libido nicht des Objektes, es steht der Außenwelt indifferent gegenüber und benutzt lediglich das eigene Ich als Lustquelle. Später nimmt es Objekte der Außenwelt, soweit sie als Lustquelle dienen können, in sich auf: in diesem Stadium der Entwicklung setzt es den Lustcharakter seines Ichs aber nach wie vor über jeden anderen. Erst nach der Überwindung des Autoerotismus erfolgt die Verknüpfung des Sexualtriebs lediglich mit Objekten der Außenwelt und wird, je reifer er ist, nicht nur um so höhere Anforderungen an die Persönlichkeit des Objektes stellen, sondern auch die Befriedigung in Rücksichtnahme auf das Objekt suchen. Während also der Altruismus das Kennzeichen der reifen Liebe darstellt, läßt die egozentrische Einstellung auf eine unvollendete Entwicklung schließen.

Sexualtriebe, die den Reifeprozeß nicht durchgemacht haben, nennt man "zielgehemmt". Sie haben in ihrer Entwicklung eine Hemmung oder Ablenkung erfahren; ihr Ziel ist daher nicht mehr das normale Endziel, sondern ein Vorstadium auf dem Wege zu diesem. Dieses Vorstadium, das Freud "Vorlust" nennt, ist mit dem Ziel einer früheren

Entwicklungsstufe identisch und daher infantil.

Die Vorlust besitzt eine körperliche und eine psychische Komponente. Hier soll nur von der letzteren die Rede sein. Sie umfaßt die mannigfachen Formen des Liebesspiels und Liebeswerbens mit Einschluß der physiologischen Ansätze zu den psychosexuellen Perversionen (Schaund Grausamkeitstriebe, auf denen sich Voyeurtum, Exhibitionismus, Sadismus, Masochismus u. a. aufbauen). Bei den zielgehemmten Trieben wird, da das normale Endziel nicht erreicht wird, die Vorlust zur Lust, das Vorstadium zum Endziel und erfährt infolge der Hemmung eine gewaltige Intensitätssteigerung. "Wie ein Strom, dessen Hauptbett verlegt wird, die kollateralen Wege ausfüllt, die bisher vielleicht leer geblieben waren" (Freud), staut sich die libido und tritt als ins Krankhafte gesteigerte Vorlust in Erscheinung.

Die Kennzeichen der unreifen Persönlichkeit in psychosexueller Hinsicht sind also neben dem mehr minder ausgeprägten Symptom der Ichbesetzung der libido, neben der egozentrischen Einstellung, der mangelnden Rücksichtnahme auf das Objekt, das nur als Lustquelle dient und je nach Laune und Bedarf durch ein anderes mehr oder weniger geeignetes ersetzt werden kann, der Verzicht auf das normale Endziel oder zum mindesten dessen geringe Bewertung und die erhöhte Freude am erotischen Präludium sowie die Steigerung der physiologischen Ansätze psychosexueller Perversionen ins Krankhafte. Hierzu kommt die hohe Bewertung des Sexuellen an sich und damit in Zusammenhang die geringe oder gänzlich fehlende Sublimierung der libido, die in Anbetracht der gesteigerten Lustbetonung, die infolge der Hemmung den



infantilen Sexualtrieben zukommt, keinerlei oder nur wenig Energien von der sexuellen Verwendung ableiten und höheren, geistigen Zwecken nutzbar machen kann.

Man wird nicht umhin können, zuzugeben, daß die Erscheinungen des psychosexuellen Infantilismus, wie sie hier gekennzeichnet wurden, durchaus mit den Beobachtungen in Einklang stehen, die der Nervenarzt tagtäglich bei der Betrachtung der Persönlichkeit infantiler Frauen zu machen in der Lage ist, und wie sie ja auch von einigen Autoren (Hirschfeld und Burchard, Juliusburger) bereits mitgeteilt worden sind. Nicht anders verhält es sich übrigens mit der Freudschen Lehre von den körperlichen Lustquellen der infantilen Sexualität, von denen hier indessen nicht die Rede sein soll 1).

Die ärztliche Erkenntnis der minderwertigen psychosexuellen Beschaffenheit des infantilen Weibes stellt übrigens nicht einmal etwas absolut Neues dar; wie stets ist auch hier geniale dichterische Intuition der Wissenschaft vorausgeeilt. Neben Ibsens Hedda Gabler ist hier vor allem der bekannte Strindbergsche Frauentyp zu nennen, in dem die infantile Frau in überraschender Übereinstimmung mit unseren ärztlichen Erfahrungen, naturgetreu bis zu den feinsten psychologischen Einzelheiten verkörpert ist. Ich denke dabei besonders an die Maria der "Beichte eines Toren", eines Werkes, dem weit über die künstlerischliterarische und biographische Wertung hinaus Bedeutung für die medizinische Psychologie und die Sexualforschung zukommt.

Was die Ursachen der infantilen Sexualität anbelangt, so sind ebenso wie für den Infantilismus überhaupt die minderwertige Keimanlage und von dieser abhängig Anomalien auf dem Gebiete der inneren Sekretion für sie verantwortlich zu machen. Von der Freudschen Schule wird diese Tatsache zwar nicht bestritten, andererseits aber geltend gemacht, daß die biologische Grundlage einer psychischen Erscheinung uns nicht der Verpflichtung enthebe, ihren psychischen Ursachen nachzugehen. Wenn in der Tat auch zugegeben werden darf, daß die Biologie nur den Unterbau für die psychischen Vorgänge schafft, so darf doch nicht außer acht gelassen werden, daß sie den Richtung gebenden Einfluß ausübt, demgegenüber äußere Faktoren von untergeordneter Bedeutung erscheinen. Daraus geht hervor, daß der von Freud sicherlich mit gutem Grund supponierte "Verdrängungsschub" wohl imstande sein mag, die Erscheinungen des sexuellen Infantilismus zu erzeugen, daß aber die Ursachen der Verdrängung wiederum nicht in traumatisch wirkenden sexuellen Erlebnissen, sondern in der durch die Entwicklungshemmung gegebenen Notwendigkeit gesucht werden müssen. Allerdings ist es auch wohl denkbar, daß die endokrinen Anomalien, die als Grundlage der infantilen Sexualität angesehen werden müssen, sich auch bei von Hause aus vollwertigen Individuen unter dem Einfluß psychischer Vorgänge herausbilden können — als Parallele erwähne ich die zahlreichen Fälle von Überfunktion der Schilddrüse, die im Feld infolge schwerer seelischer Erregungen aufgetreten sind -, indessen dürfte es sich hierbei wohl nur um Ausnahmen handeln. Mit den traumatischen sexuellen Erlebnissen junger Mädchen verhält es sich übrigens kaum

<sup>1)</sup> In einem Aufsatz: Eine Hysterieanalyse und ihre Lehren (Allgemeine Zeitschrift f. Psych. u. psych.-gerichtl. Medizin, 1912) habe ich diese Frage ausführlich behandelt.



anders wie mit den körperlichen Traumata der Paralytiker, die in der Zeit, als die syphilitische Atiologie der Paralyse noch nicht feststand, so häufig für die Entstehung der Krankheit verantwortlich gemacht wurden, während sie in Wirklichkeit umgekehrt eine Folge der Krankheit, des ersten paralytischen Insults waren. Ebenso sind die traumatischen sexuellen Erlebnisse der Infantilen nicht Ursache, sondern Folge der infantilen Sexualität, sind eine Erscheinung der sexuellen Konstitution, veranlaßt durch Lüsternheit, Sensationsgier und Freude am gefährlichen Spiel. Geht ein solches Spiel anders aus, als erwartet wurde, so ist selbstverständlich seine Bedeutung als psychisches Trauma nicht zu unterschätzen; wer aber annimmt, daß infolgedessen die sexuelle Entwicklung einen Weg gehen würde, den sie andernfalls nicht eingeschlagen hätte, übersieht, daß die Art und Weise der traumatischen Einwirkung des Erlebnisses in der Regel von der durch die biologische Grundlage gegebenen Richtungslinie abhängig ist. Wenn es also nach alledem auch möglich ist, innerhalb biologisch bedingter psychischer Erscheinungen psychischen Zusammenhängen nachzugehen und sie verständlich zu machen, so besagt dies nichts für ihre gegenseitige kausale Bedingtheit. In der Persistenz der infantilen Sexualität hat man demnach eine durch körperliche Ursachen bedingte Entwicklungshemmung zu sehen, die der Unreife der Gesamtpersönlichkeit in der Regel entspricht und die, wenn auch nicht der psychoanalytischen Untersuchung, so doch der psychoanalytischen Therapie wie überhaupt einstweilen noch 1) jeder Therapie eine nicht überschreitbare Grenze setzt, womit natürlich nichts gegen die Zweckmäßigkeit palliativ wirkender Psychotherapie und anderer Maßnahmen in solchen Fällen gesagt sein soll.

Die Bedeutung der infantilen Sexualität für die Neurose ist zwar eine außerordentlich große, aber keine ausschließliche. Die Komplexbildung und die Entstehung psychogener Symptome geschieht unter dem Einfluß von affektbetonten Strebungen, die nicht notwendigerweise sexuellem Gebiet entstammen, wie Juliusburger<sup>2</sup>) mit Recht betont, auf dem Boden der "primären psychischen Labilität und Dissoziabilität". Das primär gestörte seelische Gleichgewicht, die infantile Art der geistigen Verarbeitung des Erlebten bietet die Mittel, deren sich die Affekte bedienen, um komplizierte psychogene Symptome zu bilden. Daß das sexuelle Moment sogar gänzlich bedeutungslos sein kann, sehen wir bei den zahlreichen Kriegshysterien, deren Erscheinungen nichtsdestoweniger den gleichen Mechanismen ihre Entstehung verdanken wie die sind, welche wir bei der Symptombildung der Neurosen der weiblichen Infantilen am Werke sehen. Die Fähigkeit psychogene Symptome zu bilden ist somit als eine Erscheinung des Infantilismus und daher ebenso wie die infantile Sexualität als ein Defekt anzusehen. Ich kann indessen der Ansicht Juliusburgers, daß die Infantilen in affektiver und intellektueller Hinsicht Defektmenschen sind, nicht unbedingt beistimmen, wenn sie auch in der Regel zutrifft. Andererseits ist nicht zu

2) Sitzungsbericht der Ärztl. Ges. f. Sexualwissensch. vom 17. März 1916 (Zeitschr. f. Sexualwissensch. III. Bd. 2. Heft).



<sup>1)</sup> Seitdem durch die Forscherresultate von Steinach, Tandler und Groß gezeigt wurde, daß wir in der interstitiellen Keimdrüsensubstanz das Organ zu sehen haben, von dem der Sexualcharakter des Individuums abhängig ist, können wir Heilung einzig und allein von der Organtherapie erhoffen.

verkennen, daß die Entwicklungshemmung die einzelnen psychischen Komponenten oft recht ungleichmäßig betrifft, so daß für zahlreiche Varietäten ausreichend Spielraum bleibt. Häufig ist die gemütliche und intellektuelle Sphäre trotz bestehender primärer psychischer Labilität und Dissoziabilität nicht nur nicht defekt, sondern sogar eine den Durchschnitt überragende.

In diesem Zusammenhang erscheint es mir wertvoll, auf eine Schriftstellerin hinzuweisen, deren Werke "Begegnungen mit mir" (Hyperionverlag Hans von Weber, 1910) und "Das nackte Herz" (Albert Langen, München) geradezu als Fundgrube für die Neurosen- und Sexualforschung bezeichnet werden können. Die offenbar mit einer glänzenden Selbstbeobachtungsgabe ausgestattete Verfasserin, Catherina Godwin, von der Kritik als "durchaus kühler Intellekt", als "differenzierte Frau" bezeichnet, die eine "fast virtuose Gefühlsakrobatik" treibe, schildert tatsächlich nichts anderes als die Psychosexualität einer von Hause aus gut veranlagten aber nicht zur sexuellen Reife gelangten und sich ihrer Unreife voll bewußten Frau in künstlerischer Form mit dankenswerter Offenheit und nüchterner, nur zuweilen melancholischweltschmerzlich gefärbter Sachlichkeit. Ich kann mir nicht versagen, einige Stellen aus dem "nackten Herz" als Belege hierfür anzuführen:

Unglückliche Liebe: "Ewig unbefriedigt kann ich dir ewig alle Treue geben ... der Rechte birgt die Verwirklichung unserer Wünsche in sich, also brauche ich den Unrechten ... Somit habe ich die Pflicht, unter dem Banne dieses Konträrempfindens den Verkehrten mir zu fesseln und in ihm dauernd den Rechten zu suchen, wissend, daß ich nie den Rechten aus ihm schaffen kann und ahnend, daß dem gut so ist." (Erfüllung, also das normale Endziel, wird nicht begehrt; Ziel ist das psycho-erotische Präludium. Erkenntnis der Frigidität!)

Vom Banalen und Komplizierten: Meine Liebe zu dir ist eine dressierte Luxusunternehmung, wobei ich mir Hürden auf den Weg lege in der Hetze nach zwecklosem Ziel ... Mir imponiert die Leere, der Blick, der auf mir ruht ohne alles Begreifen. Es hat für mich etwas ungemein Autoritäres: der Mann, den ich liebe, sitzt mir gegenüber. Seine Züge sind herrisch, und sein Blick negiert leer und kalt meine Gedanken und Liebe zu Tode." (Das primitiv Männliche, das hier als Objekt der Liebe gewählt ist, ist in Wirklichkeit nur das Mittel zur Befriedigung masochistischer Strebungen. Objektwahl unter dem Gesichtspunkt der größtmöglichen Lustquelle für das eigene Ich!)

Satan: "Ich habe selbst keine Fähigkeit mehr, schlecht zu sein. Ich habe nur noch die Fähigkeit, mich so behandeln zu lassen." (Übergang vom Aktiven zum Passiven, vom Sadismus zum Masochismus.)

Bedingungen: "Es suchen die Menschen in der Liebe Verstehen und Harmonie. Auch mein Suchen ging danach. Und dennoch, in der Ahnung der Disharmonie fühle ich ein schwelgerisches Frohlocken." (Vorlust!) "So kann die Liebe für mich nie wahres Glück und Vollbefriedigung bergen, denn unbefriedigt muß die Seele verstoßen und vertrieben, einsam und verirt, ewig umsonst nach Liebe und Verstehen werben... Es ist die Rede von dem, was die Seele entbehrt, von dem ewig Obdachlosen der Empfindung, die, verlassen in der Imagination, sich endlich ein irriges Asyl erschafft, da sie für immer auf das Glück der Vereinigung in Liebe mit einem Manne



verzichten muß und so einsam weiter und weiter durch das Leben und aus dem Leben schreitet." (Erkenntnis der Frigidität gegenüber dem normalen Sexualziel.)

Die meergrüne Taube: "Niemand weiß etwas, niemand" (von der Minderwertigkeit des Geliebten). "Ich weiß von nichts. Was weiß ich von Ehre, da ich liebe. Ich sehe dich an mit einem ahnungslosen koketten Lächeln. Die Schmach in der Hand mit dir ist mir lieber als die Illusion mit dir auf dem Dache." (Lieber wird die Ehre geopfert als die Lustquelle.)

Einer Fernen gewidmet: "Ich brauche sein abgewandtes Profil, damit ich ihn en face begehre." (Kälte des Objekts zur Erhöhung der Sensation.)

Das Schlafmittel: "Verschlafe die ganze geträumte, gewollte, ersehnte Wirklichkeit." (In der Skizze "Das Schlafmittel" wird gezeigt, wie das normale [körperliche] Sexualziel nur in der Phantasie, nicht im Realen erstrebt wird. Säuglingsphantasien und Kindheitserinnerungen sind der Inhalt der Vorstellungen im Augenblick, der die Erfüllung bringen soll.) "Lüsterne Bilder? Leidenschaft? Ach nein. Zärtlichkeit? Ach nein — und nur — ach, so behaglich. — Friedlich. Wunschlos." (Alles löst sich schließlich in Schlaf wie beim Säugling, der mit dem Lutscher im Munde wunschlos wird.) "Säugling, artiger Säugling, dem alles gleich ist, ganz gleich."

Das Dilemma: "Habe ich dir nicht darum scheinbar sklavisch und devot gedient, damit du mir dienst? Dienst, um das Leben zu steigern, fabulante Sensationen aus dem Nichts zu reißen .... die Demut meiner Liebe ist ein Despotentum, und all ihr Geben ist ein Nehmen. (Das Objekt dient nur den perversen Zwecken des Lustichs.)

Märtyrer: "... also zog ich aus und suchte Niederlage. Ich suchte einen, der mich beugte und zermalmte ..... Verborgen leben in mir entartete Märtyrerdispositionen ... ich trage alle die harrenden verirrten Dispositionen zur Liebe und zum Manne." (Masochismus.)

Die Witwe: "Ich sitze auf deinem Grabe, ein Sieger. Bin ich ein Mörder, da meine Gedanken dich so vernichten?" (Sadistische Instinkte veranlassen kriminelle Phantasien; die Frage: "Bin ich ein Mörder?" zeigt den Weg, der zu den Selbstbeschuldigungen der Zwangsneurose führt.)

Die Distanz: "Und wie werbend eine andere Frau langsam versucht, dennoch heimlich Liebe und Verstehen zu erzwingen, so habe ich lautlos mich immer entfernt gehalten und liebend die Distanz von dir zu mir künstlich und sorglich erhalten." (Wie der andere Teil sich damit abfindet, erscheint gleichgültig.)

Es ist interessant zu sehen, wie Freudsche Mechanismen oft geradezu bildlich veranschaulicht werden, so daß allerdings die Vermutung auftaucht, der Verfasserin seien die Freudschen Lehren bekannt gewesen.

Satan: "Da ich mir nicht konzediere das Böse, das in mir ruhte, auszuleben, darum bleibt es bedrückt und bedroht mich selbst, weil es andere nicht bedroht." (Verdrängung krimineller Phantasien, Komplexbildung.)



Ursache und Wirkung: "Der kultivierte Mensch erlaubt sich nicht sein Momentangefühl sogleich auszuleben; so bleibt die Ursache, die er zu ignorieren glaubt, versteckt und teilt sich ihm unwillkürlich als Stimmung mit, die er unausgelebt umherträgt, und die sich vielleicht später irgendwann in falscher Wirkung am falschen Platze äußert." (Verdrängung und Konversion in andere Vorstellungskomplexe.)

Die Selbstkasteiung: "Der Arzt sagt: Somatose und Radiumbäder... ich werde bald keinen Willen mehr haben, da ich allen Willen verbrauche, so vieles niederzukämpfen... wenn ich gesund und kräftig wäre, stünde ich nicht ratlos neben dem krankhaften Arrangement, mit dem ich mir in aller Not das Leben komfortabel machte.... Aber doch tritt bei mir die Sucht nach Glück oder der Gram des Verzichts periodisch gewissermaßen als Anfall auf, und plötzlich steht vor mir plastisch das Erkennen der Dinge, die ich ständig bis ins Bewußtlose mir verschleiere." (Verdrängung ins Unbewußte und Durchbruch des Verdrängten ins Bewußte an periodischen Tagen.)

Geständnis: "Lebend taucht die längst verleugnete Erinnerung vergessener Regungen auf, wieder ersteht für Sekunden das Einst, wie es in seinem Ursprung jugendfroh und natürlich war, wieder entsteht, was in seiner Kindheit zum gesunden Vollenden bestimmt, verstoßen und zertreten wurde." (Erkenntnis der

sexuellen Entwicklungshemmung.)
"Das, was ich leben muß, und das, was ich leben möchte, steht in Widerstreit." (Intrapsychischer Konflikt zwischen infantilen und weib-

lichen Sexualregungen.)

"Nichts zwingt mich zu so tiefem und andächtigem Neigen wie die Andacht vor der klaren großen Empfindung. Doch mir versagte und veränderte das Leben den Reichtum solcher Möglichkeit." (Der Fluch des Infantilismus.)

"... es ist so, daß man die Nachteile der Angelegenheit als Vorzüge hinstellt, da man ihr gegenüber ganz hilflos und verlassen bleibt." (Verkehrung ins Gegenteil, Lebenslüge!)

"Meine Gedanken schufen ein letztes Refugium für mich." (Flucht

in die Neurose!)

"Ich brauche die Überlegung, die wie ein gerissener Rechtsanwalt die Nuance der Dinge verkehrte, und einen sorgsam gearbeiteten raffinierten Leitplan durch das Labyrinth der Empfindung." (Der Weg, den die Psychoanalyse zurückzuverfolgen sich bemüht.)

"Was verirrt, verzerrt, absurd und paradox anmutet" (das neurotische Arrangement), "das ist wohl zu bekritteln und zu verachten, da man einen Lebenden durch die Straßen wandeln sieht, wenn man nicht bedenkt, daß man sonst vielleicht achselzuckend über sein Grab stolpern würde." (Erklärung der Notwendigkeit des Arrangements und Begründung des Widerstandes gegen den Versuch der psychoanalytischen Entlarvung. Das Leben wird nur durch die Neurose erträglich.)

Was die "Heldin" der Godwin über das Niveau der alltäglichen Infantilen hinaushebt, ist neben der Gabe der künstlerisch-intuitiven Selbstbeobachtung, dem hohen Verständnis für psychologische Zusammenhänge, neben dem Intellektualismus, der immerhin schon weniger selten ist, wenn er auch, wie Juliusburger mit Recht betont, einer



in die Tiefe gehenden Prüfung in der Regel nicht standhält, vor allem die scheinbar ungemein große Vielseitigkeit auf erotischem Gebiet. Beweist diese "Differenzierung" aber einerseits nichts anderes als die enorme Wertschätzung des sexuellen Faktors, die einen Dilettantismus im Genießen von erotischen Sensationen nicht zuläßt, so umfaßt sie andererseits lediglich die Mehrzahl der infantilen mit Ausschluß der reifen weiblichen Sexualregungen, ist also nur als eine Hochzüchtung dessen aufzufassen, was in seinen Keimen von Freud die polymorph perverse Anlage des Säuglings genannt wurde.

Ich will nicht unerwähnt lassen, daß ich in Büchern wie "Das nackte Herz", so sehr ich sie vom Standpunkt des Sexualforschers aus begrüße, immerhin eine gewisse Gefahr erblicke. Wenn ich auch der Ansicht Ausdruck gab, daß im allgemeinen das gesund Angelegte einer gesunden Vollendung entgegengeht, so soll damit natürlich nicht gesagt sein, daß es sich erübrige, Schädlichkeiten von den heranreifenden Jugendlichen fernzuhalten. Daß "Das nackte Herz", wenn es unter unreisen Backfischen, deren Sexualempfinden noch ein infantiles ist. Verbreitung fände, eine unheilvolle, dem Ssaninismus der russischen unreifen männlichen Jugend vergleichbare, der Fixierung des Sexualtriebs immerhin förderliche geistige Epidemie hervorrufen könnte, ist wohl denkbar. Gefährlich wird das Buch gerade dadurch, daß es in künstlerisch ansprechender Form die infantilen Triebregungen mit dem Zauber der geistvollen und hochkultivierten Persönlichkeit zu umkleiden weiß, der zwar nichts Menschliches fremd ist, die das Menschliche aber in verfeinerter Form zu genießen gelernt hat. Es ist nicht uninteressant festzustellen, daß das Verfeinerte genau besehen nichts anderes ist als das Infantile, daß also, was als Hochzüchtung imponiert, im Grunde ein Tiefstand ist. Das erste Werk der Godwin "Begegnungen mit mir" wird von der Kritik als eine Causerie bezeichnet, die in ihrer flotten Selbstverständlichkeit gar nichts Deutsches habe, manchmal Pariser, manchmal Wiener Kultur aufweise. Dies trifft allerdings zu, indessen ist es fraglich, ob die Bezeichnung "Kultur" für solche Erzeugnisse der Entartung am Platze ist. Die Benutzung der kulturellen Errungenschaften zur Überfeinerung hat nicht eine Erhöhung, sondern eine Verminderung der Persönlichkeitswerte zur Folge und stellt somit in gewissem Sinne das Negativ der Kultur dar.

Wenn ich im vorstehenden ein Werk der schöngeistigen Literatur zum Gegenstand sexualwissenschaftlicher Untersuchung gemacht habe, so erblicke ich die Berechtigung dazu in dem Umstande, daß das "Ich" des Buches, wenn es auch mit der Verfasserin nicht identisch sein sollte, als eine wirklich existierende Person aufgefaßt werden kann, die ihr Inneres der ärztlichen Betrachtung preisgibt. Damit schließe ich mich keineswegs denen an, die sich bei ihren Forschungen auf Werke der modernen Literatur stützen und dabei außer acht lassen, daß sie wenn auch gut erdachte, so doch immerhin nur erdachte Personen vor sich haben. Analysen dichterischer Figuren wirken daher auch selten überzeugend. So ist beispielsweise der Versuch Theodor Reiks¹) an der "Frau Berta Garlan" Schnitzlers, die Erscheinungen des Narzißmus

<sup>1)</sup> Theodor Reik, Zur Psychoanalyse des Narzißmus im Liebesleben der Gesunden (Zeitschr. f. Sexualwissenschaft. II. Bd. 2. Heft).



zu demonstrieren, als völlig mißlungen zu bezeichnen. Wird einmal die Bedeutung des Verlangens geliebt zu werden im Gegensatz zu dem Wunsche selbst zu lieben für den Narzißmus von der orthodoxen Freudschen Schule außerordentlich überschätzt, so kann überdies in dem vorliegenden Fall erst gar nicht von Narzißmus die Rede sein. Wer den Roman aufmerksam gelesen hat, weiß, daß Frau Berta Garlan aus dem Gefühl ihrer Armseligkeit und der Vereinsamung heraus nichts anderes als Erwiderung ihrer neu aufgelebten Liebe zu dem Jugendfreund wünscht, eine Erwiderung, auf die sie nur im Traume, nämlich in dem von Reik angeführten Tagtraume, zu hoffen wagt, und auf die in der Tat ja auch nicht die mindeste Aussicht bestand. Solche gezwungene und obendrein falsche Deutungen wie die Reiks, sind allerdings wenig geeignet, den Freudschen Lehren zur Anerkennung zu verhelfen.

# Die körperliche Untersuchung zum Nachweis von Sittlichkeitsverbrechen<sup>1</sup>).

Von Dr. Hans Schneickert in Berlin.

Wo das Gesetz in wichtigen Fragen eine Lücke hat, setzt von Zeit zu Zeit ein erregter Meinungsaustausch ein; so auch bei der Frage der körperlichen Untersuchung, insbesondere von weiblichen Personen im Strafverfahren, die gesetzlich in keiner Weise geregelt ist. Die Strafprozeßordnung kennt nur eine "Durchsuchung einer Person", die dann vorgenommen werden darf, wenn zu vermuten ist, daß sie zur Auffindung von Beweismitteln führen werde. Das Reichsgericht hatte in einem Urteil vom 11. Juni 1886 zum erstenmal die Frage der körperliche Untersuchung zu prüfen und sich auf den Standpunkt gestellt, daß eine solche zum Nachweis des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins von Spuren einer strafbaren Handlung zulässig sei und nötigenfalls mit Gewalt erzwungen werden könne, selbst bei Personen, die zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigt seien. Sei aber die körperliche Untersuchung geeignet, das Schamgefühl der zu untersuchenden Person zu verletzen, so sei von ihr Abstand zu nehmen, wenn andere Mittel zu gleichem Zwecke führen. Anderenfalls müsse das Schamgefühl den Interessen der Rechtspflege weichen und dürfe die Untersuchung vorgenommen werden.

Diese Ansicht des Reichsgerichts wurde nicht nur in der Literatur, sondern auch im Reichstag wiederholt bekämpft, so daß sich die "Kommission für die Reform des Strafprozesses" in ihren Sitzungen vom 5. Mai 1903 und 20. Januar 1905 einem Versuch der Lösung dieser Streitfrage unterziehen mußte.

Sowohl in der ersten, wie auch in der zweiten Lesung kam mit fast einstimmiger Mehrheit folgender Kommissionsbeschluß zustande:

<sup>1)</sup> Gelegentlich des Beleidigungsprozesses gegen den früheren Rektor Bock (Frühjahr 1916) ist die Frage der Zulässigkeit der Untersuchung jugendlicher Zeuginnen zum Nachweis des an ihnen begangenen Verbrechens wieder berührt worden.



"Zum Zwecke der Feststellung des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins von Spuren oder Folgen einer Straftat kann die körperliche Untersuchung unverdächtiger Personen gegen deren Willen angeordnet werden, wenn dieselbe für die Untersuchung der Straftat notwendig ist." (Diese Grundsätze haben selbstverständlich auch für die Untersuchung verdächtiger Personen zu gelten.)

Soweit die Protokolle der Kommission Aufschluß über die Gründe dieses Beschlusses geben, seien sie hier mitgeteilt. Die körperliche Untersuchung enthalte zwar einen schweren Eingriff in die persönlichen Rechte und sei daher möglichst zu vermeiden, im Notfalle müsse sich aber auch hier das Interesse des einzelnen dem Interesse der Allgemeinheit unterordnen. Für die Wahrheitserforschung sei die körperliche Untersuchung unverdächtiger Personen häufig unumgänglich notwendig. Dies gelte im besonderen Maße, namentlich bei Sittlichkeitsverbrechen, für die Führung des Entlastungsbeweises des Angeklagten, sowie bei schweren, auf angebliche Sittlichkeitsverbrechen sich stützenden Beleidigungen für den Nachweis der Unwahrheit der behaupteten ehrenrührigen Tatsache. Im Falle hartnäckigen Widerstandes der zu untersuchenden Person müsse die Möglichkeit gegeben sein, diesen Widerstand, soweit nötig, mit Gewalt zu überwinden, worauf es aber die zu Untersuchenden kaum jemals ankommen ließen, wie die Erfahrung lehre. Über den Körper einer Person werde auch jezt schon im Interesse der Allgemeinheit vielfach gegen den Willen der Person verfügt, auch ohne daß sie eine strafbare Handlung begangen habe, z. B. bei Quarantänen, Musterungen der Wehrpflichtigen im Kriege. Es bestehe somit kein in der Gesetzgebung allgemein anerkanntes ausschließliches Recht der Person über ihren eigenen Körper, das dahin führen müsse, anzuerkennen, daß unverdächtige Personen nicht wider ihren Willen körperlich untersucht werden dürften. Zuzugeben sei, daß bei weiblichen Personen eine körperliche Untersuchung unter Umständen geeignet sein könne, das Schamgefühl zu verletzen. Dieser Umstand müsse jedoch zurücktreten, da die Möglichkeit einer Anordnung einer Untersuchung gerade in solchen Fällen für die Wirksamkeit der Strafverfolgung vielfach unentbehrlich sei. Oft sei eine Befragung über geschlechtliche Angelegenheiten vor versammeltem Gerichte, der sich die Zeuginnen gleichfalls nicht entziehen könnten, peinlicher und für das weibliche Schamgefühl verletzender als eine in schonender Form vorgenommene körperliche Untersuchung. Sei ausnahmsweise doch ein Zwang nötig, so habe derjenige, der sich weigere, einer im Interesse der Allgemeinheit bestehenden, ihm persönlich aber unangenehmen Verpflichtung nachzukommen, die in dem körperlichen Zwang liegende Demütigung lediglich sich selbst zuzuschreiben. Schließe man den physischen Zwang im Gesetz aus, so schaffe man damit eine Art von Weigerungsrecht, was um so bedenklicher erscheine, als gerade der Beschuldigte selbst durch seinen persönlichen Einfluß auf die zu untersuchende Person nicht selten in der Lage sei, diese zum Widerspruche gegen die körperliche Untersuchung zu veranlassen. Daß bei weiblichen Personen die Vornahme einer Untersuchung, die das Schamgefühl verletzen könnte, niemals durch Augenscheinnahme, sondern immer nur durch Sachverständige erfolgen solle, darüber waren die Kommissionsmitglieder einig. Im übrigen könne nicht anerkannt werden, daß eine Untersuchung des



Körpers für den normal empfindenden Menschen etwas Kränkendes habe, oder daß die Untersuchung weiblicher Personen durch Sachverständige, wenn sie schonend vorgenommen werde, geeignet sei, das Schamgefühl zu verletzen. Derartige Untersuchungen seien bei Erkrankungen durchaus üblich und würden auch sonst, wenn sie im eigenen Interesse der zu untersuchenden Person vorgeschrieben seien, zum Beispiel zum Nachweise der Anstellungsfähigkeit oder des Gesundheitszustandes gegenüber Behörden oder Versicherungsgesellschaften unbedenklich ertragen; daher müßten sie auch im Interesse der Allgemeinheit zugelassen werden.

Eine Reihe von Mitgliedern der Kommission glaubte die Anwendung physischer Gewalt nicht befürworten zu dürfen, weil darin, zumal gegenüber weiblichen Personen, eine Brutalität zu erblicken sei. Auch sei nicht ersichtlich, wie und von wem die unmittelbare Gewalt ausgeübt werden solle. Die gewaltsame Vornahme einer Untersuchung sei überdies unter Umständen geeignet, die Gesundheit der betroffenen Person zu gefährden. Es wurde deshalb empfohlen, zur Erzwingung der Untersuchung nur die Zeugniszwangsmittel für zulässig zu erklären. Die Duldung der Untersuchung sei zwar kein Ausfluß der Zeugnispflicht, aber doch analog zu behandeln. Die nach § 51 der Str.P.O. zur Zeugnisverweigerung berechtigten Personen müßten von der Anwendung des Zwanges ausgeschlossen bleiben. Man dürfe diesen Personen nicht zumuten, daß sie im Verfahren gegen ihre Angehörigen als Beweismittel herangezogen würden.

Von anderer Seite wurde vorgeschlagen, an Stelle der Zeugniszwangsmittel eine Haftstrafe auf die Verweigerung der Untersuchung zu setzen. Zwar führe bei fortgesetzter Weigerung weder die Anwendung der Zeugniszwangsmittel noch die Verhängung einer Strafe sicher zum Ziele; doch liege bei den Zeugenaussagen die Sache nicht anders. Jedenfalls empfehle es sich, wenn man die gewaltsame Untersuchung zulassen wolle, daneben die Anwendung der Zeugniszwangsmittel zu gestatten, um die Ausübung eines milderen Zwanges dem Richter wahlweise an die Hand zu geben.

Die Mehrzahl der Mitglieder war in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Reichsgerichts (Urteil vom 8. Juli 1889, Entscheidungen in Strafsachen, Bd. 19, S. 364) der Ansicht, daß die Analogie des Zeugniszwanges nicht zutreffe. Da es objektiv unmöglich sei, einen Zeugen zum Sprechen zu zwingen, müsse man sich im Falle der Zeugnisverweigerung mit der Verhängung von Zwangsstrafen begnügen. Die Erzwingung einer körperlichen Untersuchung sei dagegen durchführbar. Eine Gefährdung der betroffenen Personen durch gynäkologische Untersuchungen sei nicht zu befürchten, da erwartet werden dürfe, daß dazu nur geeignete Spezialärzte verwendet werden würden.

Was die Angehörigen des Beschuldigten anlangt, so treffe der Grund des Gesetzes, der ihnen ein Zeugnisverweigerungsrecht einräumt, hier nicht zu. Das Zeugnisverweigerungsrecht der Angehörigen beruhe darauf, daß sie von der Zwangslage bewahrt bleiben sollen, durch ihre Aussage zur Verurteilung einer ihnen nahestehenden Person beizutragen. Ein ähnlicher Widerstreit der Pflichten liege bei der körperlichen Untersuchung, bei der sich der Betroffene lediglich passiv zu verhalten habe, nicht vor. Die an seinem Körper befindlichen Spuren oder Folgen

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 5.



einer strafbaren Handlung seien etwas objektiv Vorhandenes, dessen

Feststellung auch ohne sein Zutun möglich sei.

Einstimmig angenommen wurde folgender Antrag: "Die körperliche Untersuchung einer Frauensperson darf nur durch einen oder mehrere Ärzte erfolgen. Zu der Untersuchung ist auf Verlangen der zu Untersuchenden ein Angehöriger oder eine geeignete Frauensperson als Beistand zuzuziehen, wenn hierdurch der Zweck der Untersuchung nicht gefährdet wird." Dazu wurde noch ausgeführt: Der Gerichtsarzt sei nicht in allen Fällen für derartige Untersuchungen geeignet; es bestehe bei vielen Frauen eine Abneigung dagegen, sich gerade durch den Gerichtsarzt untersuchen zu lassen; eine Untersuchung durch den Hausarzt oder durch einen Spezialarzt würde weniger unangenehm empfunden. Gleichwohl wurde dieser Antrag, abgelehnt: "Bei der Auswahl des Arztes, welcher zur körperlichen Untersuchung einer Frauensperson berufen werden soll, sind Wünsche der zu untersuchenden Person tunlichst zu berücksichtigen."

Als Ärzte im Sinne der Beschlüsse seien auch die approbierten weiblichen Ärzte anzusehen.

Zur Anordnung der körperlichen Untersuchung soll in erster Linie der Richter befugt sein, bei Gefahr im Verzuge aber auch die Staatsanwaltschaft, nicht aber deren Hilfsorgane, also niemals Polizeibeamte. Die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Untersuchung soll (nach einstimmiger Ansicht der Kommission) nur mit Zustimmung des davon Betroffenen erfolgen dürfen.

Die aus 21 Juristen aller Berufe zusammengesetzte Kommission hat mit den mitgeteilten Beschlüssen nach eingehenden Erwägungen aller für und gegen diese Frage sprechenden Einzelanträge ihrer Mitglieder eine für die zukünftige Gestaltung des Rechts der körperlichen Untersuchung im Strafprozeß wichtige Grundlage geschaffen, der auch für die heutige Praxis schon eine gewisse Bedeutung zukommt, soweit sie die eingangs erwähnte Reichsgerichtsentscheidung stützt.

# Kleine Mitteilungen.

#### Eine bedenkliche Entscheidung des Reichsgerichts.

Von Dr. Ernst Emil Schweitzer in Breslau.

In der Leipziger Zeitschrift für Deutsches Recht vom 1. Juni 1916 wird eine Entscheidung des Reichsgerichts mitgeteilt, die von allgemeinerem Interesse auch für den Nichtjuristen ist.

Die Ehefrau hatte Scheidungsklage erhoben, weil sich ihr Mann nach achtwöchiger Ehe als zur Erfüllung der ehelichen Pflichten nicht geeignet erwies. Der Ehemann begegnete diesem Vorwurf mit dem eigenartigen Argumente, daß er die Schuld an seiner Unfähigkeit der Jungfräulichkeit der Klägerin zuschob. Während das Kammergericht sich auf die Seite der klagenden Ehefrau stellte, hob das Reichsgericht das Urteil mit der etwas dunklen Begründung auf: "Es ist zwar nicht zu beanstanden, wenn das Kammergericht sagt, die Klägerin sei zwar nicht verpflichtet, sich durch Operation in einen solchen körperlichen Zustand versetzen zu lassen, daß die Beischlafvollziehung in der-



selben bequemen Weise erfolgen könne, wie bei einer mehrfach gebrauchten Frau. Damit ist aber die Frage, ob nicht der Klägerin unter Umständen zuzumuten wäre, sich zur Ermöglichung eines naturgemäßen Geschlechtsverkehrs einer Operation zu unterziehen, keineswegs erschöpfend beantwortet."

Danach hat es den Anschein, als wollte das Reichsgericht unter Umständen der Frau, die früher nie geschlechtlich verkehrt hat, die Pflicht auferlegen, sich zwecks Ermöglichung der ehelichen Gemeinschaft einer Operation zu unterziehen. Diese Auffassung des Reichsgerichts erscheint um so bedenklicher, als sonst das Reichsgericht dem Ehemann sogar das Recht der Anfechtung der Ehe gewährt. wenn seine Frau vorehelichen Geschlechtsverkehr gehabt hatte und ihm hiervon nicht bei Eingehung der Ehe Mitteilung machte. Auch insofern ist die Auffassung des Reichsgerichts befremdlich, als sonst das Reichsgericht eine zivilrechtliche Pflicht zur Operation nur unter ganz besonderen Bedingungen anerkennt: nämlich wenn sie ungefährlich ist und keine erheblichen Schmerzen yerursacht. Im vorliegenden Falle dürfte das Reichsgericht nicht genügend in Erwägung gezogen haben die außerordentliche seelische Schädigung, die darin liegt, daß eine Frau ihre erste Liebeserfahrung bei dem Chirurgen machen soll. — Denn daß die Operation etwa in jener Weise erfolgen soll, wie sie Balzac in seiner unsterblichen "Brautnacht des Mönches" schildert, ist doch wohl nicht anzunehmen.

## Referate.

### Biologie.

- A. v. Tschermak, Gibt es eine Nachwirkung hybrider Befruchtung (sog. Telegonie)? (Deutsche Landwirtschaftl. Presse 1915. Nr. 54.)
- A. v. Tschermak, Über Verstrbung von Hühnereiern durch Bastardierung und über Nachdauer dieser Farbänderung (Farbxenien und Färbungstelegonie). (Biolog. Zentralbl. 1915. Bd. 35. Nr. 1.)

Die Frage, ob eine hybride Befruchtung von Nachwirkung ist, mit anderen Worten, ob sie die darauffolgende Reinzucht gewissermaßen verunreinigt und ein bastardiertes Muttertier "nachhaltig verdorben" ist oder wenigstens sein kann, hat Theoretiker wie Praktiker der Tierzucht bereits vielfach beschäftigt. Trotzdem einzelne Anzeichen zugunsten solcher Möglichkeit vorliegen, die sich aber nach Verfs. Ansicht auf noch andere Momente, als gerade auf Telegonie zurückführen lassen. kommt er doch zu dem Endergebnis, daß es eine echte Keimtelegenie, d. h. eine Nachwirkung hybrider Befruchtung auf den Anlagenbesitz der folgenden Reinzuchtsnachkommen, eine indirekte Anreicherung dieses Bestandes seitens des an der vorangegangenen Befruchtung beteiligten Vaters, eine korrespondierende oder patrokline, d. h. durch den Vatertypus bezeichnete Abänderung des Keimes seitens der zuvor hybrid beanspruchten Fortpflanzungsorgane der Mutter für Säugetiere nicht gibt. Dagegen dürfte nach seinen und anderen Experimenten die Frage einer Eischalentelegonie, speziell einer hybriden Farbenänderung der Eischalen bei Vögeln und einer Nachdauer dieser Verfärbung für erwiesen gelten. Eine ausführliche Mitteilung dieser Versuche hat Verf. in der zweiten Arbeit gemacht. An Hühnern erbrachte er den Nachweis, daß in bestimmten Fällen eine gewisse Nachdauer der durch Bastardierung bewirkten Veränderung der Schalenfarbe während der nachfolgenden Reinzucht zweifellos sich erkennen läßt, jedoch daß diese erworbene individuelle Abänderung sich nicht vererbt.

Verf. beschäftigte sich auch mit der Frage, wie die Verfärbung der Eischale durch Bastardierung und die Nachdauer der ersteren (die sog. Farbxenien und die chromatische Hüllentelegonie) zu erklären wären. Er glaubt annehmen zu dürfen, daß gewisse Bestandteile der fremdrassigen Samenflüssigkeit eine korrespondierende, patrokline Um-



stimmung jener Anteile des weiblichen Geschlechtsapparates bewirken, welche die Eischalenproduktion besorgen.

An diese Tatsachen knüpft Verf. noch einige praktische Schlußfolgerungen.
Buschan (Stettin), z. Z. Hamburg.

#### Psychologie und Psychoanalyse.

Neuer, Alexander (Wien), Wandlungen der Libido, an C. G. Jungs Versuch einer Darstellung der psychoanalytischen Theorie angepaßt. (Zeitschr. f. Psychotherapie und med. Psychologie. 7. Heft, S. 26-33.)

Verf. bestreitet, daß die von Jung vertretenen Anschauungen, wie Jung selbst meint, "eine organische Weiterentwicklung der von Freud eingeführten Grundgedanken darstellen" — er findet vielmehr, daß sie zu diesen "in kontradiktorischem Gegensatze stehen" und "ganz unorganisch" aus dem von Alfred Adler selbständig aufgestellten Gedankensystem hergeflossen seien. Er entwickelt den Gegensatz zu Freud namentlich aus der gewaltsamen Überspannung des Libido-Begriffes bei Jung: "Man spanne den Begriff der Sexualität so lange, bis alle Triebe und Funktionen der Selbst- und Arterhaltung in ihm Platz finden, bis er schließlich zum Begriffe des Lebens wird, und man gewinnt eine Vorstellung von dem, was Libido für Jung wird." Ferner auch aus Jungs zweideutiger Stellungnahme bezüglich des Freudschen Arbeitens nach dem metaphysischen Begriff des Unbewußten und aus seinem "naiven und dogmatischen" Vitalismus. Andererseits macht sich Jung, nach Verf.s Meinung, die Deutungen Adlers zu eigen, ohne ihn zu nennen. So u. a. in der Lehre von der Regression der Libido, die er an der Analyse eines Traumes entwickelt, wobei als theoretische Konsequenz die Einsicht gewonnen wird, daß eine "unbewußte Absicht" — nach Adlers Ausdruck Arrangement oder Tendenz vorhanden sein müßte. Auch in der Anerkennung einer doppelten Tendenz, einer krank-haften widerstrebenden und einer fördernden und verübenden, findet Verf. lediglich ein Zurückkommen auf Adlers Sicherungs- und Regressionstendenz; eberso wenn Jung von Patienten spricht, "die sich ihrer Neurose als Ausrede bedienen, um sich um alle Lebenspflichten herumzudrücken", und wenn er von dem "teleologischen Sinn" der Neurose (als Selbstheilungsversuch) spricht. Hier wird überall mit Adlerschen Ideen gearbeitet, dessen Name aber nirgends erwähnt, nur einmal (bei der teleologischen Bedeutung der Träume) Maeder statt seiner genannt und hervorgehoben. A. Eulenburg (Berlin).

## Pathologie und Therapie.

Marcuse, Max, Zur Kenntnis des Climacterium virile, insbesondere über urosexuelle Störungen und Veränderungen der Prostata bei ihm. (Neurolog. Centralbl. 1916. Nr. 14. 16. Juli. S. 577.)

M. spricht sich entschieden zugunsten des von Kurt Mendel behaupteten Climacterium virile und gegen die Wenckebachschen Anzweifelungen eines solchen der weiblichen Involution vergleichbaren Alterszustandes aus. Er selbst hat gegen 20 hierhergehörige Beobachtungen gemacht, und zwar weisen die betreffenden Fälle sämtlich eine krankhafte Veränderung der Prostata auf; diese war bei der Mehrzahl der Fälle atonisch, bei den anderen verhärtet. Die (meist auch hypotrophische) atonische Prostata entsprach zugleich einem im wesentlichen normalen Befunde am Herzen und an der Aorta (vorhandene Beschwerden seitens des Herzens und Gefäßapparates konnten nur als "neurotisch" gedeutet werden) — während dagegen mit einer verhärteten (und zugleich hypertrophischen) Prostata fast regelmäßig ein Arterio-sklerosebefund von allerdings in der Regel nicht sehr erheblicher Beschaffenheit einherging. Das Symptombild des Climacterium virile pflegt nach M. von Wirkungen im Bereiche der Urosexualsphäre beherrscht zu werden (Abnahme der Geschlechtskraft und des Geschlechtstriebes, Anomalien beim Ablauf der Kohabitation, abnorme Ausflüsse, Hodenschmerzen; stets Harnbeschwerde in Form von häufigem Urindrang. Retention, Enuresis). Objektiver Genitalbefund im wesentlichen negativ; die Ausflüsse erwiesen sich als Urethrorrhöe, Prostatarrhöe, Spermatorrhöe; es bestand Oligospermie, in einem Falle auch Nekrospermie. Vielfach fiel das Mißverhältnis zwischen dem Aussehen der Patienten und ihrem tatsächlichen Alter (die meisten standen in den vierziger Jahren) auf; alle zeigten eine gewisse Wohlbeleibtheit, selbst Adiposität, klagten über Verstopfung. In den "atonischen" Fällen fühlte sich die Prostata schlaff an ("wie ein leerer, in sich zusammengehaltener Beutel"), die Samenblasen waren als solche fühlbar; Sekret schleimig und arm an Prostatakörperchen; mehrmals bestand



Phosphaturic. In den hypertrophischen Fällen fanden sich höckerige Knoten, die Samenblasen waren nicht zu erkennen. — M. nimmt eine innersekretorische Wirkung der Prostata an, die dadurch in nahen Beziehungen zur Sexualität des Mannes steht; das Climacterium virile beruht auf einer Hypofunktion oder Dysfunktion der innersekretorischen, in erster Reihe der Geschlechtsdrüsen, zu denen sehr wahrscheinlich auch die Prostata zurechnen ist. Therapeutisch scheinen sich organtherapeutische Versuche, besonders mit Blochschem Testogan und mit Bergschem Hormin, in bezug auf die sexuelle Insuffizienz gut zu bewähren.

A. Eulenburg (Berlin).

#### Zivilrechtliche, strafrechtliche und kriminalanthropologische Beziehungen des Sexuallebens.

Abels, A., Gifthaltige "Zauber"-Mixturen als Aphrodisiaca. (Arch. f. Krim. 1916. Bd. 66. S. 226—288.)

Kulturgeschichtliche Betrachtung über eine Anzahl Liebestränke, unter besonderer Berücksichtigung ihres kriminalistischen Interesses. In der Hauptsache werden Arsenikverbindungen, Meer-Stintz, Menstrualblut, Sperma und andere organische Stoffe mehr behandelt.

Buschan (Stettin, z. Z. Hamburg).

Horch, Der Prozeß des Leutnants de la Roncière. Ein Beitrag zu den sexuellen Falschbeschuldigungen Hysterischer. Zugleich ein Kapitel aus der Geschichte der Rechtspflege in Frankreich. (Arch. f. Krim. 1916. Bd. 66. S. 193—225.)

Ausführliche Schilderung eines merkwürdigen Prozesses, der sich im Anfang der 40er Jahre vorigen Jahrhunderts in Frankreich abspielte und zum Gegenstand die Anschuldigung eines 16jährigen, aus achtbarer Familie stammenden Mädchens hatte gegenüber einem 29jährigen Leutnant, an ihr einen Notzuchtsversuch begangen zu haben. Trotzdem es für uns auf Grund der ausführlich vorhandenen Verhandlungen keinem Zweifel unterliegen kann, daß es sich hier um eine hysterische Falschanschuldigung handelte, wurde der Angeklagte doch zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt.

Buschan (Stettin), z. Z. Hamburg.

Strafella, Franz Georg, Das Geschlechtsleben Geisteskranker. (Arch. f. Krim. 1916. Bd. 66, S. 59-70.)

Der § 127 österr. St.G.B. dehnt den Begriff der Notzucht und somit die Strafbarkeit auf jene Fälle aus, in denen sich eine Frauensperson ohne Zutun des Täters im Zustande der Wehr- und Bewußtlosigkeit befindet. Der Kassationshof hatte diese Gesetzesstelle dahin interpretiert, daß ein an einer blödsinnigen Frauensperson unternommener Beischlaf hierunter falle und dementsprechend zu beurteilen sei.

Verf. macht gegen solche Auslegung energisch Front und prüft in der vorliegenden Arbeit die Frage, ob ein Beischlaf an einer blödsinnigen Frauensperson schlechthin den Tatbestand eines Verbrechens bilden muß und demnach zu bestrafen ist. Zunächst untersucht er solche Berechtigung in bezug auf das gegenwärtig geltende österreichische Gesetz, und zwar darauf hin, ob in ihm diese prinzipielle Auslegung des Kassationshofes einmal dem Wortlaute des Gesetzes entspricht, also die grammatikalische Auslegung richtig ist und zum andern, ob sie dem Sinne der Gesetzbestimmung entspricht, also ob die logische Auslegung zutrifft.

Eine blödsinnige Frauensperson, die sich, ihrem animalischen Triebe folgend, einem Manne hingibt, ist nicht wehrlos. Wird sie gegen ihren Willen vergewaltigt, dann wird sie sich mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln wehren. Wird sie vom Manne zur Duldung des Beischlafes genötigt, so tritt für sie § 125 sowieso als Schutz in Kraft. Ebensowenig ist ein blödsinniges Weib bewußtlos; selbst beim schwersten Grade von Blödsinniges weib trifft unter den Männern die Auswahl und läßt sie nicht immer, sondern nur zu Zeiten an sich herankommen; es zeigt mitunter auch ein sehr ausgeprägtes Schamgefühl. — Die logische Auslegung der fraglichen Gesetzesstelle ist auch nicht einer Bestrafung günstig. Der Sinn der Strafandrohung kann nur der sein, zu verhindern, daß eine Frauensperson einen solchen Beischlaf gegen oder ohne ihren Willen erdulden müsse. Eine blödsinnige Frauensperson aber, die sich, ihren animalischen Trieben folgend, einem Manne hingibt, vielleicht sich ihm anbietet, nach einem Beischlaf Verlangen trägt, erduldet diesen logischerweise doch nicht gegen und auch nicht ohne ihren Willen. Die Einwendung, blödsinnige Personen könnten die Folgen ihrer Handlungsweise nicht



ermessen, tut Verf. mit dem Hinweis ab, daß auch ein normales Mädchen, das sich in höchster sexueller Erregung einem Manne hingibt, in diesem Augenblick nicht die Folgen bedenkt. Wenn der normale Mensch bei der Befriedigung des Geschlechtstriebes zeitweise nur instinktiv handelt, so steht ihm das blödsinnige Weib hierin gleich, und somit besteht nicht der geringste Anlaß, zwei Fälle so grundverschieden zu behandeln. Die Möglichkeit, daß der Kassationshof mit seiner Entscheidung die Gesellschaft durch Verhinderung von belasteten Nachkommen schützen wolle, ist aus naheliegenden Gründen abzuweisen; dehnt das Gesetz seinen Schutz doch auch nicht auf Verbrecher, Geisteskranke, Alkoholiker usw. in diesem Falle aus. Überhaupt bedeutet seine Entscheidung keinen Schutz für die Geisteskranken, sondern "eine rohe und durch nichts gerechtfertigte Schmälerung bzw. Vernichtung ihrer sonst voll anerkannten Menschenrechte" (Absprechung

des Rechtes auf eine normale Befriedigung ihres Geschlechtstriebes).

Des weiteren beschäftigt sich der Verf. vom rechtsphilosophischen und kriminalwie sozialpolitischen Standpunkte aus mit der Frage, ob der außereheliche Beischlaf mit blödsinnigen und anderen geisteskranken Frauenspersonen bestraft werden soll. Ausgehend von der Theorie vom kleineren Übel untersucht er zunächst, ob das Übel, das durch die Auslegung bekämpft werden soll, kleiner oder größer als das Übel ist, durch das man es beseitigen kann. Aber das ethische Moment kann nicht geltend gemacht werden, denn der Gesetzgeber bekämpft nicht die an Bedeutung und Folgenschwere ungleich größere Prostitution. Unter dem gleichen Gesichtspunkte müßte jede weibliche Person, die sich mit einem blödsinnigen Manne einläßt, bestraft werden, was nicht zutrifft. Es läßt sich zwar nicht bestreiten, daß in dem Beischlafe mit blödsinnigen Frauenspersonen für die Gesamtheit ein Nachteil liegt, insofern dadurch die Möglichkeit der Befruchtung, mithin der fortschreitenden Degeneration gegeben ist; aber das Gesetz hat diesen Nachteil anderweitig auch nicht bekämpft. Im übrigen ist durch die Strafe die Möglichkeit des Geschlechtsverkehrs nicht aufgehoben, sondern nur verringert. Außerdem verliert das blödsinnige Weib jeglichen Anspruch auf normale Befriedigung des Geschlechtstriebes, was für sie um so empfindlicher ist, als derartige Personen meistens sexuell stark veranlagt zu sein pflegen. Ein solches Verbot ist daher unnatürlich. — Verf. kommt also auf Grund seiner Erwägungen zu der Überzeugung, daß nach der Theorie vom kleineren Übel der Geschlechtsverkehr mit einer blödsinnigen oder anderweitig geisteskranken Frauensperson nicht zu bestrafen ist. Durch die Nichtbestrafung ist kein vom Gesetzgeber geschütztes Gut gefährdet, entsteht kein von ihm anerkanntes Übel. Demnach würde ein solcher Verkehr erlaubt sein, da er nicht verboten ist. Aber in Anbetracht der schweren Folgen eines solchen Beischlafes für die Gesellschaft (Möglichkeit weiterer Degeneration) empfiehlt sich doch die künstliche Unfruchtbarmachung der geisteskranken Buschan (Stettin), z. Z. Hamburg. Frauen.

## Bücherbesprechungen.

Boruttau, H., Fortpflanzung und Geschlechtsunterschiede des Menschen. Eine Einführung in die Sexualbiologie. (Aus Natur und Geisteswelt. 540. Bändchen.) Mit 39 Abbildungen im Text. Gr. 8°. V, 100 S. Leipzig 1916. B. G. Teubner. 1 Mk., geb. 1.25 Mk.

Wir zweiseln nicht daran, daß dieses vortreffliche Büchlein in Bälde eine Neuauflage erleben wird. Bietet es doch in kurzem Rahmen und in klarer, übersichtlicher. durch vortreffliche Bilder erläuterter Darstellung einen Abriß der gesamten Sexualwissenschaft, in dem wir nur einen Abschnitt über Sexualpädagogik und eine etwas ausführlichere Darstellung der kaum angedeuteten Prostitutionsfrage vermissen. Das Büchlein, das in acht Abschnitten die Hauptprobleme der modernen Sexualwissenshaft vom Standpunkte vorsichtiger Kritik und unter ständiger Hinweisung auf die noch zu lösenden Fragen behandelt, eignet sich in erster Linie als Leitfaden für biologisch bereits vorgebildete Lehrer, Arzte und Geistliche, denen die Aufgabe übertragen wird, in etwa einer Woche einen kurzen Elementarkursus der sexuellen Aufklärung vor Laien (Schülern, Arbeitern, Frauen) abzuhalten. Sie finden da in B.s Werkehen alles bequem beisammen und können an der Hand der unter dem Text und am Schlusse angegebenen Literaturnachweisungen einzelne etwas zu kurz ausgefallene Partien (wie z. B. die Schilderung der Entwicklung und Faltung der Keimblätter) weiter ausführen. Mit Recht hat Verf. neben der Befruchtungslehre hauptsächlich die überraschenden Tatsachen der inneren Sekretion und ihre Bedeutung für die



Sexualwissenschaft ins rechte Licht gerückt. (Steinachs Forschungen usw.) Zu den Fragen der Geschlechtsbestimmung und der Eugenik verhält er sich angesichts der vorläufig unüberwindlichen Schwierigkeiten skeptisch.

Iwan Bloch (Berlin, z. Z. Beeskow [Mark]).

Hoffmann, Geza von, Krieg und Rassenhygiene. Die bevölkerungspolitischen Aufgaben nach dem Kriege. 30 S. München 1916. J. F. Lehmanns Verlag. 80 Pf.

Der Krieg bringt im allgemeinen eine Auslese unter den Völkern zugunsten der tüchtigsten mit sich, jedoch kann im Einzelfalle auch ein hochwertiges Volk zugrunde gehen, ein minderwertiges, aber kinderreiches, hochkommen. Innerhalb der einzelnen Völker trifft der Krieg eine nachteilige Auslese, insofern er unter den Einzelwesen einen erheblichen Teil der Besten, Tapfersten, Gesundesten auf alle Zeiten ausmerzt, hingegen die Schwächlichen, Feiglinge und Kranken nicht nur nicht schont, sondern unter Umständen auch wirtschaftlich hochbringt. Außerdem bedeutet jeder Dahingegangene für den Volkskörper nicht nur die Vernichtung eines Einzelwesens, sondern

auch den Verlust der von ihm noch erzeugten Nachkommenschaft.

Infolge des erheblichen Geburtsausfalles nimmt die Bevölkerung ab. Dazu kommt, daß der Krieg die Frauen, indem er durch sie die männliche Arbeitskraft in vielen Berufen ersetzen läßt, ihren Familien entzieht, ferner die Verbreitung der Geschlechtskrankheiten begünstigt und die Wanderlust der Zurückkehrenden, die auf ihren Kriegsfahrten den Wert der großen Städte kennen gelernt haben, von ihrer Scholle hinweg nach der Großstadt steigert. Andererseits ist mit Freuden zu begrüßen, daß der Krieg eine läuternde Wirkung auf die sittliche Auffassung des Volkes ausübt, leider aber wieder, wie die Erfahrungen lehren, nur auf kurze Zeit, denn die Auswüchse des neuzeitlichen Kutlurlebens dürften nach dem Kriege früher oder später eine Steigerung erfahren: Abnahme der Lust zur Kinderaufzucht, Lockerung aller Familienbande, Wohnungsnot in den Großstädten, gesteigerter Wettbewerb, erhöhter Schaffensdrang, rascher Bevölkerungsumsatz, Schutz der Minderwertigen auf Schritt und Tritt. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, unter Beibehaltung und Weiterbildung aller wirklichen, in erster Linie der sittlichen Errungenschaften der Kultur Mittel und Wege ausfindig zu machen, die ihre rassenverschlechternden Wirkungen ausgleichen. Die Maßnahmen, die Verf. in Vorschlag bringt, decken sich mit den bekannten Forderungen der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene, einige derselben bespricht er eingehender, wie Eheverbote, Gesundheitsscheine, Unfruchtbarmachung und Anstaltsverwahrung der Minderwertigen, Verhütung oder Unterbrochung der Schwangerschaft, dauernde Haft für rückfällige Verbrecher, Ausgestaltung des Adels und Auszeichnung kinderreicher, tüchtiger Familien, Siedlungswesen, Ausgestaltung des Erbrechts, Wohnungswesen, Bevorzugung kinderreicher Familien, Abscheu gegen minderwertige Rassen.

Liepmann, W., Kurzgefaßtes Handbuch der gesamten Frauenheilkunde. Band III: Ludwig Fraenkel, Normale und pathologische Sexualphysiologie des Weibes. Mit 18 Abbildungen im Text und 17 farbigen Tafeln. Rud. Th. Jaschke, Physiologie und Pathologie der Geburt. Mit 107 Abbildungen

Buschan (Stettin) z. Z. Hamburg.

Jaschke, Physiologie und Pathologie der Geburt. Mit 107 Abbildungen im Text und 2 farbigen Tafeln. I.ex.-8°. VIII, 827 S. Leipzig 1914. F. C. W.

Vogel. 40 Mk.

Von dem unter Mitwirkung einer großen Zahl hervorragender Gynäkologen von L. herausgegebenen auf 7 Bände veranschlagten "kurzgefaßten" (lucus a non lucendo) Handbuch der gesamten Frauenheilkunde beansprucht der vorliegende monumentale dritte Band das ganz besondere Interesse des Sexualforschers. Enthält er doch auf 440 Seiten eine wahrhaft klassische, unser gesamtes Wissen von der normalen und pathologischen Vita sexualis des Weibes zusammenfassende Darstellung aus der Feder des Breslauer Gynäkologen Ludwig Fraenkel. Kapitel I behandelt die "Bildung und Reifung der Gonade und Gamete, die äußere Sekretion des Eierstocks", Kapitel II die "Bildung und Reifung der Glandula endocrina, epithelialis und interstitialis", Kapitel III "Geschlechtstrieb und Geschlechtsbefriedigung" des Weibes, Kapitel IV die "Sperma-Einwanderung und Konzeption", Kapitel V die "Bildung der Dezidua und Wirkung des Eies, die Funktion des gelben Körpers", Kapitel VI die "normale und pathologische Physiologie der Schwangerschaft". Jedem Kapitel ist ein Verzeichnis der neueren Literatur des betreffenden Abschnittes beigegeben. Auch die "Physiologie und Pathologie der Ge-



burt" von Jaschke in 3 Kapiteln, sowie die darauffolgenden 8 Kapitel über die Physiologie und Pathologie der Menstruation, über Pubertät und Klimax, über Geschlechtsbestimmung und Geschlechtscharaktere, über die Beziehung der inneren Sekretion zur Genitalfunktion, über die Physiologie des Eierstocks, des Genitalschlauches, über die Beziehung der Sexualfunktion zu anderen Körperfunktionen, über Sexualphysiologie und Geschwülste bieten vom sexualwissenschaftlichen Standpunkte das höchste Interesse. Die Ausstattung von seiten des Verlages ist mustergültig.

Iwan Bloch (Berlin, z. Z. Beeskow [Mark]).

## Varia.

Das schleswig-holsteinische Generalkommando hat folgende, die Bekämpfung der

Geschlechtskrankheiten betreffende Verfügung erlassen:

"Durch die Übertragung einer ansteckenden Geschlechtskrankheit auf eine andere Person verübte vorsätzliche oder fahrlässige Körperverletzung ist nach den Paragraphen 223 ff. und 230 des Reichsstrafgesetzbuches mit Strafe bedroht. Zur wirksameren Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten verbiete ich eine derartige Körperverletzung im Interesse der öffentlichen Sicherheit auch auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand und ordne zur Durchführung dieses Verbotes folgendes an: Wer an einer übertragbaren Geschlechtskrankheit leidet, hat die Erkrankung unverzüglich, nachdem er von ihr Kenntnis erhalten hat, bei der zuständigen Polizeibehörde und dem Polizeiamte mündlich oder schriftlich anzumelden. Die Polizeibehörden sind berechtigt, Personen, die verdächtig sind, an einer übertragbaren Geschlechtskrankheit zu leiden, ärztlich, und zwar in der Regel amtsärztlich, unter-suchen zu lassen. Solche Personen können zur ärztlichen Beobachtung und, soweit sie krank befunden werden, bis zur Heilung von der übertragbaren Geschlechtskrankheit in einem Krankenhause zwangsweise untergebracht werden. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden gemäß § 9 b des Gesetzes über den Belagerungszustand in Verbindung mit dem Gesetz vom 11. Dezember 1915, soweit nicht nach den bestehenden Bestimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist, mit Gefängnis bis zu einem Jahre, beim Vorliegen mildernder Umstände mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft. Zuwiderhandlungen sind namentlich: 1. die Unterlassung der vorgeschriebenen Anmeldung einer übertragbaren Geschlechtskrankheit; 2. die Nichtbefolgung der von der Polizeibehörde im einzelnen Falle zur Bekämpfung der Krankheit getroffenen Anordnungen, z. B. das Nichterscheinen zur Untersuchung trotz Vorladung. Für Militärpersonen tritt in Ansehung des Anmeldungs-, Untersuchungs- und Behandlungszwanges an die Stelle der Polizeibehörde die vorgesetzte Dienststelle."

Der kürzlich verstorbene berühmte Papiertechniker Geheimrat Dr. Karl Hofmann hat der Stadt Berlin 1 Million Mark vermacht. Das Kapital soll zur Erhaltung, Erzichung und Ausbildung unehelicher Kinder ohne Unterschied der Religion verwendet werden.

## Albert Neißer †.

Am 30. Juli 1916 ist Albert Neißer, 61 Jahre alt, uns entrissen worden. Mit ihm erleidet nicht nur die Medizin und die Dermatologie, sondern auch die Sexualwissenschaft einen unersetzlichen Verlust. Anläßlich seines 60. Geburtstages haben wir bereits in dieser Zeitschrift (Jahrg. I, S. 401—403) die Persönlichkeit dieses großen Forschers, der wie kein anderer den Typus des "modernen" Gelehrten verkörperte, eingehend gewürdigt. Wir behalten uns vor, noch einmal auf seine näheren Beziehungen zur Sexualwissenschaft zurückzukommen, der er in den letzten Jahren sein lebhaftes Interesse zuwendete und deren selbständige Entwicklung er durchaus anerkannte und förderte.

Für die Redaktion verantwortlich: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. A. Eulenburg in Berlin.
A. Marcus & E. Webers Verlag (Dr. jur. Albert Ahn) in Bonn.
Druck: Otto Wigand'sche Buchdruckerei G. m. b. H. in Leipzig.



# Zeitschrift für Sexualwissenschaft

Dritter Band

September/Oktober 1916

6. u. 7. Heft

#### Das sexuelle Trauma des Erwachsenen.

Von Wilhelm Stekel in Wien.

Die Bedeutung der sexuellen Traumen der Kinder ist lange Zeit von der Freudschule maßlos überschätzt worden. Es gab viele Jahre, in denen die Psychoanalyse nichts anderes war als eine Jagd nach den "verdrängten Traumen" der Kindheit. Fiel dem unglücklichen Patienten nichts ein, so wurde diese passive Resistenz als böser Wille des Unbewußten gedeutet, das seinen sicheren Besitz an lustbetonten Kindheitserinnerungen nicht hergeben wolle. Monate vergingen und der Patient bemühte sich, Erinnerungen an solche Ereignisse zu heben. Der Arzt versicherte, das Material lasse auf ein bestimmtes Trauma schließen. Manchmal wurde der Kranke des Widerstandes müde und brachte mehrere erlösende Traumen, deren Bewußtmachung nun die Genesung einleiten sollte. Objektive Ärzte kamen bald darauf, daß diese Fülle von Traumen, welche manche Patienten produzierten, nicht Erlebtes, sondern nur Erträumtes sein konnte. In der Tat! Der Analysierte konnte seine Phantasien nicht mehr von seinen Erlebnissen trennen. Aber Freud deklarierte, für die Analyse wäre das ganz gleichgültig! Auch die Traumen der Phantasie hätten ihre Bedeutung in der Psychogenese der Neurose. Es gäbe eigentlich keine Lügen in der Psychoanalyse ...

Andererseits kam man über die Tatsache nicht hinweg, daß die Kinder unterer Schichten die Traumen im gehäuften Maße erleben und doch nicht erkranken. Man konnte dies freilich mit der "milderen Moral des Milieus" motivieren. Aber es gab auch Neurotiker aus den unteren Schichten, welche angeblich auf solche Traumen mit einer Neurose reagierten; und noch auffallender war der Umstand, daß sehr schwere Neurotiker überhaupt nie ein Trauma erlebt hatten. Endlich ergab die genaue Durchforschung von sogenannten Normalmenschen, daß auch sie ihre Traumen durchgemacht hatten, ohne irgendeinen nennenswerten Schaden erlitten zu haben. Freud half sich nun mit der Formulierung der "konstitutionellen Komponente" der Neurose. Das Trauma wirke nur auf den dazu Disponierten. Freilich war damit die rein psychische Grundlage der Neurose erschüttert. Die somatische Seite der neurotischen Disposition, wie sie besonders Iwan Bloch und Magnus Hirschfeld betonen, ergab neben dem psychischen Mechanismus noch ein Zweites, ebenso Wichtiges ... das Körperliche. Ich habe schon in meinem Buche "Nervöse Angstzustände und ihre Behandlung" 1) auf die Bedeutung der Vorgänge der inneren Sekretion

<sup>1) 2.</sup> Auflage. Berlin und Wien. Urban & Schwarzenberg. Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 6 u. 7.



für das Zustandekommen der Neurose hingewiesen. Die neurotische Disposition scheint mir eine Störung des sexuellen Chemismus zu sein. Zu erwähnen ist, daß die meisten Angstneurotiker solche Störungen zeigen. Frauen mit Strumen, einem Basedowoid, Männer von myxödematösem Typus, oder mit Andeutung von akromegalen Erscheinungen sind sehr häufig. Wir sehen aber auch, daß diese Störungen durch psychischen Einfluß verschwinden können. Ich kannte Frauen, deren Struma kleiner wurde, wenn man sie auf psychischem Wege angstfrei machte, Mädchen, die nach längerer psychischer Behandlung wieder die Menstruation erlangten, die vorher ausgeblieben war. Ich will auch nicht übersehen, daß ich Angstneurotiker sah, die ihre Angst verloren haben, nachdem sie sich physikalisch oder chemisch hatten behandeln lassen. Es handelt sich um Wechselwirkungen, deren genaue Kenntnis der Zukunft vorbehalten ist. Man hüte sich nur vor Einseitigkeit. Die Neurose läßt sich weder von der biologischen, noch von der psychologischen, noch von der anthropologischen Forschung monopolisieren. Nur durch das gleichzeitige Zusammenarbeiten aller dieser Wissenschaften werden wir einmal imstande sein, die bisher noch immer hypothetischen Erkenntnisse zu Wahrheiten umzubilden und dem Wesen der Neurose gerecht zu werden.

Ich werde in dieser Arbeit gerade den Beweis liefern, wie seelische Ereignisse Psychosen auslösen können, welche wir bisher immer als konstitutionelle Krankheiten bezeichnet haben. Mit anderen Worten: Nicht das Trauma als solches ist schädlich, sondern die Art, wie das Individuum darauf reagiert. Es handelt sich sozusagen um die geistige Elastizität des Betroffenen. Die Psyche des einen ist wie ein Gummiball; Eindrücke werden durch den Druck von innen leicht ausgeglichen und die Psyche behält ihre alte Form. Die Seele des anderen ist wie eine halbelastische Masse, die bald erstarrt. Eindrücke werden durch Erstarrung der neuen Form festgehalten und sind gar nicht mehr zu korrigieren. Diese Elastizität und Plastizität der Psyche spricht das entscheidende Wort in der Prognose des Falles. Junge Menschen sind deshalb leichter heilbar als alte; bewegliche, anpassungsfähige leichter als träge und konservative.

Ich habe in den letzten Jahren wiederholt die Erfahrung gemacht, daß schwere Psychosen und unheilbare Störungen der Sekretion nach einem sexuellen Trauma aufgetreten sind.

Ich bitte mich nicht mißzuverstehen. Ein anderer schwerer psychischer Konflikt hätte die Psychose ebenso auslösen können. Jede Psyche hat ein bestimmtes Maß von Tragfähigkeit. Sie hat ihr individuelles Höchstmaß von seelischer Belastung, wie eine jede Brücke, die nach behördlicher Vorschrift genaue Mitteilungen an sichtbarer Stelle kundgibt. Leider ist das bei Menschen nicht möglich. Ja man kann bei keinem Menschen die Reaktion vorher bestimmen. Sonst würde manches Unglück nicht geschehen.

Es gibt offenbar viele Individuen, die mit einem labilen seelischen Gleichgewicht lange, scheinbar gesund, durchs Leben gehen; der erste kräftige Stoß wirft sie zu Boden, so daß sie sich nicht erheben können. Ich habe den Neurotiker mit einem Menschen verglichen, der über einem Abgrund auf einem schmalen Stege balanciert. Hütet ihn vor



Gewittern, vor feindlichen Einflüssen, vor brutaler Vergewaltigung, vor Kräften, die sich ihm entgegenstellen und er wird schließlich ruhig seinen Weg gehen können. Im stärkeren Maße gilt das für die Menschen, welche die Disposition zur Dementia praecox, zur Zyklothymie und Paranoia belastet. Sie werden schon durch ein geringfügiges Trauma aus dem Lichte der Gesundheit in die Nacht des Wahnsinns gestürzt.

Ja ich kannte Menschen, welche das infantile Trauma sehr gut ertragen haben und auf das erste sexuelle Erlebnis in den Jahren zwischen 17 und 24 mit Erkrankung reagierten. Manche Kinder ertragen meiner Erfahrung nach die Traumen viel leichter als die Erwachsenen. Dabei gibt es die verschiedensten Übergänge und Zusammenhänge. Es erkranken ja die Menschen eigentlich seltener am Erlebten als am Nichterlebten. ("Die schwersten Traumen sind die, welche sich nie ereignet haben.") Der Normale erkrankt, wenn er nichts erlebt und wird dadurch neurotisch. Der zur Geisteskrankheit Stigmatisierte erkrankt, wenn ihn sein erstes Erlebnis aus der ruhigen Bahn des Lebens wirft und ihm seelische Konflikte aufbürdet, deren Lösung und psychische Verdauung seine Kräfte übersteigen.

Für Erwachsene gilt mein Satz: Das erste psychische Erlebnis ist der Prüfstein der schwachen Gehirne. Er ist dem bekannten Gesetze von Guyon nachgebildet: Die Gonorrhöeist der Prüfstein der schwachen Gehirne.

Die Erkenntnis: Du bist infiziert!! ist tatsächlich imstande, eine schwere Neurose auszulösen, eine bestehende zu verschlimmern und oft sogar unheilbar zu machen. Eine Infektion, die am Beginne des Sexuallebens steht, beeinflußt das individuelle Geschlechtsleben in bemerkenswerter Weise. Der eine wird zum Asketen gemacht, der zweite flüchtet in den Infantilismus, der dritte invertiert seine Sexualität, der vierte verbirgt sie in fetischistischen Formen usw....

Ich habe wiederholt die Erfahrung gemacht, daß eine latente Dementia praecox nach dem ersten sexuellen Erlebnis manifest wird. Und darüber möchte ich — das Gebiet allgemeiner Betrachtungen verlassend — zuerst einige Erfahrungen mitteilen.

Fall Nr. 1. Fräulein M. G. erkrankte in ihrem 19. Lebensjahre plötzlich an einem akut einsetzenden Delir. Ich traf sie schreiend im Zimmer, immer die Worte wiederholend: "Ich will nicht! Nein! Ich will nicht!" Sie riß sich die Kleider vom Leibe und wollte nackt auf den Gang hinaus. Sie verweigerte jede Nahrungsaufnahme, war auch durch Narcotica nicht zu beruhigen. Die Schreie wurden immer gellender, so daß sie auf die Beobachtungsstation der psychiatrischen Klinik gebracht werden mußte. Dort klang das Delir langsam ab und ging in einen katatonischen Zustand über. Die Prognose wurde anfangs von den Ärzten günstig gestellt. Die klinische Diagnose lautete: Dementia praecox. (Katatonie.)

Leider sollte die Hoffnung der Ärzte, es werde zu einer Remission kommen, nicht in Erfüllung gehen. Der Zustand wurde immer schlimmer. Die Kranke kehrte sich ganz von der Welt ab und versank immer mehr in ihre Innerlichkeit. Sie wurde still und schweigsam und galt als gute gefügige Kranke. Sie wurde dann als unheilbar in die Provinz transportiert, wo sie sich noch heute befindet.

Es handelt sich um ein Mädchen, das ich seit ihrer Kindheit beobachten konnte. Sie stammt aus einer gesunden Familie. Die Großeltern beiderseits waren vollkommen gesund, ihre Eltern leben und zeigen nicht einmal neurotische Züge. Ihr Onkel starb an Pemphigus. Sie war immer eine gute Schülerin, nicht von auffallender Intelligenz, aber guter Durchschnitt. Sie absolvierte ihre Schulen mit gutem Er-



folge, besuchte auch nach dem Lyzeum eine Handelsschule, wo sie zu den guten Schülerinnen zählte. Sie mußte gleich ans Verdienen gehen, nahm eine Stelle als Kontoristin an, der sie zur vollsten Zufriedenheit ihrer Vorgesetzten gerecht wurde. Sie avancierte rasch, bekam verantwortungsvolle Aufgaben und ein schönes Gehalt, so daß sie ihre Mutter, die vom Manne getrennt lebte, ausreichend unterstützen konnte. Sie zeigte gar keine Besonderheiten und keine neurotischen Züge, hier und da trat eine Migräne auf. Nichts ließ darauf schließen, daß sie den Keim eines so schweren Leidens in sich trug. Ich ließ es mir angelegen sein, die Entstehung des "Anfalls", wie die Mutter ihre Erkrankung bezeichnete, auszuforschen. Ich hörte, sie wäre mit einer Kollegin für drei Tage aufs Land gefahren, um sich ein wenig von der Arbeit der Bilanz zu erholen. Sie hätte mit der Kollegin in einem Hotel Quartier genommen und sei dann nach Ablauf dieser Frist spät am Abend etwas gedrückt zurückgekommen. Auf die Frage der Mutter, was ihr fehle, antwortete sie: "Ich habe starke Migräne und möchte schlafen gehen." Da sie schon vorher mitunter über Kopfschmerzen geklagt hatte, fiel dies der Mutter nicht auf. Von der Kollegin, die ich mir sofort kommen ließ, erfuhr ich den wahren Sachverhalt. Mit ihnen waren noch zwei junge Leute, die ebenfalls in dem gleichen Bureau beschäftigt waren, hinausgefahren. Die Kollegin hatte schon mehrere Verhältnisse gehabt und ihrer Freundin geraten, sie möge sich auch einen Freund nehmen. Sie machten den ersten Tag einen Ausflug und tranken am Abend etwas Wein, was Fräulein M. G. nie getan hatte. Dann bezogen sie getrennte Zimmer. Jedes Mädchen zog sich mit einem Freund zurück. Die G. hätte sich wohl geweigert, wäre aber mit dem Herrn X. doch ins Zimmer gegangen, weil er ihr versprochen hatte, sie nicht anzurühren, es wäre alles nur eine "Hetz". Was im Zimmer vorgegangen sei, das wisse sie nicht. Sie habe geglaubt, daß die G. auch keine Unschuld sei, "weil es so etwas unter ihren Bekannten sehr selten gäbe". Am nächsten Tage mußte sie und ihr Freund in die Stadt zurück, die G. sei mit dem anderen Kollegen noch 2 Tage draußen geblieben. Die G. sei dann nicht mehr ins Geschäft gekommen, wohl aber ihr Freund Herr X., der ihr erklärte, die G. wäre eine sehr fade Person, die sehr viel Faxen mache. Sie wisse von der G. ferner, daß sie in den Prokuristen verliebt sei, der sie aber keines Blickes würdigte. Es wäre eine aussichtslose unglückliche Liebe.

Ich ließ auch Herrn X. zu mir kommen und machte ihm begreiflich, daß ich als der Arzt der G. die volle Wahrheit wissen müßte. Ich wollte von dieser Wahrheit gar keinen Gebrauch machen, er sollte auch keinerlei Unannehmlichkeiten erleiden. Auch dürfte die streng moralische Mutter nichts von diesen Vorfällen erfahren, weil sie es nicht überleben würde. Herr X. antwortete sehr zögernd, aber gab mir schließlich die ganze Wahrheit zu. Das ganze Bureau habe gewußt, daß die G. in den Prokuristen verliebt war und machte sich über ihre Blicke und ihr ganzes Gehaben lustig. Er hätte keine Ahnung gehabt, daß die G. eine virgo sei und glaubte, sie brauche nur einen Mann, um von ihrer Leidenschaft kuriert zu werden. Er war über ihren Widerstand, als sie allein im Zimmer waren, sehr erstaunt. Sie wollte sich nicht entkleiden und legte sich angezogen auf das Lager. Schließlich habe er sie zu kleinen Zärtlichkeiten bewogen, ohne ihre Virginität zu zer-



stören. Sie küßte ihn, stieß ihn aber plötzlich zurück, wenn er zu leidenschaftlich wurde. Erst in der dritten Nacht gelang es ihm, sie zu zu bewegen, membrum in manum prendere et ejaculationem inter femora zu gestatten. Sie wäre aber "kalt wie eine Hundeschnauze" geblieben und hätte erklärt, alles wäre eine Schweinerei. Vorübergehend war sie einige Minuten wie verwirrt und hatte "Alfred! Hilf mir" gerufen. (Alfred war der Vorname des Prokuristen. Auf der Beobachtung stieß sie wiederholt den gleichen Ruf aus.) Sie hätte sich dann Vorwürfe gemacht, daß sie mit ihm in einem Zimmer geschlafen und ihm die Zärtlichkeiten erlaubt habe. (Was die Mutter sagen würde, wenn sie das wüßte.) Er beruhigte sie immer wieder mit dem Hinweise auf ihre unverletzte Virginität und durch die Versicherung, daß sie das wahre Leben nicht kenne und daß alle Mädchen im Bureau schon wiederholt mit Kollegen im Hotel gewesen wären, ohne sich so zimperlich zu benehmen.

Seine Angaben schienen mir richtig zu sein bis auf den Punkt der unverletzten Virginität. Ich ließ sie auf der Beobachtung frauenärztlich untersuchen. Es wurde eine leichte Verletzung des sonst erhaltenen Hymen konstatiert.

Überblicken wir die Fülle der Konflikte, der dieses arme Mädchen ausgesetzt war. Sie stammt aus einem bürgerlichen Milieu. Ihre Mutter predigte ihr immer als wichtigste Regel des Lebens: Reinheit und Hochhalten der sexuellen Ehre. Ihre Mutter hätte ihr den leichtsinnigen Schritt nie verziehen. Schon diese Tatsache allein hätte ihr schwaches Hirn verwirren können. Nun aber kam noch der Umstand hinzu, daß sie einen anderen Mann liebte und sich einem Ungeliebten hingegeben hatte. Es ist möglich, daß sie eine Hingabe an Alfred als großes Glück gewertet und ohne Schaden für ihre Gesundheit ertragen hätte. So aber rächte sie sich an dem Anderen durch die Hingabe an einen Ungeliebten. Es ist, als ob sie dem angebeteten Alfred zeigen wollte: "Siehst du! Das alles hätte dein sein können, wenn du es nur verlangt hättest!"

Irgendeine dunkle Kraft trieb sie aber sich hinzugeben, um das große Glück der Liebe kennen zu lernen. Das innere Nein verhinderte den Durchbruch der Libido. Ihre sexuelle Zielvorstellung beharrte bei Alfred, die moralischen Hemmungen konnten mühelos das Eintreten eines Orgasmus, sogar das Zustandekommen der "Vorlust" verhüten.

Nichts vertragen Frauen schwerer als eine Hingabe ohne den Preis des Orgasmus!

Es treten bei Frauen, die sich einem Geliebten hingeben und den erhofften Genuß nicht finden (entweder weil der Geliebte nicht potent genug oder ihre Hemmung übermächtig ist) sehr häufig schwere Depressionszustände, sogar Psychosen, zumindest neurotische Erscheinungen auf. Auch die G. mußte es bedauern, daß sie ihre Virginität verloren hatte, ohne den Verlust durch einen großen Genuß kompensiert zu haben. Auch mußte sie sich sagen, daß Alfred für sie ewig verloren war. Alfred war ledig und sie hatte sich in Träumen gewiegt, er werde sich in sie verlieben und sie zu seiner Frau machen. Ein Roman von Zola (Au bonheur des dames), den sie mit Leidenschaft gelesen hatte, behandelte das gleiche Thema. Warum sollte ihr nicht gelingen, was der armen Verkäuferin in Paris gelungen war, die den Chef in sich verliebt



gemacht hatte? Jetzt sanken alle diese Luftschlösser in sich zusammen. Was konnte sie Alfred jetzt bieten, nachdem ihre Unberührtheit nicht mehr den Preis seiner Liebe darstellte?

Diese Konflikte verlangten gebieterisch eine Erledigung. Sie flüchtete in die Nacht des Wahnsinnes. Sie verließ eine Realität, in der sie nichts mehr zu hoffen hatte, und versank in eine ewige Träumerei, in der sie glückliche Bilder neben den Schatten der Vergangenheit verfolgten.

Wir können ruhig annehmen, daß dieses Mädchen eventuell einen ungeliebten Mann hätte heiraten und trotzdem nicht erkrankt wäre, weil ja die moralischen Hemmungen und die Vorwürfe aus der verlorenen Ehre sie nicht belastet hätten. Wir sehen aber auch, wie gefährlich der Rat ist, den manche Ärzte und besonders unerfahrene Psychoanalytiker jungen Mädchen geben: Sie müßten sich sexuell ausleben, um zu gesunden. Ein solcher Rat ist ebenso überflüssig wie gefährlich. Denn der Trieb besorgt auch ohne den Rat des Arztes seine Befriedigung, wenn die Hemmungen nicht allzu stark sind. Wo aber starke Hemmungen vorhanden sind, kann der Rat vorübergehende Bewältigung der Hemmungen und Sicherungen durchsetzen, welche sich später empfindlich rächen müssen, wenn für den Verlust des ethischen Besitzstandes kein entsprechendes Äquivalent an Lust geboten wird. Meine Erfahrungen beweisen mir die Richtigkeit dieser Anschauung immer wieder aufs neue. Nun zu einem zweiten Fall, der glücklicherweise einen viel milderen Verlauf nahm:

Fall Nr. 2. Über den Wunsch der Familie besuchte ich Fräulein K. L. in einer hiesigen Heilanstalt für Nervenkranke. Es wurde mir mitgeteilt, daß Fräulein L. sich in dem Geschäfte überarbeitet hatte und eine zeitlang — etwa zwei Wochen — sehr still und gedrückt war. Sie weinte oft und war schlaflos. Auf die Frage der Mutter, warum sie denn weine, antwortete sie: Sie wisse nicht warum. Es verschaffe ihr eine gewisse Erleichterung. Plötzlich habe sie zu halluzinieren begonnen und ihre Umgebung nicht erkannt. In einem solchen Traumzustande sei sie auch auf das Fenster gesprungen und wollte sich auf das Pflaster werfen. Ein zu Rate gezogener Psychiater verordnete die Überführung in die Anstalt, wo sich aber der Zustand sehr verschlimmert habe. Sie verlange nach ihren Angehörigen, die sie dann weinend um Verzeihung bitte, sie flehe, man möge sie nicht einsperren und nach Hause nehmen. Schließlich regten sie die Besuche so auf, daß der Arzt sie verbieten mußte. Nun sei die ganze Familie verzweifelt und man wisse nicht, wie es um die Kranke stehe und was man fernerhin mit ihr machen solle. Auch gestatteten die bescheidenen Mittel der Familie nicht, die Kranke länger in dem teueren Sanatorium zu halten.

Ich fand das 23jährige Mädchen im Bette sitzen. Sie halluzinierte so heftig, daß sie meinen Eintritt und den des Anstaltsarztes gar nicht bemerkte. Die Halluzination bot ein merkwürdiges, unvergeßliches Bild. Man sah Schrecken und Entsetzen in dem Gesichte; die Hände wurden wie zur Abwehr weit vorgestreckt; die Beine waren gekreuzt und zuckten heftig. Sie schrie: "Rühr mich nicht an! Nein! Nein! Nein! Du gemeiner Mensch! Einsperren sollte man solche Leute! Es schmerzt! Es tut weh! Oh weh!" Dann folgten unverständliche Worte, die ich nicht enträtseln konnte. Plötzlich änderte sich der Gesichtsausdruck. Die Augen leuchteten auf, der Mund spitzte sich wie zu einem Kusse, die Beine beruhigten sich und wurden unmerklich gegrätscht, sie stieß Laute aus, die mehr Wonne, Entzücken und Liebe verrieten. Aus dem Wortsalat konnte man einzelne Kosenamen wie "süße Maus", "liebes Kind" entnehmen. Schließlich ging der Anfall in ein leises beharrliches Weinen über.

Ich war mir klar, daß sie eine Szene spielte. Ich konnte leicht kombinieren, daß es sich um eine Verführungsszene handelte. Ich betone, daß die Darstellung mit bewunderungswürdiger schauspielerischer Kunst vor sich ging und ich nicht begreifen konnte, daß die anderen Ärzte nicht sofort den Zusammenhang erkannt hatten. Aber die Schulpsychiater sind häufig blind für alle seelischen Zusammenhänge, interessieren sich nicht für das Benehmen der Kranken, sofern es nicht für die klinische Diagnose in Betracht



kommt. So kommt es, daß diese Zusammenhänge so oft übersehen werden, obwohl sie sich dem aufmerksamen Beobachter geradezu aufdrängen.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit erwähnen, daß diese Halluzinationen allmählich einer völligen Veränderung anheimfallen, sozusagen degenerieren. Deshalb ist es so schwer, den psychischen Ursprung eines Tiks oder einer Halluzination kennen zu lernen, weil schließlich von der ganzen Szene nur irgendeine Bewegung fixiert wird und nun als katatonisches starres Bild imponiert. Je früher man derartige Halluzinationen beobachten kann, desto leichter wird es, den Sinn im Wahnsinn zu erkennen.

Die Nachforschungen ergaben in der Tat die von mir angenommenen Zusammenhänge. Sie hatte eine sehr intelligente Schwester, die mit einem jungen Arzte verlobt war. Der Bräutigam ging mit Eifer den Spuren der Erkrankung nach und förderte folgende Tatsachen zutage.

Sie war an dem Tage, an dem die Depression eingesetzt hatte, mit einem Kollegen ihres Bureaus (auch sie war eine Typmamsell) zur Besichtigung eines eben gebauten Hauses weggefahren. An diesem Tage war sie längere Zeit mit diesem Kollegen allein. Beide befanden sich am Nachmittage nicht im Bureau. Sofort am nächsten Tage hatte sie sich schon krank gemeldet, so daß sie den Kollegen nicht mehr sah. Er kam nach einigen Tagen zu ihnen auf Besuch. Sie wollte ihn erst nicht empfangen, "weil sie sich in einem fürchterlich vernachlässigten Zustande befand", ließ ihn aber schließlich ein und war nachher für eine kurze Zeit viel besserer Laune, so daß die Mutter den Kollegen bat, sie recht häufig zu besuchen. Nach dem dritten Besuch traten dann die Halluzinationen auf. Sie machte damals den mißglückten Selbstmordversuch.

Der verheiratete Kollege verweigerte dem Schwager erst jede Auskunft und versicherte, es wäre zwischen ihm und dem Mädchen nichts vorgefallen. Schließlich aber gab er zu, daß er sie in den leeren Zimmern des Neubaues geküßt hätte.

Bei einem zweiten Besuche in der Anstalt fiel mir auf, daß die Kranke das Hemd immer herunterstreifte, als wenn sie ein Kleid anhätte und immer wieder "Nicht" wiederholte. Auch verständigte mich die Familie, daß die Menstruation schon seit zwei Monaten fehlte. (Man sieht bei Hysterischen sehr häufig die Erscheinung, daß nach einem sexuellen Erlebnis die Menstruation aussetzt, ohne daß sie gravid sind. Sehr häufig ist die Angst vor dem Ausbleiben der Menstruation die Ursache des Ausbleibens. Wer diese psychischen Wirkungen auf das Somatische nicht kennt, der wird solche Zusammenhänge gerne übersehen und die Amenorrhöe auf Anämie und andere organische Ursachen zurückführen.) Ich konnte in diesem Falle, gestützt auf meine Erfahrung, die Hoffnung aussprechen, daß der Zustand sich nach dem Eintreten der Menstruation bessern würde. Ich suchte den seelischen Rapport mit der Kranken zu gewinnen und es gelang mir, sie zu beruhigen, ohne daß ich auf die Ursachen der Krankheit einging. Als sie anfing sich zu beruhigen und die Halluzinationen seltener wurden, riet ich Entfernung aus der Anstalt. Solche Kranke müssen in ihrer gewohnten Umgebung zum Leben erwachen, eventuell am Lande in Privatpflege, nie aber in einer Irrenanstalt. Die Vorstellung: "Du bist geisteskrank!" "Du bist interniert!" oder "Du warst interniert!" wirken sehr schädlich. Es gelingt in vielen Fällen die Genesung herbeizuführen, ohne daß die Kranken es erfahren, sie wären interniert gewesen.

So war es auch in diesem Falle. Das Mädchen kam nach Hause, beruhigte sich bald. Sie ging dann mit ihrer Schwester für einige Monate aufs Land und genas dort zur Freude ihrer Familie vollkommen. Sie ist jetzt wieder in einem anderen Geschäfte angestellt und sehr fleißig. Sie spricht nie von ihrer Vergangenheit. Es macht den Eindruck, als wollte sie alles vergessen. Charakteristisch ist, daß sie keine vertrauliche Annäherung der Männer duldet und auch einen ernstgemeinten Antrag zurückgewiesen hat.

Sollte sie wissen, daß sie ihre Virginität verloren hatte? Ich habe sie darüber nicht befragt und sie auch nicht untersuchen lassen. Ich kann nur aus Erfahrung sagen, daß viele Mädchen, die sitzenbleiben, obwohl sie häufig Gelegenheit zur Heirat hatten, ein solches Erlebnis in der Vergangenheit hatten, welches sie die Prüfung der Brautnacht scheuen läßt. Doch davon später!

Wir haben wieder einen Fall kennen gelernt, in dem das erste Erlebnis eine Psychose auslösen konnte. Waren die Verhältnisse günstiger, oder bot die Konstitution des Mädchens größere Heilungsmöglichkeiten? Ich weiß es nicht, ich registriere nur die Tatsache als solche, welche mir geeignet erscheint, einiges Licht auf die Psychogenese akuter Verwirrungszustände zu werfen.



Der nächste Fall ist deshalb von besonderem Interesse, weil sich an das sexuelle Trauma eine schwere Psychose anschloß, deren somatische Ursache in einer Störung der Hypophysenfunktion klar erkannt wurde. Nun wissen wir, daß die Hypophyse wichtige Beziehungen zum Sexualleben aufweist. Oft sind die ersten Zeichen einer Hypophysenerkrankung Impotenz, Amenorrhöe, sexuelle Frigidität oder Reizungszustände des Sexuallebens. Ich wage auch nicht zu entscheiden, welchen Anteil das sexuelle Trauma an der Entstehung des Leidens genommen hat.

Fall Nr. 3. Fräulein I. W., ein 27jähriges auffallend korpulentes Mädchen, leidet seit 1½ Jahren an verschiedenen paranoiden Zuständen. Sie wähnt, daß sie alle Leute auf der Gasse ansehen und sich über sie lustig machen; einige Menschen hätten sogar geflüstert: Da geht sie, die ordinäre Hure! . . . Sie habe eine Nachbarin belauscht, die zu ihrem Dienstmädchen geäußert hätte, sie wäre eine gemeine, unverschämte Person, nicht besser als eine hergelaufene Dirne. Sie höre den ganzen Tag Stimmen. Unter anderem Ausrufe: "Du bist eine gemeine homosexuelle Chonte! (Jüdischer Jargonausdruck für Dirne.) Du niederträchtige Onanistin! Alle Menschen wissen, daß du onaniert hast!"

Sie leidet zeitweilig an heftigen Wutanfällen, in denen sie die Eltern beschuldigt, sie hätten sie krank gemacht, sie hätten sie zur Hure gemacht, sie hätten ihr keine sorgfältige Erziehung angedeihen lassen. Sie ließ sich einige Male hinreißen, die Mutter zu schlagen. Der Vater ist imstande, sie zu besänftigen. Sie bleibt nie allein in der Wohnung. Entweder der Vater oder die Mutter müssen zu ihrem Schutze anwesend sein, sonst wird sie von Angstgefühlen überfallen, die nach ihrer Schilderung unerträglich sind.

Sie gibt auch an, daß sie sich in einen Mann verwandelt habe; diese Verwandlung gehe langsam aber sicher vor sich. Obwohl sie an Körperumfang zugenommen habe, hätten die Brüste ihren einstigen Umfang verloren. (Diese Beobachtung wird von der Mutter bestätigt.)

Sie zeigt auffallend starke Behaarung im Gesichte. Die Periode ist schon seit Beginn der Erkrankung ausgeblieben. Die Röntgenuntersuchung ergibt eine ziemlich auf-

fällige Vergrößerung der Hypophyse.

Die psychologische Erforschung dieses Falles bringt viele, sehr interessante neue Momente. Sie beschuldigt zuerst eine Nachbarin als Urheberin verschiedener Komplotte. Diese Nachbarin, die einen guten braven Mann habe, empfange in seiner Abwesenheit einen Geliebten. Weil sie sich aber von ihr durchschaut wisse, so verfolge sie sie in unbeschreiblicher Weise, mache ihr Gesten, klopfe an die Wand usw. . . . Die nie fehlende homosexuelle Komponente der Paranoia (das Bild war sehr typisch) kommt sehr deutlich zutage. Die Nachbarin gefällt ihr sehr und ist eine "auffallend schöne" Frau. Sie findet es selbstverständlich, daß man diese Frau lieben müsse. Sie habe sie vor einigen Tagen nacht gesehen. (Halluzination.) Sie hätte einen herrlich schönen, marmorweißen Körper. Wenn sie wirklich ein Mann wäre, so würde sie es sich nicht überlegen.

Es folgen dann Beschuldigungen gegen die Mutter, weil sie ihre Erziehung arg vernachlässigt habe. (Entspricht keineswegs der Wahrheit.) Aber schließlich kommt sie auf eine Begebenheit, welche ihre Erkrankung einleitete. Sie lernte einen verheirateten Mann kennen, der sie öfters auf der Gasse traf und mit ihr spazieren ging. Nach längerem Zaudern ging sie auf seinen Vorschlag ein, in seine Wohnung zu kommen. Das erstemal hätten sie sich nur geküßt; auch habe sie nur den Oberkörper entblößt und sich auf den Busen küssen lassen. Das zweitemal jedoch hätte er gebeten, sie möge sich ganz entkleiden, er werde ihr gar nichts machen. Sie tat das unter einigem Sträuben, ließ aber an sich den Cunnilingus vollziehen. Sie habe aber noch etwas erlebt, was sie mir unmöglich mitteilen könne. Es wäre zu abscheulich und ich würde mit ihr nie mehr reden. Erst nach einigen Stunden gesteht sie mir, daß der Mann sie gezwungen hätte, eine fellatio zu vollziehen.

Nach drei Tagen hätte sie wieder zu ihm kommen sollen. Da bemerkte sie auf dem Wege, daß die Leute sie so sonderbar anblickten und sich über sie lustig machten. Auch glaubte sie die Worte zu vernehmen: "Da geht die heuchlerische Hure zu ihrem Geliebten". Sie versuchte, diese Menschen zu ignorieren und ihnen ins Gesicht zu lachen. Es war über ihre Kraft. Sie beherrschte sich, um nicht zu weinen und lief nach Hause. Das wäre der Anfang ihrer Erkrankung gewesen. Sie traute sich seit damals nicht aus dem Hause, sie bemerkte bald den Bartwuchs, sie bekam die plumpen Finger . . .

Ich hielt das ganze Erlebnis für eine Halluzination. Aber das Datum stimmte mit den mir von ihrem Vater gegebenen Daten. Sie hatte mich beschworen, ihren Eltern



keine Mitteilung zu machen. Sie fühle sich viel ruhiger, seit sie mir dieses Erlebnis gebeichtet hatte. Sie habe total daran vergessen und erst während unserer Gespräche sei ihr die Erinnerung an dies Erlebnis gekommen. Ihre Mutter sei schuld, denn man lasse kein Mädchen allein ausgehen. Hätte sie eine Gouvernante gehabt, so wäre das Unglück nicht geschehen und sie wäre heute ein anständiges Mädchen. Alle Welt wüßte von ihrem Erlebnis. Denn der Geliebte hätte es sofort seiner Wirtin erzählt und nun wisse es die ganze Stadt. Sie hätte überall auf der Straße davon reden hören. Wenn nur die Eltern das nie erfahren würden! Der Vater könnte das nicht überleben! Die Mutter würde sich das Leben nehmen! Ich mußte ihr das Wort geben, den Eltern nichts zu erzählen.

Am nächsten Tage besuchte mich der Vater. Seine Tochter hätte ihm weinend alles erzählt. Er sei sehr erschüttert und könne das nicht glauben. Allein, die Angaben seiner Tochter seien so präzis, daß er beschlossen habe nach X. zu fahren und den Herrn zur Rede zu stellen. Vielleicht sei alles erfunden. Sonst aber müsse er trachten zu erfahren, wie weit es mit seiner Tochter gekommen sei.

Ich warnte ihn vor diesem Schritte. Er könne sich leicht lächerlich machen. Er ließ sich nicht abhalten.

Wer beschreibt mein Erstaunen, als der Vater mir nach einigen Tagen bestätigt, daß der Herr X. es zugegeben habe, daß er seine Tochter liebe, daß sie mehrere Male bei ihm zu Besuch gewesen sei, daß es zu verschiedenen Zärtlichkeiten gekommen sei, daß er aber ihre Jungfräulichkeit nicht angetastet habe. Im übrigen sei er jetzt von seiner Frau geschieden und sei bereit, das Mädchen, das er liebe, sofort zu heiraten. Der Vater verlangte zu wissen, ob sie in ihrem jetzigen Zustande heiraten dürfe. Ich verneinte diese Frage. Trotzdem teilte er der Tochter den Heiratsantrag mit, den sie mit der Motivierung ablehnte: Sie könne ein solches Schwein nicht heiraten.

Ich gab dann die Behandlung auf, weil die Patientin nicht zu bewegen war, zu mir zu kommen und ich dem Vater mitteilte, daß ich mir keinen Erfolg erhoffen könne.

Nichtsdestoweniger hörte ich nach einem halben Jahre, daß die Kranke viel ruhiger wäre und schon begonnen habe, hier und da das Zimmer zu verlassen. Der körperliche Zustand sei der gleiche, aber er habe sich wenigstens nicht verschlimmert.

Der Fall ist von ganz besonderem Interesse. Es wirft sich die Frage auf, ob die schwere Störung der inneren Sekretion auch zustande gekommen wäre, wenn das beschriebene Erlebnis nicht ihre ganze Psyche erschüttert hätte. Nach dem Erlebnis erkrankte sie auch an hartnäckigem Erbrechen (Ausdruck unbewußter Ekelvorstellungen).

Die Wechselwirkung zwischen Psyche und Physis ist uns noch zu unbekannt, um sichere Schlüsse ziehen zu können. Wir wissen, daß Kummer und Sorgen, drückende Aufregungen, Leberkrankheiten, besonders aber Ikterus hervorrufen können. Man wird in der Tat gelb vor Neid. Noorden hat auf die Zusammenhänge zwischen Gemütserschütterungen und Diabetes aufmerksam gemacht. Nach seiner Ansicht wirkt die Gemütserregung auf die Nebennieren und beeinflußt auf diese Weise die Funktion der Leber. Während der Einfluß von Aufregungen auf die Psyche der Nervösen sehr überschätzt wird, im gewissen Sinne Aufregungen für Nervöse notwendige Anregungen sind, kann nicht geleugnet werden, daß schwere Depressionen, besonders lange dauernder Kummer, latente Erregungszustände den Organismus mächtig beeinflussen. Ich verweise nur auf die von Boas bestätigte Tatsache, daß jetzt in Kriegszeiten sehr häufig Abmagerungen beobachtet werden, für die sich keine somatische Ursache finden läßt.

Besonders deutlich trat der Zusammenhang zwischen dem sexuellen Erlebnis und einer Depression im Falle zutage, den ich im nachfolgenden beschreibe.

Fall Nr. 4. Ich fand das 20jährige Fräulein H. B. im April 1915 in ziemlich verwahrlostem Zustande in ihrem Zimmer, ablehnend, teilnahmslos, negativistisch. Als Vorgeschichte wurde mir mitgeteilt, sie hätte mit einer Freundin eine Reise nach Italien unternommen und sei dann "verändert, aber begeistert" heimgekommen. Allmählich habe



sich jedoch eine schwere Depression ausgebildet. Sie habe sich geweigert, das Zimmer zu verlassen und habe dann durch Tage kein Wort gesprochen. Auf den Rat eines berühmten Psychiaters kam sie dann auf die Beobachtungsstation, wo die Diagnose "Dementia praecox" gestellt wurde. Sie wurde bald in ein Sanatorium für Geisteskranke transportiert, wo sich ihr Zustand arg verschlimmerte. Sie hörte Stimmen, die sie beschimpften, alles machte sich über sie lustig, die Kranken trieben unglaubliche Dinge, sprachen die rohesten Worte. Sie bat ihre Eltern flehentlich, sie aus dieser Hölle zu befreien. Sie kam dann zu Verwandten aufs Land, wo sie teilnahmslos in einer Ecke saß und die Wohnung nicht verlassen wollte. Wieder glaubte sie, daß alle Welt nur von ihr spräche und sich über sie lustig mache.

lch wußte bald ihr Vertrauen zu gewinnen und sie begann einige Sätze mit mir zu sprechen. Warum ich nicht früher gekommen wäre, ehe das Verbrechen (die Internierung auf der Beobachtung) an ihr geschehen wäre? Sie sei tot. Ich solle mir keine Mühe geben. Alles sei erloschen. Alles sei zerstört. Sie wäre schmutzig. Sie könne keinen Ton mehr hervorbringen. (Sie war Sängerin.) Sie habe die Brücken zur Welt verloren.

Der einzige, mit dem sie außer mir noch sprach, war ihr Bräutigam. Ich hatte gleich den Verdacht, daß in ihren Beziehungen der Keim des Leidens gesucht werden müsse. Ich ersuchte daher den Bräutigam, ihren Klavierlehrer, einen berühmten Künstler, mir reinen Wein einzuschänken. Er gestand mir dann, daß er heimlich in Italien gewesen wäre, um seine Braut zu sehen. Die Freundin sei in Florenz geblieben und sie hätten dann zusammen die Reise nach Rom fortgesetzt. In Rom hätte sie sich ihm nach langem Sträuben ergeben, nachdem er ihr versprochen habe, sie zu heiraten und sie als seine Braut betrachtete.

Nun war mir vieles von ihren dunklen Aussprüchen verständlich. Sie hatte ihre Virginität verloren und fühlte sich zerstört, befleckt, erniedrigt, sie glaubte, daß alle Welt von ihren Beziehungen Kenntnis habe. Der Bräutigam vertraute mir auch an, daß sie in Rom sehr häufig an Weinkrämpfen gelitten habe, für die sie keine Erklärung wußte. Sie meinte damals, es wären Tränen des Glückes. Besonders stark wäre ein solcher Weinkrampf gewesen, als sie in Rom zufällig ihren alten Lehrer N. getroffen habe, für den sie einmal eine leichte Schwärmerei gezeigt hätte.

Vorübergehend kam ich auf die Idee, die Kranke wäre zu heilen, wenn sie den Mann heiraten würde, dem sie sich hingegeben hatte. Ich verfügte über einige ähnliche Erfahrungen, die mir diese Maßregel zu empfehlen schienen. Der Bräutigam war auch sofort einverstanden, meinte, er hätte diesen Schritt längst getan, wenn seine Braut die Hochzeit nicht hinausgeschoben hätte.

Sie schien auch dieser Idee keine besondere Aufmerksamkeit schenken zu wollen. Sie sagte nicht "Nein", aber es fehlte die freudige Zustimmung, welche die Erfüllung eines geheimen Wunsches begleitet.

Mit der fortschreitenden Aussprache trat eine große Veränderung in ihrem Wesen ein. Sie versuchte bald kleine Spaziergänge. Es gelang mir, sie zu überzeugen, daß sie die Stimmen höre, die ihr ihr inneres Ich diktierte. Sie begann wieder zu singen und Klavier zu spielen. Schließlich vertraute sie mir alles an, was ich schon von ihrem Bräutigam wußte. Sie zeigte jetzt ihm gegenüber offene Abneigung und Haß. (Es fehlten auch in diesem Falle nicht die Vorwürfe gegen die Eltern, daß sie sie nicht verständen und schlecht erzogen hätten, Vorwürfe, hinter denen sich der eine Vorwurf verbarg, daß sie sie hatten allein nach Italien reisen lassen.) Bald gestand sie mir, daß sie in den Armen des Bräutigams nie eine Erfüllung ihrer Sehnsucht empfunden habe, daß sie nur erregt wurde, ohne befriedigt zu werden. (Er litt an Ejaculatio praecox, wie so viele Künstler. Die Erotomanie vieler Künstler steckt mehr im Seelischen als im Physischen.) Sie hatte nur ihren ersten Lehrer N. geliebt, der sie zu ihrem Schmerze nicht beachtete. Aus Trotz hatte sie sich von ihm abgewandt und sich in die Liebe zu ihrem Bräutigam "hineingeredet".

Vielleicht wäre die Liebe dann dauernd geworden, wenn er sie hätte zum Orgasmus bringen können. So aber hatte auch sie das Opfer ihrer Virginität dargebracht, ohne die Kompensation der Lust zu erhalten . . .

Daß es nicht an ihrer Konstitution gelegen war, bewiesen ihre weiteren Schicksale. Sie fand bald einen Geliebten, in dessen Armen sie glücklich war und der vorurteilslos genug war, sie zu heiraten, obwohl sie ihm alles wahrheitsgetren erzählt hatte. Sie ist vollkommen genesen. Die Diagnose "Dementia praecox" war nicht richtig. Es



hatte sich um eine der zahllosen Affektpsychosen gehandelt, die nach ähnlichen sexuellen Traumen auftreten.

Ich könnte noch einige Beispiele aus meiner Erfahrung anführen, welche diese Zusammenhänge stützen könnten. Ich begnüge mich mit dem Hinweise und fordere meine Kollegen auf, in ähnlichen Fällen nach den ähnlichen Ursachen zu forschen.

Ich möchte noch im Anschluß an diese Ausführungen betonen, daß auch die Brautnacht ein schweres Trauma sein kann, an das sich eine komplizierte Neurose oder sogar eine Psychose anschließt. Oft bricht die Psychose sogar in der Brautnacht aus, ein Vorgang, der allen erfahrenen Psychiatern wohlbekannt ist. Besonders wenn es sich um Ehen handelt, in denen die Vernunft entschieden hat und nicht der Trieb. Die Enttäuschung über die Anästhesie, ein hartnäckiger Vaginismus als Ausdruck eines inneren Nein, oder das ungeschickte Benehmen des Mannes können schwere Folgen haben. Selbst gesunde Frauen können durch das Vorgehen neurotischer Männer aus dem Gleichgewichte gebracht werden.

Fast typisch ist bei Zwangsneurotikern, die alle unter Zweifel leiden, die Vorstellung, ihre Braut wäre keine Virgo. Viele verschweigen ihren Zweifel, manche aber lassen sich verleiten, diesem Zweifel Ausdruck zu geben, obwohl alle objektiven Momente dagegen sprechen. Aber diese Kranken stehen unter der Herrschaft eines mächtigen Affektes und Affekte unterjochen immer den Intellekt. Es tritt dann jener Zustand auf, den ich "affektative Verblödung des kritischen Momentes" bezeichnet habe.

Ich erwähne hier den interessanten Fall, den ich in meinem Werke "Nervöse Angstzustände und ihre Behandlung" (2. Auflage, S. 138) publiziert habe.

Fall Nr. 5. Eine 36jährige Dame leidet seit 14 Jahren an Kreuzschmerzen, die so unerträglich sind, daß sie wochenlang das Bett hüten muß. Der Schmerz strahlt im letzten Jahre in den Bauch aus. Ein berühmter Frauenarzt erklärt, es handle sich um "Adhäsion" und schlägt eine Operation vor. (Laparotomie.) Sie holt meinen Rat ein. Ich informiere mich, nachdem ich objektiv keine somatische Erkrankung konstatieren konnte, nach der Psychogenese dieses Schmerzes. Es stellt sich eine denkwürdige Tatsache heraus. Sie lebte eine unglückliche Ehe mit einem Neurotiker, der sie nicht aus Liebe, sondern aus Berechnung geheiratet hatte, und sie nun aus unbewußten Motiven dafür büßen läßt, daß er nicht das Mädchen seiner Neigung hatte heimführen können. Das erstemal hatte sie diesen heftigen Schmerz in der Brautnacht empfunden. Damals hatte ihr ihr Mann bei der Defloration, die ihr so viel Schmerzen verursacht hatte, zugerufen: "Du hast mich betrogen! Du bist keine Jungfrau mehr!" Diese peinliche Szene ist fast gänzlich vergessen. Sie spricht nie davon. Aber der Kreuzschmerz ist die Fixierung dieser unangenehmen Szene. Die Krankheit ist die Strafe für den Mann, dem sie infolge der zahllosen Kuren große Kosten verursacht hat.

Nach Aufdeckung der psychogenen Wurzel (nach sieben Tagen!) verschwindet der Schmerz vollkommen. Nach einer heftigen Szene mit ihrem Manne ein neuer Rückfall. Der Schmerz ist nicht mehr so intensiv und verschwindet nach zwei Tagen, um nie wiederzukehren.

Diese Frau war in der Brautnacht anästhetisch und ist es in der ganzen Ehe geblieben. Sie ist glücklich, wenn sie ihr Mann in Ruhe läßt. Sie hat ihm noch immer nicht verziehen, daß er ihre Jungfräulichkeit bezweifelt hat und wird es ihm nie verzeihen. Die Brautnacht war für sie ein furchtbares Trauma, das ihr ganzes Leben determiniert.

Eine andere unglückliche Frau erzählte mir, daß ihr Mann ihr in der Brautnacht nach der Entkleidung zugerufen hatte: "Ach — du



hast ja kurze Beine!" Mit diesem Ausrufe war ihre ganze Liebe erloschen. Sie leben nebeneinander, ohne zu streiten, aber ohne jede eheliche Gemeinschaft.

Alle Frauen zittern vor dem Momente der Enthüllung. Viele fürchten, sie wären abnormal, sie seien schlecht gewachsen, sie könnten ihrem Manne nicht gefallen. Ein unbedachtes Wort des Mannes genügt, um die Brautnacht zu einem traurigen Ereignis zu machen, das seine Schatten über die ganze Ehe wirft. Der Verliebte ist blind und sieht nichts als Vorzüge. Der aus Berechnung Heiratende oder der Zweifler, der nie voll und ganz lieben kann, wird gerne Fehler entdecken. Auch die Impotenz des Mannes in der Brautnacht wird unter Umständen schlecht vertragen. Doch das sind Vorkommnisse, die jedem Praktiker bekannt sind ...

Je länger ich mich mit der psychologischen Erforschung der Neurosen und Psychosen beschäftige, desto mehr befestigt sich in mir die Überzeugung, daß wir die infantilen Traumen maßlos überschätzt, aber die Traumen des Erwachsenen jedenfalls unterschätzt haben. Ich, würde mich sehr freuen, wenn auch andere Ärzte ihre Erfahrungen über diesen Punkt mitteilen würden. Vielleicht wird der eine oder der andere durch diese Publikation dazu angeregt, nach Zusammenhängen zu forschen, die ihm sonst leicht entgangen wären.

### Die monogame Veranlagung des Mannes.

Von Dr. M. Vaerting in Berlin.

Allgemein ist die Ansicht verbreitet, daß der Mann weniger zur Monogamie neigt als die Frau. In der Praxis des heutigen menschlichen Geschlechtslebens mag der Mann vielleicht wesentlich polygamer erscheinen als das Weib. Dieser Eindruck aber beruht zu einem großen Teil auf der Tatsache, daß der Mann als das herrschende Geschlecht gewöhnt ist, sein Triebleben weit weniger zu verheimlichen als die Frau. Solange diese der abhängige Teil ist, wird sie alles, was sie schädigen kann, sorgfältig verbergen. Polygame Neigungen nun gehören für die Frau zu den am meisten sie wirtschaftlich schädigenden Faktoren, da die Ehe für sie bisher fast die einzige materielle Grundlage ihrer Existenz bedeutete.

Ferner ist das Geschlechtsleben, wie es sich unter dem Einfluß der Kultur entwickelt hat, nicht das normale, der menschlichen Natur entsprechende, sondern durch schlechte Kultureinflüsse, besonders die wirtschaftliche Hörigkeit der Frau, stark entstellt.

Neben diesen unschwer zu erkennenden Ursachen, welche das Urteil über die monogame Veranlagung der Geschlechter zuungunsten des Mannes beeinflußt haben, gibt es eine noch tiefere. Wie fast alle Hypothesen und Theorien über die Eigentümlichkeiten und Verschiedenheiten der Geschlechter, so stammt auch die Annahme einer geringeren Neigung zur Polygamie beim Weibe ausschließlich von Männern. Für den Mann aber ist der Glaube an die Monogamie des Weibes eine Naturnotwendigkeit, ein tiefster



sexuell-biologischer Instinkt. Mit diesem Glauben des Mannes steht und fällt seine väterliche Kraft. Denn mit dem Zweifel an der Monogamie der Frau muß der Mann zugleich in der Sicherheit seiner Vaterschaft schwankend werden. Diese Erschütterung des Vater gefühls aber bedeutet eine Bedrohung der Vaterleistung, der väterlichen Sorge für die Aufzucht des Nachwuchses.

Diese Vaterleistung aber ist ein so notwendiger Faktor für die Fortpflanzung und Sicherung der menschlichen Art, daß die Natur sie mit allen Mitteln zu sichern gesucht hat. Sie hat dem Manne den Glauben an die Monogamie des Weibes angeboren und zugleich aber in ihm selbst die Neigung zur Monogamie stärker als beim Weibe entwickelt, weil die Vaterleistung des Mannes aufs

engste mit seiner Monogamie verknüpft ist.

Der Mann neigt von Natur aus mehr zur Monogamie als das Weib. Diese Veranlagung soll im folgenden eingehend nachgewiesen werden. Die Entwicklung der sexuellen Eigenschaften steht in engster Verbindung mit ihren Leistungen für die Erhaltung und Fortpflanzung der Art. Je mehr Vorteile ein sexueller Trieb für die Sicherung des Nachwuchses bietet und geboten hat, um so stärker ist seine Entwicklung zur Vorherrschaft in der menschlichen Sexualpsyche begünstigt worden. Denn jene sexuellen Instinkte, welche die Erhaltung der Art gefährdeten oder auch nur ihr weniger förderlich waren, mußten allmählich an sich selbst zugrunde gehen und aus dem Triebkomplex ausfallen, weil die Nachkommen dieser Individuen eben durch diese erhöhte Lebensgefährdung weit leichter und sicherer dem Aussterben anheimfallen mußten. Die für die Aufzucht der Nachkommen günstigen Sexualinstinkte hingegen schützten mit dem Leben dieser Nachkommen zugleich die eigene Fortexistenz auf dem Wege der Vererbung.

Die Polygamie des Mannes nun gefährdet die Erhaltung des Nachwuchses in weit stärkerem Maße als die des Weibes. Denn sie erschwert und verringert des Mannes Vaterleistung viel mehr als die Mutterleistungen der Frau. polygame Frau verläßt ihr Kind ebensowenig wie ihre monogame Geschlechtsgenossin. Sie erfüllt ihre Mutterpflichten an allen ihren Kindern, ob sie auch verschiedene Väter haben. Und da sie mit richtigem Mutterinstinkt die Notwendigkeit der Vaterfürsorge für ihre Kinder erkennt, sucht sie auch ihren Kindern stets einen Vater zu sichern, der sie alle an sein Herz nimmt. Deshalb ist auch die Frau, die sich Mutter werden fühlt, wenn sie auch polygam ist, stets bereit, den Vater ihres Kindes als Gatten anzuerkennen, wenn

sie noch keinen Vater für ihre Kinder hat.

Beim polygamen Manne liegen die Aufzuchtsverhältnisse für seine Nachkommen wesentlich ungünstiger. Er ist leicht geneigt, seinen Kindern die Vatersorge zu entziehen und sie im Stiche zu lassen. Gerade der polygame Mann weigert sich durchweg, seine Vaterschaft anzuerkennen und seine väterlichen Pflichten auf sich zu nehmen. Man kann immer wieder und wieder die Beobachtung machen, daß ein Mann nur dann bereit ist, die Mutter seines Kindes als Gattin anzunehmen, wenn es diejenige Frau ist, mit welcher er seinen ersten Geschlechtsverkehr hatte. Gegenüber der Frau,



in deren Armen er die Liebe kennen lernte, ist der Mann zu jeder dauernden Verbindung gern geneigt — und wäre diese Frau selbst eine Dirne —, ein Beweis, wie stark ihm der monogame Trieb eingeboren wird. Deshalb findet man auch auf dem Lande die Männer fast immer bereit, ihre unehelichen Kinder durch Heirat der Mutter anzuerkennen, weil ihre Monogamie noch intakt ist. Hingegen mit der Zahl der Frauen, mit denen der Mann eine Geschlechtsverbindung eingegangen ist, sinkt sein väterliches Verantwortungsgefühl immer tiefer. Er kommt durch seine polygame Liebesbetätigung zu der Ansicht, daß die Liebe für ihn nur eine Episode ist, und daß er nach einem befruchtenden Geschlechtsverkehr geruhigen Herzens davongehen könne<sup>1</sup>).

Diese Zerstörung des Vatergefühls und damit der Vaterleistung begünstigt nun stark das Absterben seines Nachwuchses. Der Vater ist beim Menschen ein wichtiger unentbehrlicher Aufzuchtsfaktor. Dafür spricht deutlich die temporäre gänzliche Hilflosigkeit von Mutter und Kind in der ersten Zeit nach der Geburt, welche zudem für das Kind die Zeit der stärksten Lebensbedrohung bedeutet. Diese Unentbehrlichkeit der Vatersorge kommt denn auch statistisch zum Ausdruck in der erhöhten Sterblichkeit der unehelichen Kinder. Daß diese Tatsache nicht auf die Unehelichkeit der Geburt, sondern allein auf den Mangel an Vatersorge zurückzuführen ist, zeigt einwandfrei der Umstand, daß auf dem Lande, wo der Vater sich fast durchweg zu seinen Kindern bekennt, die Sterblichkeit nach den Untersuchungen v. d. Veldens sogar geringer ist,

als bei den ehelich Gezeugten.
Ferner bleiben die Kinder der Menschen im Gegensatz zu andern Säugetieren mehrere Jahre nach ihrer Geburt völlig hilflos. Sie sind also noch auf Elternfürsorge angewiesen, wenn die Mutter bereits durch die Geburt eines weiteren Kindes völlig in Anspruch genommen ist. Es ist also für die Mutter eine Unmöglichkeit, ihre Kinder allein großzuziehen, ein Beweis, daß beim Menschen

der Vater unbedingt notwendig ist.

Die Natur verstärkt diese Tendenz zur Vernichtung der Nachkommen polygamer Männer noch durch die Entwicklung ihrer Neigung zu monogamen Frauen, insbesondere zu Jungfrauen. Bei diesen Frauen sind ihre Nachkommen am meisten gefährdet, da es der Natur dieser Frauen selten entspricht, für ihr vom wahren Vater verlassenes Kind einen Namensvater zu suchen und damit seine Lebenschancen zu verbessern. Außerdem wird noch die Mütterlichkeit gerade bei monogam veranlagten Frauen aufs empfindlichste verletzt und damit ihre Mutterleistung herabgesetzt. Denn die monogame Frau ist kraft ihrer Monogamie mit Herz und Sinnen an den einen Mann gefesselt, dem sie ihre erste Liebe schenkte. Versagt dieser Mann, so muß ihre Geschlechtsnatur eine Störung erleiden, und aus der Untreue des Vaters gegen sein Kind geht rückwirkend diejenige der Mutter hervor.

Der polygame Mann will nicht nur nicht Vater sein, weil er sein Vatergefühl eingebüßt hat, er kann es auch nicht mehr.



<sup>1)</sup> Diese Ansicht kann man in vielen Büchern nachlesen.

Wenigstens ist es ihm unendlich viel schwerer als der Frau, seinen Kindern von verschiedenen Müttern gleichzeitig Vater zu sein. Der Frau ist es eben leicht, die väterliche Herkunft des Kindes zu verschleiern. Sie vermöchte einem Manne ein halbes Dutzend Kinder zuschenken, von denen nicht einmal ein einziges sein eigen ist. Ein Mann aber kann seiner Frau nicht einmal ein Kind als eigen unterschieben. Er kann also schon deshalb niemals den Sprößlingen seiner polygamen Triebe Vater sein, weil er ihnen allen keine gemeinsame Mutter zu geben vermag.

Auch die Volksmeinung hat sich gegen diese Möglichkeit entschieden und damit indirekt einer polygamen Betätigung des Mannes die praktische Berechtigung abgesprochen. Ein Mann, welcher wissentlich an außerehelichen Kindern seiner Frau Vaterstelle vertritt, wird gelobt, eine Frau, welche ebensolche Kinder ihres Mannes in ihre Familie aufnimmt, getadelt. Wieviel abfällige Kritik hat sich nicht seinerzeit Zolas Frau gefallen lassen müssen, als sie die beiden vorehelichen Sprößlinge ihres Gatten als Kinder

annahm.

Die Natur bekämpft die Polygamie des Mannes so intensiv, daß die Rassen, in welchen die Polygamie praktisch die Oberhand ge-winnt, der Degeneration verfallen. Einen sichtbaren Ausdruck gewinnt diese Entartung in dem Ansteigen der Mädchengeburten. Der polygame Mann zeugt weit mehr Mädchen als Knaben. v. Göhlert z. B. hat festgestellt, daß in den Harems verschiedener gekrönter Häupter die Knabengeburten auf ein Minimum herabsinken, etwa 25 Knaben auf 100 Mädchen. Diese Wirkung der männlichen Polygamie auf das Geschlecht des Nachwuchses hat wahrscheinlich einen zweifachen Vorteil für die schnellere Ausmerzung der polygamen Triebe des Mannes. Erstens wird der Untergang einer Rasse durch eine Abnahme an Knabengeburten außerordentlich beschleunigt. Ein Uberschuß an Männern ist nämlich für die Gesunderhaltung eines Volkes unbedingt notwendig, weshalb auch die Natur mit allen Mitteln dieses Geschlechtsverhältnis anstrebt. Zweitens bestehen die Nachkommen der polygamen Väter vorwiegend aus Mädchen, wodurch auf jeden Fall eine weitere Erzeugung solcher polygamer Männer stark vermindert wird. Es ist vorläufig nichts darüber bekannt, ob der Vater seine polygamen Neigungen nur auf seine Söhne vererbt, oder ob sie auch auf die Töchter übergehen. Wie dem auch sei, der polygame Vater wird, da er weniger Knaben hervorbringt als der monogame, infolgedessen auch unbedingt seine polygamen Neigungen auf weniger männliche Nachkommen vererben als der monogame Vater seine monogame Veranlagung. Auf diese Weise muß die Zahl der monogamen Männer stets zunehmen, die der polygamen aber hingegen zurückgehen. Falls die polygame väterliche Veranlagung sich auch auf die weiblichen Nachkommen vererbt, so wäre mit der Abnahme der männlichen Polygamie gleichzeitig eine starke Steigerung der weiblichen Polygamie verbunden, da eben diese Männer erheblich mehr Mädchen zeugen als ihre monogamen Geschlechtsgenossen. Weil aber unser Einblick in die Gesetze der Vererbung viel zu gering ist, muß diese Frage unentschieden bleiben.



Da nun die Tendenz der Natur nicht auf den Untergang, sondern auf die Höherentwicklung der Rassen gerichtet ist, so finden wir eine ganze Anzahl von Naturgesetzen, welche die Monogamie des Mannes schützen. Aus der Art dieser Erscheinungen geht gleichzeitig hervor, daß die Naturanlage des Mannes monogamer sein muß als die des Weibes.

Erstens werden bei allen Völkern mehr Knaben als Mädchen geboren. Die Natur tendiert ganz ausgesprochen auf eine Überzahl von Männern. Es ist also für jede Frau von Natur aus nicht nur ein Mann da, sondern für einige Frauen sind sogar mehrere Männer vorhanden. Umgekehrt wird aber nicht für jeden Mann eine Frau geboren, sondern nur für die größere Anzahl ist je eine Frau da. Ein kleinerer Rest müßte unter normalen Verhältnissen entweder auf eine Geschlechtsverbindung verzichten oder eine solche mit der Frau eines anderen Mannes eingehen. Man sieht also deutlich, daß nur die Polyandrie eine naturgemäße Abweichung von der Monogamie ist, die Polygynie hingegen naturwidrig ist.

In früheren Zeiten, als das numerische Geschlechtsverhältnis noch unbekannt war, nahm man ohne weiteres an, daß weit mehr Frauen als Männer geboren würden. Und mehr als ein Gelehrter (z. B. Hüart) zog daraus den klugen Schluß, daß die Polygamie des Mannes etwas Naturgewolltes und Berechtigtes sein müsse, weil die Natur mehr Frauen als Männer hervorbringe. Seit nun der Engländer Graunt auf Grundlage seiner statistischen Untersuchungen einwandfrei festgestellt hat, daß das Geschlechtsverhältnis umgekehrt konstant einen Überschuß von Männern aufweist, hat man zwar auf den schönen Beweis für Veranlagung und Recht des Mannes auf polygame Betätigung verzichtet. Aber man hat nicht Logik und Mut genug gefunden, aus dem nun als umgekehrt erkannten Tatbestand die Konsequenz zu ziehen, daß von Natur aus die Polygamie der Frau mehr Berechtigung hat als die des Mannes.

Es ist nun eine sehr weise Einrichtung, daß für jeden Mann kaum eine Frau geboren wird, da der Mann zweitens physiologisch durchaus auf eine monogame Geschlechtsverbindung angewiesen ist. Denn des Mannes sexuelle Fähigkeit zur Kohabitation ist gegenüber der des Weibes als außerordentlich beschränkt zu bezeichnen. Ein Mann kann kaum oder höchstens eine einzige Frau sexuell befriedigen, eine Frau hingegen eine ganze Anzahl Männer. Diese geschlechtliche Eigentümlichkeit des Mannes fordert also physiologisch von ihm geradezu ein monogames Liebesleben. Eine praktische Betätigung polygamer Neigungen muß der Mann stets mit dem Verlust seiner Gesundheit und geschlechtlichen Kraft bezahlen. Da die Gesundheit sich durchweg um so besser selber schützt, je intakter ein Mensch sie besitzt, so finden wir gerade bei den gesundesten Männern den monogamen Liebestrieb am stärksten ausgebildet. Hier ist die wundervolle Harmonie der Natur zwischen Kraft und Verlangen noch nicht gestört. Mit dem Sinken der Gesundheit wird auch die Monogamie, der Schutz dieser Gesundheit, geringer. Die Natur hat eben ein Interesse daran, schwächliche Männer möglichst schnell auszu-



merzen und begünstigt deswegen bei ihnen die Entwicklung schädlicher Eigenschaften, damit sie um so eher untergehen. So kommt es denn, daß der kräftige landgeborene Mann selten die Monogamie durchbricht, während der schwächliche Städter häufig keinen größeren Ruhm kennt als den, ein Don Juan zu sein oder wenig-

stens ihn zu spielen.

Neben der physiologischen Beschränkung des Mannes zur Monogamie gibt es drittens noch eine psychische sexuelle Eigentümlichkeit, welche die Erhaltung des monogamen Triebes beim Manne sichert, während die entsprechende Eigenschaft beim Weibe geradezu eine Aufforderung zur Polygamie enthält. Das ist die verschiedene Aufgabe der Geschlechter bei der Liebeswerbung. Der Mann ist bekanntlich der Werber, die Frau die Umworbene. Dem Wesen der Werbung aber entspricht es, alle seine Sinne, alle seine Bemühungen auf ein Objekt zu richten, auf das umworbene. Deshalb kann ein Mann gleichzeitig nur eine Frau umwerben, und je mehr er Mann ist, je intensiver seine Werbefähigkeit ist, um so ausschließlicher konzentriert sich seine Liebeskraft auf ein einziges Weib. Ein werbender Mann ist blind gegenüber allen anderen Frauen und nur sehend gegenüber den männlichen Nebenbuhlern, welche mit ihm um die Liebe des umworbenen Weibes kämpfen. Gerade in dem Augenblick also, wo der Mann zum Werber wird und bei ihm der Übergang von geschlechtlicher Gleichgültigkeit zur Aktivität stattfindet, ist er infolge seiner sexuellen Aufgabe als Werber mit seiner ganzeu Geschlechtlichkeit auf ein Weib konzentriert. Je monogamer nun der Mann ist, um so intensiver wird er das Weib seiner Liebe umwerben und um so leichter gewinnen.

Das Weib hingegen als die Umworbene findet sich durchweg von mehr als einem Manne begehrt. Sie wird durch die Werbung gleichfalls in ein Stadium sexueller Angeregtheit und Aktivität versetzt, ihr Verlangen wird geweckt. In diesem kritischen Augenblick nun suchen mehrere Männer ihr sexuelles Interesse zu gewinnen und stehen zu ihrer sexuellen Verfügung. Das bedeutet gleichzeitig theoretisch und praktisch für die Frau eine Aufforderung zur Polygamie. Theoretisch, weil ihre sexuelle Neigung von mehreren Männern erregt wird, praktisch, weil es ihr außerordentlich leicht ist, polygame Triebe in die Tat umzusetzen. Aus diesem Grunde wird die Monogamie der Frau stets abhängen von der Monogamie des Mannes. Denn der monogame Mann ist der intensivste Werber und vermag deshalb am schnellsten und sichersten eine Entscheidung des umworbenen Weibes herbeizuführen, ehe polygame Regungen in ihr durch die Werbung

mehrerer Männer allzusehr an Boden gewonnen haben.

Viertens lehrt eine Betrachtung der psychologischen Vorgänge bei der Pollution, wie sehr die Natur in allen ihren Einrichtungen des Mannes Monogamie zu schützen bestrebt ist. Bekanntlich führen erotische Träume beim Manne die normale Pollution herbei, wenn sie physiologisch fällig ist. Bei näherer Untersuchung des Charakters dieser erotischen Traumvorstellungen zeigt sich nun eine psychologische Eigentümlichkeit, Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 6 u. 7.



die trotz ihrer Auffälligkeit bisher nicht bemerkt worden zu sein scheint. Bekanntlich sieht der Jüngling im Traume weibliche Gestalten. Das auffallende nun ist der Umstand, daß diese Gestalten beim normalen Jüngling niemals bestimmte Züge annehmen, etwa die Erscheinung von Frauen verkörpern, die dem Jüngling bekannt oder sympathisch sind. Dieser Vorgang wäre vom Standpunkte der Psychologie des Traumes aus das Normale. Ganz im Gegensatz zu den allgemeinen Traumgesetzen nun bleiben diese Gestalten sogar dann noch reine Phantasiebilder, frei von allen Erfahrungselementen, wenn der Jüngling verliebt ist. Selbst dann erscheint dem jungen Manne im Pollutionstraume niemals die geliebte Frau, wenn auch all sein Denken und Fühlen sich den ganzen Tag über mit ihr beschäftigte. Die Natur hat also sogar bei Entwicklung der männlichen Sexualpsyche einen deutlichen Widerspruch mit allgemeinen psychologischen Gesetzen herausgebildet, sie hat den erotischen Traum zu einem reinen Phantasiespiel ganz ohne Erinnerungselemente gestaltet, um von dem monogamen Liebestrieb des Mannes jede Störung fernzuhalten. Denn wenn dem Jüngling in seinen erotischen Träumen ihm bekannte Frauen erscheinen würden, so bedeutete das gleichsam die Gefahr eines polygamen Liebesverkehrs auf der Schwelle zwischen Theorie und Praxis.

Man kann sich das Zustandekommen dieses seltsamen psychologischen Widerspruchs nach dem Vorhergehenden unschwer erklären. Bei denjenigen Männern, bei denen die erotischen Träume den allgemeinen Gesetzen folgten, war die Gefahr der Entstehung polygamer Triebe besonders groß. Da die Natur aber intensiv auf die Vernichtung der polygamen Männer, besonders ihrer Nachkommenschaft tendiert, so waren die Chancen für die Erhaltung dieser Anlage nur sehr gering.

Leider ist mir kein Material bekannt über das psychische Pollutionserlebnis von geschlechtlich abnormen Männern, so vor allem von "Jünglingen", welche einmal, mehrere Male oder gewohnheitsmäßig onanieren (soweit bei letzteren Pollutionen überhaupt noch stattfinden), von polygam lebenden Männern usw. Es wäre interessant festzustellen, ob und wann bei solchen Männern sich

eine Änderung der erotischen Traumbilder einstellt.

Ein weiterer Schutz der monogamen Veranlagung des Mannes liegt in der Tatsache, daß hochbegabte Männer nur in der Jugend ihre hochwertige Begabung zu vererben vermögen. Diese Erscheinung ist für die Erhaltung der männlichen Monogamie von großer Bedeutung. Denn wenn ein hervorragender Mann noch in reiferem Alter, nachdem er seine Fähigkeiten durch Taten erwiesen hat, vorzügliche Nachkommen hervorbringen könnte, so wäre die Gefahr groß, daß er von Frauen, die nach hervorragenden Nachkommen verlangten, verführt würde, ja ihm zur Verbesserung der Rasse die Befruchtung mehrerer Frauen von seinen Mitmenschen nicht nur freigestellt, sondern sogar nahe gelegt würde. Nun aber hat der Mann in der Jugend seine höchste Vererbungskraft. In dieser Zeit aber steht er erst im Anfang seiner Leistungen, er ist noch nicht berühmt, niemand kennt ihn und deshalb haben weder Frauen



noch Staat Interesse daran, seine Monogamie im Interesse der Kinderzeugung zu stören. Frauen, die heute etwa den berühmten Mann umdrängen, sind infolge seiner geringen Vererbungskraft weniger begehrlich nach seiner Mannes- noch nach seiner Vaterkraft, sondern durchweg nur nach dem Glanz seines Ruhmes.

Zum Schluß mag noch auf einen Unterschied in der elterlichen Psyche von Mann und Weib hingewiesen werden, der ein besonders feines und zartes Schutzmittel der männlichen Monogamie bedeutet. Des Mannes Sehnsucht nach Nachkommen ist elementarer und intensiver als die des Weibes. Des Mannes Sehnsucht nach dem Kinde stammt aus ihm selbst. Des Weibes Wunsch nach dem Kinde aber geht über den Mann. Der Mann wünscht sich das Kind, und die Frau erfüllt des geliebten Mannes Sehnsucht. Das Volk hat diese tiefe Weisheit zum Ausdruck gebracht, indem es das Wort prägte: "Die Frau schenkt dem Gatten Kinder." Je weiblicher das Weib ist, um so größer die Harmonie zwischen Gatten- und Mutterliebe in ihr, um so mehr wird die Erzeugung ihrer Kinder von der Sehnsucht des Mannes nach ihnen bestimmt werden. Der von der Frau seinerzeit erhobene "Schrei nach dem Kinde" wurde deshalb auch vom Volke als unweiblich empfunden. Man nannte die Frauen, die ihn erhoben, Mannweiber, Frauenrechtlerinnen. Und man hat nicht gezögert, die Forderung als das zu charakterisieren, was sie wohl letzten Grundes auch war, ein Deckmantel für das Verlangen nach dem Manne.

Der tiefere Sinn und praktische Zweck dieser Differenzierung der Elterngefühle ist die Sicherung der Vaterleistung beim Mann. Kinder, die der Mann nicht ersehnt, dürften nicht geboren werden, dann würde es keine armen vaterverlassenen Kinder geben. Des Weibes Muttergefühle sind mehr körperlich fundiert, des Mannes Vatergefühle mehr geistig. Neun Monate legt die Natur der Mutter das Kind buchstäblich ans Herz, daß ihre Muttergefühle wachsen mit dem Kinde<sup>1</sup>). Dem Vater aber legt sie die Sehnsucht nach dem Kinde in sein Herz, sie macht das Kind zur Sehnsucht des Vaters, noch ehe es empfangen, damit dem Kinde Vaterliebe und -sorge nach der Geburt ganz sicher sei.

Die Frau, welche aus sich selbst heraus nach dem Kinde verlangt und sich um des Mannes Gesinnung und Wunsch nicht kümmert, ist niemals eine wirklich gute Mutter, weil sie ihr Kind der Gefahr der Vaterlosigkeit aussetzt. Diese Frauen glauben denn auch meistens überheblich, daß sie allein dem Kinde das sein können, wofür die Natur weise zwei Menschen ausersehen hat. Das zeigt auch deutlich die Tatsache, daß die Frauen, welche ihr "Recht auf ein Kind" proklamieren, durchweg den Mann als "biologisches Prinzip" abtun. Und wenn man bei den Frauen, die soviel von ihrer



<sup>1)</sup> Selbst diese Muttergefühle aber erfahren eine Beeinträchtigung und Störung, wenn der Vater das Kind nicht ersehnt und es deshalb nicht glücklich erwartet. Denn wie im vorhergehenden dargelegt wurde, entspricht es dem weiblichen Gefühl, dem Manne das Kind zu schenken, ihn damit zu beglücken. Wenn nun der Mann statt dessen dem Kinde ablehnend gegenübersteht, muß sich das natürliche Mutterglück in Unglück wandeln.

Sehnsucht nach Kindern reden, nach den Motiven forscht, so stößt man immer wieder auf den Wunsch nach Zeitvertreib, der durch die Umschreibung "Lebensinhalt" veridealisiert wird. Sie wünschen das Kind nicht aus Liebe zum Kinde, sondern aus Liebe zu sich selbst, deshalb kümmert es sie auch nicht, ob das Kind einen Vater hat.

Der Mann mit der elementaren Sehnsucht nach Nachkommenschaft im Herzen und das Weib, das dem Manne diese Sehnsucht in Liebe erfüllt, das ist das ideale Elternpaar für die Aufzucht des Kindes. Und des Mannes Monogamie ist unter diesem Verhältnis am besten gesichert, weil nicht nur die Monogamie das Vatergefühl schützt, sondern umgekehrt auch das Vatergefühl hinwieder

rückwirkend die Monogamie fördert.

Leider fast ebenso groß wie der Schutz, den die Natur der Monogamie des Mannes in unzähligen Einrichtungen gewährt hat, ist die Gefährdung derselben durch die heutige Kulturentwicklung. Diese Gefahr liegt weniger in der polygamen Entartung des einzelnen Mannes, als in der Erhaltung der Nachkommenschaft dieses Mannes entgegen der Tendenz der Natur durch Kulturmittel. Vorweg möchte ich bemerken, daß diese die Monogamie schädigenden Kultureinrichtungen an sich gut und gerechtfertigt sein mögen und nur von diesem ganz speziellen Standpunkt mit eugenischen Bedenken betrachtet werden sollen.

Da ist zuerst die Heilung der Geschlechtskranken. Man geht wohl nicht fehl, wenn man behauptet, daß die größere Mehrzahl der geschlechtskranken Männer die Monogamie gebrochen hat. Die Geschlechtskrankheit nun macht den Mann in den meisten Fällen unfruchtbar oder setzt wenigstens die Lebenschancen seiner Nachkommen erheblich herab. Durch diese Wirkung der Geschlechtskrankheiten auf die Zeugungsfähigkeit wird also von Natur aus der Nachwuchs der Polygamie sehr stark eingeschränkt. Wird nun aber der geschlechtskranke Mann durch ärztliche Kunst geheilt, so wird auch seine Zeugungsfähigkeit aufgebessert, wodurch die Chancen für die Nachkommenschaft der polygamen Männer nicht wenig steigen.

Weil die Heilung der Geschlechtskrankheiten indirekt die Entartung des Mannes zur Polygamie fördert, begünstigt sie hinwieder auch den Boden für die Entstehung dieser Krankheiten. Denn für den polygamen Mann ist die Ansteckungsgefahr weit größer als für

den monogamen.

Neben der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten wird heute intensiv für den Schutz der unehelichen Kinder gearbeitet. Am meisten wird natürlich die Fürsorge jenen Kindern zugewandt, die ihrer am meisten bedürfen, das sind die vaterverlassenen unehelichen Kinder. Gerade diese Kinder aber haben nachweislich eine außerordentlich hohe Mortalität, was von großer Schutzwirkung für die Monogamie ist<sup>1</sup>). Denn es sind fast ausschließlich polygame Männer, die ihre Kinder im Stiche lassen. Die Fürsorge für

<sup>1)</sup> Wie bereits erwähnt, haben die unehelichen Kinder, die nicht von ihrem Vater verlassen werden, wie es auf dem Lande der Fall ist, nach v. d. Velden sogar eine geringere Sterblichkeit.



die vaterverlassenen Kinder wirkt also den der Monogamie günstigen Auslesewirkungen direkt entgegen, indem sie das Aussterben der Nachkommen der polygamen Männer verhindert. Sie ist außerdem noch eugenisch bedenklich, weil die vaterverlassenen Kinder unbedingt schlecht gezeugt sind, weil sie zumeist von unnatürlichen Vätern abstammen, nämlich von Männern, die so mißraten sind, daß sie ihre eigenen Kinder im Stiche lassen können. Man belegt schon seit langen Zeiten die Mutter, die ihr Neugeborenes umbringt, mit schwersten Strafen. Man nennt sie eine unnatürliche Mutter. Und doch hat diese Mutter, wenn sie vom Vater des Kindes verlassen worden ist, so roh ihre Tat auf den ersten Blick erscheint, vielleicht mehr elementaren Mutterinstinkt als tausend Mütter, die wir natürlich nennen. Denn diese Mutter bewahrt ihr Kind vor einem elenden unglücklichen Leben, zu dem es durch seine Abstammung von einem schlechten Vater und seine Vaterverlassenheit vorbestimmt ist.

Von diesem eugenischen Standpunkte aus betrachtet sind auch

die Alimentengesetze nicht einwandfrei.

Es ist unendliche Weisheit der Natur, daß sie dem schlechten Manne den Trieb ins Herz legte, seine Kinder zu verlassen. Denn auf diese Weise wird der Untergang der schlechtgezeugten Nachkommen des schlechten Mannes beschleunigt und gesichert. Das Gesetz nun führt den unnatürlichen Vater zu seiner Pflicht zurück und gibt damit seinen minderwertigen Nachkommen Lebenschancen, welche die Natur ihnen aus eugenischen Gründen versagte.

Ferner bietet das Gesetz noch die Gefahr, daß jene Frauen, denen das Geld das Höchste bedeutet, vor allem zur Erzeugung von Kindern bestimmt werden, weil sie reichliche Alimente erlangen. Sie nehmen die Mutterschaft auf sich, nicht um die Sehnsucht des Mannes nach dem Kinde zu erfüllen, sondern um sich selber Geld zu sichern. Dadurch wird die Nachkommenschaft un-

edler Frauen vermehrt.

Man kann Napoleons Gesetzen im allgemeinen wahrlich nicht viel Eugenik nachrühmen. Aber in seinem Verbot nach der Vaterschaft zu forschen, liegt eugenische Weisheit, wenn auch von seinem Urheber wohl kaum geahnt. Eugenisch wäre es besser, nach der Vaterschaft nicht zu forschen, damit das Geschlecht der polygamen und pflichtvergessenen Väter um so schneller aussterben könnte. Auch dem Volke kann man einen gesunden eugenischen Instinkt nicht absprechen, wenn es dem unehelichen Kinde die volle Anerkennung versagt, soweit diese Zurücksetzung nicht dem unehelichen Kinde, sondern dem vaterverlassenen gilt. Das letzteres der Fall ist, zeigt deutlich der Umstand, daß ein Kind, das die Fürsorge des Vaters genießt und das der Vater anerkennt, auch ohne Ehe in der Volksmeinung ebensoviel gilt wie ein eheliches Kind. Man hört heute vielfach die Forderung, und es sind gewiß die einsichtsvollsten und menschlichsten Menschen, die sie aussprechen, dem unehelichen Kinde die gleiche ethische und materielle Basis zu verschaffen wie dem ehelichen. Die Scheidung zwischen ehelichen



und unehelichen Kindern ist durchaus als töricht zu verurteilen, da kein verständiger Grund sie rechtfertigt. Eugenisch gerechtfertigt allein wäre es vielleicht, wenn der Makel der Geburt von dem unehelichen Kinde abgewälzt würde auf das vaterverlassene Kind. Hier liegt wirklich ein eugenischer Makel auf der Geburt, weil ein solches Kind von einem schlechten Vater gezeugt ist, von einem Manne, der seine elementarste Pflicht vernachlässigt. Da wir aber eugenische Makel nicht als Schande betrachten, so ist auch für das vaterverlassene Kind volle Anerkennung und Gleichberechtigung zu fordern, wie wir sie ja auch nicht den mit schwersten eugenischen Makeln gezeichneten Kindern der Trinker, der Geschlechtskranken und alten Vätern versagen.

Die Kultur hat versucht, die uneheliche Geburt zu einer Schande zu machen für Mutter und Kind. Die Natur hingegen kennt nur die Schande der Vaterverlassenheit, die sie am Kinde mit dem Tode zu bestrafen sucht und damit am unnatürlichen Vater mit dem Kainsmal der Kinderlosigkeit. Auch würde es eugenisch vorteilhafter sein, wenn die weitverbreitete Fürsorge für uneheliche Kinder, die sich heute hauptsächlich den vaterverlassenen Kindern zuwendet, an erster Stelle jenen Unehelichen zugute käme, die von ihren Vätern gern und freiwillig anerkannt werden, deren materielle Versorgung ihnen aber besonders schwer fällt. Dadurch würde das Absterben der Nachkommenschaft bester und treuester Väter verhindert, die nicht aus eugenischen, sondern nur aus rein wirtschaftlichen Gründen in ihrer Erhaltung gefährdet ist, nicht aber wie bisher der eugenisch vorteilhafte Untergang der vaterverlassenen

Ferner finden wir seit dem Bekanntwerden des Geburtenrückganges eine Strömung, welche den "Willen zum Kinde" predigt. Diese Tendenz hat sich seit dem Anwachsen der Kriegsverluste noch verstärkt. Insbesondere läßt man es sich angelegen sein, im Weibe den "Willen zum Kinde" zu wecken. Diese Propaganda enthält Gefahren für die Monogamie des Mannes und muß gleichzeitig des Weibes Mutterinstinkte untergraben. Denn die Natur hat die Sehnsucht des Mannes nach Nachkommenschaft zum bestimmenden Faktor der Kinderzeugung gemacht, damit den Kindern die Vaterfürsorge gesichert ist, ehe sie empfangen werden. Deshalb ist es erstens naturwidrig, das Weib aufzufordern, nach ihrem Willen Kinder zu erzeugen, weil sie dadurch das Kind in die Gefahr bringt, von einem schlechten Vater abzustammen und von ihm verlassen zu werden. Und zweitens ist es falsch, den "Willen zum Kinde" zu predigen. Nicht aus dem Willen sollen die Menschen ihre Kinder erzeugen, sondern sie sollen geboren werden aus Sehnsucht und Liebe. Naturgemäß also ist es, des Mannes Sehnsucht nach Nachkommenschaft zu wecken. Und es ist hier nicht einmal notwendig, vielleicht nicht einmal gut, sie zu wecken, da sie dem gesunden Manne in hohem Maße angeboren wird. Es genügt, die Vatersehnsucht zu schützen und ihre Verwirklichung praktisch zu fördern, statt sie wie bisher zu stören und zu zerstören. Die Hauptbedingung für eine kräftige Entwicklung der männlichen



schlecht Gezeugten.

Sehnsucht nach Nachkommen ist der Schutz seiner Monogamie. Der Mann mit intakter Monogamie ist der geborene Vater, weil er sich intensiv Nachkommen wünscht, sie gut zeugt und gut für sie sorgt. Eine praktische Illustration für diese Tatsache sind die evangelischen Pfarrer. Es ist unzweifelhaft wohl hauptsächlich der hier vorherrschenden Monogamie zuzuschreiben, daß die Pfarrer dem Lande mehr Talente und Geniale geschenkt haben als alle anderen höheren Berufe zusammen. Und es ist wohl mehr als Zufall, daß Björnson, der Sohn eines Landpastors, der eifrigste Kämpfer für die Monogamie des

Mannes gewesen ist.

Schädlichen Einfluß auf die Monogamie des Mannes können auch die Schreibereien der alten Männer über polygame Veranlagung des Mannes haben, für deren Verfasser Christian v. Ehrenfels ein typisches Beispiel ist. Vielleicht tritt im Alter beim Manne theoretisch eine Lockerung seiner monogamen Anlagen ein. Es ist dies sehr gut möglich, weil der alte Mann für die Fortpflanzung nicht mehr in Frage kommt, die Natur infolgedessen auch kein Interesse mehr hat an seiner Monogamie. Denn die Natur entwickelt und schützt ja die Monogamie des Mannes nur deshalb, weil sie für die Existenz und Höherentwicklung der Rasse unbedingt notwendig ist. Sobald also die Fortpflanzung nicht mehr in Frage kommt, wird auch die Naturnotwendigkeit der Monogamie illusorisch. man sich einmal die Mühe nimmt, das Älter jener Männer festzustellen, die dem Manne eine polygame Veranlagung zulegen, so kann man finden, daß sie stets über das Zeugungsalter hinaus sind. Es ist also sehr wohl möglich, daß sie subjektiv genommen recht haben. Der Fehler besteht nur darin, daß sie ihre persönliche Erfahrung verallgemeinern und Alterserscheinungen auf die Jugend übertragen. Darin liegt nicht nur theoretisch ein Fehler, sondern zugleich praktisch eine Gefahr, weil sie junge monogame Leute zum Bruch mit ihrer Naturanlage verführen kann.

Auch die Kriege üben einen sehr ungünstigen Einfluß auf die Monogamie. Deshalb heißt es nach dem Kriege doppelt sorgfältig die monogame Veranlagung des Mannes schützen. Denn auf der Monogamie ruht die Existenz der Rasse. Nach früheren Kriegen hat man öfters die Forderung erhoben, daß einem Manne erlaubt werden sollte, zwei Frauen zu ehelichen. Jeden praktischen Versuch in dieser Richtung aber gab man schnell wieder auf. Heute sind wir biologisch wenigstens so klug geworden, daß bisher noch von niemand – ausgenommen vielleicht von Herrn Ehrenfels – die Forderung der Polygamie des Mannes nach dem Kriege erhoben worden ist. Denn heute wissen wir, daß die Polygamie des Mannes nur eine Fortsetzung des Männermordes mit anderen Mitteln ist, weil sie die Zahl der Knabengeburten immer mehr herabmindert und die Gesundheit des Mannes untergräbt. Aber es genügt nicht, daß wir darauf verzichten, wie früher den Teufel mit Belzebub auszutreiben. Die Sicherung unserer Rasse fordert mehr, intensiven Schutz der männlichen Monogamie.



### Sexualsymbolik in der Simsonsage.

Von Dr. Ludwig Levy in Brünn.

Die Erzählungen der Bibel von Simson haben die Forscher viel beschäftigt. Eine Zeitlang wirkte die Idee bestechend, daß wir in der Simsonsage einen Sonnenmythus, in Simson einen zum Menschen gewordenen Sonnengott vor uns haben. Aber kein einziger Zug weist zwingend auf einen Sonnenmythus, flüchtige Anklänge berechtigen nicht zu so weitgehenden Kombinationen, die zumeist, um mit Reuß zu reden, an den Haaren herbeigezogen sind, welche selbst bei Simson nicht dazu ausreichen. Diese Theorie darf heute als überwunden gelten. Ihre Widerlegung durch die Exegeten, unter anderen durch Gunkel (in Reden und Aufsätze, 1913, S. 38 ff.), ist kaum anzufechten. Gunkel macht nun den Versuch, die Simsonsage auf Märchenmotive zurückzuleiten, gelangt jedoch auch auf diesem Wege nicht dazu, das Problem der Sage zu lösen und die Schwierigkeiten zu beheben. Es scheint mir möglich, von anderer Richtung her und mit anderer Methode die Simsonerzählungen zu erklären und damit ein Stück uralten Volkslebens dem Verständnis näherzubringen.

Simson ist der Held des israelitischen Stammes Dan etwa um 1200. Kraftleistungen und Liebeshändel erfüllen sein Leben. Sein Uberschuß an Körperkraft tobt sich in tollen Streichen aus, die sich gegen die Philister richten. Er spielt den Feinden übel mit, er, der Einzelne, den starken Bedrückern, gegen die Israel bis in die Königszeit nichts ausrichten kann. Es ist eine rauhe Zeit, "wie du mir, so ich dir," lautet die Losung. Derb sind auch ihre Freuden, Späße rüdester Art finden ihre Lacher. Ein gesunder Humor durchzieht die Erzählungen. Wie genießen Erzähler und Zuhörer die Heldentaten des Naturmenschen, freuen sich auch an grotesken Übertreibungen! Von Moral ist wenig zu spüren; ohne Anstoß zu nehmen wird berichtet, wie Simson zu den Mädchen ging, wie er ohne Liebe nicht leben kann, ihretwegen nach allen schlimmen Erfahrungen sich in neue Gefahren stürzt. Aber er ist nicht bloß ein Held der Liebe und der rohen Kraft, auch an Witz übertrifft er seine Feinde. Tausendfach überlistet er sie, spielt mit ihnen sein überlegenes Spiel, bis die Liebe den Vertrauensvollen betört und seinen Feinden ausliefert. Die Liebe bringt ihn um das Geheimnis seiner Kraft und stürzt ihn in den Tod.

Kraft, Liebe und Witz, um diese drei dreht sich die Sage. Der Witz des Erzählers zeigt sich schon in der Sprache. Diese Liebesgeschichten werden nämlich in einer Sprache erzählt, die als witzig galt und deren Andeutungen damals allgemein verstanden wurden. Es ist die Sprache der Sexualsymbolik, in der die Simsongeschichte verfaßt ist, wie ich im einzelnen nachweisen will. Im Oktober- und Novemberheft 1914 der Zeitschrift für Sexualwissenschaft habe ich eine Reihe von Bildern der Sexualsymbolik in Bibel und Talmud behandelt, im Märzheft 1916 die Sexualsymbolik des Ackerbaus. Manche dieser Symbole, dazu aber auch viele neue, begegnen uns



in der Simsonsage. Der erotische Doppelsinn, an dem man heute noch auf primitiverer Kulturstufe, besonders aber im Orient, Freude hat, bietet den Schlüssel zur Simsonsage. Ein späterer Sammler, der diese Sprache nicht mehr verstand, hat die Geschichte religiös überarbeitet. So kam sie in die Bibel. Wir können die Geburtsgeschichte, die ein späterer Zusatz ist und zahlreiche Parallelen hat, weglassen und beginnen mit Simsons Hochzeitsrätsel.

Die Erzählung im 14. Kapitel des Buches der Richter lautet: Als Simson einmal nach Timnah hinabging, sah er dort ein Weib unter den Töchtern der Philister. Da ging er hinauf und erzählte es seinem Vater und seiner Mutter und sprach: ich habe in Timnah ein Weib unter den Töchtern der Philister gesehen, so gebt mir sie zum Weib. Da antworteten ihm sein Vater und seine Mutter: gibt es unter den Töchtern deiner Brüder und unter deinem ganzen Volke kein Weib, daß du hingehst, um ein Weib von den unbeschnittenen Philistern zu holen? Und Simson sagte zu seinem Vater: Gerade die hole mir, denn sie gefällt mir ... Und Simson ging mit seinem Vater und seiner Mutter hinab nach Timnah. Als sie zu den Weinbergen von Timnah kamen, da trat ihnen ein junger Löwe brüllend entgegen. Da kam Gottes Geist über ihn, daß er ihn zerriß, wie man ein Böckchen zerreißt, ohne daß er irgendetwas in seiner Hand hatte ... Dann ging er hinab und warb um das Weib, denn sie gefiel dem Simson. Als er nach einiger Zeit zurückkehrte, um sie zu heiraten, bog er vom Wege ab, um das Aas des Löwen zu sehen. Da war in dem Aas des Löwen ein Bienenschwarm und Honig. Er löste ihn los, nahm ihn in seine Hände und aß im Gehen ... Dann zog er hinab zu dem Weibe. Es geschah, als man ihn sah, da bestellte man dreißig Genossen, die um ihn sein sollten. Darauf veranstalteten sie dort das Hochzeitsfest, denn so pflegten die Jünglinge zu tun. Und Simson sprach zu ihnen: "Ich will euch ein Rätsel aufgeben, wenn ihr es während der sieben Tage des Festes löst und mir saget, so gebe ich euch dreißig linnene und dreißig Festkleider. Wenn ihr es aber nicht lösen könnt, so sollt ihr mir dreißig linnene und dreißig Festkleider geben." Sie antworteten ihm: "Gib dein Rätsel auf, daß wir es hören." Da sprach er zu ihnen:

"Vom Essenden kommt Speise Und aus dem Starken kommt Süßes."1)

Aber sie vermochten das Rätsel nicht zu lösen, da sprachen sie zu dem Weibe Simsons: überrede deinen Mann, daß er uns das Rätsel löst, sonst verbrennen wir dich und dein Vaterhaus. Habt ihr uns hierher geladen, um uns arm zu machen? Da weinte Simsons Weib vor ihm und sprach: Du hassest mich, du liebst mich nicht; denn meinen Volksgenossen hast du ein Rätsel aufgegeben, ohne mir seine Lösung zu sagen. So weinte sie bei ihm die sieben Tage, die das Hochzeitsfest dauerte. Am siebenten Tage teilte er

<sup>1)</sup> Dies ist der genaue Wortlaut des Rätsels. Gunkel übersetzt die 2. Hälfte: "vom Gierigen geht aus Süßes" (Reden und Aufsätze, S. 52). Die Wiedergabe von 📆 mit gierig ist unrichtig, 👼 heißt stark, auch an den Stellen, auf die Gunkel sich stützt, Jes. 56, 11; Sir. 19, 3 und 40, 30. Dort ist 📆 überall mit 📆 verbunden, und 📆 bedeutet Gier (so Proph. 23, 2), also 📆 is stark an Gier, Fallein aber nur stark.



es ihr mit, weil sie ihm so sehr zusetzte. Sie aber verriet das Rätsel ihren Volksgenossen. Da sprachen die Männer der Stadt am siebenten Tage zu ihm, bevor er ins Brautgemach ging:

> "Was ist süßer als Honig und was ist stärker als der Löwe?"

Er antwortete ihnen: "Hättet ihr nicht mit meiner Kalbin gepflügt, so hättet ihr nicht mein Rätsel erraten!" Da kam Gottes Geist über ihn, und er zog hinab nach Askalon und erschlug von ihnen dreißig Mann und nahm ihre Feierkleider und gab die Feierkleider denen, die das Rätsel gelöst hatten. Aber sein Zorn entbrannte und er zog fort ins Haus seines Vaters. Simsons Weib aber ward seinem Genossen zuteil, der ihm Brautführerdienste geleistet hatte.

Dieser Bericht enthält zwei bekannte Schwierigkeiten. Zunächst die naturwissenschaftliche Unmöglichkeit, daß ein Bienenschwarm in einem Löwenaas nistet und dort Honig hervorbringt. Bienen setzen sich niemals in einem stinkenden Aas fest, wo auch Wachs und Waben mit verwesen würden, ebensowenig aber in einem trockenen Gerippe, wo sie keine Flächen finden, wie sie Bäume und Felsspalten ihnen bieten. Man hat den Ausweg betreten, an den Glauben der Antike zu erinnern, wonach die Bienen aus dem Aas von Rindern entstanden seien, aber dieser Glaube geht nicht von der Biene, sondern von der Aasfliege aus, auch handelt es sich in der Simsonsage nicht um die Entstehung der Bienen. Dieser Zug ist also schwierig. Noch auffallender ist die zweite Schwierigkeit. Es ist unbegreiflich, daß Simson den Philistern ein Rätsel aufgibt, das diese mit dem größten Scharfsinn nicht lösen könnten, das überhaupt nicht erratbar ist, weil seine Lösung auf ein zufälliges, persönliches Erlebnis Simsons zurückgeht, bei dem niemand anwesend war. Wo bliebe da Simsons Witz? Auch Gunkels Versuch, diese Form des unerratbaren Rätsels durch Heranziehung mecklenburgischer Halslösungsrätsel zu retten, ist wenig ansprechend. Das Rätsel muß vielmehr zu erraten sein und ist es auch. Lassen wir einmal die zweifelhafte Löwengeschichte auf sich beruhen und betrachten wir Simsons Frage und die Antwort der Philister für sich, vom Zusammenhang losgelöst.

"Vom Essenden kommt Speise und aus dem Starken kommt Süßes."

Die Lösung dieses Hochzeitsrätsels, das zur Situation der Hochzeitswoche paßt, ist: der coitus. Der Essende ist der penis, essen ist sexualsymbolischer Ausdruck für: den Geschlechtsakt vollziehen. Im Oktoberheft 1914 der Zeitschrift für Sexualwissenschaft habe ich nachgewiesen, daß "essen" in Bibel und Talmud oft diese Bedeutung hat. Von den vielen Beispielen seien zwei hier wiederholt. Der Talmud fragt in b Kethub 65 b: Was bedeutet "sie ißt"? R. Nachmann sagt: sie ißt wirklich, R. Aschi sagt: der Beischlaf ist gemeint, es ist ein Euphemismus wie in Sprüche 30, 20, wo es von der Ehebrecherin heißt: "Nach dem Essen wischt sie sich den Mund ab, und sagt: ich habe nichts Unrechtes getan." In b Sabb 63 b wird von den Jerusalemern erzählt, sie seien frivol gewesen, einer habe den anderen gefragt: Was hast du heute ge-



speist? Brot aus gebeuteltem Mehl oder aus ungebeuteltem Mehl?

und zwar sei das in erotischem Sinne gemeint.

Die Speise ist das semen virile. Der Witz des Rätsels liegt darin, daß die Speise, die sonst in den Essenden hineingeht, hier aus ihm herauskommt. Nach dem in der hebräischen Dichtung üblichen Parallelismus membrorum, nach welchem der zweite Stichus den Inhalt des ersten mit anderen Worten wiederholt, muß die zweite Hälfte des Rätsels: aus dem Starken kommt Süßes, dieselbe Bedeutung haben. In der Tat ist der Starke der penis, das Zeugungsglied ist auf primitiver Kulturstufe das Symbol der Körperkraft. Das Süße ist wiederum semen virile. Als süß wird der coitus oder das semen virile häufig bezeichnet. Einige Nachweise mögen genügen:

"Buhlen ist mir honigsüße Und verbuhl' ich schon die Schuh', So behalt ich doch die Füße, Buhlen ist es, was ich tu!"

(Das Venusgärtlein, Ein Liederbuch aus der galanten Zeit, herausgegeben von Hans Landsberg, S. 30.) Vgl. ferner Anthr. I, 95 und 438 aus dem Südslawischen, I, 327 aus der Zigeunersprache ("etwas süßer Schmeckendes habe ich nie genossen").

Dazu muß nun die Antwort der Philister passen: Was ist süßer als Honig und was ist stärker als der Löwe? Die rhetorische Frage als Antwort ist semitische Eigenart. Es ist eine feine Pointe, daß auch die Antwort symbolisch ausgedrückt ist. Honig muß also — semen virile, Löwe — penis sein. In der Tat läßt sich dies nachweisen. In Num r. Par IX (V 13) lesen wir von einer Frau, die zu Rabbi kam und ihm anzeigte, sie sei vergewaltigt worden. Da fragte er sie: War es dir nicht angenehm? Sie antwortete: "Wenn jemand seinen Finger in Honig taucht und ihn dir am Versöhnungstag in den Mund steckt, wird es dir nicht zuerst unangenehm, zum Schluß aber angenehm sein?" Hier ist Finger — membrum, Mund — vulva, vgl. Oktoberheft 1914 dieser Zeitschr. S. 278, und Honig — semen. Dieselbe Bedeutung hat Honig in einem bei Hochzeiten gesungenen russischen Volksliede, das B. Stern, Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Rußland, II, 384 bringt:

"Oi Mutter, ach, Man führt mich in das Schlafgemach!" "Still, Tochter, still, Nur Honig man dir geben will."

Ebenso bezeichnet Honig den Samen bei den Südslawen (Anthr. I, 249) und im Ukrainischen (Anthr. VI, 128). So dürfte auch der Beiname der Aphrodite μελίταια zu verstehen sein, wie auch die Honigopfer, die bei den Griechen den unterirdischen Gottheiten (Apollon. Rhod. III, 1034, Eurip. Iphig. Taur. 165, 636) dargebracht wurden. Der Honig ist Sinnbild der Zeugungskraft, die immer aufs neue den Tod überwindet. Auch der "Honigmond" gehört hierher. Die Rolle, welche Süßigkeiten, Honig, Bonbonnieren in erotischen Jungmädchenträumen spielen, ist aus den Forschungen der Psycho-Analytiker bekannt.



Der Löwe ist seiner Gier und Kraft wegen Sexualsymbol, und zwar bisexuell, wie das öfter bei Symbolen der Fall ist. Als das weibliche Organ begegnet er uns bei Martial, der in einem Epigramm (X, 90) die alternde Ligella verhöhnt:

Quid vellis vetulum, Ligella, cunnum?

Quare si pudor est, Ligella, noli Barbam vellere mortuo leoni.

"Wozu raufst du deiner alten Scham die Haare aus, Ligella? Wozu wühlst du die Asche deines Brandgrabes um? Solche reinliche Eleganz ziemt jungen Mädchen, du aber kannst bereits nicht einmal mehr als alte Frau gelten. Derartiges, glaube mir, Ligella, treibt passenderweise nicht Hektors Mutter, sondern seine Gattin. Du irrst, wenn du dies für einen Cunnus ansiehst, zu dem noch ein Penis passen würde. Wenn du daher noch Scham im Leibe hast, Ligella, so verzichte darauf, dem toten Löwen den Bart auszuraufen."

J. J. Meyer, Isoldes Gottesurteil in seiner erotischen Bedeutung 1914, erwähnt S. 99, daß ein steinerner Löwe in einer Erzählung als Orakel benutzt wurde, "die des Ehebruchs verdächtige Frau muß ihm einen Finger oder eine Hand in den Rachen stecken. Ist sie bei Beteuerung ihrer Unschuld meineidig, so beißt ihr der Löwe den Finger ab". Mund und Finger sind bekannte Symbole für vulva und penis, womit sie gesündigt, damit wird sie symbolisch gestraft. Statt des Löwen kommt dort auch in einer Variante eine steinerne Schlange vor. Auch die Schlange ist ja bekanntlich Sexualsymbol. Selbst eine Redensart der Gegenwart kennt den Löwen noch in der Bedeutung, die er in Simsons Hochzeitsrätsel hat. "Schließen Sie Ihren Löwenkäfig", sagt man zu einem Herrn, an dem man einen Toilettefehler bemerkt¹).

Nun paßt auch Simsons Erwiderung vorzüglich: hättet ihr nicht mit meiner Kalbin gepflügt, so hättet ihr nicht mein Rätsel gefunden. Auch pflügen ist, wie ich im Märzheft 1916 dieser Zeitschr., S. 439, nachgewiesen habe, sexualsymbolischer Ausdruck in Bibel und Talmud. Simson beschuldigt die Philister geheimen Einverständnisses mit seinem Weibe und verläßt dann sein Weib. Vorher bezahlt er aber doch die Wette in der ihm eigenen Art: er erschlägt 30 Philister, nimmt ihnen ihre Gewänder und gibt diese den Volksgenossen der Erschlagenen als Preis der Rätsellösung. Die Zuhörer lachen.

Wie entstand nun die Löwengeschichte? Ein Späterer verstand die Sexualsymbolik des Rätsels nicht mehr. Ihm war der Löwe ein wirklicher Löwe, der Honig wirklicher Honig<sup>2</sup>). Nun erdichtete er sich zum Verständnis der Frage: "Vom Essenden kommt Speise, vom Starken kommt Süßes", eine Geschichte von einem Löwen, aus dem Honig kam. Ein lebender Löwe konnte es nicht sein, also mußte es ein toter sein. Und da viele Helden von Assurbanipal



<sup>1)</sup> Die Kenntnis dieser in Wien üblichen Wendung verdanke ich der gütigen Mitteilung meines Freundes, Herrn Dr. D. E. Oppenheim in Wien.

<sup>2)</sup> Einem ähnlichen Mißverständnis eines sexualsymbolischen Ausdrucks begegnen wir im Talmud. In b Ned 20 a wird berichtet: "Man fragte Imma Schalom, warum ihre Kinder so außerordentlich schön seien? Sie antwortete: Mein Mann vollzieht den Bei-

bis Herakles Löwenabenteuer hatten, so hatte eben Simson den Löwen erschlagen, dann hatten sich die Bienen im Aas angesiedelt. Die sachliche Unmöglichkeit kümmerte den braven Mann nicht, das

Rätsel hatte seine "philisterhafte" Erklärung gefunden.

Folgen wir dem weiteren Gang der Erzählung. Simsons Weib wird nun seinem Genossen zuteil, der ihm Brautführerdienste geleistet hatte. Dieser Zug erinnert an eine uralte Sitte. Der Genosse, der Brautführerdienste leistet, ist ein Überrest aus der Zeit der Raubehe, wo dem Jüngling seine Genossen halfen, denen er wiederum bei demselben Unternehmen beistand. Nach damals herrschender Anschauung erwarb der Genosse ein Mitanrecht auf die geraubte Frau<sup>1</sup>). Im Talmud wird das Vorgehen der Braut mit dem Vertrauensmann des Bräutigams, שושבין, dem Paranymphios, als besonders verwerflich angesehen?). So mag es auch in Simsons Zeit schon ein besonderer Schimpf gewesen sein, den ihm die Philister antaten.

Nun kam er wieder an die Reihe.

"Nach einiger Zeit aber zur Zeit der Weizenernte besuchte Simson sein Weib mit einem Ziegenböckchen und sprach: ich will zu meinem Weibe in die Kammer gehen. Aber ihr Vater gestattete ihm nicht einzutreten. Und ihr Vater sprach: fürwahr ich dachte, daß du sie nicht mehr liebst. So gab ich sie denn deinem Genossen. Ist nicht ihre jüngere Schwester schöner als sie? Sie gehöre dir anstatt jener. Simson aber sprach: diesmal bin ich frei von Schuld den Philistern gegenüber, wenn ich ihnen nun Böses antue. So ging denn Simson hin und fing dreihundert Füchse, nahm Fackeln, kehrte einen Schwanz gegen den andern und legte in die Mitte zwischen zwei Schwänzen Fackeln. Dann entzündete er das Feuer an den Fackeln und sandte sie in die Felder der Philister und zündete sowohl die Garben als auch das Getreide auf dem Halme, sowohl Weinberge wie Olivenhaine an. Als die Philister aber sprachen: wer hat solches getan? hieß es: Simson, der Schwiegersohn des Timniters, weil er sein Weib weggenommen und es seinem Genossen gegeben hat. Da zogen die Philister heran und verbrannten sie samt dem Hause ihres Vaters" (Kap. 15, 1-6).

Das Ziegenböckchen, das Simson seinem Weibe mitbringt, ist mit Bedacht gewählt, es ist der Liebesgöttin heilig. So verspricht auch Juda der Tamar als Liebeslohn ein Ziegenböckchen und dasselbe Geschenk forderten auch die griechischen Hetären, um es der Aphrodite als Opfer darzubringen. Simson wird abgewiesen

1) Wundt, W., Elemente der Völkerpsychologie S. 166, vgl. auch den südslavischen Brauch, wonach der Brautführer vor dem Bräutigam Rechte auf die Braut hat (Anthropoph. I, 266).

2) S. Krauß, Talmud. Arch. II, 43 u. 462.



schlaf mit mir weder am Anfang noch am Ende der Nacht, sondern nur um Mitternacht, und wenn er ihn vollzieht, deckt er nur eine Handbreit auf und wieder zu." Der Ausdruck für den coitus lautet hier שלינו eine Handbreit auf und wieder zu." Der Ausdruck für den coitus lautet hier שלינו (Raschi "erzählen", also wörtlich "Mein Mann erzählt mit mir nur um Mitternacht". (Raschi verstand richtig שלינו משם und bemerkt dazu שלינו משם "er vollzieht den Beischlaf . . . "). Die Rabbinen des Talmud glaubten abes, wiese bedeute "erzählen beim coitus" und schilder die Gefahren dieses Erzählens: "Wiese kommen Kinder taub zur Welt? Weil ihre Eltern sich zur Zeit des Beischlafs erzählten."

und greift zu einer eigenartigen Rache. Es ist klar, daß eine Beziehung zwischen dem Unrecht, daß ihm angetan wurde und seiner Rache bestehen muß. Das wäre sicher, auch wenn wir es nicht aus seinem Munde hörten, als er kurz darauf den Judäern, die ihm Vorwürfe machten, daß er die Philister gegen sie aufbringe, antwortete: "Wie sie mir getan haben, so habe ich ihnen getan." Sie haben ihm das Weib genommen, er rächt sich an ihnen durch die Füchse. Der Fuchs muß also Sexualsymbol sein. In der Tat ist dies so.

Der Fuchs ist Symbol für das membrum virile. Den schlagenden Beweis dafür liefert uns ein deutsches Volkslied, das von Krauß und Reiskel in den Anthrop. II, 85 herausgegeben wurde:

> s'Dirndl had an Brunn 1), Wachst a Mias 2) umadum, Muaß da wahre Brunn sein, Schliaft da Fuchs 3) aus und ein.

Ebenso wird in magyarischen Reigentanzliedern von Julius Fohn, Anthr. II, 149, das membrum virile Fuchs genannt, ebenso bei Rabelais Pantragruel, I. Buch, 15. Kap., sowohl Fuchs, als Fuchsschwanz und Fuchswedel. Im Talmud Ned 81 b wird die Ansicht, daß die Haare an den Schamteilen des Weibes dem membrum virile nicht schaden, wenn das Weib sie nicht abrasieren will, mit den Worten begründet: wir trafen nie einen Fuchs, der im Schutt

eines Grabens (an den er gewöhnt ist) verendet wäre.

Nun erklärt sich der Vers 2, 15 des Hohen Liedes: "Fanget uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verwüsten, und unser Weinberg steht in Blüte." Es ist ein derbes, übermütiges Liedchen, mit dem die Mädchen ihre Geliebten necken, die Füchse sind die membra, die Weinberge (Ztschr. f. Sexualwisseuschaft 1916. XII, 440) der weibliche Leib. Siegfried verstand in seinem Kommentar zum Hohen Lied unter den Füchsen "die Lasten und Beschwerden der Ehe", nahe an der Wahrheit war Haupt, der in den Füchsen die jungen Männer sah (Bibl. Liebeslieder, Anm. III, 34), ihn hätten nur die "kleinen" Füchse stutzig machen sollen.

Simsons Einfall ist jetzt ganz klar. Für die Wegnahme seines Weibes rächt er sich, indem er Füchse mit Feuerbränden an den Schwänzen (Häufung der Symbole, auch der Feuerbrand ist erotisches Symbol) gegen die Felder und Weinberge der Philister (Feld

und Weinberg = Weib) losläßt: jus talionis!

Jetzt ergeben sich auch die Ideen, die den Bräuchen zugrunde liegen, in denen Füchse und Brände eine Rolle spielen. An den Cerealien, so berichtet Ovid fasti IV, 681 ff., hetzten die Römer Füchse mit Feuerbränden an den Schwänzen durch den Circus maximus. Steinthal kombinierte diesen Ritus mit den Robigalien, sah in ihm einen Beschwörungszauber gegen Kornbrand und fand in dieser luftigen Brücke eine Stütze für seine Auffassung der Simsonsage als Sonnenmythus. Die Idee ist viel einfacher, der Brauch ist ein Fruchtbarkeitsritus und als Sympathiezauber zu ver-



<sup>1)</sup> Vulva, 2) Moos, hier für Schamhaare. 3) penis. (Die Anmerkungen sind von Krauß und Reiskel.)

stehen, Fuchs und Feuerbrand sind erotische Symbole und sollten am Feste der Ceres (am 19. April) die Äcker und Felder zur Fruchtbarkeit anregen. Wenn S. Reinach, Cultes, Mythes et Religions 4, 158 Parallelen anführt: "A Carseoli, au pays des Èques, on enveloppait des renards avec des bottes d'épis et d'herbes, ou y mettait le feu et on les laissait courir à travers champs. La coutume de bruler des renards aux fêtes de la Saint-Jean existe même en France; en France et en Allemagne, le renard est comme le génie de la moisson, dont la mise à mort a peut-être pour but de fertiliser le sol", so ist dieser Brauch auch nicht, wie R. meint, als prophylaktischer Ritus zu deuten, der durch Opferung eines Teils die Rettung des Rests vor der Hundstagshitze bezwecke, sondern als Sympathiezauber in eine Linie zu stellen mit der hinterindischen und javanischen Sitte, Phallen auf den Äckern aufzustellen oder die Begattung auf dem Felde zu vollziehen. Fuchs und Feuer vertreten hier den Phallus und sollen das Wachstum aus dem Boden locken.

Auch ein Brauch aus talmudischer Zeit findet nun seine Erklärung. Man schützte Pferde vor dem bösen Blick durch einen Fuchsschwanz, der ihnen zwischen die Augen gehängt wurde, b. Sabb. 53a und Tosephta Sabb. IV, 5: אַרנב שועל dazu Raschi: שחולין לו בון עיניו שלא ישלום בו עין. Bekanntlich diente der Phallus als Abwehr gegen den bösen Blick, ebenso die indezente Gebärde der fica (b Berach 55 b). Hier vertritt der Fuchsschwanz den Phallus.

Auch den altarabischen Brauch, in regenarmen Jahren Rinder mit Bränden am Schwanz auf die Berge zu treiben, in der Erwartung, daß es dann Regen geben werde (von Wellhausen, Reste arabischen Heidentums S. 167 erwähnt), möchte ich als Fruchtbarkeitszauber deuten, der Regen ist der himmlische Same, der die Erde befruchten soll und durch das erotische Symbol des Feuerbrands an den Schwänzen (hier der Rinder) herbeigelockt wird.

Auf ein fernes Gebiet noch scheint mir durch diese Untersuchungen einiges Licht zu fallen. In seiner Abhandlung über den Shintoismus in Chantepie de la Saussayes Lehrbuch der Religionsgeschichte I, 150 schreibt R. Lange: "Eine sehr volkstümliche Gottheit ist die des Reises, ursprünglich Uko no mitama... Der volkstümliche Name ist jedoch Jnari sama, der "Herr Jnari", der die Gebete um reiche Ernte erhört. Eigentümlich sind die Darstellungen von steinernen Früchten in den Jnaritempeln. Unklar ist das Verhältnis des Fuchses zu Jnari sama."

Der Fuchs als Symbol des membrum steht in durchsichtigen Beziehungen zu einer Gottheit, die man um reiche Ernten bittet. Zeugung und Fruchtbarkeit der Erde sind für den Menschen auf primitiver Stufe eins. Auch die große Entfernung Japans darf nicht überraschen, der Phalluskult und alles, was zu ihm in Beziehungen steht, ist auf der ganzen Erde verbreitet.

Es wäre noch ein Wort darüber zu sagen, warum der Fuchs Symbol des membrum wurde. Er gehört wie der Löwe zu den Schwanz- und Höhlentieren. Auch die Gier der Raubtiere ist tertium comparationis.



Kehren wir zur Simsonsage zurück. Als die Philister hören, Simson, der Schwiegersohn des Timniters, habe die Untat begangen, verbrennen sie die Frau und ihren Vater. Brand um Brand, wieder jus talionis. Wir sehen hier das Recht der alten Zeit, die Angehörigen oder Stammesgenossen haften für das Vergehen des einzelnen. Simson macht die Philister für das ihm von seinem Schwiegervater widerfahrene Unrecht verantwortlich, dafür verbrennen sie den Schwiegervater und die Frau. Der Humor der Erzählung liegt darin, daß das auch Philister sind und daß Simson zu allen bösen Streichen die Philister noch gegeneinander hetzt. Dann rächt Simson wieder den Tod der Frau und des Schwiegervaters; da es im paßt, fühlt er sich plötzlich wieder zur Familie gehörig. So geht das Spiel weiter und die Feinde versuchen ver-

gebens, ihn zu fangen.

Sein Haß gegen die Philister heilt ihn nicht von seiner Liebe zu ihren Weibern. Nach einiger Zeit besucht er in Gaza eine Dirne. Als nun die Einwohner von Gaza von Simsons Ankunft hören, lauern sie ihm die ganze Nacht am Tore der Stadt auf, um ihn bei Morgengrauen zu töten. Doch Simson steht um Mitternacht auf, ergreift die Torflügel der Stadt und die beiden Pfosten und hebt sie samt dem Riegel aus, lädt sie auf seine Schultern und trägt sie auf den Gipfel des Berges, der vor Hebron liegt. Man hat die Schwierigkeiten dieser Erzählung empfunden, zunächst ist es auffallend, daß Simson unbehelligt die Tore ausheben kann, wenn ihm die Einwohner die ganze Nacht am Tore auflauern. Man hat diesen Widerspruch durch verschiedene Textkorrekturen zu beseitigen gesucht. Ferner ist es eine gar zu starke Übertreibung, daß er das Stadttor von Gaza bis zu dem 60 Kilometer entfernt liegenden Hebron tragen soll. Aber die Geschichte will gar nicht so ernst genommen sein. Es kommt dem Erzähler wieder auf die sexuellen Anspielungen an, seine Kunst zeigt sich darin, daß er immer neue Andeutungen in die Erzählung verflechten kann, wie auch das Hohe Lied immer neue erotische Bilder aneinanderreiht. Die Erzählung dreht sich hier um die Tore der Stadt. Nun ist die Türe in der Bibel Symbol der vulva (Zeitschr. f. Sexualwissenschaft, Novemberheft 1914, S. 321f.). מחה מחוח מבאחי ich habe die Tür offen gefunden, sagt der Mann, wenn das Mädchen bei der Hochzeit nicht mehr Jungfrau war. An der Tür lauern bedeutet, wie Hiob 31, 9 zeigt, dem Weib eines anderen nachstellen. Im Talmud b. Keth. 10a wird uns ein Sprichwort überliefert: עקרת לדשא רעברא du hast die Tür samt dem Riegel ausgerissen, in der Bedeutung eines stürmischen Koitus. Ähnliche erotische Erzählungen, die den Anspielungen zuliebe gedichtet sind, teilt F. S. Krauß in den ersten beiden Bänden Anthropophyteia aus dem Volksleben der heutigen Südslaven mit.

Die Geschichte steigt zu ihrem Höhepunkte auf: Simson lernt Delila kennen. Hier ist es an der Zeit, sich die Namen der handelnden Personen anzusehen. Auch diese sind erfunden und zeigen den erotischen Zweck der ganzen Dichtung. הַלִּילָה Delila bedeutet die Schwächende, von דלל schwach sein. In talmudischer Zeit hat man den Namen noch verstanden. In Sota 10a wird von Delila



gesagt: "Wenn sie nicht den Namen Delila gehabt hätte, hätte sie ihn haben müssen, denn sie schwächte seine Kraft."

späteren Hebräisch gebräuchlichsten Wort für coire. Werd der Diener ist = penis, so Nid 11 b, 12 a, much der Beischlaf.) Daß das Wort im biblischen Hebräisch fehlt, ist nur Zufall. Damals waren eben andere Worte gebräuchlicher. Man hat den Namen Simson bisher von Sonne abgeleitet und aus Simson einen Sonnengott gemacht. Aber unsere Ableitung empfiehlt sich schon durch die Parallele mit Delila. Simson ist der erotische Held. Daß seine starke erotische Veranlagung als sein Charakteristikum galt, klingt noch im Talmud Sota 10 a nach. Dort lesen wir: Der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn (Richter 13, 24), womit segnete er ihn, Rabbi Jehuda sagt, er segnete ihn an seinem Glied. Sein Glied glich dem aller anderen Menschen, aber sein Same war wie ein reißender Strom.

Die Liebe zu Delila wird für Simson tragisch. Es ist das Ringen der Gewalt des rohen Mannes mit der gefährlichen List des Weibes, das den in seiner Liebe vertrauenden Riesen vernichtet, so recht ein Motiv aus der Urzeit der Menschheit herübergenommen, als der körperlich überlegene Mann sich das Weib noch erjagte und als Sieger oft zum Besiegten wurde. Die Philister bestechen Delila, daß sie ihnen das Geheimnis seiner Kraft verrate. Dreimal täuscht er sie und gibt ihr Mittel an, die nichts gegen ihn helfen. Mit frischen Darmsaiten oder frischen Stricken solle man ihn binden, aber die magische Macht des Neuen versagt vor seiner Kraft. Schließlich zermürben ihn ihre quälenden Reden und sterbenstraurig gibt er ihr sein Geheimnis preis: seine Kraft liegt in seinen Haaren, über die nie ein Schermesser kam. Wie wohl das Motiv der Kraft in den Haaren zu erklären ist? Am ehesten scheint mir der Zusammenhang zwischen Haar und Sexualkraft zugrunde zu liegen. Man sah, daß Haarwuchs und beginnende Sexualkraft zusammenfielen. Der Talmud berechnet die Pubertät nach den ersten zwei Schamhaaren. Bei den Griechen werden die Satyrn als behaarte Bocksgestalten dargestellt. In Indien wird ein sexueller Dämon geschildert, "der die Haare aufgelöst wie ein Muni (verzückter Seher) trägt" (Bertholet, Religionsgeschichtl. Lesebuch 154). Das Haaropfer wurde Ablösung der Prostitution der Jungfrau. Die Haarweihe der delischen Jungfrauen vor der Hochzeit bedeutete die symbolische Vermählung mit der Gottheit. So wird auch den Nonnen das Haar abgeschnitten und auf einem Opferteller zum Altar getragen als Symbol der Weihe ihres Leibes an die Gottheit. Mit zunehmender Kultur tritt das Symbol an Stelle des früheren gröberen Ritus. So wurde die Ehebrecherin ursprünglich in Israel (vgl. Hosea 2 und Ezechiel 16) nackt ausgezogen und an den Pranger gestellt, später entblößte der Priester nur das Haupthaar der des Ehebruchs Verdächtigen (Num 5).

Und wiederholt bedient vom braven Knecht."

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 6. u. 7.





<sup>1)</sup> Dienen bedeutet auch in anderen Sprachen coire (vgl. Landes, Glossaire érotique s. v. servir). Auch Goethe sagt im Tagebuch, S. 9, mit Bezug auf den Koitus:
"Wir waren augenblicklich unverdrossen

Nun ist aber die Sexualkraft, deren Symbol das Haar war, für den Primitiven die Kraft überhaupt, so wird das Haar zum Sitz der Kraft. Alles Neue, nie Berührte, hatte bekanntlich magische Kraft. Wie groß mußte da die Kraft eines Mannes sein, dessen Haar nie vom Schermesser berührt wurde! —

Delila beraubt den schlummernden Simson seiner Locken, erwachend will er sich der Philister erwehren, aber schwach, wie jeder andere Mensch, wird er von ihnen überwältigt und gefesselt. Grausam wird er gestraft. Die Philister stechen ihm die Augen aus. Wieder jus talionis. Das Auge ist Symbol der vulva. Deutlich zeigt dies der indische Mythus, demzufolge Indra von Gaotama wegen Ehebruchs verflucht wird, daß ihm am ganzen Leibe Zeugungsglieder wachsen sollten. Später wird der Fluch gemildert und statt der Glieder wachsen ihm ebensoviele Augen. Daher erhält der Zeuger alles Lebens den Beinamen der Tausendäugige. Beweiskräftig ist auch die Redewendung des Talmud, Nid 60 b: מערה מבכל בעל wird der Koitus (Finger = penis, Auge = vulva). Im Altertum wurde das Auge häufig in Verbindung mit dem Phallus an Stadttoren und Hauswänden angebracht. In Band VIII, 396 der Anthropophyteia bringt Krauß ein polnisches Rätsel:

Gehen wir schlafen, Die Haare auf die Haare legen, Daß sich das Bloße verbirgt!

Die Lösung des Rätsels, das mit dem sexuellen Doppelsinn spielt, lautet: Die Augen schließen. Simson hat der Liebe zu den philistäischen Weibern zu sehr nachgegeben, so wird er sexualsymbolisch durch die Blendung gestraft. Ebenso sticht sich Ödipus, als er seinen Inzest mit der Mutter erkennt, selbst die Augen aus. Die Blendung vertritt die Kastration.

Der blinde Simson muß im Gefängnis die Mühle drehen. Auch diese Strafe ist sexualsymbolisch als jus talionis zu verstehen. Die Mühle ist Symbol für die vulva, mahlen für den Koitus. Da dies Thema ein längeres Verweilen lohnt, lasse ich es, um hier den Zusammenhang nicht zu sehr zu unterbrechen, zum Schlusse folgen.

Simson ist längere Zeit im Gefängnis, sein Haar wächst wieder, die Kraft kehrt zurück. Eines Tages feiern die Philister ihrem Gott Dagon ein Opferfest, machen dabei schlechte Verse<sup>1</sup>) auf Simson und lassen ihn in fröhlicher Festesstimmung aus dem Gefängnis holen. Als Grund wird angegeben: right auß er uns spiele".

Die Exegeten sind in Verlegenheit, was für ein Spiel gemeint sei und denken an Gesang und Saitenspiel. Dafür fehlt jeder Anhaltspunkt, dagegen läßt sich nachweisen, daß an vielen Stellen der Bibel und des Talmuds pny und pnx "scherzen, spielen", das sexuelle Spiel bezeichnen. Deutlich ist der Sinn in Genesis 26, 8: Isaak hatte seine Frau dem König Abimelech gegenüber als seine Schwester ausgegeben. Da schaute dieser eines Tages durchs

<sup>1)</sup> Während Simson witzige Rätsel und Wortspiele (15, 16) erdichtet, reimen die Philister ihre Verse alle nur auf dieselbe Pluralendung, sie sollen wegen dieses Mangels an Einfällen offenbar als dumm hingestellt werden.



Fenster und sah, wie Isaak mit seiner Frau spielte. Da ließ der König ihn rufen: "sie ist doch deine Frau, wie konntest du sagen, sie ist meine Schwester?" Ebenso klar ist Genesis 39, 14, wo die Frau des Potiphar den Josef beschuldigt, er habe versucht, mit ihr zu "spielen" und ihr Gewalt anzutun. Auch Genesis 21, 9 ist so aufzufassen: "Als Isaak entwöhnt wurde, veranstaltete Abraham ein großes Gastmahl. Dabei sah Sarah, wie Ismael, Abrahams Sohn von ihrer Sklavin Hagar, "spielte" (hier etwa = ausgelassen war, mit den Mädchen koste oder ähnliches). Da sagte sie zu Abraham: Vertreibe mir diese Magd und ihren Sohn, daß er nicht mit meinem, Sohn erbe." Es kam ihr eben der Gedanke, wieviel weiter dieser Knabe schon war, als ihr eigenes Kind, das gerade entwöhnt wurde. Ebenso ist Exodus 32, 6 zu verstehen: Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und sie erhoben sich, um zu spielen, d. h. ihren erotischen Gelüsten nachzugehen. Dieselbe Bedeutung hat das Wort in Talmud und Midrasch. Zu dem oben zitierten Vorgang zwischen Isaak und seiner Frau bemerkt Rabbi Jochanan im Midrasch rabba zur Stelle: Wer den Koitus bei Tag vollzieht, bedeckt sich mit Schande 1). Nicht nur im Hebräischen, auch im Griechischen und Lateinischen hat spielen diese erotische Nebenbedeutung. Von den wollüstigen Lydiern sagte man: Aúdos ev μεσημβρία παίζει.

Bissig spottet Ovid (Eleg. I, VII, 43): "Ludunt formosae: casta est, quam nemo rogavit." Es kann daher nicht zweifelhaft sein, daß bei der erotischen Tendenz der Simsonsage das Spiel, mit dem er die Philister belustigen und sich selbst erniedrigen sollte, diesen Charakter hatte, also etwa in ausgelassenen erotischen Tänzen oder ähnlichem bestand. Frank Wedekind hat in dichterischer Intuition, ohne an den bisherigen Übersetzungen und Kommentaren eine Stütze zu finden, den Sinn der Stelle herausgefühlt, und läßt in seinem Drama "Simson" Delila das zynische Spiel auf die Spitze treiben, indem sie sich dem blinden Simson öffentlich hingibt.

Nun kommt Simsons gewaltige Rache. Er läßt sich von dem Knaben, der ihn geleitet, zu den beiden Säulen führen, auf denen das Dach des Tempels mit seinen zahllosen Zuschauern ruht, betet zu Gott, er möge ihm noch dies einzige Mal seine alte Kraft wiedergeben, damit er auf einmal Rache nehme für seine beiden Augen, dann umfaßt er die Säulen, bricht sie in seiner neugewonnenen Kraft mitten entzwei und begräbt Tausende von Philistern unter den Trümmern des Tempels, die auch seine Leiche bedecken.

Es bleibt nur noch die Dreizahl zu erklären, die in der Simsongeschichte ungemein häufig auftritt, so daß eine Absicht zugrunde liegen muß. 30.Genossen hat er bei der Hochzeit in Timnat, 30 Feierkleider sind der Preis des Rätsels, 30 Mann erschlägt er darum in Askalon, 300 Füchse sendet er gegen die Getreidefelder der Philister, 3000 Judäer ziehen gegen ihn, zu 3 Philisterinnen hat er Liebesbeziehungen, 3mal täuscht er die Delila und 3000 Menschen sind auf dem Dache des Dagontempels versammelt. Die Aufklärung über



<sup>1)</sup> Vgl. noch Genesis r. Par. 22, 22, Exodus rabba Par. 30, und Krauß, Talmud. Archäologie II, 25.

die Bedeutung der Zahl 3 gibt uns Kleinpaul R., Sprache ohne Worte, S. 376 in anderem Zusammenhang ohne Beziehung zur Simonsage: "Die alten Griechen betrachteten das Dreieck oder das Delta als ein Symbol des weiblichen Gliedes, daher noch die heutigen Neugriechen die Zahl 3 nicht aussprechen, ohne με συμπάθειο "um Vergebung" hinzuzusetzen. In der indischen Religion ist ein stehendes Dreieck ein Symbol des Gottes Siwa und damit des aufgerichteten männlichen Gliedes, unter dessen Gestalt Siwa angebetet wurde."

Zum Schluß folge der Nachweis, daß ebenso wie der Blendung auch dem Drehen der Mühle im Gefängnis sexualsymbolisches jus talionis zugrunde liegt.

Die Mühle Sexualsymbol für die vulva, mahlen für

den coitus.

In Hiob 31, 9 und 10 lesen wir: "Wenn mein Herz sich betören ließ eines Weibes wegen und ich gelauert habe an der Tür meines Nächsten, so soll mein Weib einem andern mahlen (מְּמַתוֹן) und andere sollen sich über sie beugen." "Mahlen" ist hier euphemistisch zu verstehen, nach dem Vergeltungsrecht soll sein Weib einem andern sich preisgeben müssen, wenn er dem Weibe seines Nächsten nachgestellt habe. Daß mahlen diesen Sinn hat und nicht, wie viele Exegeten glauben, wörtlich zu fassen ist: Die Frau soll wie die Mägde für einen andern mahlen, also niedrige Sklavendienste verrichten, beweist zunächst der Parallelvers: andere sollen sich über sie beugen, was nicht mißzuverstehen ist 1). So haben auch LXX und Targum (חשמש עם חורן) das Mahlen sexualsymbolisch aufgefaßt, ebenso der Talmud Sota 10a: "R. Jochanan sagt mit Bezug darauf, daß Simson die Mühle drehen mußte: Der Ausdruck Mahlen ist eine Bezeichnung der Sünde" und so heißt es: "meine Frau soll einem andern mahlen". Deutlich verwendet der Midrasch Gen r Par 48 zu Gen 18, 12 den Euphemismus: אמר רב יהודה מוחך ואינו פולם "mein Herr ist alt, R. Juda sagt: er mahlt, bringt aber nichts hervor".

In Gen r Par XX lesen wir: aus Gen 3, 16 könnte man schließen, der Mann dürfe nach jeder Richtung über das Weib herrschen, darum steht Dt 24, 6: man darf die Mühle nicht pfänden, d. h. der Frau den Beischlaf nicht vorenthalten. Die sexualsymbolische Deutung dieses Verses entstand dadurch, daß unmittelbar vorher vom jungverheirateten Manne die Rede ist, der vom Kriegsdienst befreit wird, "damit er seine Frau erfreue". So faßten auch Exegeten des Mittelalters, die Ibn Esra zitiert, den Vers auf. Unterstützt wurde diese Auffassung durch das auffallende Fehlen des Subjekts in Dt 24, 6. Auch Pseudo-Jonathan nimmt den Vers in erotischem Sinne und findet in ihm ein Verbot des Nestelknüpfens in der Brautnacht.

In dem bekannten Worte b Kidd 29 b: ריחים בצוארו ויעסוק בתורה "Mit der Mühle am Halse soll man sich mit der Thora beschäftigen können?" d. h. Wie kann man erst heiraten und dann studieren?

<sup>1)</sup> Wenn Ehrlich dennoch zweifelt, ob sich beugen ein Ausdruck für den Beischlaf sei und darum unnötig emendiert, so hätte ihn der Talmud b Nasir 23 b belehren können, wo ausdrücklich als Bezeichnung für den Beischlaf gebraucht wird.



liegt wohl der Schwerpunkt des Vergleiches in der Schwere des Mühlsteins und der Familienversorgung, aber gleichzeitig spielt auch der Satz mit der Parallele Mühle — Weib.

Der Euphemismus mahlen — beiwohnen ist kein rein israelitisches Gut, sondern über einen großen Teil Europas verbreitet, läßt sich jedenfalls im Lateinischen, Griechischen, Französischen und Deutschen nachweisen. So lesen wir bei Lucilius (ed. Marx, Bd. I, S. 20, Frgm. 278): Hunc molere, illam autem ut frumentum vannere lumbis. Dazu bemerkt der Kommentator Bd. II, S. 105: Agi videtur de marito, qui moechum et uxorem, quae haud invito patiatur, deprehendit ἐν ἔργφ supplendumque erit: vidit. Ebenso bei Horaz Sat. I, II, 33:

Nam simul ac venas inflavit tetra libido, Huc invenes aequum est descendere, non alienas permolere uxores.

Dieselbe Bedeutung hat im Griechischen µύλλειν vgl. Theokrit 4, 58, vgl. auch W. Schultz, Rätsel aus dem hellenischen Kulturkreise, Leipzig 1912, II, S. 109, im Französischen moudre (Landes, Glossaire érotique, S. 253: et moulait au moulin de la dame toujours très-bien, sans y faire couler l'eau, aus Brantôme) und le moule (ibidem), im Deutschen die Mühle, vgl. F. S. Krauß, Das Geschlechtsleben des deutschen Volkes in der Gegenwart, S. 192, wo das Lied: Die Wassermühle ganz auf der erotischen Symbolik von Mühle und mahlen aufgebaut ist, ebenso im italienischen Volkslied, Krauß, Anthrop. VIII, 157. Auch in Festbräuchen finden wir das Symbol, so besonders im römischen Brauch, am Feste der keuschen Vesta alle Mühlen stillstehen zu lassen (Ovid Fast. 6, 310).

Auf Grund dieses beweiskräftigen Materials lassen sich mehrere schwierige Stellen des Alten Testaments erklären. Da ist zunächst Jesaja 47, 2, ein Vers, dessen feine Ironie und Anspielungen bisher kein Verständnis fanden. Der Satz, eine Prophezeiung kommender Erniedrigung an Babel gerichtet, das als Weib angeredet wird, beginnt: קְחִי רֵיחִים וְטַחִני קְמַה "Nimm die Mühle und mahle Mehl!" Bisher, sagt Jesaja, hast du, zarte üppige Buhlin, ja stets "gemahlen", d. h. Buhlerei getrieben, jetzt aber kommt die Zeit, wo du auch mahlen wirst, aber - Mehl, als niedrige Sklavin! (Mehl statt Getreide, das Resultat wird vorweggenommen.) Diese Ironie wird auch in den zwei folgenden Gliedern des Satzes fortgesetzt: "Heb' auf deinen Schleier und schöpfe die Flut!" Wie vorhin מַחֵּיִי "mahle" doppelsinnig ist, so ist es hier חשיר, das sowohl entblöße bedeuten kann als schöpfe, wie Jes. 30, 14, Hagg 2, 16. Bisher, sagt der Prophet, hieß es bei dir: heb' auf den Schleier und entblöße dich - zur Buhlerei, von jetzt an aber: heb' auf deinen Schleier und schöpfe Wasser, hast du früher zu deinen Lüsten den Schleier weggegeben, so mußt du ihn jetzt als Sklavin weggeben, um Wasser zu schöpfen. επ ist άπ λεγ, man riet bisher auf "Schleppe", es hängt aber m. E. mit שבלת Strom, Jes. 27, 12 u. a., zusammen, aram. שׁבלת שׁבלת siehe Levy uh Wb u. TW, auch Trg zu Ri 12, 6. Wie im ersten Glied mit "Mehl", so kommt hier die ironische Überraschung in dem letzten Wort "Wasser". Ebenso ist das dritte Glied zu ver-



stehen: בֵּלִי מֵּרְרִי בַּרְרוֹתְּהְ "Entblöße den Schenkel, durchwate Ströme!" Bisher hast du zu anderem Zwecke den Schenkel entblößt, jetzt mußt du es tun, um Bäche zu durchwaten, entweder als Kriegsgefangene oder (wohl besser) als Sklavin beim Wassertragen. Auch ist wie יווער ist wie יווער שחני doppelsinnig, שבר bedeutet auch im pi. befruchten von einem Männlichen Hi 21, 10 oder schwanger werden von einem Weib im nh. häufig. So bringt auch hier erst das

letzte Wort die Überraschung, die grausame Ironie.

In Jeremia 25, 10 lesen wir: "Und ich lasse schwinden von ihnen den Laut der Wonne und den Laut der Freude, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, das Geräusch der Mühle und das Licht der Lampe." Zum Geräusch der Mühle und dem Licht der Lampe schweigen die Bibelexegeten, aber schon Tossaphoth Sanh. 32 b s. v. קול ריחים sehen darin שמחה "Symbole zum Ausdruck der Freude", wie sie noch in talmudischer Zeit bestanden. In jKeth I, 5, 25 c wird berichtet, daß das Geräusch der Mühle in Burni das Zeichen einer Hochzeit war. Zwar wird im bab. Talmud in Sanh. 32 b das Geräusch der Mühle als Zeichen der Beschneidungen in Burni, die Lichter als Symbole der Hochzeit in Berur-Chajil erwähnt, aber mit J. Nacht in REJ 59, 37 ist wohl der Bericht des jerus. Talmuds als der richtigere anzusehen. Das Geräusch der Mühle ist ein Symbol für die Frau, also für die Hochzeit. Es handelt sich auch nicht darum, daß die Mühlen in Bewegung gesetzt wurden, um zu backen, sondern, wie die erwähnten Tossaphoth richtig sagen, um זימנין Zeichen, Symbole, also eine Art Hochzeitsmusik mit dem Geklapper der Handmühlen. Das Licht der Lampe ist ebenfalls Hochzeitssymbol, es sind die faces nuptiales (vgl. Matth. 25, 1). Dann erhalten wir einen hübschen Parallelismus: das Geräusch der Mühle und das Licht der Lampe sind parallel der Stimme des Bräutigams und der Stimme der Braut. Interessant ist, daß LXX den Duft der Myrte statt des Geräusches der Mühle hat, wozu Ehrlich zur Stelle bemerkt: "für קיל ריחים drückt LXX ריח מור aus, was aber keine Beachtung verdient". Im Gegenteil, die Sache verdient viel Beachtung, LXX hatte nicht ריח מור im Text, sondern hat den in ihrer Gegend wohl unbekannten Hochzeitsbrauch der Mühle durch einen ihr geläufigen, das Schmücken mit Myrtenzweigen, ersetzt. Die Myrte war der Aphrodite heilig, der Myrtenkranz Zeichen der mannbaren Jungfrauen, erst später Symbol der Keuschheit, durch ein Mißverständnis, weil die Bräute (als mannbare Jungfrauen) ihn trugen.

Erwähnung verdient noch, daß der Midrasch zu Klagelied 5, 13: "Jünglinge nahmen sie zum Mahlen, Knaben strauchelten unter dem Holz" das Mahlen sexualsymbolisch auffaßt, ebenso Hieronymus:

impudice abusi sunt.

Die Sexualsymbolik des Mahlens erklärt auch, warum das goldene Kalb, nachdem es verbrannt worden war, von Moses noch zermahlen wurde. Der symbolische Gedankengang scheint mir etwa zu sein: Die Israeliten haben Götzendienst getrieben, Götzendienst ist Buhlerei, Ehebruch, das Verhältnis Israels zu Gott wird ja als Ehe gedacht. Diese Buhlerei wird nach dem jus talionis bestraft, der Gegenstand der Buhlerei wird verbrannt (Feuer: Liebessymbol)



und zermahlen (Mahlen: Sexualsymbol). Den Staub mit Wasser gemischt müssen die Israeliten trinken, so muß auch das des Ehebruchs verdächtige Weib das Fluchwasser mit dem Staube trinken. Ebenso läßt der König Josia in 2. Könige 23, 6 die Aschera aus dem Tempel zu Jerusalem wegschaffen, verbrennen, zu Staub zermahlen und diesen auf die Gräber des Volkes streuen. Auch hier wird die Göttin, mit der man buhlte, verbrannt und zermahlen. Da die, die sie angebetet hatten, nicht mehr lebten, also den Staub nicht mit Wasser trinken konnten, so wurde er ihnen aufs Grab gestreut. In der Tat sagt die Parallelstelle in der Chronik, es waren die Gräber derer, die ihr einst opferten.

Symbolisches jus talionis ist daher auch Simsons Strafe, Simson hat den Weibern nachgestellt, darum muß er die Mühle drehen.

#### Domestikation und die sekundären Geschlechtsmerkmale.

Von H. Fehlinger in München (z. Z. im Felde).

Die sekundären Geschlechtsmerkmale sind abgeänderte Systemmerkmale, Organe, die bereits auf einer gewissen Höhe der morphologischen Differenzierung standen und anderen als sexuellen Funktionen dienten, aber später unter vollständiger oder teilweiser Aufgabe ihrer ursprünglichen Funktion zu Auxiliärapparaten des Fortpflanzungsaktes wurden. Tandler und Groß¹) haben diese Tatsache zweifelsfrei erwiesen; sie haben gezeigt, daß die Entfernung der Keimdrüse oder ihre Unterentwicklung das Verschwinden oder die Abschwächung der Geschlechtsverschiedenheit zur Folge hat, so daß der ursprüngliche Speziescharakter eines bestimmten Geschlechtsmerkmales mehr oder weniger deutlich hervortritt. Es entsteht Asexualität und nicht, wie bisher gewöhnlich angenommen wurde, eine "Vermännlichung" des weiblichen oder eine "Verweiblichung" des männlichen Geschlechts.

Auffallend ist, daß die Ausbildung der Unterschiede zwischen Mann und Weib bei den einzelnen Rassen des Menschen recht ungleich weit vorgeschritten ist. Betrachten wir diesbezüglich die einzelnen Rassen näher, so scheint es, daß ein ganz bestimmter Zusammenhang zwischen dem Grade der Ausprägung der sekundären Geschlechtsmerkmale und der Kulturhöhe, also dem Domestikationsgrad, der Rassen besteht. Einer unserer bewährtesten Forscher auf dem Gebiete der Anthropologie, Prof. Dr. Eugen Fischer, mißt der Domestikation einen großen Einfluß auf die Entstehung der Rassenmerkmale im allgemeinen hin. Er sagt?): "Die reiche Entfaltung der Rassenunterschiede, die scheinbar starken Verschiedenheiten innerhalb der Menschheit, sie werden plausibel als die krassen Differenzen innerhalb einer Domestikationsform, welche die einer Wildform eben weit zu überschreiten

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Rassenmerkmale des Menschen als Domestikationserscheinungen. Zeitschr. f. Morphol. u. Anthrop. Bd. 18. S. 479 ff.



¹) Tandler und Groß, Die biologischen Grundlagen der sekundären Geschlechtscharaktere. Berlin 1913.

pflegt." Die Domestikationswirkungen begünstigen das Auftreten neuer Merkmale, die dann durch Kreuzung ausgebreitet, dabei gezüchtet oder ausgemerzt werden. Doch zweifelt Prof. Fischer daran, ob die Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale durch Domestikation begünstigt wird.

Ein solcher Einfluß ist aber doch wahrscheinlich, wenn auch andere Faktoren neben den Domestikationswirkungen eine Rolle spielen.

Schon die Anfänge der Kultur des Menschen, die bedeutende Eingriffe in seine Ernährungs- und Fortpflanzungsverhältnisse — also Domestikation — mit sich brachten, müssen auf die Ausbildung von Unterschieden der männlichen und weiblichen Körperform hingewirkt haben. Eine der ersten Kultureinrichtungen war gewiß die Arbeitsteilung der Geschlechter. Weißenberg schreibt diesbezüglich: "Was die Verhältnisse beim Menschen im Urzustand betrifft, so kann man sich wohl denken, daß es im Interesse der Erhaltung der Nachkommenschaft lag, wenn der Mann die Herbeischaffung von Nahrung und den Kampf gegen Feinde übernahm, und das Weib sich dafür um so besser der Pflege der Kinder widmen konnte." Es kam zur Arbeitsteilung, die dazu führte, daß das männliche Geschlecht das stärkere, das weibliche das zartere wurde 1).

Bei dem in der Domestikation am weitesten vorgeschrittenen Zweig der Menschheit, bei der weißen oder europäischen Rasse, sind auch die sekundären Geschlechtsmerkmale am auffallendsten ausgeprägt. Das zeigt jedem ein Vergleich von Rassentypen in anthropologischen Werken und Museen. Das reife Europäerweib ist durch besonders starke Tailleneinziehung und große Beckenbreite ausgezeichnet, welche die Schulterbreite übertrifft, während beim Mann das Verhältnis umgekehrt ist. Unter der Voraussetzung halbwegs günstiger Lebensbedingungen ist bei den Europäern der Gegensatz zwischen der Rundung des weiblichen Körpers durch Fettanhäufung und der kräftigen muskulösen Bildung des männlichen Körpers entschieden größer als bei den farbigen Rassen. Sehr auffallend ist auch der Unterschied in der reichen Terminalbehaarung des Mannes und der spärlichen Terminalhaarentwicklung beim Weibe. Dazu kommen noch besonders die Unterschiede im Gesichtsausdruck und den Bewegungen, deren Eigenart dem europäischen Weibe den meisten Reiz verleiht<sup>2</sup>). Diese starke Differenzierung ist als Folge der langdauernden und intensiven willkürlichen Beeinflussung der Lebensbedingungen, der Domestikation, zu betrachten. Die bedeutende Kulturentfaltung hat eine Steigerung der materiellen wie der geistigen Bedürfnisse bewirkt, und zur Befriedigung dieser Bedürfnisse hat der Europäer im allgemeinen einen viel größeren Teil seiner Energie aufzuwenden, als der Angehörige einer anderen Rasse, so daß nur verhältnismäßig wenig davon für die Fortpflanzung verbleibt<sup>3</sup>). Das Geschlechtsleben hat dadurch viel von dem echt Triebmäßigen eingebüßt, das es bei Tieren auszeichnet. Um unter solchen Verhältnissen den Geschlechtstrieb wachzurufen, ist ein ungleich größerer Sinnenreiz erforderlich als bei Menschen mit mehr "natür-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Handbuch der Sexualwissenschaft, S. 151. Leipzig 1912.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sellheim, Die Reize der Frau und ihre Bedeutung für den Kulturfortschritt, S. 15 ff. Stuttgart 1909.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Sellheim, Produktionsgrenze und Geburtenrückgang, S. 9. Stuttgart 1914.

licher" Lebensweise, mit geringerem Kulturbesitz, bei welchen ein sehr beträchtlicher Teil der Energie für die Fortpflanzung reserviert bleibt. Deshalb ist die weitergehende Geschlechtsdifferenzierung beim Europäer eine biologische Notwendigkeit, ein Erfordernis der Erhaltung der Rasse. Die geschlechtliche Zuchtwahl ist darauf gerichtet, diese lebensnotwendige Eigenschaft zu erhalten und — je mehr die Domestikation fortschreitet — zu steigern. Deshalb muß diese Zuchtwahl von willkürlichen Hemmungen möglichst frei gemacht werden.

Die weitergehende Geschlechtsdifferenzierung der Europäer findet auch darin Ausdruck, daß bei ihnen vom Zeitpunkt des Eintrittes der geschlechtlichen Reife bis zur Erlangung der vollen körperlichen Reife eine längere Periode verstreicht als bei den farbigen Rassen.

Nächst den Europäern sind die Kulturvölker des Orients durch weitgehende Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale ausgezeichnet. Bei ihnen wird die Verwechslung männlicher und weiblicher Züge, einer männlichen und weiblichen Gestalt, ebenfalls nicht leicht eintreten können. Dagegen fällt beim Durchsehen von photographischen Reproduktionen von Angehörigen der auf relativ geringer Stufe der Domestikation stehenden Rassen sofort die häufig geringe Unterschiedlichkeit der männlichen und weiblichen Gesichtszüge auf. Beobachtungen an Lebenden führen zu demselben Ergebnisse. So sind sich z.B. bei den Negern Mann und Weib viel ähnlicher als bei den Europäern, weil bei den ersteren beiden Geschlechtern die geringe Entwicklung der Terminalbehaarung, die große Länge der Gliedmaßen, die geringe Transversalentwicklung des Rumpfes und manche andere Eigenschaften gemein sind. An Skeletten von südamerikanischen Indianern konnten nur relativ wenig auffallende Geschlechtsunterschiede festgestellt werden.

Am wenigsten ausgebildet scheinen die sekundären Geschlechtsmerkmale bei den verschiedenen Pygmäenrassen zu sein, besonders bei jenen des zentralafrikanischen Urwalds, die zugleich auch in der Kunst der willkürlichen Beeinflussung der Ernährungs- und Fortpflanzungsbedingungen die geringsten Fortschritte gemacht haben, das heißt, die am wenigsten domestiziert sind. Diese Pygmäen sind namentlich dadurch ausgezeichnet, daß sie infantile körperliche Formen am besten bewahrt haben 1). Im Zusammenhange hiermit soll auf die Meinung von Stratz hingewiesen werden, daß die Formen des weiblichen Körpers mehr als die des männlichen den kindlichen oder asexuellen Formen ähnlich sind, und daß demgemäß die Rassenmerkmale beim Weibe, weil weniger beeinflußt durch sekundäre geschlechtliche Differenzierung, deutlicher hervortreten als beim Manne. Dabei ist freilich wieder im Auge zu behalten, daß das Maß der Abweichung des weiblichen Körpers von der kindlichen Form je nach dem Domestikationszustand rassenmäßig verschieden ist.



<sup>1)</sup> P. W. Schmidt, Die Pygmäenvölker. Stuttgart.

## Referate.

#### Biologie.

Roux, Wilhelm. Die Entwicklungsmechanik. (Sonderabdruck aus "Das Land Goethes 1914—1916", ein vaterländisches Gedenkbuch. Herausgegeben vom Berliner Goethebund.) Stuttgart und Berlin. Deutsche Verlagsanstalt.

Kurzer Abriß der (kaum mehr als 3 Dezennien alten) Geschichte und der bisher erzielten Erfolge der "Entwicklungsmechanik", für die Roux vor 30 Jahren auch die Bezeichnung "Kausale Morphologie" vorgeschlagen hat, die aber aus historischen Gründen bei den vergleichenden Anatomen Anstoß erregte. Unter den aus den sichtbaren Versuchsergebnissen ableitbaren kausalen Erkenntnissen hebt Roux u. a. die Folgerung hervor, die sich aus der Art der Bewirkung der künstlichen Doppelbildungen ergibt die "früher unglaublich erschienen wäre". Daß nämlich bereits am Beginne der Entwicklung, durch die Gestalt und grobe Anordnung des Eiplasmas bestimmt wird, ob später aus dem Ei eine harmonische Einfachbildung oder eine Doppelbildung hervorgeht. Im ersteren Falle werden z. B. viele Organe nur gering und in symmetrischer Anordnung gebildet — im letzteren dagegen dieselben Organe anormal, doppeltsymmetrisch hergestellt, sowie statt eines tätigen Zentralorgans deren zwei, also zwei Seelen produziert. Es ist also nicht das einzelne Organ "als solches" im Ei schon vorbestimmt, wie es die jetzt beliebteste Theorie annimmt. Roux beklagt sich, daß die Entwicklungsmechanik im Auslande mehr Förderung erfahren habe, als in ihrem deutschen Mutterlande, wo sie als "nicht weit her", also minderwertig zu gelten scheint.

A. Eulenburg (Berlin).

Meyer-Rüegg (Zürich), Über künstliche Befruchtung beim Menschen. (Münchn. med. Wochenschr. 1916. 68. Jahrg. Nr. 40.)

Verf. teilt zwei Fälle mit, in denen er künstliche Befruchtung vornahm. In beiden Fällen bestand Impotentia coeundi. Im ersten Fall handelt es sich um einen Onanisten, der während einer achtjährigen Ehe trotz sehr zahlreicher Versuche nicht ein einziges Mal den Koitus auszuführen vermochte. Verf. nahm — mit dem Sperma dieses Mannes! — viermal eine Injektion vor, danach blieb die Periode aus, es erfolgte jedoch nach 6 Wochen Abort. Nach 6 Wochen nahm Verf. neue künstliche Befruchtungsversuche vor, es stellten sich Zeichen von Endometritis ein, so daß der Verf. die Versuche aufgeben und seine ärztliche Kunst der Heilung der schweren angerichteten Schädigung zuwenden mußte. Trotzdem nahm Verf. nach halbjähriger Pause die Spermainjektion wieder auf, nach drei Versuchen stellte sich Schwangerschaft ein, die ein körperlich gesundes und geistig aufgewecktes" Kind ergab. Um den Wert dieses Erfolges für die Technik der künstlichen Befruchtung in das rechte Licht zu rücken, sei noch mitgeteilt, daß der Ehemann später von einer mehrwöchigen Grenzbesetzung auf Urlaub kam und ihm angeblich am letzten Tage (!) zum erstenmal eine immissio penis gelang. Nach diesem ersten und einmaligen Koitus eines vierzigjährigen Onanisten, der jahrzehntelang vergebliche Koitusversuche gemacht hatte, wurde die Frau wiederum schwanger. Dieser überraschende plötzliche Erfolg des Ehemannes läßt im Verein mit den geschilderten Vorgängen bei den künstlichen Befruchtungsversuchen starke Zweifel an der Tatsächlichkeit der Vaterschaft des Ehemannes in beiden Fällen aufkommen. (Es ist wahrscheinlich, daß die Eheleute in Übereinstimmung zu dem einfachsten und sichersten Ausweg gegriffen haben, den es in diesen Fällen gibt.)
Der zweite Fall betrifft eine Frau, die bei einer mehr als zehnjährigen Ehe noch

intaktes Hymen besaß. Die Spermaejakulation des Ehemannes war sehr gering, durchweg weniger als ½ ccm und von sehr dicker Konsistenz, mikroskopisch anscheinend normal. Nach dreimaliger Einspritzung erfolgte Konzeption, in der siebenten Woche Abort.

Die Mitteilung dieser beiden Fälle künstlicher Befruchtung mit jedesmaligem Abort nach wenigen Wochen ist eugenisch recht wertvoll, da sie zeigt, daß die künstliche Befruchtung mit dem Sperma eines Ehemannes, der unfähig zum Koitus ist, direkt naturwidrig ist. Leider wird nicht in allen Fällen die eugenische Tendenz der Natur so stark sein, den minderwertigen Samen, den der Arzt trotz der Weigerung der Natur künstlich zum Leben bringt, nach kurzem Dasein wieder absterben zu lassen. Daß der Verf. aus



diesen Vorgängen keine eugenische Lehre hinsichtlich der künstlichen Befruchtung mit dem Sperma des Ehemannes gezogen hat, ist recht bedauerlich.

M. Vaerting (Berlin-Treptow).

Dück, Johannes, Ein Liebesspiel einer Hauskatze. (Zoolog. Anzeiger 45. 1915. Nr. 11.)

Dem Wunsche von Karl Groß nach Mitteilungen von Fällen spielähnlicher Koketterie bei Tieren entsprechend, gibt Verf. die folgende dankenswerte Schilderung einer solchen Beobachtung.

"Es war am 13. Februar dieses Jahres, zwischen 12 und 1 Uhr. Ich genoß auf meinem Glasbalkon die recht angenehm den Frühling verkündende Sonne und blickte auf das zu meinen Füßen liegende Gartenhäuschen, das ebenfalls in vollstem Sonnenlichte lag. Da bemerkte ich auf der Bank des Gartenhäuschens einen großen grauen Kater, der mit starren Blicken nach der Tischplatte hinaufschaute. Auf der anderen Seite lag ein rötlich-weißer Kater, ebenso unbeweglich und starren Auges. Oben auf der Tischplatte aber befand sich ein munteres Kätzlein, im Gegensatz zu den beiden die Beweg-lichkeit selber; sie bog sich und wendete sich, rollte sich über den Rücken mit einer Geschmeidigkeit und Leichtigkeit, als ob sie eine Tanzvorstellung geben wollte. Es war geradezu ein Entzücken, diese ständig sich verändernden eleganten Linien zu sehen; dabei schaute sie so neckisch und schelmisch aus ihren Augen, daß man unwillkürlich das helle Vergnügen an diesem neckischen Spiel daraus lesen konnte. Bald wälzte sie sich gegen den grauen Kater zu und ließ für einen Augenblick — aber nur für einen Augenblick! - ihr Köpflein über den Tischrand hinabhängen, dann schnellte sie rasch wieder zurück gegen die Mitte der Tischplatte, drehte und wendete sich auf der Seite und auf dem Rücken, mit Körper und Schweif ständig andere Linien bildend, näherte sich dem rötlich-weißen Kater, rollte dann wieder zurück gegen den grauen, ein abwechselungs-reiches Spiel von Gewähren und Versagen, wie es die raffinierteste Kokette nicht besser hätte spielen können. Das dauerte, solang ich es beobachtete, etwa zehn Minuten; im allgemeinen schien sie den grauen Kater zu bevorzugen, was auch der andere offenbar einzusehen begann. Er hob nämlich langsam und würdevoll den Kopf, sah sich seitwärts auf dem Boden nach einer geeigneten Stelle um, warf dann noch einen verächtlichen Blick auf das lustige Kätzehen — die alte Geschichte von den sauren Trauben! — und sprang hinab; aber nun ging er nicht etwa weiter, sondern blieb unten auf dem Boden hocken und hob nur ab und zu den Kopf, um so etwas wie einen ärgerlichen Blick nach oben zu werfen.

Und nun geschah es mit einem Male, daß das Kätzlein mitten in seinem tollen Spiel innehielt, sich duckte und mit der Rückseite gegen den grauen Kater zu liegen blieb. Der erhob sich daraufhin, aber nicht etwa eilig, sondern beinah würdevoll, und langsam stieg er auf die Tischplatte und auf das geduckte Kätzlein, seine breiten Vorderpratzen lagen neben den zierlichen des Kätzchens, und es begann, was offenbar des ganzen Liebesspieles Ziel und Zweck gewesen war. Es verging wohl eine Minute, dann plötzlich schrie das Kätzlein laut auf, das Schreien wurde immer jämmerlicher und lauter, es hielt nicht mehr ruhig, der Kater wich von ihm und sprang mit raschem Satz auf den Boden. Desgleichen huschte eilend das Kätzchen davon."

Verf. spricht zum Schluß den Wunsch aus, daß kinematographische Aufnahmen derartiger Vorgänge gemacht würden, um unter Ausschaltung jedes subjektiven Moments möglichst objektive Darstellungen solcher Szenen zu erhalten.

Iwan Bloch, Berlin (z. Z. Beeskow [Mark]).

Shufeld, R. W., Hermaphroditism in the human species. (The Alienist and Neurologist [St. Louis] 1916. Bd. 37. Nr. 3. S. 268—270.)

Fall von Zwittertum, der, wenn seine Geschichte der Wahrheit entspricht, zu den äußerst seltenen Fällen von Hermaphrod. verus beim Menschen zählen würde. Leider hat Verf. ihn nicht selbst gesehen, sondern sich nur von einem andern Arzte berichten und die wiedergegebene Photographie senden lassen.

Eine 24jährige Person zeigt äußerlich bis zu den Hüften herab deutlich weibliche Merkmale, langes, feines, braunes Kopfhaar, keine Spur von Bart, gut entwickelte Brüste mit kleinen Warzen, dagegen von da an abwärts vorwiegend männliche Anzeichen, schmales Becken, dünne Waden, regelrecht entwickelten Penis nebst zwei deutlich fühlbaren Hoden in einem gespaltenen Skotum, so daß unterhalb des Penis eine Art vagina gebildet wird. Die Pubes schließen nach oben in horizontal verlaufender Linie ab (wie beim Weibe), reichen aber seitlich nicht bis zu der Genitalfalte. Die betreffende Person



hat regelmäßig menstruiert und stets für ein weibliches Wesen gegolten. Sie lebte mit einem 50jährigen Manne in der gleichen Pension in wilder Ehe, wurde von ihm schwanger und gebar ein Kind. Nun das Merkwürdige: die Tochter dieses Mannes faßte zu ihr Zuneigung, verkehrte mit ihr wie Mann und Weib und bekam gleichfalls ein Kind. (Ob nun wirklich der Zwitter oder eine andere Person der Vater dieses Kindes waren, wird nicht vom Verf. gesagt, sondern nur die hier wiedergegebene Tatsache mitgeteilt.)

Buschan (z. Z. Hamburg).

#### Pathologie und Therapie.

Dietrich, Veterinär, Über einen Fall von Penislähmung. (Berliner tierärztliche Wochenschrift 1916. Nr. 40. S. 472.)

Als "Penislähmung" wurde am 15. Juli 1916 dem Pferdelazarett ein kastanienbrauner 22 jähriger Wallach überwiesen, bei dem der Penis 15 cm senkrecht über die Vorhaut nach abwärts hervorhing, die Eichel mäßig vergrößert war, die manschettenförmige Schwellung der inneren Vorhautfalte (Paraphimose) sich in einer Breite von 5 cm und in einer Erhebung von Daumendicke rings um den mit starkem Smegmabelag bedeckten Penis anlegte. Eine operative Behandlung unterblieb, dagegen wurde der Versuch gemacht, den Penis täglich einmal in die Vorhaut einzustülpen, sanft zu massieren, zu ölen und nach Bedarf auch gründlich zu waschen. Schon nach acht Tagen zeigte sich günstige Wirkung, das hervorragende Penis-Stück betrug nur noch 5-8 cm, der Wulst war dauernd von der Vorhaut bedeckt; nach weiteren acht Tagen "war kein Zentimeter des Penis mehr als vorgefallenes Stück erkennbar". (Das Pferd wurde von dem Truppenteil an einen Landwirt verkauft.)

Schlegel, Prof. Dr. M. (Freiburg i. B.), Vorkommen und Charakteristik der Neoplasmen im Hoden bei Tieren. (Berliner tierärztl. Wochenschrift 1916. Nr. 40 ff.)

Im tierhygienischen Institut in Freiburg wurden in den letzten 13 Jahren im ganzen 71 Fälle von Hodentumoren festgestellt, und zwar bei 35 Pferden, 3 Eseln. 4 Rindern, 19 Hunden, 1 Katze, 3 Hühnern, 2 Enten, 2 Papageien, 1 Forelle und bei 1 japanischen Riesensalamander. Die Tumoren traten fast durchweg bei älteren Tieren (Pferden und Hunden) auf. Unter den 71 Fällen waren 29 gutartige Neoplasmen — dagegen 42 maligne Tumoren (18 Sarkome, 20 Karzinome; Imal Endotheliom, 2mal Orchidom, 1mal Teratom). Manche Fälle maligner Hodentumoren gaben bei Pferden und Hunden Anlaß zu schwerer fortschreitender Allgemeinerkrankung; unter den 68 primären Hodentumoren erfolgte 11mal Metastasenbildung; einmal war der Ausgangspunkt im Samenstrangstumpf, zweimal waren die Hoden sekundär durch Metastasenbildung befallen. Von 51 Hodentumoren der Pferde und Hunde entfielen 11 auf dislozierte Hoden, so daß dem Hoden von Kryptorchiden eine erhebliche Disposition für Neubildungen, und zwar vorwiegend für solche maligner Natur (6 Karzinome, 2 Sarkome) zukommt. — Es folgt weiter die Kasuistik der gutartigen und malignen Neoplasmen.

#### Zivilrechtliche, strafrechtliche und kriminalanthropologische Beziehungen des Sexuallebens.

Jaeckel, Reinhold, Charlottenburg, Der Ehebruch als Scheidungsgrund in der neueren Ehescheidungsstatistik. (Jahrb. für Nationalökonomie u. Statistik. Bd. 102 [III. Folge Bd. 47. S. 375]).

Die Ehescheidungsgründe machen eigentlich erst die Ehescheidungsstatistik zu einem wohlberechtigten Teil der Moralstatistik, weil sie "die feinsten Reagentien des moralischen Zustandes eines Volkes und bestimmter Bevölkerungsschichten" sind. Wegen dieser moralstatistischen Bedeutsamkeit der Ehescheidungsgründe unterzieht Jaeckel die durch richterliche Entscheidung gewonnenen Zahlen einer scharfsinnigen kritischen Prüfung auf ihren Wert für die Erkenntnis des wirklichen Tatbestandes. Der Ehebruch als der bedeutsamste Scheidungsgrund steht im Mittelpunkte der Untersuchung.

Hauptsächlich an der Hand von drei Tatsachen weist nun Jaeckel nach, daß der richterliche Ehescheidungsgrund nicht übereinstimmt mit dem wirklichen inneren Motiv.

Leider stützt sich der erste Beweis auf die wie Jacckel selbst sagt, nirgends exakt bewiesene Hypothese, daß der Mann geschlechtlich aktiver ist und daher mehr zum Ehe-



bruch neigt als das Weib. Wenn nun der Mann wirklich von Natur aus mehr zum Ehebruch neigt als die Frau, folgert Jaeckel, so muß der Ehebruch des Mannes auch im richterlichen Urteil häufiger als Scheidungsgrund vorkommen als derjenige der Frau, wenn eben der gerichtliche Scheidungsgrund mit dem wahren zusammenfällt. Da es eine internationale Ehescheidungsstatistik mit besonderer Berücksichtigung der Scheidungsgründe nicht gibt, so können nur einzelne Länder, über welche derartige Untersuchungen existieren, zum Vergleich herangezogen werden. In Belgien war bei der Ehescheidung die Frau doppelt so häufig der wegen Ehebruchs schuldige Teil als der Mann, in der Schweiz sogar mehr als doppelt so häufig. In Amerika überwog ebenfalls die Schuld der Frau, und zwar im Verhältnis wie 3:2. In Preußen und Sachsen war der Anteil der Männer größer, und zwar um ungefähr ein Sechstel. Diese auffallende Unstimmigkeit im Geschlechtsverhältnis der Geschiedenen beim Ehebruch ist ein Beweis, daß nicht die inneren Gründe im Unteil der Ehescheidungsprozesse zum Ausdruck kommen.

Sehr überzeugend wirken die scharfsinnigen Gedankengunge der beiden folgenden Beweise.

Die Ursachen, die den Bestand der Ehe gefährden, müßten im Grunde genommen bei allen zivilisierten Völkern die gleichen sein. Das ist aber nach folgenden von Jaeckel gegebenen Stichproben nicht der Fall.

In den Vereinigten Staaten steht als Scheidungsgrund in der Periode 1867—1886 und 1887—1906 an erster Stelle die bösliche Verlassung mit 38,5 bzw. 38,9 Proz. aller Fälle, und zwar mit 49,4 Proz. oder die Hälfte, die dem Mann und 33,6 oder ein Drittel, die der Frau zugestanden wurden. An zweiter Stelle mit 28,7 Proz. kam dann der Ehebruch der Frau als Scheidungsgrund für den Mann und Mißhandlung mit 27,5 Proz. als Scheidungsgrund der Frau gegen den Mann. Zu gleichen Teilen 10 Proz. wurde der Frau die Scheidung aus dem Ehebruch des Mannes und dem Manne aus der Mißhandlung der Frau zugestanden.

Beiderseitiges Verlangen, und Verhältnisse, bei denen ferneres Zusammenleben mit dem Wesen der Ehe unverträglich ist und sonstige tiefe Zerrüttung des ehelichen Verhältnisses, also nach gegenwärtigen deutschen Verhältnissen die Gründe des § 1568 B. G. B., sind zu gleichen Teilen zumeist die Ursache der Ehescheidung in der Schweiz.

An vierter Stelle steht also erst der Ehebruch. Sävitien, Mißhandlungen, schwere Beleidigungen stehen in Belgien im Zeitraum 1901—1907 hinsichtlich des Scheidungsgrundes an erster Stelle, erst dann folgt in weitem Abstande der Ehebruch.

In Preußen und Sachsen steht der Ehebruch als häufigste Scheidungsursache obenan.

Den dritten Beweis leitet Jaeckel aus der historischen Kontinuität ab. Als außerordentlich illustratives Beispiel wählt Jaeckel die Berliner Ehescheidungsstatistik, die eine
sehr hohe Zahl von Ehebrüchen unter den Scheidungsgründen aufführt. Die Tabelle
zeigt mit dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches im Jahre 1900 eine auffallende Veränderung. Die Zahl der Ehescheidungen sinkt um 41,9 Proz. Die Anteilziffer der wegen Ehebruchs geschiedenen Ehen an der Gesamtzahl der Ehescheidungen
steigt von 29,6 auf 68,7 Proz. Dieses Beispiel zeigt mit unwiderleglicher Deutlichkeit,
daß die richterlichen Ehescheidungsurteile absolut nicht ein auch nur annähernd richtiges
Bild der inneren Motive der Ehescheidung abgeben.

Auf Grund dieser Beweise kommt Jaeckel zu folgendem moralstatistisch bedeutungsvollen Urteil: "Die Gesetzgebung, die Prozeßpolitik und Prozeßpraxis verschleiern in vielen Fällen im Ehescheidungsprozeß so außerordentlich den wahren Grund der Ehezerrüttung, daß von einem inneren unbedingten Wert der durch richterliches Urteil festgestellten Ehescheidungsgründe für die Ehescheidungsstatistik zur Zeit noch gar nicht gesprochen werden kann."

Ferner legt Jaeckel dar, daß die in den Gesetzgebungen der europäischen Kulturwelt festgelegten Ehescheidungsgründe die wirklichen Ehescheidungsursachen absolut nicht erschöpfen. Nachdrücklich weist Jaeckel auf die Quelle hin, aus der alle Zerrüttung der ehelichen Gemeinschaft fließt. Der Altersunterschied der Eheleute ist der Urgrund aller Ehescheidungen. "Der wirkliche innere Scheidungsgrund liegt einzig und allein im Alter, im Altersunterschied der Heiratenden bei Eingehen der Ehe und in der Ehe, worauf schon G. von Mayr hingewiesen hat und was Toennies erst jüngst mit großem Nachdruck wiederum betont hat. Ein großer Altersunterschied in der Ehe ist eben ein moralisches Grab. Denn Ehen mit großem Altersunterschied können auf jeden Fall nur aus niedrigster Sinnlichkeit oder Berechnung geschlossen worden sein. Die körperlichen Reize des jungen Mädchens werden dem alternden Manne nur eine berechnende Gattin geben und umgekehrt. Die Ehe ist aber nicht eine körperliche Anstalt, sondern eine geistig-sittliche Ge-



meinschaft, die die gleiche Lebensanschauung, gleiches Alter, gleiches Streben und gleiche

geistige Reife zur Voraussetzung hat."

Interessant und neuartig ist die Erklärung, die Jaeckel für die Tatsache gibt, daß der Mann häufiger Klage auf Scheidung der Ehe wegen Geisteskrankheit der Frau stellt als umgekehrt. Eine solche Erklärung fehlte bisher, selbst G. v. Mayr vermochte sich diese Erscheinung nicht zu deuten. Jaeckel sagt: "Und doch ist die Erklärung eine sehr einfache und wahrscheinliche. Die Frau erhält auch in der Gegenwart Existenz durch den Mann. Sie wird die Geisteskrankheit ihres Mannes verheimlichen helfen, damit sie die Existenz sich erhält. Sie würde im Falle der Ehescheidungsklage sich selbst belasten, weil ihr dann zumeist die materielle Sorge, die Alimentation für den Geisteskranken auferlegt werden wird." M. Vaerting (Berlin-Treptow).

#### Prostitution und Bekämpfung der venerischen Krankheiten.

Blaschko, A., Kritische Bemerkungen. (Zschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh. Bd. 16. Nr. 9. S. 265—300. 1915.)

Die in dieser Zeitschrift referierten Arbeiten von Flemming und Sarason werden einer kritischen Besprechung unterzogen. B. hält dies für notwendig, um gewisse prinzipielle Fehler hervorzuheben, die wohl von allen gemacht werden, "welche, wie dies besonders bei den Autoren Flemming und Sarason der Fall ist, neu an die Materie herantreten". Nach diesen einleitenden Worten ist der ablehnende Inhalt der Ausführungen Blaschkos folgerichtig. Beim Lesen der Abhandlungen der genannten beiden Autoren waren mir die Gründe nicht klar, aus denen eine Aufnahme der Arbeiten in die Zeitschrift erfolgt war. Ich kann sie auch heute nicht billigen, begrüße es aber, daß B. durch sie zu einer ganzen Reihe beachtenswerter Ausführungen veranlaßt wurde, die in dem zu

besprechenden Artikel vorliegen.

Flemming fordert für den Prostitutionsbetrieb Bordelle. Er hofft durch sie Unter-drückung der Straßenprostitution. Dazu bemerkt B.: Niemand überlegt sich, woher denn die Bordellinsassen kommen, wie es ihnen im Bordell ergeht und was aus ihnen dort wird. Bisher völlig unschuldige Mädchen oder leichtsinnige, aber nicht der Prostitution ergebene Mädchen, die durch Not der ersten besten Verführung erliegen, oder durch Agenten, Freunde und Freundinnen überredete Mädchen sind relativ in geringer Anzahl Insassen der Bordelle. Zum größten Teil werden es nicht bordellierte Prostituierte. Die Bordellprostitution hat geradezu die Straßenprostitution zur Voraussetzung. Daß trotzdem Verlangen nach Bordellen besteht, beruht auf Gründen irriger ethischer und hygienischer Anschauungen. Indessen ist die Zahl der Bordelle sehr stark zurückgegangen. Wenn sie florieren sollen, konnen sie es nur durch schwerste Mißbräuche, wie reichlichen Alkoholmißbrauch, strengste wirtschaftliche Abhängigkeit der Mädchen. Und diese Mißstände deckt überall die Polizei. Nur diesem Umstande verdankt ein Bordellbetrieb seine Existenzmöglichkeit. Es ist eine Vertausendfachung des Unrechts, das System des Bordells als die Form der Prostitutionsregelung zu verallgemeinern. Die Betrachtungsweise des Problems ausschließlich vom Konsumentenstandpunkt bedingt es, daß noch immer Ärzte und Philanthropen existieren, die in den Bordellen die Lösung der Prostitution erblicken.

Der Nutzen der Bordelle ist noch niemals dargetan worden, soweit sanitäre Gesichtspunkte in Frage kommen. Alter und Häufigkeit der Inanspruchnahme beeinflussen die Infektiosität der Prostituierten. In teuren Bordellen, wo die Mädchen nur selten in Anspruch genommen werden, können die Infektionsquellen zum großen Teil ausgeschaltet werden. Damit ist aber nur reichen Leuten genutzt. Massenbetrieb ist dagegen in den Volksbordellen, wo 20 bis 30 Besucher auf ein Mädchen an manchen Tagen kommen. Da ist von Reinlichkeitsmaßnahmen keine Rede und eine dort etwa beobachtete Seltenheit der Syphilis liegt dann nur an dem vorgeschrittenen Alter der Prostituierten, kann also nicht dem Bordell als Vorzug angerechnet werden. B. würde indessen, selbst wenn tatsächliche sanitäre Erfolge dem Bordell zukommen würden, was aber nicht der Fall ist, aus ethischen Gründen mit aller Energie sich diesen Instituten widersetzen.

Die Sarasonschen Ideen bezeichnet B. als völlig verfehlt, als eine fürchterliche, glücklicherweise unmögliche Utopie. Sie lassen die bestehende Reglementierung, ja selbst die Sittenkommission der Maria Theresia als ein Kinderspiel erscheinen. Sarason will einen gewaltigen, technisch unmöglichen Apparat, um möglichst lückenlos alle Infektionsquellen und Infektionsherde zu fassen. Das ist aber bei dem Charakter der Geschlechtskrankheiten nicht durchführbar. Ein Gesetz, wie es Sarasons Ansichten erforderlich machen, würde keine Regierung vorlegen, keine Partei sanktionieren. Ohne Gesetz ist aber

der Vorschlag nicht durchführbar.



Schließlich wendet B. sich in derselben Arbeit gegen Neißer, der die Besprechung der Haldyschen Schrift: "Die Wohnungsfrage der Prostituierten" durch Blaschko kritisiert hatte. Neißer hatte die Forderung Haldys unterstützt, wonach nicht nur die bloße Gewährung der Wohnung an Prostituierte straffrei bleiben solle, sondern auch die gemäß polizeilicher Regelung erfolgte Gewährung der Unterkunft an weibliche Personen, die unter Beobachtung polizeilicher Vorschriften Gewerbeunzucht betreiben, nicht zu bestrafen sei. B. hält die Polizei nicht für die richtige Aufsichtsbehörde hierbei, denn weder kann jedes Organ der Sittenpolizei freibleiben von Verstößen gegen das Gesetz — aus rein menschlichen Gründen, noch ist das unbeschränkte Vertrauen zur Polizei, insbesondere zur Sittenpolizei, prinzipiell gerechtfertigt.

Überall hat die Polizei das Bestreben, ihre Machtfülle zu erweitern. Aber die Sittenpolizei hat ihre Machtfülle bisher kaum — von einigen löblichen Ausnahmen abgesehen — so ausgeübt, wie es für viele hierher gehörige Fragen notwendig und segensreich sein könnte. Dahin gehört auch der aktive und passive Widerstand, den die Polizei-

behörden dem preußischen Ministerialerlaß von 1907 entgegensetzen.

Neißer hatte dann eine Privilegierung durch die Reglementierung nicht anerkennen wollen. B. begründet seine entgegengesetzte Ansicht u. a. damit, daß die einmal wegen Unzucht Bestrafte, nicht mehr wegen Unzucht bestraft werden könne, was doch sicherlich ein Privileg darstelle: sie übt einen staatlich anerkannten Beruf aus. Sie untersteht hierbei einer Reihe polizeilicher Vorschriften, die sie indessen vielfach übertritt, was die Polizei oft genug ruhig durchgehen läßt. Natürlich ist hiermit der Willkür Tür und Tor geöffnet. Die Straßendirne kommt so in einen ständigen Kampf mit der Sittenpolizei, der ihr den bekannten Typ verleiht. Die Bordelldirne wird mit der Zeit stumpfsinnig und gleichgültig.

Die Ansicht Neißers, daß die Schäden der Prostitution zu beseitigen sind, teilt B., hält aber die Reglementierung nicht für das geeignete Mittel hierzu. Die Polizei hat ein berechtigtes Interesse an der Ordnung der Prostitution und ein Recht zur Reglementierung der Prostitutions betriebe, aber nicht der einzelnen Prostituierten, denn diese wird dadurch dauernd gestempelt. Der Polizeikommissar wird praktisch ihr unbeschränkter Herr. Es ist zwar richtig, daß eine vernünftige und humane Polizeiverwaltung ihre Macht nicht mißbrauchen wird, aber der Gesetzgeber muß mit der allgemeinen Tendenz der Polizei und ihrer Neigung zu einem gewissen Schematismus rechnen. Man darf auch nicht übersehen, daß die Reglementierung der Prostitution erfolgt ist, weil sie die Prostitution möglichst nutzbar macht.

Zum Schluß bringt B. noch einige Gründe vor, die er gegen die Reglementierung einzuwenden hat und weist auf seine Ausführungen hin auf dem Münchener Kongreß 1905, sein Londoner Referat 1913 und seinen Vortrag bei der Tagung der Ortsgruppe München 1914.
Fritz Fleischer (Berlin).

# Rupprecht, München, Die Prostitution jugendlicher Mädchen in München im Kriegsjahre 1915. (Münchn. med. Woch. 1916. Nr. 32.)

Die Befürchtungen, daß der langdauernde Krieg ein Ansteigen in der Zahl jugendlicher Dirnen mit sich bringen würde, haben sich nicht bewahrheitet, soweit die Prostitution noch nicht 18 Jahre alter Mädchen in Frage kommt. Verf. legt seinen vergleichenden Betrachtungen die Ergebnisse der Tätigkeit des Münchener Jugendgerichts zugrunde. In den Jahren 1909—1911 wurden im Durchschnitt jährlich 29 jugendliche Dirnen vom Münchener Jugendgericht zu Strafen verurteilt, 1913 waren es 26, 1914 aber waren es nur 12 und 1915 nur 15. Es ist also in der gewerbsmäßigen Unzucht der unter 18 Jahre alten Mädchen während des Krieges statt einer Zunahme ein erheblicher Rückgang eingetreten. Die Mehrzahl der Mädchen stand dem 18. Lebensjahr nahe, die ehelich geborenen Mädchen überwiegen ganz erheblich. Verf. mißt der praktischen Tätigkeit der Frauenvereine für Jugendfürsorge großen Einfluß bei.

M. Vaerting (Berlin-Treptow).

#### Rassenhygiene, Eugenik und Geburtenrückgang.

Vaerting, M., Über den Einfluß des Krieges auf die erblich-organische Höherentwicklung in Europa. (Archiv f. soziale Hygiene u. Demographie, XII. Heft 4. 1916. S. 401.)

Der unseren Lesern aus den wichtigsten seiner Gedankengänge wohlbekannte Verf. beschäftigt sich in der vorliegenden Abhandlung mit dem hemmenden und zerstörenden Einflusse des Krieges auf die geistige Erbentwicklung; und zwar zunächst mit



der Schädigung durch den Kriegstod der kinderlosen jungen Männer. Die Höherentwicklung der Hirnorganisation wird durch die spontanen oder endogenen Variationen des Individuums ermöglicht, die eine Verbesserung der Hirnorganisation - nicht nur für eine Generation, sondern erblich als Dauerform - hervorbringen kann. Der Erhaltung günstiger geistiger Varianten wirkt aber der Kriegstod entgegen, weil ihrer Vererbung die Jugend des Mannes besonders günstig scheint; außerdem wird aber nicht bloß die Erhaltung, sondern auch die Neubildung günstiger Varianten durch den Massentod der Jugend herabgesetzt. — Weiter wird der Gesamtwert der leiblichen Erbqualitäten durch den Kriegstod der gesündesten und lebenskräftigsten, die "Elite der Nation" darstellenden kinderlosen Männer erheblich verringert. Endlich ergeben sich auch für die heimkehrenden Krieger Gefahren bezüglich einer Verschlechterung des Keimplasmas und dessen Folgewirkungen auf die leibliche und geistige Qualität der Nachkommen; einmal infolge des Ansteigens der geschlechtlichen Erkrankungen — dann durch die Zunahme der Nerven- und Geisteskrankheiten im Kriege — sowie durch die Verwundungen und Verkrüppelungen, die wenigstens indirekt wirken, weil der verkrüppelte Mann naturgemäß weniger Liebe (sinnliche Liebe) beim Weibe erweckt, und weil die Verwundungen und Verstümmelungen auch in vielen Fällen eine dauernde Schwächung des Gesamtorganismus und damit des Zustandes der Geschlechtszellen zur Folge haben können. — Dieser Krieg bringt demnach für Europa "die Gefahr einer ganz anders gerichteten biologischen Gruppenauslese mit sich"; das Ende dieses Krieges wird für Europa der Anfang seines Greisenalters bedeuten, es wird wirklich zur "alten Welt" herabsinken, wenn nicht seine Völker mit allen noch verbliebenen Kräften eine biologische Regeneration anstreben.

A. Eulenburg (Berlin).

Auerbach, Elias (Haifa, z. Z. im Felde), Zur Ausgleichung des Menschenverlustes. (Archiv f. Rassen- und Gesellschaftsbiologie. 11. Bd. 1916. 5. Heft.)

Der Menschenverlust in diesem Kriege trifft ausschließlich das männliche Geschlecht. Zur Ausgleichung dieses Verlustes ist es deshalb notwendig, den Knabenüberschuß zu steigern. Diese Forderung des Verfassers kann nur befürwortet werden. Leider sind die zu diesem Zwecke vorgeschlagenen Mittel nicht nur völlig ungeeignet, sondern bewirken zum Teil soger des Gegenteil sie vermehren die Zehl der Mödehen

wirken zum Teil sogar das Gegenteil, sie vermehren die Zahl der Mädchen. Erstens sollen die Fehlgeburten herabgemindert werden, da bei diesen der Knabenüberschuß bedeutend höher ist als bei den normalen Geburten, nämlich auf 100 Mädchen 150 Knaben. Als geeignete Maßnahme für diesen Zweck schlägt nun der Verf. die Bekämpfung des kriminellen Aborts vor. Ein solcher Vorschlag ist mehr als wissenschaftlich naiv. Denn das Material, an dem wiederholt der hohe Knabenüberschuß bei Fehlgeburten festgestellt ist, waren in allen Fällen natürliche Fehlgeburten, wo es sich also um Abstoßung von kranken Früchten handelte. Über das Geschlechtsverhältnis beim künstlich eingeleiteten Abort liegen überhaupt keine Zahlen vor, können auch mit unseren heutigen Mitteln überhaupt nicht gewonnen werden, da der kriminelle Abort fast ausnahmslos in den drei ersten Schwangerschaftsmonaten ausgeführt wird. Das Geschlecht einer solchen Frucht können wir heute noch gar nicht bestimmen. Es ist aber jedem einleuchtend, daß Zahlen, die sich auf natürliche Fehlgeburten beziehen, nicht auf künstliche übertragen werden können. Wenn heute z. B. alle schwangeren Frauen das keimende Leben vernichten, würden sich nicht plötzlich unter diesen Vernichteten mehr Knaben befinden, als wenn diese selben Mütter ihre Leibesfrucht zur normalen Geburt ausgetragen hätten. Da müßte ja auf dem Wege zum Arzt aus dem Mädchen ein Knabe werden.

Ähnliches gilt von der zweiten vorgeschlagenen Maßnahme, die Totgeburten, die bekanntlich auch einen beträchtlichen Knabenüberschuß aufweisen, etwa 130:100, durch verstärkte Entbindungshilfe usw. zu vermindern.

Der dritte Vorschlag verlangt eine intensivere Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit. Verf. geht von der Tatsache aus, daß die Übersterblichkeit der Knaben auch nach der Geburt im ersten Lebensjahr noch sehr hoch ist und folgert daraus, daß eine verstärkte Säuglingshygiene dementsprechend mehr Knaben vor dem Tode retten wird als Mädchen. Es würde hier zu weit führen, alle Fehlerquellen dieses Trugschlusses aufzudecken. (In meinem demnächst im Verlage der Ärztlichen Rundschau erscheinenden Buche über den Männermangel nach dem Kriege habe ich eingehend nachgewiesen, daß derartige Hoffnungen auf Irrtum beruhen.) Hier sei nur auf die von Gustav Sundbärg statistisch festgestellte Tatsache verwiesen, daß in Schweden mit der stetig abnehmenden Säuglingssterblichkeit im ersten Lebensjahr die größere Sterblichkeit der Knaben gegen-



über den Mädchen gleichzeitig immer mehr zugenommen hat. A.s letzter Vorschlag würde also gerade das Gegenteil von dem herbeiführen, was er bezweckt, nämlich Erhöhung der Mädchenzahl statt derjenigen der Knaben.

M. Vaerting (Berlin-Treptow).

#### Sexuelle Pädagogik, Ethik und Lebensführung.

Wyneken, Jugendliche Erotik. (Die neue Generation Bd. XII. H. 7/8. S. 191.)

Unsere Jugenderziehung hat die Lösung des sexuellen Problems der Jugend noch keineswegs richtig erfaßt. Man will nicht sehen und verstehen, daß mit der beginnenden Geschlechtsreife ein unwiderstehlicher Drang zum andern Geschlechte aufkeimt. Durch dieses Ignorieren bringt man 90% der Jugend zur Onanie. Etwas gemildert könnte der Trieb werden durch Sport und körperliche Arbeit. Wertvoller ist es, den Eros durch eine geistige Erziehung zur Freiheit und Kunst zu adeln, indem man die Jugend für die großen Menschheitsaufgaben zu begeistern weiß. Vor allem aber sollte der Trieb zum andern Geschlecht von den Erziehern ruhig anerkannt werden. Es sollte das Streben der modernen Jugendbewegung, mit dem andern Geschlechte eine neue Form der Gemeinschaft zu finden, nicht unterdrückt werden. Der kameradschaftliche Verkehr, wie er im "Wandervogel" sich entwickelt hat, sollte begünstigt werden; freilich schwingt auch hier — meist unbewußt — ein sexueller Unterton mit. Wo tiefere Neigungen zwischen jungen Menschen aufkeimen, sollten sie geachtet und nicht als etwas Verwerfliches gebrandmarkt werden.

Wenn mit rückhaltsloser Offenheit schon zur Jugend über sexuelle Dinge von den Erziehern gesprochen wird, wenn die Geschlechter gemeinsam erzogen werden, dann wird ein guter Teil des ungesunden Dranges von selbst erlöschen, der nur durch die künstliche Absperrung gedeiht.

Sprinz (Berlin).

Hodann, Das erotische Problem in der Jugendbewegung. (Die neue Generation Bd. XII. H. 7/8. S. 199.)

Die heutige Jugendbewegung in ihren verschiedenen Richtungen hat sich dem Problem der Erotik noch nicht gewachsen gezeigt. Bis auf vereinzelte Ausnahmen herrscht bei den meisten noch ein völliges Chaos auf dem Gebiete des Erotischen. Buben und Mädchen wandern zusammen, singen und leben zusammen. Aber wenn die Erotik in ihr Leben tritt, versagen sie. An Stelle freudigen Bekenntnisses zum Leben und damit gesteigerter Inbrunst zur Liebe finden wir nur ängstliches Vertuschen und Verheimlichen. Aus allerlei Rücksichten meidet man ängstlich das Wörtchen "Liebe" und redet herum von "Kameradschaft" und "Freundschaft". So kommen Verwirrung und Heuchelei in die Jugend und rauben ihnen das höchste Glück. Es ist Aufgabe der wahren Führer und Erzieher der Jugend, hier aufzuklären und zu erleuchten; denn in der Bejahung des Lebens in all seinen Erscheinungen ruht die Erlösung.

Fuchs, Arno, Die heilpädagogische Sprechstunde. (Zschr. für Psychotherapie und med. Psychologie. 7. Bd. 1. Heft.)

Das Schulwesen Berlins hat durch Einrichtung einer "heilpädagogischen Sprechstunde" eine Ergänzung erfahren. Da es in Berlin eine große Zahl pathologisch veranlagter Kinder gibt, die zum Teil in besonderen Anstalten erzogen werden (Berlin hat 2500 Hilfsschulkinder, 1000 Hilfsfortbildungsschüler, 200—300 geistesschwache und epileptische Anstaltszöglinge, dazu noch eine ganze Anzahl Fürsorgezöglinge usw.), zum Teil anch sich in den höheren und niederen Normalschulen befinden, so gibt es viele besorgte Eltern. welche fachmännischen Rat wünschen.

Das Arbeitsgebiet erstreckt sich auf alle Kindesnaturen, die so erheblich von der Norm abweichen, daß besondere Maßnahmen zu ihrer Erziehung notwendig scheinen. Es kommen vier Formen in Betracht: 1. Kinder mit Intelligenzschwäche; 2. mit psychischen Störungen; 3. schwererziehbare Charaktere, besonders solche von sittlicher Unempfindlichkeit; 4. Mischfälle von physischen Leiden und psychischen Störungen.

Aufgabe der Sprechstunde ist richtige Beurteilung des Einzelfalles und Raterteilung über zweckmäßigste pädagogische Heilbehandlung. Der pädagogische Rat sollte von den Eltern erst nach dem psychiatrischen eingeholt werden. Falls dieses nicht geschehen, so soll in der Sprechstunde einer solchen Vernachlässigung des ärztlichen Rates und der ärztlichen Behandlung entgegengearbeitet werden. M. Vaerting (Berlin-Treptow).

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 6 u. 7.





# Allgemeines, Vorgeschichte, Ethnologie und Folklore, Pathographie, Kultur- und Literaturgeschichtliches.

Schroeder, Theodore, Heavenly bridegrooms. (The Alienist and Neurologist. Bd. 37. Nr. 3. August 1916. S. 259.)

An Genesis 6. 2 geknüpfte Betrachtungen, besonders über die Symbolik der Lilith-Sage und verwandter Mythen des vorderasiatischen und ägyptischen Sagenkreises. — Lilith identisch mit den Nachtmonstren, Lamien, Kobolden; auch Schlangenweib mit dämonischem Charakter, wie in der von Philostratos im Leben des Apollonies von Tyara mitgeteilten — durch Goethes "Braut von Corinth" bekanntlich poetisch umgeschaffenen — Erzählung.

A. Eulenburg (Berlin.)

Zur Geschichte der englischen Prüderie auf sexuellem Gebiete liefert B. Liebich einen köstlichen Beitrag in seiner Besprechung des 1915 erschienenen Buches von P. Th. Hoffmann über "den indischen und deutschen Geist von Herder bis zur Romantik". (Literar. Zentralbl. 1916. Nr. 30. Sp. 793—794.)

L. sagt dort; "Warum sprechen wohl Herder und Goethe immer von Sakontala mit o statt mit u? Diese Frage mag sich schon mancher Sanskritist vorgelegt haben. Die Antwort lautet zunächst: weil der deutsche Übersetzer Forster den Namen in dieser Form von seinem Vorbild William Jones übernahm. Wie kam aber dieser zu der Namensänderung? Es gibt im britischen Slang ein Wort eunt mit obszöner Bedeutung (= Vulva, Vagina. Anmerk. d. Ref.). Daß die Heldin des indischen Dramas einen Namen trug, der in seinem Innern diese fatale Lautgruppe barg, veranlaßte den englischen Übersetzer zu einer Änderung, die, für die Aussprache indifferent, dem Augeseiner Leserinnen den schockierenden Anblick ersparte. Ich verdanke dieses bezeichnende Geschichtehen der mündlichen Erzählung meines alten Lehrers Stenzler, also einer unbedingt zuverlässigen noch zeitgenössischen Quelle. Erst durch Chezys Ausgabe und französische Übersetzung (1830) wurde die richtige Namensform in Europa bekannt."

Einen nur schein baren Gegensatz zu dieser übertriebenen Sexualprüderie bildet die Tatsache, daß die englische erotisch-pornographische Literatur die aller anderen Völker an Roheit des Ausdrucks übertrifft.

Iwan Bloch (Berlin, z. Z. Beeskow [Mark]).

Hess, J. J., Miscellanea. (Zschr. der deutschen morgenl. Gesellsch. 69, 1915. S. 385 bis 392. Referat von E. Wiedemann in Mitt. zur Gesch. der Med. 15, 1916. Nr. 4. S. 294.)

Verf. bringt eine Reihe von Parallelstellen zu der Herodotstelle, daß die Skythen beim Melken Blasröhren in die Geschlechtsteile der Kühe stecken und hineinblasen. Im Iraq melkt ein Araber die Büffelkuh, ein anderer steckt die Hand fast bis an den Ellbogen in die Vulva.

I wan Bloch (Berlin, z. Z. Beeskow [Mark]).

Eine sonderbare Einteilung der Liebesarten bei Shakespeare hat nach dem "Literarischen Echo" (5. Okt. 1916 Sp. 131) die italienische Bühnenzeitschrift "Scena illustrata" geboten. Von einer "eifersüchtigen" Liebe zu einer "schmutzigen", "melancholischen", "weibischen", "poetischen" zu einer "untreuen" Liebe fortschreitend, hat sie 20 verschiedene Liebesarten bei Shakespeare aufgezählt.

Iwan Bloch (Berlin, z. Z. Beeskow [Mark]).

Einen interessanten Volksbrauch teilt C. Fredrich in seinem vorzüglichen Werke "Vor den Dardanellen, auf altgriechischen Inseln und auf dem Athos" (Berlin 1915, Weidmann) von der Insel Skyros mit. Am letzten Karnevalstage tritt ein vermummtes Trio auf, dessen Hauptperson, ein grotesker Schafhirt, einen Tanz unter Höllenlärm aufführt. Am Tage darauf durchziehen dann Knaben in Mädchenkleidern den Ort. Offenbar knüpft dieser Brauch an die uralte Sage an, daß Achill auf Skyros als Mädchen verkleidet unter den Töchtern des Lykomedes verborgen gelebt habe, bis ihn Diomedes und Odysseus fanden.

I wan Bloch (Berlin, z. Z. Beeskow [Mark]).



Polyandrie und Prostitution in Arabien. — Nach dem berühmten Arabisten Th. Nöldeke (Literar. Zentralbl. 1916. Nr. 27. Sp. 708) kann von einer in Arabien allgemein verbreiteten Polyandrie nicht die Rede sein. Von solcher wird nur aus gewissen Teilen Jemens berichtet. Die Prostitution wurde wohl durchweg nur von Sklavinnen ausgeübt, die größter Verachtung verfielen. Iwan Bloch (Berlin, z. Z. Beeskow [Mark]).

# Bücherbesprechungen.

Fraenkel, Manfred, Unfruchtbarmachung durch Röntgenstrahlen bei Verbrechern und Geisteskranken. Berlin 1914. Dr. P. Langenscheidt. 8°. 159 S. 3 Mk.

Zu dem Büchelchen hat Eulenburg ein einleitendes Geleitwort geschrieben, in welchem er das nicht zu unterschätzende Verdienst des Verfassers anerkennt, der vorliegenden, noch nicht spruchreifen Frage die Wege gebahnt und durch Beibringung eines reichen Tatsachenmaterials wirksam der schließlichen Entscheidung vorgearbeitet zu haben.

An die Spitze des Buches würde der auf S. 80 verzeichnete Satz passen: "Das Problem der erblich Belasteten und belastenden Verbrecher ist in der Tat eines der schwierigsten und subtilsten in unserer gesamten Kriminalpsychologie." Man kann auf Schritt und Tritt merken, daß der Verf. es fühlt, wie weit auch er mit seinen Ausführungen von der Lösung selbst der elementarsten Teile dieser Frage entfernt geblieben ist. Die Gesetze der abnormalen geistigen Entwicklung sind ganz in Dunkel gehüllt und Hekatomben von Kaninchenexperimenten sind nicht imstande, diese Gesetze, soweit die Menschen ihnen unterliegen, zu offenbaren. Woran erkennt man, daß jemand einmal ein Verbrecher oder Geisteskranker werden wird? Wie weiß man, daß bei einer Begattung zwei Minuskomponenten zusammentreffen werden? Wie gewährleistet man die Morgenröte einer höheren Epoche der Menschheitsgeschichte durch die bewußte Aufstellung eines organischen Entwicklungsideals? (S. 62 F. spricht von "ankünden".) Kastrieren und bestrahlen verhindert die Fortpflanzung der betreffenden Individuen, und diese werden, vorausgesetzt, daß sie sich nicht schon vorher befruchtend betätigt haben, durch solche Maßnahmen ihre Keimanlagen verlieren und damit ihre verbrecherischen Neigungen nicht vererben. Aber es heißt den Vogel Strauß spielen, wenn man seine Augen davor verschließt, daß auch unter einer Schar Kinder derselben Eltern neben geistig gesunden, sich auch geistig nicht normale finden können. Mir selbst sind unter angesehensten Gelehrten schwere Psychopathe bekannt, in deren allernächster Verwandtschaft Geisteskranke, Epileptiker usw. vorkommen, und doch bin ich so ketzerisch, dafür zu danken, daß weder deren Eltern noch sie selbst sterilisiert worden sind; denn auch Kinder solcher psychopathischer Gelehrter kenne ich, die sich zu ganzen Menschen entwickeln. Es geht hiermit ähnlich wie mit der Beschränkung der Kinderzahl; nicht ausnahmslos gefördert, sondern stark behindert wird der Aufstieg. Man verstehe wohl: ich rede nicht der Fortpflanzung von Verbrechern und Geisteskranken das Wort, ich frage nur, wie man die Entstehung neuer Verbrecher und Geisteskranker verhindern will. Es knüpfen sich hieran die weiteren Fragen, woran man den Geisteskranken erkennen kann? Ist jedem Psychopathen die Fortpflanzung unmöglich zu machen? Woran erkennt man das Individuum mit gesunder Keimanlage? Ich weiß keine Antwort. Aber etwas ist mir bekannt, das über alle diese Problemen triumphiert und das nicht fragt, wird hier ein Mensch gezeugt, wie ihn die Herren mit theoretischen Idealen wünschen? Das ist das ungelöste Problem der Fortpflanzung, das vertreten wird durch die Venus

Ein Wort erfordert die Art der Abfassung des Buches. Das Thema wird nicht innegehalten. Um die Notwendigkeit darzutun, daß Verbrecher sich nicht fortpflanzen sollen, werden einige Formen von Verbrechen geschildert, besonders Sexualverbrechen vielleicht weil die Geschlechtsteile der Fortpflanzung dienen oder wenigstens dienen können. Dabei werden zum Teil recht gruslige Geschichten anderer Autoren zur Charakterisierung der Schandtaten, deren diese Leute fähig sein können, vorgebracht. Wenn das Buch sich an die Wissenschaft wendet und nicht an das große Publikum, dann sind diese Intermezzi überflüssig. Was sollen nun aber in diesem Buche die Erfolge des Verf. bei der Röntgenbehandlung der Dysmenorrhöe, bei Tuberkulose, bei Lues usw.? Seine Leistungen auf röntgenologischem Gebiete sind durchaus bekannt. Eine Begründung für seinen Vorschlag, Frauen durch Bestrahlung nicht empfänglich zu machen, liegt in diesen Ausführungen



gleichfalls nicht, und die Medizin weiß ganz genau, wie die Röntgenstrahlen die Fortpflanzungsorgane beeinflussen. Ich fürchte, daß F. der Schwierigkeit erlegen ist, allzu verständlich sein zu wollen. Sein Buch ist dadurch zum Teil populär im Sinne von pseudowissenschaftlich geworden. Immerhin kann die Lektüre der Abhandlung empfohlen werden, da sie sehon wegen des Reichtums an Materie anregend wirkt.

Fritz Fleischer (Berlin).

Einsmann, Dr. med., Gesundes Sexualleben. Ein Wort an die gebildete Jungmännerwelt. 110 S. Berlin SW 61. Vaterländische Verlags- und Kunstanstalt. 1.25 Mk., geb. 1.50 Mk.

Ein Büchlein, von dessen Art und Inhalt wir ja schon nicht wenige, aber — bei der ungemeinen Wichtigkeit der Sache — wohl schwerlich zu viele haben, und haben können. So mag denn auch das vorliegende willkommen sein und hoffentlich seinen Weg machen. Es ist aus Vortragskursen des Verf. entstanden und gliedert sich demgemäß in zwei Teile, nämlich den eigentlichen "Vortrag" und die später unter gleichzeitiger Vorlegung von Bildern und Präparaten daran geknüpften "Ergänzungen". In dem ersteren sucht der Verf. seine Zuhörer und Leser durch die wesentlichen Probleme des sexuellen Lebens hindurch und auf den Weg eines gesunden Sexuallebens zu führen, wobei er mit Recht betont, daß gesundes Sexualleben immer nur einen Teilausdruck der vollen, ganzen Wesensgesundheit des Menschen darstelle. In den Ergänzungen werden zahlreiche beachtenswerte Einzelpunkte anatomischer, allgemein biologischer und pathologischer Natur, sowie auch sonstige sozial- und sexualwissenschaftlich einschlagende Fragen, wie Verbreitung der Geschlechtskrankheiten, Prostitution, sexuelle Aufklärung und Erziehung usw. kurz, aber in einer die vollste Billigung verdienenden Weise erörtert.

A. Eulenburg (Berlin).

Freimark, Hans, Marie Antoinette, einer Königin Liebe und Ende. 374 Seiten. Berlin W. Verlag von Richard Bong. 5 Mk.

Gleich anderen gekrönten und ungekrönten weiblichen Berühmtheiten der beiden letzten Jahrhunderte, gleich Katharina der Zweiten, der Marquise von Pompadour, der Lady Hamilton, Lola Montez, Kaiserin Eugenie usw. ist nun auch die unglückliche Tochter Maria Theresias auf dem französischen Throne dem Schicksal novellistischer Ein- und Ausschlachtung nicht entgangen. Der durch andere freiere Schöpfungen bekannt gewordene Verf, hat sich in diesem breit angelegten "Roman aus der französischen Revolution" so ziemlich an das auf diesem Gebiete Herkömmliche gehalten; er hat namentlich die Gestalt seiner Titelheldin, die so vielen politischen Widerspruch und so viele rein menschliche Anteilnahme zu erwecken pflegt, so gezeichnet, wie sie im Bilde ihrer Zeit und in der späteren Erinnerung zumeist fortlebt — mit der ganzen Oberflächlichkeit, Genuß- und Vergnügungssucht und leichtfertigen Frivolität in den Tagen ihres Glückes und der ganzen Heroinenhaftigkeit und märtyrerischen Standhaftigkeit in den Tagen des Unglücks — ohne einen Versuch, diese so ganz disparaten Elemente psychologisch miteinander zu versöhnen und zu verschmelzen. Als mehr oder weniger belebende, zum Teil auch ermüdende Staffage treten fast alle männlichen und weiblichen Berühmtheiten der französischen Revolutionsjahre an uns heran, von Lafayette und Mirabeau bis auf die Träger der Schreckenszeit und den jugendlich emporstrebenden Bonaparte. Daß sie alle ihren geschichtlichen Ur- und Vorbildern durchweg entsprechen, kann man allerdings schwerlich behaupten; freilich braucht ja eine strenge derartige Anforderung an Romanfiguren auch nicht notwendig gestellt zu werden.

A. Eulenburg (Berlin).

Wilutzky, Dr., **Die Liebe als Moral und Religion.** (Druck der Dresdener Genossenschaftsbuchdruckerei e. G. m. b. H.) Breslau 1916. Im Selbstverlage des Verfassers. 59 Seiten.

Diese auch als 2. Band einer philosophia bellans erschienene Schrift eines talentvollen jungen Gelehrten, der, ursprünglich Jurist, sich mehr und mehr in den Dienst
rein philosophischer und ethischer Forschung gestellt hat, wurde zuerst bei der diesjährigen Tagung der Schopenhauer-Gesellschaft in Dresden vorgetragen, und zwar unter
dem Titel, "Kants Begriffs-Ethik und Schopenhauers Forderung
einer anschaulichen Ethik. — Die Lehre der Menschheit und
die Lehre der Menschenliebe." In der Tat geht W. von Kants apriorischer
Vernunfts- und Begriffsethik aus, um schließlich zu der von Schopenhauer geforderten



Anschauungsethik durchzudringen, aber freilich auf einem von Schopenhauer selbst nicht vorgezeichneten, im Gegenteil von dessen Bahnen weit abweichenden, man darf wohl sagen neugeschaffenen Wege. Es handelt sich dabei um eine fundamentale Trennung des Begriffs von "Ethik" und "Moral", und um eine ausschließliche Zurückführung der letzteren auf das Prinzip der Liebe. Die Ethik, als Wissenschaft auf das Wissen vom Rechtsstaat gegründet, hat es mit der Vernunft des Menschen zu tun — die Moral dagegen mit der Anschauungskraft der Liebe. Kants Ethik ist nach W. ausschließliche Staatsmoral; ihrer Deduktion ist nach dieser Seite hin nichts hinzuzufügen, ihre Begriffe der Pflicht und des Sittengesetzes sind auf diesem Gebiete ihrer ganzen Größe und Tiefe nach festzuhalten. Aber diesem, auf dem apriorischen Gesetze der menschlichen Vernunft aufgebauten Rechtsstaate Kants gegenüber steht die "nichtbürgerliche moralische Gemeinschaft", die sich auf den verschiedensten Gefühlen der Liebe ("diesem ethischen Augedes Menschen", wie W. sehr schön sagt) begründet und durch die christliche Idee der Menschenliebe zum Kulturgut erhoben wird. - In diesen Worten ist gewissermaßen das Hauptprogramm der Schrift vorweggenommen, deren - nicht immer ganz leichte und einfache - Lektüre sich übrigens niemand versagen sollte, der den hier behandelten Problemen ernsthaft nachzugehen und sich mit ihnen, dem Vorgedachten nachdenkend, und selbstdenkend auseinanderzusetzen beflissen ist. In einzelnen Abschnitten erörtert W. näher die "zwei Gebiete des sittlich wertvollen Handelns", nämlich das begriffliche — eben durch den auf Vernunft gebauten Rechtsstaat mit seiner Tugend der Gerechtigkeit usw. verwirklichte - und das "anschauliche", auf das Moralprinzip der Liebe gegründete. Mit der durchgeführten Anwendung dieses Prinzips beschäftigt sich der zweite — mit der "Versöhnung zwischen Moral und Ethik" der dritte Hauptabschnitt des Buches. Zu einer solchen "Versöhnung" sind nur zwei Möglichkeiten gegeben: entweder die Ethik bemächtigt sich der Moral, womit deren Auschauungskraft zerstört wird (und dieser Weg ist für W. ausgeschlossen); oder die Moral tritt zur Ethik hinzu, einen Teil der ethischen Tugenden, nicht der Fläche, sondern der Tiefe nach herausschneidend und ihnen fortan ihren Stempel aufdrückend. Diese Versöhnung von Ethik und Moral geht also von der Allmacht der Liebe aus. Die Moral wird dabei auch zum Zweck der Ethik, erscheint als der wertvollste Inhalt aller Sittlichkeit. Die Tugend ist zwar orientiert an der Ethik; aber ihre moralische Erfüllung liegt allein bei der Liebe. Das gegenseitige Sich-Anerkennen und verstehende Helfen von Moral und Ethik (oder von Anschauung und Begriff) wird von W. sehr hübsch veranschaulicht durch einen kurzgefaßten Dialog, worin "Staat" und "Bürger" als Vertreter der sozialen Tugend der Gerechtigkeit einerseits und der Liebe andererseits eingeführt werden. Was ich tun soll, hängt von der Ethik ab und ihrem stets enteilenden Kulturgewissen; wie ich es tun werde, heut und allezeit, das hängt allein von der Moral ab und dem ewig reinen Blick ihres Gewissens. "Unerschüttert", ruft W. uns am Ende zu, "stehen Recht und Gesetz; aber unerschüttert auch die Liebe. Gewiß liegt ein unendlich hoher Wert im Pflichtgefühl, in der inneren Befriedigung des sittlichen Wirkens — aber die Liebe lockt uns fort aus grübelndem Selbstgespräch und verschenkt für ein Lächeln unseren wohlgehüteten Reichtum an die Menschen. Denn so selbstgerecht ist der Mensch nicht, daß er seine Würde einsam trüge."

Es verdient übrigens in Erinnerung gebracht zu werden, daß schon Eduard von Hartmann in seiner viel zu wenig bekannten "Phän om en ologie des sittlichen Bewußtseins" (Berlin 1879, 2. Aufl. 1885) das "Moralprinzip der Liebe" eingehend würdigt, allerdings nur als ein einzelnes Moment der "Gefühlsmoral" im weiteren Sinne, neben und unter anderen Moralprinzipien. Das Verdienst der vorliegenden Schrift in der Neuheit und Eigenartigkeit der einheitlichen Durchführung dieses Moralprinzips wird also dadurch in keiner Weise berührt und verkleinert.

A. Eulenburg (Berlin).

Meisel-Heß, Grete, Das Wesen der Geschlechtlichkeit. 2 Bände. Jena 1916. Eugen Diederichs. 8°. 666 S. Brosch. 10 Mk., geb. 13 Mk.

Die bedeutende Frau und Schriftstellerin, der wir dieses Herbstprodukt des Kriegsjahres 1916 verdanken, ist uns ja längst keine Unbekannte mehr — war sie es doch, die uns vor 7 Jahren mit dem damals überraschenden Werke über "Die sexuelle Krise" und nicht lange darauf mit dem der gleichen Tendenz huldigenden Gegenwartsroman "Die Intellektuellen" beschenkte! Nun hat sie an der Hand erweiterter vieljähriger Beobachtung und Forschung und, wie sich aus so manchem erschließen läßt, großer eigener Lebenserfahrung dieses umfangreiche neue Werk geschaffen — ein durchaus eigenartiges, merkwürdiges Buch, wie vielleicht nur sie es uns geben konnte — und eben darum alles eher, als, wie gutgemeinte Reklame davon rühmt, ein "standard-book" (können



wir uns übrigens von dem widerwärtigen englischen Ausdruck nicht losmachen?) — denn darunter ist doch wohl, dem Wortsinne gemäß, ein dem Normalmustermaß, dem Normalstandpunkte einer Lehre, einer Wissenschaft entsprechendes, diese für lange Zeit festhaltendes und bestimmendes Buch zu verstehen; und gerade ein solches Normalmusterbuch wird und kann diese Verfasserin uns schwerlich geben — dazu ist sie (glücklicherweise) viel zu kräftig und temperamentvoll überschäumend, zu selbstpersönlich, durch und durch subjektivistisch — mit einem Worte, viel zu sehr "gretemeiselheßisch"!

Denn hier haben wir es in der Tat so recht mit einer Schöpfung "aus einem Gusse" zu tun; oder, was noch mehr ist, so recht aus voller, warm und heiß strömender Empfindung, aus bewegtem, oft mit zitterndem Herzen und lebhaftem, sich kaum immer in der Gewalt haltenden, zuweilen stürmisch überwallendem Temperamente. Das alles sind unverkennbare Wesenseigenheiten, blendende Licht- und natürlich auch gelegentliche Schattenseiten der Verfasserin, von ihrer Persönlichkeit selbst so untrennbar wie von ihrem schriftstellerischen Schaffen und Wirken. Ein enges und ängstliches Beisichbeharren, ein strenges Gebundenbleiben an bestimmte Doktrinen und Parteirichtungen darf man bei ihr weder erwarten noch fordern. In ihrem ersten epochemachenden Werke, in der "sexuellen Krise", lieferte sie eine vor allem das soziale Prinzip hervorhebende und aus diesem heraus das allgemein menschliche und doch besonders weibliche Moment ins Auge fassende leidenschaftliche Anklageschrift gegen die Gesellschaft und deren falsches, heuchlerisches, verlogenes und gewaltsam niederdrückendes Verhalten der aus der tierischen Menschennatur entspringenden Anforderungen der Sexualität gegenüber; und man konnte ihren, aus innerster aufrichtiger Empörung hervorgehenden flammenden Protesten gegen die gegenwärtigen Sexualzustände in wesentlichen Punkten die Berechtigung und den erbrachten Wahrheitsbeweis nicht abstreiten. Aber schon in diesem großenteils negativen, verurteilenden und über die jetzige Gesellschaftsmoral den Stab brechenden Buche war sie zu einer schließlichen, fast überraschenden Anerkennung und Würdigung der "festen und dauernden Monogamie" als eines doch "ausgezeichneten Zustands" hindurchgedrungen. In dem vorliegenden Werke entfaltet sie nun, im Interesse eines auf sittlicher Grundlage zu erneuernden und zu dringenden Liebes- und Geschlechtslebens, in freiester und offenster Form die Fahne der "Monogamie", die als Sexual-ordnung zwar dem Prinzipe nach schon jetzt besteht, aber in Wirklichkeit von echter praktischer Anerkennung und Durchführung noch himmelweit entfernt ist. Und zwar beruht, wie die Verfasserin immer und immer wieder zu erweisen bemüht ist, diese an sich unbegreifliche praktische Mißachtung eines theoretisch anerkannten Prinzips vorzugsweise darauf, daß man seine Bedeutung für das menschliche Glück noch nicht genügend erkennt und anerkennt; daß man immer noch nicht in vollem Maße die Einsicht gewonnen hat, welche schweren und unheilvollen Folgen sich aus dem fast zur Regel gewordenen Durchbruch dieses Prinzips ergeben; und wie wenig das erstrebte und erträumte Glück dort und auf den Wegen zu finden ist, wo es von der Mehrzahl gesucht wird. Der Gedankengang der Verfasserin — wie sie ihn schon in dem prachtvoll geschriebenen Vorwort entwickelt — ist hier wesentlich folgender: Die schrankenlosen Verherrlichungen der "Liebe" in letzter Zeit haben nicht sowohl der "Liebe" selbst (die keineswegs ein unerreichbares Ideal ist, aber zu ihrer Erfüllung Menschen von gutem, reinem Blut voraussetzt), sondern einem wilden "Erotismus" gegolten. Monogamie ist allerdings nicht immer "Liebe"; aber — und dort liegt der Kern ihres Glaubensbekenntnisses — "Liebe ist immer Monogamie". Und diese ist für Menschen von reiner Rasse "eine Forderung des Blutes"; eine Forderung, von der sie unter keinen Umständen absehen, auf die sie niemals verzichten können, weil jeder Bruch damit "den vollständigen Einsturz ihrer intimsten Lebensbeziehung" für sie bedeuten würde. Den Begriff der "Monogamie" will die Verfasserin freilich nicht so verstehen, als ob ein sexuelles Bündnis nicht gelöst — ein neues nicht geknüpft werden dürfe; vielmehr nur so, daß ein sexuelles Bündnis jeweils durchaus monogam erhalten werden müsse, wenn es für die darin Verbündeten selbst Glück und Befriedigung mit sich bringen soll. Sie will also nicht einmal im Namen der "Moral", sondern nur im Namen des "Glücks" sprechen, nach dem die Menschen doch alle sehnsüchtig verlangen. Freilich gehört auch da möglichste Erhaltung der Dauer des Bündnisses "mit in den bewußten Aufbau eines Lebens". Die Verfasserin erklärt sogar: Wenn man mit einem Menschen des anderen Geschlechts, ob Mann oder Frau, sein Glück suche, so müsse man sich auf diesen Menschen seelisch und erotisch vollständig konzentrieren; sonst gehe das Glück unfehlbar verloren, selbst wenn sich die Familienbeziehung aus mehr außerehelichen Gründen (oder auch weil der eine Teil gegen die Wirkung des geheimen oder offenen Treubuchs stumpf sei) noch aufrechterhalten lasse. Sucht man mit dem aufs innigste verbundenen Menschen nicht sein Glück oder ist man überzeugt, es mit ihm nicht finden zu können, dann liegt das Problem wieder anders; das Glück wird dann freilich (bei daneben angeknüpften anderweitigen Beziehungen



geschlechtlicher Art) auch anderwärts nicht gefunden werden können, weil "das Glück bei mehrseitigen Geschlechtsbeziehungen überhaupt nicht gedeihen kann", vielmehr hier die Grundlagen schwerster innerer und äußerer Konflikte, seelischer und sexueller Verstimmungen notwendig gelegt werden müssen, deren wahre Ursache fast immer in dem Faktum eines geheimen Mißbrauchs des Geschlechtes — und besonders des geheimen Verrates zu suchen ist.

Die Verfasserin will nun freilich, wie sie sich ausdrückt, "diesem Drachen Unzucht den Kopf zertreten" (ein Vorsatz, auf den oder etwas ähnliches anscheinend auch die Titelvignette — eine bogenschwingende Amazone hoch zu Roß; wenn ich nicht irre, einer der Gruppen an den Torspannungen unseres alten Museums entlehnt — symbolisch hindeutet?). Sie will diesem Drachen auch "das idealistische Visier, das er mitunter trägt, abreißen — die Tarnkappe, hinter der er sich verbürgt, lüften"; sie will die von ihm geschaffenen Verheerungen enthüllen, und sie betrachtet das als ihre "Zertrümmerung der alten Tafeln". Insbesondere will sie den Einfluß der sexuellen Anarchie auf den Menschen selbst, der ihr ergeben ist, in seinen verborgensten Zusammenhängen und Wirkungen beleuchten; außer den längst bekannten Schrecknissen physiologischer Natur (den Geschlechtskrankheiten) namentlich die Verheerungen an Seele und Charakter, an Lebensschicksal und Glück der Menschen. In diese "Gespensterkammer der Gesellschaft, die sie aus ihrem Geschlechtsleben gemacht hat", in dieses (wie sie sich mit dem ihr eigenen Wagnerkultstil ausdrückt) "von Schwarzalben bevölkerten Stiftheim, in das Reich dieses Drachen" will sie hineinleuchten, vermauerte Fenster dort einstoßen, daß es taghell werde, Licht und Luft von allen Seiten hereinströmen lassen, daß "die Gespenster und Alben entweichen müssen" und das im Laufe der Jahrhunderte von diesem Drachen immer mehr verwüstete Glücksideal der Menschheit - das Ideal eines reinen Liebes- und Geschlechtslebens - hier nur sein Haupt erhebe.

"Erstaunlich vernünftig" und "erstaunlich moralisch" — und "wer hätte das gedacht?" werden dabei gewiß manche zu denken oder zu sagen geneigt sein, und sicher recht viele werden der mutigen Verfasserin zu ihrem projektierten Drachenkampfe ein aufmunterndes und ermutigendes Gutheil zurufen. Indessen täuscht sie sich selbst nicht darüber, daß man es ihr von manchen Seiten auch verübelt, eine Entwicklung, in gewissem Sinne vielleicht auch eine Wandlung durchgemacht zu haben. Sie gesteht sogar eine solche innere Wandlung zu, im Sinne jenes von den Griechen als metanoia bezeichneten inneren Vorgangs — einer "Umwertung" in dem Sinne, daß sie die vergessenen zertretenen Sittlichkeitsideale der Monschheit, die im letzten Grunde auch ihre Glücksideale seien, ihr wieder zum Bewußtsein bringen wolle — auf einem neuen Unterbau allerdings und mit einer Begründung, einer Analysis, die sie als ihr ausschließliches Eigentum betrachtet. Was sie demgemäß in ihrem Werke geben will, ist "eine Analysis der Geschlechtlichkeit in allen ihren Verzweigungen und in ihren tiefsten Wurzeln"; insbesondere die Wurzeln des Moralgefühls, die fast überall mit dem Geschlechtlichen zusammenhängen, und die des Erotismus sollen bloß-

gelegt werden.

Sehen wir nun zu, in welcher Weise die Verfasserin diese weitgesponnenen programmatischen Gedankengänge im einzelnen aus- und durchzuführen, in lebendiges Fleisch und Blut umzuwandeln und mit literarischem Haut- und Knochengerüst zu umkleiden versucht und vermocht hat. Hier können wir allerdings nur von den äußersten Umrißlinien Kenntnis nehmen; dem organisch angelegten, großzügigen, nicht weniger als 666 Druckseiten umfassenden Aufbau ihres Werkes in die Tiefen zu folgen, müssen wir schon der aufgerüttelten Wißbegierde und dem nach Befriedigung verlangenden Erkenntnisdrange des Lesers selbst überlassen, der die einmal begonnene Lektüre der beiden starken und keineswegs gerade durch leichte Übersichtlichkeit und Gleichmäßigkeit der Darstellung ausgezeichneten Bände schwerlich ohne Mühe und Anstrengung bewältigen, aber auch schwerlich ohne reichen Gewinn an Verständnis für die Sache selbst und für die personliche Eigenart der Verfasserin aus der Hand geben wird. Hier sei also nur der Grundplan des Aufbaus in skizzenhafter Kürze wiedergegeben; vorausgeschickt sei jedoch, daß die Verfasserin ihr Werk "den Söhnen und Töchtern dieser in blutiger Sühne wiedergeborenen Zeit, der heranwachsenden Jugend, der kommenden Generation in Hoffnung und Erwartung der Morgenröte eines neuen Tages der Geschlechter" gewidmet hat. - Auf Vorwort und Einleitung, deren schon gedacht ist, folgt der in sieben Hauptabschnitte (Kapitel) gegliederte Inhalt. Im ersten Kapitel "Mutterschaft" werden der Reihe nach Mutterwille, Mutternot, Mutterschaftsrecht, Mutterschaftsversicherung, Mutterschutz besprochen; hier steht die Verfasserin ganz auf positivem Boden, auf dem Boden der von ihr ja wesentlich mit geförderten, ursprünglich durch Ruth Bré, Maria Lischnewska und Helene Stöcker ins Leben gerufenen (und in Verbindung mit weiteren sexualreformatorischen Bestrebungen organisierten) Mutterschutzbewegung. - Im zweiten Kapitel



"Das Kind und seine Frage" werden die Verhältnisse des unehelichen, verwaisten und verlassenen Kindes in der Gesellschaft, die Verbesserung der Rechtsstellung des unehelichen Kindes, sexuelle Aufklärung und "Emanzipation" des Kindes, sowie endlich die durch den Krieg geschaffenen Verhältnisse des "hinterbliebenen" Kindes (begabungsgemäße Erziehung der Kriegswaisen u. dgl.) näher erörtert. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem jetzt so allgemein be-, ver- und mißhandelten Bevölkerungsproblem, als "Sexualsoziologie"; hier sei nur auf einige der Hauptpunkte, auf die Perspektive über den Zusammenhang der sexuellen mit der sozialen Krise und mit dem Krieg, Grundlage der Bevölkerungskrise, Reformversuche und Richtlinien, und auf die sehr beachtenswerten Ausführungen zur Frage der Fruchtabtreibung hingewiesen.

Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der prinzipiellen und faktischen Bedeutung der Prostitution, mit deren Wesen, mit der Reglementierungsfrage, mit den verschiedenen Prostitutionstypen, endlich mit den "Reformen in weiterem Sinne", wohin von der Verfasserin namentlich auch solche der Ehegesetzgebung (gesetzliche Handhaben gegen typische Dirnen- und Verbrechernaturen, die verheerend ins Eheleben eingreisen) gezählt und gesordert werden. "Die Tatsache der Zerstörung einer Ehe müßte strafrechtlich versolgbar sein" und "sexuelle Hörigkeit ist die meistverbreitete Männer-krankheit unserer Zeit" — diese beiden Sätzchen seien als kennzeichnende Proben der schon im vorstehenden dargelegten Grundanschauungen der Verfasserin, deren gegen die Männer gerichtete Einseitigkeit freilich nicht zu verkennen ist, nochmals hervorgehoben. — Das fünfte Kapitel gilt dem "Moralproblem" im allgemeinen, der Kritik der alten und der "neuen" Ethik, der praktischen und theoretischen Sexualethik, den Ausgleichstendenzen in der doppelten Moral und vielen sich hieran knüpfenden Einzelfragen (einer davon, die metaphysische Bedeutung des Hymen betreffend, haben wir erst kürzlich in dieser Zeitschrift Aufnahme gewähren dürfen). Wohl die wichtigsten sind die beiden nun folgenden, den Abschluß des Ganzen bildenden Kapitel, wovon das sechste "das Frauenproblem" im engeren Sinne, das siebente dagegen unter der Gesamtüberschrift "Erotismus und Liebe" einen ungemein reichhaltigen und vielseitigen Einzelinhalt umfaßt; es finden sich hier, um nur zeitweise Verschiedenes zu erwähnen, eigenartige und gedankenvolle Erörterungen über Entartung durch Erotismus, über den Erotismus in der Mode — nach einer Behauptung der Verfasserin, für die wir ihr selbst die Verantwortung überlassen müssen, soll 1913 eine Damenhutgarnierung modern und populär gewesen sein, die eine getreue imitatio membri virilis in statu erectionis darstellte; über den auch in der Literatur vielfach wiedergespiegelten übermäßigen, wie Sigurd Ibsen sich ausdrückt "unermeßlichen Hang zum Geschlechtsleben", der die Menschheit des 20. Jahrhunderts gleich einer fixen Idee beherrsche; über die Bedeutung der Perversitäten, gefährliche und gefährdete Typen in der Erotik, über Judith und Manasse, Kundry, Brunhild und Dornröschen - und noch vieles, vieles andere, was man gewiß nicht ohne Interesse, nicht ohne fruchtbringende Anregung, aber großenteils wohl auch nicht ohne sich regenden Widerspruch lesen wird. Schließen wir diese zwar nicht für den Wert des Buches, wohl aber für den begrenzten Umfang unserer Zeitschrift schon etwas lang geratene Besprechung mit dem, womit auch die Verfasserin ihr Buch schließt, mit einer gewissermaßen dessen Quintessenz bildenden freien Würdigung der "Liebe" als des Aktes der Geschlechtshingabe, der nicht solle geschehen dürfen, ohne daß, ebenso wie der Organismus auch der Seele ihr Letztes gebe - und wo (so drückt es die Verfasserin aus) der Götzendienst der Geschlechtlichkeit und der Monotheismus der Liebe sich als Gegensätze beständig gegenüberstehen, der letztere aber notwendig siegen muß, und zwar, das ist wieder die Überzeugung der Verfasserin, durch das prinzipielle Nachgeben des Mannes, der das "reine Weib" will und dem, um es ganz zu besitzen, nichts anderes übrig bleibt, als "mit ihr nicht nur ein Fleisch, sondern auch ein Geist zu werden, und sich zu ihrer Religion, auch in seinem Herzen, zu bekennen".

Wulffen, Erich, Die Traumtänzerin. Roman. Berlin 1916. C. Dunckers Verlag.

Das Problem, das die Schlaftänzerin Madeleine G. seinerzeit den Psychologen aufgab, mußte naturgemäß einen Seelendeuter, wie es Staatsanwalt Wulffen ist, zur Lösung reizen. Die Kraft der Erhellung, die er an manchen Gestalten moderner Dramenheldinnen erprobt hat, erweist sich auch diesem Falle gegenüber als wirkungsvoll. Freilich dem letzten Worte über das Phänomen des Traumtanzes, das Wulffen dem Interpreten seiner Anschauung im Roman in den Mund legt, möchte ich nicht zustimmen. Die Hingabe an das Unbewußte erscheint mir nicht als das Höchste, und ich halte es lieber mit Richard Wagners Satz: Kunst ist das Wissen vom Unbewußten. Immerhin kann man Wulffen zugestehen, daß im besonderen Falle der Traumtänzerin eine Abweichung von dieser Er-



A. Eulenburg (Berlin).

kenntnis nicht nur rätlich, sondern sogar löblich sei, weil anders die freie Entfaltung der seelischen Gaben bedingt und damit möglicherweise gebrochen würde. Den Drang nach Bewußtwerden des seelischen Vermögens anerkennt Wulffen übrigens durchaus. Gerade dieses Moment bildet den Konflikt des Romans. Es ist einer der feinsten Züge seiner Darstellung, daß die Traumtänzerin willentlich in den Somnolenzzustand eintritt, weil sie spürt, daß sie darin ein Etwas aus sich zu verkörpern vermag, dessen Verwirklichung ihr sonst verschlossen bliebe. Sehr gelungen ist auch die Szene, da die Schlafhandelnde in ihrer Feinfühligkeit und Anpassungsfähigkeit die Komposition des holländischen Musikers, nach der sie tanzt, improvisierend erweitert und ergänzt. Die Wechselwirkung zweier sympathisierender Seelengewalten konnte so eindrucksvoll nur nachbilden, wem solcher Ineinanderklang lebendiges Erleben ist. Ihr Gegenstück hat diese Szene in jener, die das erste Erwachen der tänzerischen Begabung schildert. Auch diese ist ein starker Boweis für die psychologische Durchdringung der Erscheinung und für Wulffens dichterische Gestaltungskraft.

Blaschko, A., Welche Aufgaben erwachsen dem Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten aus dem Kriege? Nebst einem Anhang: Vorschlag einer neuen Organisation des Prostitutionswesens (vorläufige Mitteilung). Von Dr. D. Sarason. Leipzig 1915. Joh. Ambr. Barth. Gr. 8°. 35 S. 1 Mk.

In der an ihm gewohnten meisterhaft klaren, in objektiver Kritik stets das Für und Wider jedes Vorschlages und jeder Maßregel abwägenden Weise gibt Blaschko eine sehr dankenswerte und als erste Einführung vorzüglich geeignete Übersicht über alle durch den Krieg erneut hervorgetretenen und dringlich zu lösenden Fragen auf dem Gebiete der Bekämpfung der Prostitution und der Geschlechtskrankheiten. Verf. unterscheidet die Bekämpfung während und nach dem Kriege.

Während des Krieges muß der Straßenstrich gänzlich unterdrückt, die Kneipen müssen früh, die Animierkneipen gänzlich geschlossen, die Bordelle ebenfalls aufgehoben werden, da sie die stärkste Verführung zum außerehelichen Geschlechtsverkehr darstellen. Jede öffentliche Provokation von seiten der Dirnen muß kurzerhand mit langer Freiheitsstrafe belegt werden. Die Soldaten müssen ihre Infektions quelle bzw. Namen und Adresse der Frauen, mit denen sie verkehrt haben, melden. Der Alkoholgenuß muß möglichst durch Tee ersetzt werden, sowie durch alkoholfreie Ersatzgetränke. Das Ziel aller prophylaktischen Maßnahmen muß ferner sein, daß kein Soldat ohne Schutzmittel geschlechtlich verkehrt, die beim Sanitätsfeldwebel, den Kantinenwirten und da, wo Bordelle noch existieren, auch in den Bordellen selbst erhältlich sein müssen. Als solche Schutzmittel kommen in erster Linie der Zökalkondom, ferner Tuben mit Hydrarg. oxycyanat.- oder Afridol-Glyzerin-Gelatine zur Desinfektion sowohl der Haut des Penis als auch der Harnröhre in Betracht. Nichtanwendung von Schutzmitteln muß bestraft werden, ebenso Verheimlichung einer ausgebrochenen Geschlechtskrankheit. In der Front müssen alle 14 Tage, in der Etappe noch häufiger unvermutete Revisionen stattfinden. Ohne vorherige gesundheitliche Untersuchung darf kein Heimatsurlaub erteilt werden. Von großer Wichtigkeit ist die rechtzeitige Internierung geschlechtskranker Dirnen. Ihre Untersuchung muß auch im okkupierten Gebiet deutschen Arzten überlassen bleiben. Arbeitslosen und ihrer Ernährer durch den Krieg beraubten Frauen muß Arbeitsgelegenheit oder wenigstens Nahrung und Unterkunft verschafft werden, um sie von der Prostitution fernzuhalten.

Verf. verbreitet sich dann eingehend über die Behandlung der geschlechtskranken Soldaten. Wenn die von ihm warm empfohlene Abortivbehandlung der Gonorrhöe innerhalb der ersten 24 Stunden (mit 2°/o Albargin- oder 3—4°/o Protargollösung) keinen Erfolg hat, ist Lazarettbehandlung angezeigt, ebenso müssen Ulcus molle und Syphilis im Lazarett behandelt werden, letztere am besten mit kombinierter Hg-Salvarsankur bis zum Negativwerden des Wassermann und Schwinden der infektiösen Krankheitserscheinungen. Zur Nachbehandlung Hg und Jod intern. Häufige Nachuntersuch ungen sind sowohl bei Syphilis als auch bei Gonorrhöe erforderlich. Dies ist vor allem die erste und wichtigste Aufgabe nach Beendigung des Krieges. Kein noch Ansteckungsfähiger darf dann aus dem Armeeverbande entlassen werden. Die übrigen müssen den Landesversicherungsanstalten bzw. Krankenkassen zur weiteren Beobachtung und event. Behandlung überwiesen werden. Endlich ist eine Reorganisation der Überwachung der Prostitution eine dringende Aufgabe für die Zeit nach Friedensschluß. An Stelle der Sittenpolizei soll das Gesundheitsamt treten, neben welchem



die Polizei nur eine Hilfsaktion zu entfalten hätte. Unentgeltliche Behandlung für Besitzlose, Krankenkassenbehandlung für die arbeitenden Klassen, obligatorische Gesundheitsatteste bilden die Hauptpunkte der Reform. Zwangsbehandlung und Bestrafung bei wissentlicher oder fahrlässiger Ansteckung muß durch Gesetz festgelegt werden.

Die im Anhang beigegebene "Vorläufige Mitteilung" von Sarason ist bereits an anderer Stelle dieser Zeitschrift (Bd. II S. 431—433) von Dr. Fritz Fleischer ausführlich besprochen worden.

1 wan Bloch (Berlin, z. Z. Beeskow [Mark]).

Kammerer, Paul, Allgemeine Biologie. 11. Band des von Karl Lamprecht (†) und Hans F. Helmolt herausgegebenen großen Sammelwerkes "Das Weltbild der Gegenwart". Stuttgart und Berlin 1915. Deutsche Verlags-Anstalt. Gr. 8°. XII. 351 S. mit 86 Abbildungen und 4 farbigen Tafeln. Gebunden 7.50 Mk.

Der bekannte Wiener Naturforscher, der sehon durch frühere populäre Darstellungen seine hervorragende Fähigkeit bewiesen hatte, schwierige biologische Fragen allgemeinverständlich zu erörtern und zu durchleuchten, bietet in dem vorliegend glänzend ausgestatteten Werke der Allgemeinheit eine überaus klare, zugleich kritische und selbständige Darstellung des Gesamtgebietes der allgemeinen Biologie mit Einschluß der neuesten Forschungen bis zum Sommer 1914. In zehn Abschnitten werden Urzeugung. Leben und Tod, Reizbarkeit, Bewegbarkeit, Stoffwechsel, Wachstum. Entwicklung, Zeugung und Vermehrung, Vererbung und Abstammung (Deszendenztheorie, Transmutabilität und Selektion) eingehend erörtert. Unter andern wird wohl die erste zusammenfassende Darstellung der an Steinachs berühmte Versuche anknüpfenden neuen Probleme der innersekretorischen Formbildung und der Geschlechtsverwandlung (sexuellen Metaptosis) gegeben. Ein reiches Bildermaterial erläutert den Text. Jedem Abschnitt ist ein Literaturverzeichnis beigegeben. Am Schluß findet sich eine allgemeine Literaturübersicht und ein ausgezeichnetes Namen- und Sachregister. Das Bemühen des Verfassers, überall den Zusammenhang der biologischen Probleme mit dem Natur- und Weltganzen zu erweisen, verleiht seinem schönen eigenartigen Werke den Charakter einer biologischen Philosophie. So klingt es auch in einem philosophischen Gedanken aus: "Unter dem Möglichen das Möglichste und daher Überzeugendste sind naturwissenschaftlich ermittelte Tatsachen: sie lehren uns auf Schritt und Tritt, daß die Höherentwicklung mehr ist als der schönste Traum des vorigen Jahrhunderts, des Jahrhunderts eines Lamarck, Goethe und Darwin; die Höherentwicklung ist Wahrheit, nüchterne, herrliche Wirklichkeit. Zwar nicht durch grausame Zuchtwahl werden die Lebenswertzeuge geschaffen und vervollkommnet, und nicht der trostlose Kampf ums Dasein allein regiert die Welt; aber aus eigener Kraft ringt sich die Kreatur zu Licht und Lebensfreude empor und überläßt nur, was sie nicht brauchen kann, den Gräbern der Auslese." I wan Bloch (Berlin, z. Z. Beeskow [Mark]).



# Varia.

Das deutsche Bevölkerungsproblem. Am 15. Oktober 1916 hielt der neue Rektor der Berliner Universität, der berühmte Gynäkologe Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Ernst Bumm, seine Antrittsrede, die die im gegenwärtigen Augenblick so bedeutsame Frage des Geburtenrückganges behandelte. Wir geben hier vorläufig den Inhalt nach dem Bericht der Vossischen Zeitung (Nr. 530 vom 16. Oktober 1916, Montags-Ausgabe) wieder und behalten uns eine eingehendere Besprechung nach Erscheinen des Vortrages im Drucke vor:

Die merkwürdige Erscheinung der Abnahme des Nachwuchses hat sich zuerst bei den Kulturnationen des Westens gezeigt. Aber einzelne unserer Großstädte sind den französischen Vorbildern schon ganz nahegekommen. Nun ertönen Notrufe und Warnungen von allen Seiten.

Vom Standpunkt des Arztes will der Redner diese "fortschreitende Abnahme der Kinderzahl, in der die einen den großen Tod des 20. Jahrhunderts, den nationalen Selbstmord, den Beginn des Verfalls der weißen Rasse, die anderen eine notwendige und heilsame Folge der Kulturentwicklung, den Sieg der Vernunft über das blinde Walten der Natur sehen", betrachten.

Er weist darauf hin, daß im alten Rom und Hellas diese rasche Verminderung des Nachwuchses sich gezeigt hat. Das Nachlassen der Vermehrung, das den Verfall der alten Weltreiche einleitete und jetzt wieder zutage tritt, ist früher mit Vorliebe als Entartungserscheinung aufgefaßt worden. Aber soweit man sehen kann, hat der Rückgang der Kinderzahl mit biologischen Veränderungen der Erbmasse, mit Erschöpfungs- oder Entartungsvorgängen nichts zu tun. Die natürliche Vermehrungs-kraft der Völker ist heute dieselbe wie zur Zeit ihrer stärksten Zunahme, physisch hat sich nichts geändert. Geändert hat sich etwas anderes an den Menschen, das viel labiler und allen äußeren Beeinflussungen viel zugänglicher ist als der Leib: das ist die seelische Verfassung der Masse. In die Volksseele ist der Wille zur Einschränkung der Kinderzahl eingezogen und zieht jetzt immer weitere Kreise. Diese Willensumstimmung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis der Kultureinflüsse, die überall und zu allen Zeiten darauf hinwirken, den Menschen aus seinem natürlichen Zustand herauszuheben und sein Triebleben mehr unter die Herrschaft höherer Gehirnsphären, unter das Joch des Verstandes zu bringen. Der Redner streift die Verschiebung unserer gesamten Lebens-auffassung nach der materiellen Seite hin; der Verlust der Ideale, die Emanzipation von religiösen und moralischen Bedenken haben sich in Deutschland in den letzten Jahrzehnten vor dem Kriege vollzogen, sie sind in dem glänzenden Aufschwung des nationalen Wohlstandes wenig beobachtet worden, haben aber in erster Linie beschleunigend auf den Geburtenrückgang gewirkt und tun es noch heute.

Wie wird sich die Bevölkerungsbewegung im Deutschen Reich voraussichtlich in den folgenden Zeiten gestalten? Noch Mitte der siebziger Jahre erfreuten wir uns — im Gegensatz zu Frankreich und England — eines Geburtenreichtums, der 426 auf 10 000 Lebende betrug. Im Jahre 1911 kamen nur noch 291, 1913 283 und 1914: 276 Geburten auf 10 000 Lebende. Während wir anfangs zu einer Abnahme um 58 Geburten 25 Jahre brauchten, haben wir in den letzten 14 Jahren eine Einbuße von 92 Geburten erlitten. Aber weit stärker als die Zahl der Geburten hat die der Todesfälle abgenommen. Dadurch ist es gekommen, daß die Bevölkerung Deutschlands bis in die letzte Zeit vor dem Kriege noch alljährlich um 800 000 Menschen gewachsen ist. Wäre es möglich, Geburt und Tod auf das heutige Maß festzulegen, so könnten wir um die Mitte des Jahrhunderts die hundert Millionen erreichen und um die nächste Jahrhundertwende nahe an die 200 Millionen herankommen. Diese stolzen Aussichten halten aber einer nüchternen Betrachtung nicht stand.

Der Wille gegen das Kind, nicht das erste, aber das zweite und dritte, nimmt zu, er verbreitet sich wie eine Art psychischen Kontagiums von Familie zu Familie, von Frau zu Frau; diese Erfahrung gilt nicht nur für die Großstädte. Gesetzliche Maßnahmen helfen dagegen wenig, gleichviel ob sie in Form von Prämien oder Privilegien für zahlreiche Kinder oder in Form von Gehaltsdifferenzierungen und Junggesellensteuern als Strafe für zu wenig oder keine Kinder gedacht sind. Das gilt auch in bezug auf die soziale Gesetzgebung, von der nur etwas zu erwarten ist, wenn sie sich mit werktätiger Hilfe verbindet, die den Bedürftigen in ihren Behausungen nachgeht und sie aus den unglücklichen Verhältnissen herausreißt. Aber all die äußeren Hilfsmittel lassen den Kernpunkt unberührt: die Scheu vor dem Kinde, die dem Volke schon allzu tief in der



Seele sitzt. Wer bewirken will, daß die Last des Kinderreichtums von arm und reich wieder gern getragen wird, muß dem krassen Materialismus, bei dem wir vor dem Kriege angelangt waren, eine Bindung des Lebens durch höhere innerliche Ziele entgegenstellen können. Vielleicht, daß die gewaltige Erschütterung durch den Krieg die Läuterung von den Schlacken zuwege bringt, die eine allzu üppige und einseitig sprossende Kultur in der Volksseele hat entstehen lassen. Wenn dann in einer neueren, besseren Zeit — so schließt der neue Rektor unter dem Beifall der Hörer — der Strom des Lebens wieder reichlich fließt, hat der große Vernichter Krieg das beste Heilmittel für die Wunden gebracht, die er dem deutschen Volke schlug.

Das Zölibat der Lehrerinnen. — Die Schuldeputation in Schöneberg hat seinerzeit eine Eingabe auf Aufhebung des Eheverbots der Lehrerinnen mit 9 zu 7 Stimmen angenommen. Der Petitionsausschuß hat sich nach langen Beratungen mit Stimmengleichheit dagegen erklärt. Es wird nun am nächsten Montag in der Stadtverordnetenversammlung die Frage entschieden, ob Schöneberg in dieser Angelegenheit bahnbrechend vorgehen will. — Wie uns berichtet wird, scheint die Regierung neuerdings in der Frage der Aufhebung des Eheverbots in günstigem Sinne vorgehen zu wollen. In einem Einzelfall ist einer Probekandidatin, die sich während des Probejahres verheiratet hat, trotzdem vom Provinzialschulkollegium das Anstellungsfähigkeitszeugnis erteilt worden. (Voss. Zeit, Nr. 525 vom 13. Okt. 1916. Erste Beilage.)

Wohnungsnot und Geburtenrückgang in Groß-Berlin. — Die Wohnungsfrage ist einer der wichtigsten ursächlichen Faktoren für den Geburtenrückgang und für die Zunahme der Sterblichkeit. Diese Erkenntnis liegt auch der Eingabe zugrunde, die der Groß-Berliner Verein für Kleinwohnungswesen (Präsident Staatssekretär a. D. Dr. Dernburg) an den preußischen Landwirtschaftsminister gerichtet hat. Laut Vossischer Zeitung (Nr. 537 vom 19. Oktober 1916, Abend-Ausgabe) geht diese Eingabe, die mit einer Kleinwohnungsnot nach dem Kriege als mit einer feststehenden Tatsache rechnet, davon aus, daß der Staat der steten und andauernden Unterhöhlung der Volksvermehrung und Volkskraft, die sich gerade in Groß-Berlin unter der Maske des äußeren Wachstums vollzieht, bislang eine allzu geringe Bedeutung geschenkt hat. Ist doch bereits in Berlin der vierte Teil der Ehen kinderlos und weist doch die Zahl der Geburten einen ständigen Rückgang auf. Gewiß wird man dies ungünstige Verhältnis nicht auf die Wohnungszustände allein zurückführen können. da auch eine Reihe anderer Momente dabei mitspielt, aber wenn man in Betracht zieht, daß im Jahre 1913 in Berlin bei einer Behausungsziffer von 77,5 v. H. Bewohner auf ein Grundstück 42 v. H. Militärtaugliche entfielen, in Düsseldorf bei einer Behausungsziffer von 20.7 dagegen 65.8 v. H., so wird man den verhängnisvollen Einfluß des großstädtischen Mietskasernenwesens ermessen können und alle Maßnahmen zur Beseitigung der hier vorliegenden Mißstände als dringendes Gebot der Stunde erachten.

Mit Recht weist die Denkschrift darauf hin, daß die Entwicklung der Groß-Berliner Mietkaserne in erster Linie zurückzuführen ist auf die Maßnahmen der staatlichen Organe, die es dem privaten Bodenbesitz ermöglicht haben, den Grund und Boden für Behausungszwecke aufs stärkste auszunutzen. Die vier- und fünfstöckigen Massenmiethäuser mit mehreren Hintergebäuden und Seitenflügeln, mit engen, licht- und luftlosen Höfen, mit ihren meist undurchlüfteten Zimmern, mit der Beseitigung der Familiengärten u. a. m. sind unter der geltenden Bauordnung die Regel geworden, und die hohen Bodenpreise stehen dem Bau von Kleinhäusern hindernd im Wege. Es wird daher in der Denkschrift die Forderung aufgestellt, daß der Staat aus seinem Besitz den Siedlungsboden zu billigem Preise für Errichtung von Kleinhäusern mit Gärten zur Verfügung stelle. Es werden dann weiter in der Denkschrift die Einzelheiten dieser staatlichen Anlage weiträumiger Kolonien in Groß-Berlin erörtert.

Der Kampf gegen die Geburtenverminderung. Die Deutsche Gesellschaft für Bevölkerungspolitik hat zu der zur Zeit die Öffentlichkeit beschäftigenden Frage der die Empfängnis und die Ansteckung verhütenden Mittel Stellung genommen und An-



träge an den Reichstag und den Bundesrat gerichtet, welche um so mehr das öffentliche Interesse beanspruchen dürfen, als in der Gesellschaft für Bevölkerungspolitik alle Richtungen, deren Ansichten bekanntlich sehr weit auseinandergehen, zum Wort kommen. Es läßt sich daher annehmen, daß die Anträge der Deutschen Gesellschaft für Bevölkerungspolitik diejenige Linie bezeichnen, auf welche bei der praktischen Durchführung die auseinanderstrebenden Wünsche, die bisher über die Behandlung dieses schwierigen Gegenstandes verlautet sind, sich vereinigen lassen würden. Die Anträge der Deutschen Gesellschaft für Bevölkerungspolitik lauten:

Es möge nicht allein jedes unaufgefordert an das Publikum sich herandrängende Anerbieten und Anpreisen durch Kataloge, Drucksachen, Hausieren usw., sondern auch das Feilhalten und der Vertrieb von solchen Gegenständen, die zur Beseitigung der Schwangerschaft oder zur Verhütung der Empfängnis geeignet sind, beschränkt oder untersagt werden. Ebenso sind auch alle für das Laienpublikum bestimmten Schriften und Bücher, in welchen sich Beschreibungen und Besprechungen der antikonzeptionellen und zur Unterbrechung der Schwangerschaft geeigneten Methoden und Mittel finden, zu verbieten. Es möge dem § 184 des R.-Str.-G.-B. ein Absatz 3 angefügt werden, etwa folgenden Wortlauts: "Nicht als unzüchtig gelten diejenigen Mittel, die, ohne die Empfängnis zu verhüten, zum persönlichen Schutz der Gesundheit dienen, es sei denn, daß ihre öffentliche Anpreisung und Ausstellung in einer anstößigen und den Anstand gröblich verletzung, das ja auch auf die Ansteckung seitens Geschlechtskranker anwendbar ist, durch einen Paragraphen wider wissentliche, vorsätzliche oder grob fahrlässige Gesundheitsschädigung anderer Personen ergänzt werden. (Köln. Zeit. Nr. 921 vom 10. September 1916.)

Die Deutschen Landesversicherungsanstalten haben beschlossen, im Verein mit der Heeresverwaltung eine planmäßige Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten einzuleiten und zu diesem Zwecke Beratungsstellen für Geschlechtskranke einzurichten. Nach einer Verfügung des Ministers des Innern sollen die Kreisärzte als beratende Ärzte bei diesen Beratungsstellen tätig sein.

Die Prostitutionsfrage und die Kirche. Auf der Kriegstagung des kirchlich-sozialen Kongresses, die unter dem Vorsitz des Geh. Konsistorialrats D. Dr. Seeberg Mitte Oktober in Berlin stattfand, wurde am 17. Oktober über das Thema "Die Prostitutionsfrage und die Kirche" in einer geschlossenen Versammlung verhandelt. Konsistorialrat Dr. v. Rhoden hatte als Berichterstatter dazu Leitsätze aufgestellt, in denen es heißt: Der Krieg hat die sozialen und sittlichen Gefahren der Prostitution für unser gesamtes Volksleben erheblich gesteigert. Das Neue Testament verurteilt nachdrücklichst die Prostitution, bekundet aber großes Erbarmen mit den Prostituierten. Sodann ist das Urteil der Kirche bestimmt durch die Würdigung der Prostitution als einer sozialen Krankheitserscheinung. Hier sind die Wohnungsnot und die Hommnisse einer gesunden Familiengründung nebst dem Alkoholelend von Einfluß. Ohne Verständigung mit der Hygiene, der sozialen Wissenschaft und der Verwaltung kann daher die Kirche nicht hoffen, die durch die Prostitution herbeigeführten Zustände bessernd zu beeinflussen. Die Kirche erklärt sich grundsätzlich gegen die Bordellierung und Kasernierung der Prostitution nach dem "Bremer System". (Voss. Zeit. Nr. 534 vom 18. Okt. 1916. Erste Beilage.)

Der Großherzog von Baden ermächtigte das Justizministerium, ledigen weiblichen Personen die Führung der Bezeichnung "Frau" zu gestatten, wenn sie mit einem Kriegsteilnehmer in der ernstlichen Absicht der Verheiratung verlobt waren, die Eheschließung nur wegen Todes und Verschollenheit des Bräutigams unterblieben ist, und der Tod und die Verschollenheit mit dem Kriege im Zusammenhange steht.

Strafbare Ankündigung der "Couco-Dusche" als Empfängnisschutzmittel. Urteil des Reichsgerichts (V. Str.-Sen.) vom 2. März 1915.

Wenn, wie die Revision geltend macht, von der Strafkammer festgestellt worden wäre, daß die von dem Angeklagten angekündigte "Couco-Dusche" nichts anderes wäre,



als ein Reinigungsapparat, der wie ein sog. Irrigator nach seiner Gattung zur Beförderung der Gesundheit bestimmt wäre, dann könnte die Annahme, daß es sich um einen zu unzüchtigem Gebrauche bestimmten Gegenstand handelt, zu rechtlichen Bedenken Anlaß geben. Im Urteil ist aber nach eingehender Beschreibung der Spritze ausgesprochen, daß "nach dem Gutachten des vernommenen Sachverständigen", dem sich die Strafkammer angeschlossen hat, "die hier "Couco-Dusche" genannte Druckspritze ein Mittel zur Abtreibung der Leibesfrucht ist". "Sie ermöglicht es" — wie es weiter heißt — "Wasser mit so starkem Druck gegen die Gebärmutter zu spritzen, daß dadurch bei vorhandener Schwangerschaft ein Abortus eingeleitet werden kann. Die Spritzen werden auch zur Abtreibung benutzt, namentlich im außerehelichen Geschlechtsverkehr nach vollzogenem Beischlaf zur Beseitigung etwa eingetretener Schwangerschaft."

Hiernach ist als festgestellt anzusehen, daß die Spritze ihre eigenartige Gestaltung gerade zu dem Zweck erhalten hat, um eine Abtreibung damit zu ermöglichen, oder auch im unmittelbaren Zusammenhange mit dem Beischlaf die Befruchtung zu verhindern. Sie ist damit erkennbar nicht zur Gattung der bloßen Reinigungsinstrumente gerechnet worden.

Da auch im übrigen eine Gesetzesverletzung nirgends erfindlich ist, mußte die Revision verworfen werden. (Ministerialblatt für Medizinalangelegenheiten 1916. Nr. 14.)

Der jugendliche Verfasser des in dieser Zeitschrift ausführlich besprochenen Werkes "Das Weib in der antiken Kunst", Maximilian Ahrem in München, ist, wie Zeitungsberichte melden, kürzlich seinen Kriegsverletzungen erlegen. Das schöne Werk, dem sich noch ein zweiter Band über die byzantinische und romanische Kunst, ein dritter über Gotik und Renaissance anschließen sollte, wird dadurch leider unvollendet bleiben.

Um den Geburtenrückgang in Frankreich wirksam zu bekämpfen, ist jetzt der französischen Kammer ein Gesetzesvorschlag von dem Abg. Bénazet vorgelegt, nach dem der Staat jeder Mutter für jedes ihrer ersten beiden lebenden Kinder je 500 Fr., für das dritte 1000, für das vierte 2000 und für jedes folgende Kind weitere 1000 Fr. zahlen und dieses Geld ausschließliches Eigentum der Mutter bleiben soll, gleichgültig ob sie verheiratet ist oder nicht. Damit die Mütter ihren Kindern die notwendige Sorgfalt zuteil werden lassen, soll ihnen das Geld erst ein Jahr nach der betreffenden Entbindung ausgefolgt werden. Auch für den Vater ist in dem Gesetzentwurf eine Prämie, und zwar in der Höhe von 2000 Fr. vorgesehen, deren Auszahlung jedoch erst dann erfolgt, wenn er mindestens 4 lebende Kinder aufweisen kann, für deren Unterhalt er ununterbrochen seit ihrer Geburt gesorgt hat. Die zur Durchführung des Vorschlages erforderlichen Geldmittel sollen durch Besteuerung der kinderlos gebliebenen Personen beiderlei Geschlechts und der Familien, die nur ein Kind besitzen, beschafft werden. Benazet glaubt, wenn die Kinder Eltern einen Gewinn bringen, diese auch ein Interesse daran haben, mehrere Kinder zu besitzen. Für die Erhaltung der Rasse sei aber die Geburt von vier Kindern in jeder Familie erforderlich.

Prostitution russischer Krankenschwestern. — In einem Tagesbefehl des Polizeipräsidenten von Tiflis heißt es: "Gestern sind wieder Schwestern des Roten Kreuzes verhaftet worden. Ich sehe jetzt häufig solche Schwestern in zerlumpter Kleidung, die so wenig dem ernstseinwollenden Aussehen einer barmherzigen Schwester entspricht. Man trifft sie im Zirkus, in Freudenhäusern bei den nächtlichen Razzias, in den Separés der Gasthäuser, zu später Nacht und bei Sonnenaufgang in Automobilen in den Armen von betrunkenen Männern." Folgt dann ein strenger Befehl an die einzelnen Reviervorstände, "auf Frauen in der Kleidung der barmherzigen Schwestern besonders acht zu geben, um das heilige Emblem des Roten Kreuzes nach Möglichkeit zu schützen."

Diese Vorgänge in Tiflis scheinen nicht vereinzelt dazustehen, denn nach einem Tagesbefehl des Generalquartiermeisters der VI. russischen Armee mußten am 26. August 182 barmherzige Schwestern wegen "liederlichen Lebenswandels an der Front" durch die Feldpolizei nach dem inneren Rußland zurück abgeschoben werden. (Voss. Zeit. Nr. 257 vom 15. September 1916. Morgen-Ausgabe.)



In Budapest-Elisabethdorf wurde ein kriminal-pädagogisches Institut begründet, dessen Aufgabe es ist, sich mit den Fragen der Jugendgerichte und Jugendfürsorge praktisch und wissenschaftlich zu beschäftigen. Es führt in der praktischeu Abteilung eine allgemeine Kinder- und Jugendfürsorgestelle und eine Stelle für Jugendgerichtshilfe. Am theoretischen Institut besteht eine Handbibliothek, eine Abteilung für Vorträge, Laboratorium, kriminal-pädagogisches Museum, sowie eine Stelle zur Herausgabe eines wissenschaftlichen Organs.

Von einem geborenen Perser erhalten wir folgende Mitteilung über den gegenwärtigen Zustand der Prostitution in Teheran. Sie hat in der letzten Zeit zugenommen, wahrscheinlich durch den Fremdenverkehr. Das späte Heiraten in Teheran, das früher nicht der Fall war, kann auch ein Grund sein.

Es gibt keine Bordelle in Teheran. Die Prostituierten haben ihre eigenen Woh-

nungen, in die man ohne weiteres eintreten kann.

Die Adresse von "Djeudehs" kann man von sog. "Djakesch" (Frauenführern)

erfahren.

Wenn man in seiner eigenen Wohnung eine Frau haben will, so braucht man sich nur an diese Männer (Djakesch) zu wenden. Diese besorgen alles natürlich gegen Entgelt.

Der Spaß ist in Teheran ziemlich teuer. Unter 15 bis 20 Mark bekommt man keine oder sehr schwer eine ansehnliche Frau. Wenn jemand etwas feineren und nobleren Verkehr haben will, so stellen sich die Kosten selten unter 200 Mark in einer Nacht.

Es gibt auch sociétés von einigen Frauen, geführt von einer älteren Dame. Als Beruf sind sie Tänzerinnen ("raghass") und Musikanten, die bei Festlichkeiten in den Familien zum Musizieren eingeladen werden. Diese werden aber auch von Kavalieren (meist mehrere zusammen) in einen der in der Nähe von Teheran gelegenen Gärten eingeladen; zuerst wird musiziert und getrunken (Wein und Sekt), dann spät in der Nacht sucht sich jeder Kavalier eine von den Damen und geht mit ihr schlafen.

Der Garten wird natürlich in der Abwesenheit des Besitzers benutzt. Meist wird

dem Verwalter etwas in die Hand gedrückt, dann läßt er alles zu.

Die feineren und nobleren Prostituierten wohnen in einem ziemlich modernen, etwa seit 50 Jahren bestehenden Viertel im Norden von Teheran namens Schah-abad. Der allgemeine Nachmittagsspaziergang findet in einer Straße in diesem Viertel statt. Sie heißt Lalesar. Am Freitag (unserem Sonntag) werden Exkursionen nach allen Seiten gemacht, meist fährt man nach einem heiligen Orte namens Schahzode Abdolasim. Die Frauen natürlich nur allein, die Herren auch allein, niemals zusammen.

In der Umgebung liegen sehr schöne Wiesenfelder und Gärten, wo sie sich nachher treffen, wenn sie sich schon kennen, oder dort erst Bekanntschaft machen. Oft wird

die ganze Nacht dort verbracht.

Im Sommer zieht sich dieser Betrieb nach Norden an den Abhang von Albors, wo die schönen Sommergärten sind. Der Ort, der sehr beliebt ist und in dem der Betrieb am lebhaftesten ist, heißt Tadjrisch.



# Bibliographie der Sexualwissenschaft'). Biologie.

(Anatomie, Physiologie, Entwickelungsgeschichte, Vererbungslehre.)

Aschner, BA Über das "Stoffwechsel- und Eingeweidezentrum im Zwischenhirn", seine Beziehung zur inneren Sekretion (Hypophyse, Zirbeldrüse) und zum Diabetes insi-pidus. B. kl. W. 53. 1916. Nr. 28. S. 772—775.

Asher, Leon, Die physiologischen Wirkungen des Schilddrüsensekretes und Methoden zu ihrem Nachweis. D. m. W. 42. 1916. Nr. 34. S. 1028—1030.

Beneke, R., Über Krankheitsvererbung und Krankheitsanlage. Halle 1916. W. Knapp. 80. 39 S. 65 Pf.

Boerschel, E., Die männlichen Frauen. Daheim 52. 1916. Nr. 36.

Boruttau, H., Fortpflanzung und Geschlechtsunterschiede des Menschen. Einführung in die Sexualbiologie. Mit 39 Abbild. im Text. Leipzig 1916. B. G. Teubner. Kl. 8°. V, 104 S. 1 Mk.

von Caron-Eldingen, Die Vererbung innerer und änßerer Eigenschaften. Berlin Parey. Lex.-8°. 16 S. 60 Pf.

Doncaster, L., Gametogenesis and Sex-Determination in the Gall-Fly, Neuroterus lenticularis. Part. III. Proceed. of the Royal Soc. Serie B. 89. 1916. Nr. 613. S. 183 bis 200. Mit 2 Tafeln.

Eckardt, W. R., Über das Verhalten der männlichen Schwäne beim Brüten. Ornithol. Monatsschr. 41. 1916. Nr. 7.

Ergebnisse der Physiologie. Unter Mitwirkung von Sv. Arrhenius . . . hrsg. von L. Asher und K. Spiro. 15. Jahrg. Bearb. von T. Graham, Brown, Hans Fischer, A. V. Hill, F. B. Hofmann, Lafayette B. Mendel, Fritz Verzár. Mit 134 Textabbild. und 4 Tafeln. Wiesbaden 1916. J. F. Bergmann. Lex.-8°. XV,

Gaskell, W. H., The Involuntary Nervous System. Whit colored Plates. Bombay, Calcutta and Madras 1916. Longmans, Green and Co. 8°. 1X, 178 S. 1,80 Doll. Goeldi, E. A. und Fischer, Ed., Der Generationswechsel im Tier- und Pflanzen-

reich, mit Vorschlägen zu einer einheitlichen biologischen Auffassung und Benennungsweise. Ein Beitrag zur Förderung des höheren naturkundlichen Unterrichts und des Verständnisses fundamentaler Lebensvorgänge. Bern 1916. K. Wyss. Gr. 8º. 52 S. mit 2 Tabellen. 1 Mk. 20 Pf.

Grumme, Abhängigkeit des Fortpflanzungsvermögens vom Eiweißgehalt der Nahrung.

M. m. W. 63. 1916. Nr. 34. S. 1223—1224.

Herrmann und Stein, Über die Wirkung eines Hormones des Corpus luteum auf männliche und weibliche Keimdrüsen. W. kl. W. 1916. Nr. 25.

Hertwig, Richard, Lehrbuch der Zoologie. 11. verm. u. verb. Aufl. Mit 588 Abbild. im Text. Jena 1916. G. Fischer. Lex.-8°. XIV, 678 S. 13 Mk. 50 Pf.

Josefson, A., Atrichia congenita und innere Sekretion. Mit 2 Tafeln. Arch. f. Derm. u. Syph. 123. 1916. H. 1. S. 139—144.

Jost, Ludwig, Der Kampf ums Dasein im Pflanzenreich. Rektoratsrede. Straßburg 1916. Heitz. Gr. 8°. 31 S. 50 Pf.

Kandern, W., Studien über die männlichen Geschlechtsorgane von Edentaten narthra. Mit 24 Abbild. im Text. Stockholm 1915. Almqvist & Wiksell. 8°. I. Xenarthra. 53 S. 2 Mk.

Keibel, Eine Auseinandersetzung Wilhelm Roux' mit dem Vitalismus. D. med. W. 42. 1916. Nr. 27. S. 827—828.

Knoche, Die Progenie in der Nachkommenschaft Goethes. Vorl. Mitt. D. Monatsschr. f. Zahnheilk. 34. 1916. H. 5. S. 220-221. Mit 1 Tafel.

<sup>1)</sup> Umfaßt die Zeit vom 1. Juni 1916 bis 31. August 1916 sowie Nachträge und Ergänzungen. Im Hinblick auf die durch die Kriegsereignisse bedeutend erschwerte Berichterstattung bitten wir wiederholt die Verfasser einschlägiger Arbeiten, uns zwecks vollständiger und genauer bibliographischer Aufnahme möglichst umgehend nach Erscheinen einen Sonderabdruck zu übermitteln (unter der vorläufigen Adresse: Dr. Iwan Bloch, ordinierender Arzt am Reservelazarett Beeskow, Mark).



Koelsch, Adolf, Entartung. Voss. Z. Nr. 312. Abend-Ausgabe vom 20. Juni 1916 (Feuilleton).

Koelsch, Adolf, "G. 1." (Der Käfer Gelbrand.) Sonntagsbeil. Nr. 29 zur Voss. Z. 1916. Nr. 360.

Koelsch, A., Die Nachschaffung des Lebens. Voss. Z. Nr. 396 vom 4. August 1916. Abend-Ausgabe (Feuilleton).

Küster, Ernst, Über den Rhythmus im Leben der Pflanzen. Z. f. allg. Physiol. 17. 1916. H. 2. Referatenteil S. 1—43. Mit 6 Abbild.

Lehmann-Nitsche, Rob., Die Sterilisierung des Probierhengstes im lateinischen Amerika. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierheilk. 42. 1916. H. 4/5. S. 223—242.

Lenhossék, M. v., Über Anthropologie im allgemeinen und über die Aufgaben Ungarns auf dem Gebiete der Anthropologie. Arch. f. Anthr. N. F. 15. 1916. S. 142—154. Loew, O., Zur Analogie zwischen lebender Materie und Proteosomen. Flora. N. F. 9. 1916. H. 1/3. S. 61—66.

Loewenthal, K., Zur Physiologie des Cholesterinstoffwechsels. Beziehungen zwischen Hoden und Cholesterinstoffwechsel. Beitr. z. path. Anat. 61. 1916. H. 3.

Mohr, O. L., Über die Bestimmung und Vererbung des Geschlechts. Norsk Magazin for Lägevidenskaben 1916. Nr. 4.

Mollison, Die Stellung des Menschen in der Tierreihe. Die Umschau 20. 1916. Nr. 33. S. 641-646.

Momm, Hat die eiweiß- und fettarme Nahrung einen Einfluß auf die Entwicklung der Frucht? Zentralbl. f. Gynäk. 1916. Nr. 28.

Morgan, T. H., Sex-limited and Sex-linked Inheritance. The American Naturalist. 48, 1914. Nr. 574. S. 577-583.

Mühl, E., Darwinismus in Staat und Gesellschaft. Die Wage. 19. 1916. Nr. 29/30. Oswald, A., Die Schilddrüse in Physiologie und Pathologie. Mit 10 Abbild. Leipzig

1916. Veit & Co. Gr. 8°. V, 88 S. 4 Mk.

Oswald, A., Beziehungen der endokrinen Drüsen zum Blutkreislauf. Schweiz.

Korr.-Bl. 1916. Nr. 9.

Ponzo, A., Sulla determinazione dei generi nelle piante. Nuovo Giornale Botanico Italiano. N. F. 22. 1915. Nr. 1. S. 101—147.

Posner, C., Geschlechtliche Potenz und innere Sekretion. Die Therapie d. Gegenwart 57. 1916. H. 8. S. 283—287.

**Pringsheim, E. G.,** Über das Zusammenleben von Tieren und Algen. Vorl. Mitteil. Z. f. Naturwissensch. 86, 1915. H. 1. S. 26—28.

Renner, 0., Zur Terminologie des pflanzlichen Generationswechsels. Biol. Zentralbl. 36. 1916. Nr. 8. S. 337-374.

Roux, W., Die Entwicklungsmechanik. Die Umschau 20. 1916. Nr. 32. S. 623—626. Rubeli, O., Der Bau des Kuh-Euters. Nach Präparaten von R. Dargestellt in 10 farb. Abbild. auf 3 Tafeln. Zürich o. J. (1916). Orell Füssli. 8°. 4 S. mit Abbildungen. 35 Mb.

Sachs, Heinr., Bau und Tätigkeit des menschlichen Körpers. Einführung in die Physiologie des Menschen. 4. Aufl. Leipzig 1916. B. G. Teubner. 8°. II, 146 S. 34 Abbild. im Text. 1 Mk.

Sakobielski, Wilhelm, Über Sarggeburt unter Mitteilung eines neuen Falles. Inaug.-Diss. Königsberg 1916. 8°.

Schaxel, Jul., Namen und Wesen des harmonisch-äquipotentiellen Systems. Mit 3 Abbild. im Text. Biol. Zentralbl. 36. 1916. Nr. 8. S. 374—383.

Stojanow, N., Über die vegetative Fortpflanzung der Ophrydineen. Flora. N. F. 9. 1916. H. 1/3. S. 1—39. Mit 2 Tafeln und 5 Textabbild.

Tischler, G., Chromosomenzahl, -Form und -Individualität im Pflanzenreiche. Progressus rei botanicae. 5. 1916. H. 2. S. 164—284.

Tschermak, A. v., Gibt es eine Nachwirkung hybrider Befruchtung (sog. Telegonie)? D. landwirtsch. Presse 1915. Nr. 54.

Tschermak, A. v., Über Verfärbung von Hühnereiern durch Bastardierung und über Nachdauer dieser Farbänderung (Farbxenien und Färbungstelegonie). Biol. Zentralbl. 35. 1915. Nr. 1.

Walther, V. M., Beitrag zur Kasuistik der Konzeptionen im vorgerückten Lebensalter. Inaug.-Diss. Leipzig, Juli 1916. 8°.

Wecken, Fr., Die Familie Hersing. (Mit 1 Ahnentafel.) Familiengeschichtl. Blätter

Winkler, Hans, Über die experimentelle Erzeugung von Pflanzen mit abweichenden Chromosomenzahlen. Mit 3 Tafeln u. 17 Textabbild. Z. f. Botanik 8. 1916. H. 7/8. S. 417—531.

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 6 u. 7.





### Psychologie und Psychoanalyse.

Bayley, Harold, The lost language of symbolism. An Inquiry into the Origin of Certain Letters, Words, Names, Fairly Tales, Folk Lore and Mythologies. London 1916. Williams and Norgate. 2 Bände. 80.

Bleuler, E., Unbewußte Gemeinheiten. Ein Vortrag. 3. Aufl. 6. Tausend. München o. J.

(1916.) E. Reinhardt. 8º. 38 S. 50 Pf.

**Burr, C. B.,** Two very definite wishfulfilment dreams. The Psychoanalyt. Rev. 3. Nr. 3. S. 292—294.

Coriat, J. H., The meaning of dreams. Boston 1915. Little, Brown and Co. So. 1 Dollar.

Engelen, Beurteilung der Persuasion (unter Bezugnahme auf die Kriegsneurosen

u. Unfallneurosen). Ärztl. Sachverst.-Zeit. 21. 1915. Nr. 14-15.

Evarts, A. B., The ontogenetic against the phylogenetic elements in the psychoses of the colored race. The Psychoanalyt. Rev. 3, 1916. Nr. 3, S. 272 287.

Formijne, A. J., Het verzien van zwangeren. Nederl. Tijdschr. voor Geneesk. 59. S. 1876—1877.

Freud, Sigm., Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. 1. Teil. Vorlesungen 1-4 (Einleitung, Fehlleistungen). Wien 1916. H. Heller & Co. Gr. 8º. 80 S. 2 Mk. 50 Pf.

Groves, E. R., Freud and Sociology. The Psychoanalyt. Rev. 3. 1916. Nr. 3. S. 241—253.

**Groves, Ernest R.,** Effect of Adolescent Instability on Conduct. Psychological Clinic 8, 1915. S. 249—265.

Jelliffe, Smith E., Technique of Psychoanalysis. (Contin.) The Psychoanalyt. Rev. 3. 1916. Nr. 2. S. 161-175; Nr. 3. S. 254-271.

Jones, E., Professor Janet über Psychoanalyse, Eine Erwiderung. Int. Zschr. f.

ärztl. Psychoanalyse 4, 1916. H. 1, 8, 34—43.

Jung, C. G., Uber Konflikte der kindlichen Seele. 2, Aufl. Wien 1916. F. Deutieke. Gr. 8º. 35 S. 1 Mk. 25 Pf.

Kaplan, Leo, Psychoanalytische Probleme. Wien 1916. F. Deuticke. Gr. 8°. VIII, 172 S. 5 Mk.

Kuhn-Kelly, Gewisses und Ungewisses über das Problem des sogen, Versehens der Frauen usw. Zschr. f. Kinderforsch. 21, 1916, H. 7/8, S. 309-330.

Kuttner, A. B., "Sons and Lovers": a Freudian appreciation. The Psychoanalyt. Rev. 3. 1916. Nr. 3. S. 295-317.

Marbe, Karl, Die Gleichförmigkeit in der Welt. Untersuchungen zur Philosophie und positiven Wissenschaft. München 1916. C. II. Beck. Gr. 8°. X, 422 S. 12 Mk. Marcinowski, J., Neue Bahnen zur Heilung nervöser Zustände. Ein Stück Lebens-

kunst für Alle. Berlin 1916. O. Salle. Gr. So. VIII, 112 S. 1 Mk. 50 Pf.

Neuer, Alexander. Wandlungen der Libido. An C. G. Jungs Versuch einer Darstellung der psychoanalytischen Theorie aufgezeigt. Zschr. f. Psychother. u. med. Psychol. 7. 1916. H. 1. S. 26-32

Oberndorf, C. P., An Analysis of certain neurotic symptoms. New York med. Journ. 104, 1916. Nr. 4, 8, 151-158.

Parsons, Elsie C., Discomfiture and evil spirits. The Psychoanalyt, Rev. 3, 1916, Nr. 3. S. 288—291.

Putnam, James J., The Work of Alfred Adler, considered with especial reference to that of Freud. The Psychoanalyt. Rev. 3, 1916, Nr. 2, S, 121-140.

Putnam, James J., Allgemeine Gesichtspunkte zur psychoanalytischen Bewegung. Int. Zschr. f. ärztl. Psychoanalyse 4, 1916, H. 1, S. 1-20.

Sadger, J., Kleine Mitteilungen aus der psychoanalytischen Praxis. Int. Zschr. f.

ärztl. Psychoanalyse 4, 1916. H. 1, 8, 48—52.

Schleich, C. L., Von der Seele. Essays. 3, Aufl. Berlin 1916. S, Fischer. S<sup>o</sup>. 334 S. 5 Mk.

Schneidemühl, Georg, Die Handschriftenbeurteilung. E. Einführung in die Psychologie der Handschrift. Mit 51 Handschriftennachbildungen im Text u. auf e. Tafel. Leipzig 1916. B. G. Teubner. Kl. So. 1V, 82 S. 1 Mk.

Schuster, W., Über tierische Zuneigung. Natur 7, 1916. H. 19, S. 260.

Shockley, Francis M., Clinical cases exhibiting unconscious defense reactions. The Psychoanalyt. Rev. 3, 1916. Nr. 2, S, 141—160.

Simmel, G., Der Fragmentcharakter des Lebens. Aus den Vorstudien zu einer Metaphysik. Logos. 6, 1916. H. 1.



Slekow, G., Geschlechtsverkehrung. Die Brücke 1. 1916. H. 21.

Spielrein, S., Die Äußerungen des Ödipuskomplexes im Kindesalter. Int. Zschr. f. ärztl. Psychoanalyse 4. 1916. H. 1. S. 44-48.

Stärcke, J., Aus dem Alltagsleben. Int. Zschr. f. ärztl. Psychoanalyse 4. 1916.

Stekel, Wilhelm, Die Analyse eines Falles von Homosexualität. Arch. f. Krim. 66. 1916. S. 94—120.

Sternberg, W., Genuß und Ekel. Voss. Zeit. Nr. 378 vom 26. Juli 1916. Morgen-Ausgabe (Feuilleton).

Störring, G., Psychologie des menschlichen Gefühlslebens. Bonn 1916. Fr. Cohen. Gr. 8°. VIII, 289 S. 9 Mk.

Tausk, Viktor, Über eine besondere Form von Zwangsphantasien. Int. Zschr. f. ärztl. Psychoanalyse 4. 1916. H. 1. S. 52-53.

van der Torren, J., Das Psychische in der Medizin. Nederl. Tijdschr. voor Geneesk. 60. 1916. S. 2043.

Ude, Joh., Einführung in die Psychologie auf aristotelisch-thomistischer Grundlage mit Berücksichtigung der modernen Psychologie. Graz 1916. Univ.-Buchdr. "Styria". Gr. 8°. XVI, 169 S. 4 Mk. 30 Pf.

#### Pathologie und Therapie.

Barnes, F. M., Psychiatry and Gynecology. Surgery, Gynecology and Obstetrics. Mai 1916.

Berkeley, C., A Guide to Gynaecology in General Practice. London 1915. Henry Frowde and Hodder and Stoughton. 8°. XXIII, 452 S. 6,50 Dollar.

The Effect of Conscious Sexual inbitions. New York med. Journ. 104, 1916.

Engelen und Rangette, Psychotherapie bei traumatischen Neurosen. Ärztl. Sachverst.-Zeit. 1916. Nr. 8.

Feucht, G., Ein Fall von abortivem koätanem Teratom des Ovariums (mit fast aus-

schließlicher Bildung von nervösem Gewebe). Inaug.-Diss. München, Juni 1916.

Formulae magistrales Berolinenses. 1916. 2. Nachtrag. Gültig vom 1. VI. 1916
an. Berlin 1916. Weidmann. 8°. 12 S. 30 Pf.

Fürth, H., Über den Einfluß unlustbetonter Affekte auf die Entstehung uteriner Blutungen. Festschr. z. Feier des 10jähr. Bestehens der Akad. f. prakt. Med. in Cöln

1915. S. 317-326. Georgescu, G., Zwei Fälle von angeborenem Mangel der Scheide und Gebärmutter. Vaginoplastik mittels Dünndarm. Mit 2 Abbild. D. m. W. 42. 1916. Nr. 32. S. 977--97. Gosslau, A., Über die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft mit Sterili-

sation bei Tuberkulose der Lungen. Inaug.-Diss. Jena, Juni 1916. 8º.

Grunewald, Jul., Die Platyknemie im Lichte der Mechanik, der Phylogenese und der Pathologie. Arch. f. Anthrop. N. F. 15. 1916. S. 77—105.

Gynaecologia helvetica. 16. Jahrg. Bericht über das Jahr 1915. Mit 22 Abbild.

im Text, sowie 2 Tafeln nebst Porträt von Chefarzt Dr. Aepli, St. Gallen. Genf 1916. C. Kündig. Lex. 8°. XI, 166 S. 4 Mk.

Handbuch der Geschlechtskrankheiten. Unter Mitarbeit von G. Alexander hrsg. von E. Finger, J. Jadassohn, S. Ehrmann, S. Groß. 29. Lief. (3. Bd. 2. Hälfte. S. 2097-2256). Wien 1915. A. Hölder. Lex. 8°. 5 Mk.

Henrard, Erich, Untersuchungen über körperliche Erscheinungen bei funktionellen Nervenkrankheiten. Dissert. Königsberg 1916. 8°.

Klernan, J. G., Sexology (Castration and Libido; The Mann Act and Black mail; Sexuality and Epilepsy; Problems of Social Hygiene; Theory of Inversion; Obstacles to Vice Suppression; The Position of Consanguineous Marriages in the Neuroses; Unconscious Defense Reactions; Classification of Homosexuality). The urol. and cut. Rev. 20. 1916. Nr. 6. S. 343—350.

Kiernan, J. G., Sexology (Divorce Causes; Marriage and Divorce Legislation; Property Destruction as an Erotic Expression; Influence of Pituitary feeding on Sexual Development; Results; Child Sexuality and the Neuroses; Sadism or Robbery Motive in Murder Cases). The urol. and cut. Rev. 20. 1916. Nr. 7. S. 401-408.

Lespinasse, V. D., Aspermatism. The urol. and cut. Rev. 20. 1916. Nr. 7. S. 382.

Mann, Ludwig, Die traumatischen Neurosen, ihre klinischen Formen und ihr Entstehungsmodus bei Kriegsverletzungen. B. Il. W. 53. 1916. Nr. 37. S. 1021-1025.



Marcuse, Max, Zur Kenntnis des Chmacterium virile, insbesondere über urosexuelle Störungen und Veränderungen der Prostata bei ihm. Neurol. Zentralbl. 35. 1916. Nr. 14. S. 577—591.

Peiser, Else, Über den angeborenen partiellen Riesenwuchs. Inaug.-Diss. Leipzig, Juli 1916. 8º.

Praetorius, G., Notiz, betreffend Beziehungen zwischen Prostatahypertrophie und Hoden. Med. Klin. 12. 1916. Nr. 22. S. 594.

Schlomer, G., Das neue Opiumpräparat "Holopon" in der Neurologie und Psychiatrie. D. m. W. 42. 1916. Nr. 33. S. 1008.

Schönlein, Charlotte, Tuberkulose und Schwangerschaft. Inaug.-Diss. Berlin 1916. 8º. Schultze, Friedr., Bemerkungen über traumatische Neurosen, Neurasthenie und Hysterie. Neurol. Zentralbl. 35. 1916. Nr. 15. S. 610-618.

Sebileau, Pierre et Descomps, Pierre, Maladies des Organes Génitaux de l'Homme. Avec 114 figures intercalées dans le texte. Paris 1916. J.-B. Baillière et Fils. 8°. 684 S

Seubert, F. A., Beiträge zur pathologischen Anatomie der Eierstöcke bei den Haustieren. Inaug.-Diss. Gießen 1916. 8°.

Siemerling, E., Nervöse und psychische Störungen während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Wiesbaden 1916. J. F. Bergmann. Lex. 8°. IV, 52 S. 2 Mk. 40 Pf.

Stiller, B., Grundzüge der Asthenie. Stuttgart 1916. F. Enke. Lex. 8°. VII, 2 Mk. 80 Pf.

Strafella, F. G., Das Geschlechtsleben Geisteskranker. Arch. f. Krim. 66. 1916.

Strauss, H., Habitus asthenicus und Status thyreotoxicus. Arch. f. Verdauungs-

krankh. 22. 1916. H. 3. Szirt, A., Die Geschlechtskrankheiten beim Weibe und ihre Behandlung. 3. Aufl. Leipzig o. J. (1916.) F. W. Gloeckner & Co. 8°. 48 S. 1 Mk.

Taitza, Bruno, Experimentelle und therapeutische Studien über Amenorrhöe und

ovarielle Blutungen. Inaug.-Diss. Halle, Juli 1916. 8°.

Weygandt, Über Degeneratio adiposogenitalis. Vers. südwestdeutscher Neurologen Juni 1916. Eigenbericht in Zschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie 13. 1916. H. 1. S. 45-50.

White, E. W., Seminal Vesiculitis. The urol. and cut. Rev. 20. 1916. Nr. 7. S. 370—373.

#### Zivilrechtliche, strafrechtliche und kriminalanthropologische Beziehungen des Sexuallebens.

Abels, A., Gifthaltige "Zauber"-Mixturen als Aphrodisiaca. Arch. f. Krim. 66. 1916. S. 226—288.

Abtreibung, Der Notstand bei der. Volkswart 9. 1916. Nr. 6.

Bender, Karl, Das Operationsrecht des Arztes unter Berücksichtigung der Rechtsprechung. Inaug.-Diss. Erlangen 1915. 8°. 32 S.

Benthin, W., Die kriminelle Fruchtabtreibung. Die Umschau 20. 1916. Nr. 29.

Bessler, Karl, Die Kriminalität Westpreußens. Eine kriminalistische Studie über das Jahrfünft 1903-1907. Breslau 1915. Schletter. Gr. 8°. XIII, 207 S. Mit 23 Tabellen. 6 Mk. 40 Pf.

Boas, Kurt, Über Warenhausdiebinnen, mit besonderer Berücksichtigung soxueller Motive. Arch. f. Krim.-Anthr. 65, 1916. H. 1/2, S. 102—132.

Boas, Kurt, Zur forensischen Beurteilung von vermeintlichen Schwangeren. Arch. f. Krim. 66. 1916. S. 42--58.

Bovensiepen, Unerlaubter Verkehr mit Gefangenen. D. Richterzeitg. S. 1916.

Burgess, Juvenile delinquency in small cities. Journ. of Crim. Law and Criminol. 6. 1916. Nr. 5,

Coroï, J., La violence en droit criminel romain. Paris 1915. Plon-Nourrit. Gr. 8°. 12 Mk. 80 Pf.

Cohn, Manfred, Das Problem der Bestrafung des Ehebruchs. Breslau 1916. Schletter. Gr. 8°. IX, 77 S. 2 Mk.

Deventer, J. van, Sissing, C. H. und Postma, H., Eene algemeene psychopathenwet als preventieve maatregel tegen antisociale handelingen. Psych en Neurol Bladen 19. 1915. S. 484—491.



Dorning, Der Massenmord von Czinkota. D. Strafrechts-Ztg. 3. 1916. H. 5/6. Spalte 229—233.

Ebermayer, Rechtsfragen aus der ärztlichen Praxis (Notstand bei Abtreibung). D. m. W. 42. 1916. Nr. 31. S. 952.

Ebermayer, Straflose Abtreibung bei Notzucht? D. m. W. 42. 1916. Nr. 33. S. 1009. Ebermayer, Krieg, Geschlechtskrankheiten und ärztliches Berufsgeheimnis. D. m. W. 42. 1916. Nr. 34. S. 1043-1045.

Groß, Hans, Nachrufe auf, von Lenz (Zschr. f. d. ges. Strafrechtsw. 37. 1916. H. 6), Gault (Journ. of Crim. Law and Criminology 6. 1916. Nr. 5), Zürcher (Schweiz. Juristen-Ztg. 12. 1916. Nr. 14).

Hammer, Wilhelm, Ärztliche Eingriffe in den menschlichen Körper vom bürgerlich-rechtlichen Standpunkte aus. Inaug.-Diss. Erlangen 1915. 8°. 50 S.

Hellwig, A., Aktenmäßige Fälle über Schundliteratur und Schundfilms als Verbrechensanreiz. Der Gerichtssaal 94. 1916. H. 5/6.

Henle, Rudolf, Nicht-Ehe. Ein Beitrag zu den Grundbegriffen des deutschen bürgerlichen Eherechts. Stuttgart 1915. Enke. Gr. 8°. 68 S. 2 Mk. 40 Pf.
Herzfelder, Henriette, Das Recht der Unehelichen in Norwegen. Die Wage 19.

1916. Nr. 20/21.

Horch, Der Prozeß des Leutnants de la Roncière. Ein Beitrag zu den sexuellen Falschbeschuldigungen Hysterischer. Zugleich ein Kapitel aus der Geschichte der Rechtspflege in Frankreich. Arch. f. Krim. 66. 1916. S. 193-225.

Kadushin, J. L., Jewish code of jurisprudence; elements of Talmudical, commercial and criminal law. New York 1915. Selbstverlag. 80. 5 Doll.

Kronecker, Strafvorschriften gegen die Verwahrlosung Jugendlicher. Leipz. Ztschr. 1916. Nr. 8. f. D. Recht 10.

Lenz, Die Denkschrift über die Errichtung kriminalistischer Institute. D. Strafr.-Ztg. 3. 1916. H. 5/6. Sp. 208—213.

Lenz, Das kriminalistische Institut (in Graz). Schweiz. Ztg. f. Strafr. 29. 1916. H. 1/2.

Masthoff, Th. P. J., De strafrechtelijke behandeling van misdadige psychopaten. Amsterdam 1916. Kruyt. Gr. 8°. 6+315 S. 3 Gulden.

Patrizi, M. L., Dopo Lombroso: nuove correnti nello studio della genialità e del delitto. Milano 1916. Soc. ed. libr. 8°. 7 Lire.

Postma, H., Beitrag zur Kriminalität und zum schlechten Betragen des Mädchens im Pubertätsalter. Verslag Psych.-jurid. Gezelschap. April 1916.

Richter, K., Die Rechtmäßigkeit ärztlicher Eingriffe, beurteilt nach deutschem öffentlichen Recht. Inaug.-Diss. Greifswald, Juli 1916. 8°.

Stuber, Max, Das jugendliche Alter als Schuld- und Strafausschließungsgrund nach dem Vorentwurf und Gegenentwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch und nach den Beschlüssen der Strafrechtskommission (Kommissionsentwurf). Inaug. - Diss. Erlangen 1915.  $8^{\circ}$ . XVI + 113 S.

Wulffen, Erich, Kriminalpädagogie. Ein Erziehungsbuch. Leipzig 1915. Voigtländer. 8°. 1V, 99 S. 2 Mk.

Zur Frage der Eheschließung von Geisteskranken. Neue Freie Presse vom 2. Juli 1916.

## Prostitution und Bekämpfung der venerischen Krankheiten.

Aronstam, Noah E., The baneful evil of society. A sociological study. The urol. and cut. Rev. 20. 1916. Nr. 6. S. 306-312.

Backhausen, Der Beitrag der evangelischen Liebestätigkeit zur Bekämpfung der Verwahrlosung und Kriminalität der Jugend. Jugendfürsorge 11. 1916. Nr. 4/5.

Blaschko, A., Ist eine Anzeigepflicht der Geschlechtskrankheiten anzustreben? Mitt. d. D. Gesellsch. z. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh. 14, 1916. Nr. 3/4. S. 42-49.

Blaschko, A., Albert Neißer +. D. m. W. 42. 1916. Nr. 35. S. 1078-1079.

Blaschko, A., Vorschläge zur Neuregelung des Prostitutionswesens. Zschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh. 17. 1916. H. 5/6. S. 183-192.

Buschke, A., Über Beratungs- und Fürsorgestellen für Geschlechtskranke. Derm. Wochenschr. 62. 1916. Nr. 23.

Clinton, P. M., One Hundred Female Offenders. A Study of the Mentality of Prostitutes and "Wayward" Girls. Training School Bulletin 12, 1915. S. 59-67.

Davis, M. M., Sind leistungsfähige Polikliniken eine Notwendigkeit zur erfolgreichen

Bekämpfung von venerischen Krankheiten? Derm. Wochenschr. 62, 1916. Nr. 25.



Dietrich, O., Die schulentlassene Jugend braucht dringend eine umfangreiche Fürsorge. Eine ernste Mahnung in großer Zeit. Langensalza 1916. Beyer & Söhne. S. 41 S. 60 Pf.

v. Düring, Prostitution und Geschlechtskrankheiten. Preuß. Jahrb. 164. 1916. H. 3. S. 446-474.

v. Düring, Neue Maßregeln zur Eindämmung der Geschlechtskrankheiten. Abolitionist 15. 1916. Nr. 7. S. 51-53.

Fabry, Joh., Reglementierung, Kasernierung und Behandlung der Prostitution in Dortmund. Zschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh. 17. 1916. H. 5/6. S. 159—182.

Finger, E., Die Bedeutung, Verbreitung und Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. W. m. W. 1916. Nr. 26.

Fränkel, Maßnahmen zur Bekämpfung der Verwahrlosung der Jugend. Breslau 1916. Breslauer Zentrale f. Jugendfürs. 8°. 50 Pf.
Fresenius, W., Schmutzanzeigen. Ein Hinweis. Die Hochwacht 6. 1916. H. 7.

Guth, Prostitutionspolitik nach dem Kriege. Öffentl. Gesundheitspflege 1916. H. 5. S. 257—282

Henkel, Die amtsärztliche Bekämpfung übertragbarer Krankheiten XII. M. m. W. 63.

1916. Nr. 25. S. 899—900. (Bekämpfung der Syphilis [Geschlechtskrankheiten].)

Just, Untaugliche und taugliche Maßnahmen zur Eindämmung der öffentlichen Un-Volkswart 9. 1916. Nr. 6. sittlichkeit.

Loeb, H., Zur Ausrottung der Gonorrhöe. Ärztl. Vereinsbl. f. Deutschland 1906. Nr. 1081.

Mende, Maßnahmen gegen die Verwahrlosung Jugendlicher. D. Jugendfürsorge 11. 1916. Nr. 4/5.

Michaelis, Leonor, Über die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion für die Therapie. D. Ther. d. Gegenwart 57. 1916. H. 7. S. 241—246.

Neißer, Albert † — Nachrufe von Zumbusch: M. m. W. 53. 1916. Nr. 33. S. 1192—1193; von E. Lesser: Berl. kl. W. 53. 1916. Nr. 33 S. 934—936; von F. Pinkus: Med. Klinik 12. 1916. Nr. 34. S. 914—916; A. Blaschko: D. m. W. 1916. Nr. 35. S. 1078—1079. Ehrmann: W. m. W. 1916. Nr. 33.

Pappritz, Anna, Prostitution und Abolitionismus. Mit einem Nachwort von Prof.

A. Blaschko. Leipzig 1916. J. A. Barth. Gr. 8º. 27 S. 30 Pf.

Pappritz, Anna, Der gegenwärtige Stand der Sittlichkeitsfrage. Der Abolitionist.

15. 1916. Nr. 8. S. 60—62.

Pappritz, Anna, Der Kampf gegen die öffentliche Unsittlichkeit. In: Bozi und Heinemann, Recht, Verwaltung und Politik im Neuen Deutschland. Stuttgart 1916. Ferd. Enke.

Renault, M. A., Prophylaxie des maladies venériennes. La presse méd. 1916. Nr. 32. S. 142

Rundfrage der D. G. B. H. — Zschr. f. Bek. d. Geschlechtskr. 17. 1916. H. 5/6.

Rupprecht, Die Prostitution jugendlicher Mädchen in München im Kriegsjahre 1915. M. m. W. 63. 1916. Nr. 32. 8. 1153—1154.

Rupprecht, Fürsorgeerziehung in Bayern 1904 bis 1913. Die Jugendfürsorge 11. Nr. 4/5.

Sachverständigenkommission der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, Verhandlungen der. Zschr. f. Bek. der Geschlechtskr. 17. 1916. H. 1-4. S. 1-144. - Anhang dazu. Ebend. H. 5/6. S. 145-192.

Schmidt, Zwangs- und Fürsorge-Erziehung. Königsberger Gemeindeblatt 9. 1916. Nr. 11

Ude, Joh., Alkohol und Unsittlichkeit. 5. Aufl. Graz 1916. Verlag Volksheil. Kl. 8°. 24 S. 15 Pf.

Ude, Joh., Prostitution, Geschlechtskrankheiten und deren Bekämpfung. 2. Aufl. 1916. Verlag Volksheil. Kl. 8°. 56 S. 30 Pf. (iraz

Witterich, Fürsorge für obdachlose Jugendliche in der Stadt. Ratgeber f. Jugendvereinigungen 10. 1916. Nr. 6.

## Rassenhygiene, Eugenik und Geburtenrückgang.

Abderhalden, E., Der Bund zur Erhaltung und Mehrung der deutschen Volkskraft, sein Zweck, seine bisherige Tätigkeit und seine Ziele. Halle 1916. W. Knapp. 8°. 80 Pf.

Bachmann, Jugendpflege in Deutschland und in der Schweiz. Körper u. Geist 15. 1916. Nr. 9.



Baisch, K., Gesundheitslehre für Frauen. Mit 11 Abb. Leipzig 1916. B. G. Teubner. kl. 8°. IV, 108 S. 1 Mk.

v. Behr-Pinnow, Deutschlands Spende für Säuglings- und Kleinkinderschutz. Illustr. Zeit. 146. 1916. Nr. 3809.

Bernays, Marie, Untersuchungen über den Zusammenhang von Frauenfabrikarbeit und

Geburfenhäufigkeit in Deutschland. Berlin 1916. W. Moeser. 8°. 112 S. 2 Mk. Beusch, P., Wanderungen und Stadtkultur. Eine bevölkerungspolitische und sozialethische Studie. M.-Gladbach 1916. Volksvereins-Verlag. Gr. 8°. 112 S. u. 1 Tabelle. 1 Mk. 90 Pf.

Borgius, W., Kinderrentenversicherung. Die Neue Generation 12. 1916. H. 7/8. S. 183-191.

Breit, Ernst, Frauenglück und Mutterpflicht. 1. u. 2. Aufl. Einsiedeln 1916. Benziger & Co. Kl. 8°. 238 S. mit Titelbild. 2 Mk. 60 Pf.

Brunner, Abstinenzbewegung in Hessen. In: Mitteil. an die Mitglieder des Vereins f. hess. Geschichte u. Landeskunde. Jahrg. 1914/15. Kassel 1915.

Carraro, A., Das Kind, ein Gut der Gesellschaft. Die Brücke 1. 1916. H. 23. Ellassow, W., Erbliche Belastung und Entwicklung von Hilfsschulkindern. Inaug.-Diss. Königsberg 1916. 8°.

v. Eyk, Der Geschlechtsbruch in der Bevölkerungsstatistik. Arch f. soz. Hygiene 11. 1916. H. 3.

Fehlinger, H., Säuglingssterblichkeit in Preußen. Die Umschau 20. 1916. Nr. 25. S. 489-491.

Feld, W., Innere Wandlungen und eheliche Fruchtbarkeit. Zschr. f. Sozialwissenschaft 7. 1916. H. 6/7.

Flaig, J., Was können die Krankenkassen zur Bekämpfung des Alkoholismus tun? Berlin 1916. Mäßigkeits-Verlag. 8°. 16 S. 15 Pf.

Hentschel, W., Mittgart. Ein Weg zur Erneuerung der germanischen Rasse.
5. Aufl. Leipzig 1916. Erich Matthes. Gr. 8°. 32 S. 75 Pf.

Hövell, H. V., Gründe und Bedeutung des Geburtenrückgangs vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege. V. f. gerichtl. M. 1916. H. 1/2.

Hueppe, Ferd., Deutschlands Volkskraft und Wehrfähigkeit. Berlin 1916. Lex. 8°. V, 70 S. 2 Mk. 40 Pf.

Jaeger, Der einmalige Beitrag zu den Kosten der Entbindung und die Beihilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden. D. m. W. 42, 1916, Nr. 30, S. 918-920.

Karell, Ludwig, Frauenkultus und Rassenschwächung. Voss. Zeit. Nr. 392 vom 2. August 1916, Abendausgabe (Feuilleton).

Kinderbewahranstalten, Kinderhorte und verwandte Anstalten, Katholische, zusammengest, vom Zentralverband kathol, Kinderhorte Deutschlands, 1915. München o. J. (1916). C. Gerber, Lex. 8°, 72 S. 1 Mk, 50 Pf.

Klotz, Erna, Die Körperkultur der Frau. Die Tat 8. 1916. H. 4.

Klumker, Chr. J., Die öffentliche Kinderfürsorge eine Kulturaufgabe unseres Volkes. Vier Aufsätze. Frankfurt a. M. 1916. Mahlau & Waldschmidt. 80. 35 S. 1 Mk. 20 Pf. Langstein, L., Gesunde Kinder in den Spiel-, Schul- und Entwicklungsjahren. Leipzig 1916. Max Hesse. 12". 103 S. 1 Mk. 35 Pf.

Lanz-Liebenfels, J., Die Kunst, schön zu lieben und glücklich zu heiraten. Ein rassenhygienisches Brevier für Liebesleute. 2. Aufl. Wien 1916. F. Schalk. Gr. 8º. 16 S. m. Abbild. 35 Pf.

Larass, Untersuchungen zum Geburtenrückgang in der Provinz Posen. Veröff. a. d. Gebiete der Medizinalverwalt. 5. Bd. 5. H. Berlin 1916. R. Schoetz.

Lieber, Wohnungselend und Trunksucht. Siegen 1916. Westdeutsche Verlagsanstalt. 8°. 15 S. 10 Pf.

Löw, Rafael, Das "Jahrhundert des Kindes". Die Brücke 1. 1916. H. 22.

Manschke, R., Ist ein Zweikindersystem in Frankreich nachweisbar? Jahrb. f. Nationalök, u. Statistik, III. Folge 52, 1916, II. 1.

Metzger, Max Josef, Nächstenliebe oder - Wein? Offener Brief an H. H. Univ.-Prof. Dr. Karl Weiß über "Die Alkoholfrage". Graz 1916. Verlag Volksheil. Kl. 8°. 56 S. 40 Pf.

Olshausen, Th. v., Erhaltung der Volkskraft und Verhinderung der Ausnutzung des Publikums durch Kurpfuscher. D. Strafr.-Zeit. 3, 1916. Nr. 7/8. S. 319-321.

Peiper, Erich, Die Säuglingspflege. Leitfaden f. den Unterricht in der Säuglingspflege an Mädchenschulen. Mit 22 Abbild, im Text. Greifswald 1916. L. Bamberg. VI, 58 S. 2 Mk. 20 Pf.

Pfaundler, M., Schulorganisatorischer Vorschlag zur Minderung der Kindersterblichkeit an akuten Infektionskrankheiten. M. m. W. 63, 1916. Nr. 32, S. 1145-1147.



Pfleiderer, A., Organisierte Volksbewegung gegen die Alkoholgefahr. Die christl. Welt 30. 1916. Nr. 28.

Ragl, F. X., Staat und Säuglingspflege. Osterr. Z. f. Verwaltung 49, 1916, Nr. 31. Rapmund, O., Verhandlungen des Reichstages über den Haushalt des Reichsamts des Innern, insbesondere des Reichsgesundheitsamtes. Z. f. Medizinalbeamte 29, 1916. Nr. 11. S. 326-333.

Reiche, Adalbert, Fragen des Wachstums und der Lebensaussichten sowie der Pflege und natürlichen Ernährung frühgeborener Kinder. Leipzig 1916. J. A. Barth. 1 Mk. 50 Pf.

Reuter, Gabriele, Bei den Müttern. Voss. Zeit. Nr. 394 vom 3. August 1916. Abend-Ausgabe (Feuilleton).

Reuter, Gabriele, Unsere Töchter. Voss. Zeit. Nr. 427 vom 21. August 1916.

Abend-Ausgabe (Feuilleton).

Schallmayer, W., Brauchen wir eine Rassenhygiene? Leipzig 1916. Repertorienverlag. Gr. 8°. 31 S. 1 Mk. 20 Pf.

Schellenberg, A., Mutter und Volk. Potsdam 1916. Stiftungsverlag. Gr. 8°. 47 S.

Seeberg, R., 34 S. 60 Pf. R., Volkserhaltung und Volksvermehrung. Berlin 1916. K. Curtius.

Sonnenberger, M., Übersichtsreferat aus dem Gebiete der Schulhygiene. B. kl. W. 53. 1916. Nr. 28. S. 781–783.

Spreti, Anna Gräfin, Die Säuglingssterblichkeit in den altbayerischen Landesteilen. Ein Weck- und Mahnruf. München 1916. Kathol. Caritas-Verband. Lex.-8°. 32 S., 1 Abbild. 45 Pf.

Stier, E., Der Kampf gegen den Alkoholismus, eine Aufgabe der Gegenwart. D. christl. Welt 30. 1916. Nr. 22.

Straßmann, Paul, Gesundheitspflege des Weibes. 2. Aufl. Leipzig 1916. Quelle & Meyer. 8°. 174 S., 3 Tafeln und 61 Abbild. 1 Mk.

Strauch, F. W., Gesundheitspflege des Schulkindes. Halle 1916. Gebauer-Schwetschke. 32 8. 30 Pf.

Stratz, C. H., Die Körperpflege der Frau. Physiologische und ästhetische Diätetik für das weibliche Geschlecht. Allgemeine Körperpflege. Kindheit, Reife. Heirat. Ehe. Schwangerschaft. Geburt. Wochenbett. Blütenjahre. Wechseljahre. 3. verb. u. verm. Aufl. Stuttgart 1916. F. Enke. Lex.-8°. XII, 380 S. Mit 2 Tafeln und 119 Textabbild. 12 Mk.

Sturm, Marie, Die verheiratete Lehrerin. Frauenbildung 16. 1916. H. 1.

Thoma, Georg, Geburtenrückgang und Geschlechtskrankheit. Der Frauenarzt 31. 1916. H. 1/3

Tuczek, Erhaltung und Mehrung unserer Volkskraft. Berlin 1916. Mäßigkeits-Gr. 8°. 26 S. 30 Pf. verlag.

Ude, Joh., Das große Völkersterben des 20. Jahrhunderts. Der Neomalthusianis-2. Aufl. Graz 1916. Verlag Volksheil. 8°. 23 S. 15 Pf.

Velt, Die Bedeutung der körperlichen und geistigen Gesundheit für die Ehe und die Nachkommenschaft. Halle 1916. 8°. 22 S. 50 Pf.

Zur Bevölkerungsfrage. Christl. Freiheit 32, 1916. Nr. 33.

# Sexuelle Pädagogik, Ethik und Lebensführung.

Altschul, Theod., Jugendfürsorge und Lehrerschaft. Leipzig 1916. Leop. Voß. P. 80 S. 1 Mk. Gr. 8°. 80 S.

Arnold, E. H., The Effects of School Work on Menstruation. Amer. Physical Educational Rev. 1914. Nr. 2. S. 113-118.

Beringer, J. G., Moderne und antike Willensbildung. Ein Beitrag zum Vergleich heutiger Willenspädagogik mit jener Senekas. Freising 1916. 4°. 44 S. (Gymnasialprogramm.)

Biebrach, Die hohen Löhne jugendlicher Arbeiter, eine große Gefahr. Zschr. f. Jugendhilfe 4, 1916. Nr. 4.

Birnbaum, M., Was muß man vor der Ehe von der Ehe wissen? Auf den neuesten wissenschaftlichen Forschungen beruhende ärztliche Ratschläge und Aufklärungen für Erwachsene über die Hygiene des geschlechtlichen Lebens. 3. Aufl. 10.—12. Tausend. Leipzig o. J. (1916.) F. W. Gloeckner & Co. 8º. 157 S. 2 Mk.

Bock, C. E., Leben und Pflege des menschlichen Körpers in Wort und Bild. Nach vorheriger Begutachtung durch Schulmänner für Schüler herausgeg. 19. Aufl. Neu



bearb. von W. Camerer. Stuttgart o. J. (1916). Union. 8º. VI, 154 S. mit Abbild. u. 2 farb. Tafeln. 1 Mk. 30 Pf.

Eliassow, Walter, Erbliche Belastung und Entwicklung von Hilfsschulkindern.

Inaug.-Diss. Königsberg 1916. 8°.

Emsmann, 0., Gesundes Sexualleben! Ein Wort an die gebildete Jungmännerwelt und ihre Freunde. 2. durchges. Aufl. 4.—6. Tausend. Berlin 1916. Vaterl. Verlags-u. Kunstanstalt. 8°. 110 S. 1 Mk. 25 Pf.

Eulenburg, Albert, Moralität und Sexualität. Sexualethische Streifzüge im Gebiete der neueren Philosophie und Ethik. Bonn 1916. A. Marcus & E. Weber (Dr. jur. Albert Ahn). Gr. 8°. 92 S. 3 Mk. 50 Pf.

Giese, Fritz, Jugendhandbuch der Menschenkunde. Langensalza 1916. Wendt & Klauwell. Gr. 8°. III, VIII, 95 S. 2 Mk.
Gramzow, Otto, Erziehung zur Genußsucht. Voss. Zeit. Nr. 319 vom 24. Juni 1916. Morgenausgabe (Feuilleton).

Hierl, W., Die materiellen Voraussetzungen der Fürsorgeerziehung in Bayern. München 1916. Schweitzer. 8°. 80 Pf.

Hodann, Max, Das erotische Problem in d. Jugendbewegung. Die neue Generation 12. 1916. H. 7/8. S. 199—206.

Huber, Max, Die Nachahmung der Heiligen in Theorie und Praxis. Freiburg i. Br. 1916. Herder. 2 Bände. 2. u. 3. Aufl. Kl. 8°. XX, 498 u. XIV, 572 S. 8 Mk.

Ist das Tanzen Sünde? Beantwortet auf Grund der Bibel und der Erfahrung.

9. Aufl. Berlin o. J. (1916). Jugendbund-Buchhandlung. Kl. 8°. 16 S. 10 Pf.

Hylla, Der Schulpsychologe. Arch. f. Pädagogik 4. 1916. H. 6.

Kutter, H., Die moralische Lebensgestaltung. Die Tat 8. 1916. H. 4.

Lexikon der Pidagogik. Herausgegeben von O. Willmann und E. R. Roloff.

4. Band: Prämien bis Suggestion. Freiburg i. Br. 1915. Herder. Lex. 8°. XII, 1348 Spalten. 14 Mk.

Liebe, Ethische, und Ehe. Die intimsten Geheimnisse des Lebens, welche für beide Geschlechter höchstes Glück oder tiefstes Unglück bringen. (Nebst: Treu der Natur!) Erdenglück o. J. (1916). Winkler. Kl. 8°. 56 u. 48 S. 1 Mk. 60 Pf.

Lobsien, Max, Experimentelle praktische Schülerkunde. Mit einem Beitrag über das pathologische Kind von O. Mönkemöller. Leipzig 1916. B. G. Teubner. Gr. 8°.

IV, 295 S. mit 1 Taf. u. 16 Textfig. 4 Mk.

Lütgert, W., Ethik der Ehe. 2. Aufl. Halle 1916. W. Knapp. 8°. 19 S. 40 Pf.

Maß, Bekämpfung der Schundschriften. Jungdeutschland-Bund 5. 1916. Nr. 13.

Meumann, E., Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Pädagogik und ihre psychologischen Grundlagen. 1. Band. 2. umgearb. u. verm. Aufl. 1. Abdr. Leipzig 1916. Engelmann. Gr. 8°. XIX, 725 S. 9 Mk.

Mulford, Prentice, Die abgeschlossene Welt der Gatten. Voss. Zeit. Nr. 297 vom 11. Juni 1916. Vierte Beilage.

Nußbaum, A., Zur Jugendfrage. Bremen 1916. Buchh. der Bremer Bürger-Zeitung. 8°. 31 S. 20 Pf.

Otis, Margaret, A Study in the Borderland of Morality. Psycholog. Clinic 8. 1914/15. S. 201—207.

Peters, Literarische Jugendpflege. Düsseldorf 1915. Gr. 8°. 24 S. 75 Pf.

Pfordten, O. v. d., Ethik. Berlin 1916. G. J. Göschen. Kl. 8°. 147 S. 90 Pf. Piltz, E., Aufgaben und Fragen für Naturbeobachtung des Schülers in der Heimat. Mit e. lithogr. Tafel. S. verb. Aufl. Weimar 1915. II. Böhlaus Nachf. 8°. VIII, 88 S. 70 Pf.

Prüfer, J., Die zukünftige Gestaltung der deutschen Erziehung. Die Umschau 20. 1916. Nr. 29. S. 561-564.

Rosteutscher, W., Wie erhält sich ein junges Mädchen, das ins Leben tritt, am Leib und Seele gesund? Eine ernste Frage an der Pforte des Lebens. Breslau o. J. (1916). Priebatsch. 8°. 16 S. 20 Pf.

Rosteutscher, W., Ein Geleitwort für Erzieher (Eltern, Jugendpfleger, Geistliche, Arzte, Lehrer) zu dem Büchlein: Wie erhält sich ein junges Mädchen, das ins Leben tritt, an Leib und Seele gesund? Breslau o. J. (1916). Priebatsch. 8°. 10 S. 30 Pf.

Rumiauzeff, N. E., Das Problem der sexuellen Erziehung vom psychologischen Standpunkte aus. (In russ. Sprache.) Obnowlenje schkoly 1914. S. 1—61.

Schneidemühl, G., Die Psychologie der Handschrift im Dienste der Schule. Mit

10 Abbild, im Text. Leipzig o. J. (1916). B. G. Teubner, Gr. 8º. 16 S. 80 Pf.

Schrenk, E., Gedanken über das Heiraten. S. Aufl. m. Nachtrag: Entlobung. Berlin o. J. (1916). E. Röttger. Kl. S. 80 S. 60 Pf.



Schubert, Hans v., Die Erziehung unseres Volkes zum Weltvolk. Sittliche und religiöse Grundforderungen. Berlin 1916. Kameradschaft. 8º. 30 S. 30 Pf.

Die Sexualpädagogik im preußischen Herrenhaus. Allg. ev.-luth. Kirchenz. 49. 1916. Nr. 31.

Sexualpädagogik im Herrenhause. Mitt. d. D. Gesellsch. z. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh, 14, 1916. Nr. 3/4. S. 49 57.

Szczepánska, E. v., Was muß jede junge Frau in der Ehe wissen? Hand- und Lehrbuch für junge Frauen und Mütter über Mutterpflichten, Kinderpflege und Kindererzichung. 7. Aufl. Leipzig o. J. (1916). H. Hedewig. 8°. 52 S. 80 Pf.

Titlus, Arthur, Naturwissenschaft und Ethik. Göttingen 1916. Vandenhoeck und Ruprecht. Lex. 8º. 29 S. 40 Pf.

Ude, Joh., Die Verwahrlosung der Jugend. Graz 1916. Verlag Volksheil. Kl. 8°. 35 S. 20 Pf.

Walther, C. F. W., "Fleuch die Lüste der Jugend!" Predigt. Zwickau 1916. Schriftenverein. Kl. 8°. 16 S. 10 Pf.

Weber, Josef, Lehre vom Menschen (Anthropologie) f. höhere Lehranstalten. Nürnberg 1916. F. Korn. So. 80 S. m. Abbild. 1 Mk. 30 Pf.

Wendemuth, Jugendverrohung. Glocke 2, 1916. Nr. 11/12.

Wendt, H. H., Die sittliche Pflicht. Eine Erörterung der ethischen Grundprobleme. Mit e. Sachregister. Göttingen 1916. Vandenhoeck und Ruprecht. Gr. S. IV, 186 S. 5 Mk. 80 Pf.

Wilhelm, Th., Das Eheleben. Eine Darstellung der Forderungen des sittlichen Ehe-Ideals, sowie eine Besprechung der Aufgaben, die die Höherentwicklung eines Volkes an die beiden Geschlechter stellt. 3. Aufl. Regensburg 1916. Verlagsaustalt. So. XIX, 544 S. 4 Mk.

Will, Die Schundliteratur und ihre Bekämpfung. Vortrupp 5. 1916. Nr. 12.

Wyneken, Gustav, Jugendliche Erotik. Die neue Generation 12. 1916. H. 7/8.

Zoepf, L., Von der Verantwortung in der Sittlichkeit. Tübingen 1916. Selbstverlag. 20 Pf.

### Allgemeines, Ethnologie und Folklore, Pathographie, Kulturund Literaturgeschichtliches.

Ahrens, W., Mathematik im Spiel und in der Liebe. Zschr. f. Bücherfreunde N. F. S. 1916. H. 4.

Albertus, Magnus, De animalibus libri XXVI. Nach d. Cölner Urschrift herausgegeben von H. Stadler. 1. Bd. Buch 1-12. Münster 1916. Aschendorff. Gr. 8°. XXVI, 892 S. 28 Mk. 75 Pf.

Albu, Curt, und Edib, Hadib, Ehe und Scheidung in der Türkei. Voss. Zeit. Nr. 360 vom 16. Juli 1916. Vierte Beilage.

Alvensleben, B. v., Moderner Liebes-Briefsteller für Damen und Herren. Die Kunst, durch eine siegreiche Liebeskorrespondenz Eroberungen zu machen. Muster-Liebesbriefe für alle im Liebesleben vorkommenden Gelegenheiten nebst schönen Liebesliedern und sinnreichen Gedichten. 4. u. 5. verb. Aufl. Leipzig o. J. (1916). Ernst. S<sup>0</sup>. 73 S. 75 Pf.

Barth, Paul, Die Geschichte der Erziehung in soziologischer und geistesgeschichtlicher Beleuchtung. 2. durchges. u. erw. Aufl. Leipzig 1916. O. R. Reisland. Gr. 8°. VIII, 751 S. 11 Mk. 60 Pf.

Becker, Ehrenstrafen des Mittelalters. Gesetz u. Recht 17, 1916. Nr. 20.

Bibliographie, Internationale, d. Zeitschriftenliteratur mit Einschluß von Sammelwerken und Zeitungen. Abteilung A. Bibliographie der deutschen Zeitschriften-Literatur mit Einschluß von Sammelwerken. Bd. 37 A. Erg.-Bd. 10. Nachträge zumeist aus den Jahren 1914–1915. Mit Autoren-Register. 5. Lief. Gautzsch b. Leipzig 1916. Felix Dietrich. 1. Lief. 40 S. Lex. 8°. Vollständig 27 Mk. 50 Pf.

Bickel, Adolf, Wie studiert man Medizin? Ratschläge und Erwägungen aus der

Hochschul- und ärztlichen Praxis. 2. Aufl. Stuttgart 1916. W. Violet. Gr. So. VIII, 176 S. 2 Mk. 50 Pf.

Blue, R., Some of the larger problems of the medical profession. New York med. Journ. 103, 1916, Nr. 25, S. 1153—1156,

Börnstein, Ethnographische Beiträge aus dem Bismarckarchipel. Baeßler-Arch. S. 1916. H. 6, S. 229--256.

Bösche, Cl., Die Frau im neuen Vaterland. D. christl. Welt 30. 1916. Nr. 29.



Brev, Fredrika Bremers. Samlade och utgivna av Klara Johanson och Ellen Kleman. D. 1. 1821-1831. Stockholm 1916. Norstedt och Söner. 8°. VIII, 566 S. 12 Kronen.

Brenner, Leo, Eine russische Hochzeit um 1650. März 10. 1916. H. 24. Brockelmann, C., Geschichte der arabischen Literatur. 2. Ausgabe mit Berichtigungen. Leipzig 1916. C. F. Amelung. Gr. 8°. VI, 265 S. 5 Mk.

Clark, B. H., Contemporary French dramatists; studies on the Théâtre Libre, Curel, Brieux, Porto-Riche, Hervieu, Lavedan, Donnay, Rostand, Le Maître, Capus, Bataille, Bernstein and Flers and Caillavet. Cincinnati 1916. Stewart and Kidd. 12°. 225 S. 1,50 Dollar.

Consbruch, Helene, Die Frauen in Anzengrubers Werken. Kriegs-Lese 7, 1916. Nr. 30.

Cushing, M. P., Baron d'Holbach, a study of eighteenth century radicalism in France. New York 1916. Lemcke and Brothers. 8°. 3 + 108 + 24 S. 1 Dollar.

Eine Dichterliebe. Joseph Viktor von Scheffel und Emma Heim. Von Ernst Boerschel. Mit Briefen und Erinnerungen. Völlig neu bearbeitete, ergänzte und wohlfeile Ausgabe. Mit vielen Bildbeigaben. Leipzig 1916. Hesse & Becker. 8°. 364 S. 3 Mk.

Dittmeyer, L., Guilelmi Moerbekensis translatio commentationis Aristotelicae de generatione animalium ed. L. D. Gymnasialprogramm Dillingen 1916. 8°. 53 S.

Döblin, Alfred, Die drei Sprünge des Wanglun. Chinesischer Roman. Berlin 1915. S. Fischer. 8°. 511 S. 5 Mk.

Endres, F. C., Türkische Frauen. München 1916. A. Hertz. 8°. 198 S. 3 Mk. 50 Pf. Evans, N. S., Black and white in the southern states; a study of the race problems in the United States from a South African point of view. New York 1916. Longmans. 8°. 12 + 299 S. mit Karte. 2,25 Dollar.

Federn, Etta, Christiane von Goethe. Ein Beitrag zur Psychologie Goethes. Mit 16 Bildern (auf Tafeln). München o. J. (1916). Delphin-Verlag. 8°. 267 S. 3 Mk. 50 Pf. Fehlinger, H., Eheverhältnisse in Japan. Die Umschau 20. 1916. Nr. 23. 8. 444-446.

Flaskamp, Chr., Die deutsche Romantik. Ein Vortrag aus dem Jahre 1912. Warendorf o. J. (1916). Schnell. 8º. 60 S. 1 Mk.

Floerke, Hanns, Deutsches Wesen im Spiegel der Zeiten. Berlin 1916. Otto Reichl. 8°. 412 S. 3 Mk.

Fontana, O. M., Die Tirolerinnen des Karl Schönherr. Die Wage 19. 1916. Nr. 27/28.

Forsell, M. L., Sällskapslif och hemlif i Stockholm på 1840—talet. Ur Marie-Louise Forsells dagbogsanteckningar. Med anmärkningar och personregister af Syster Heijkenskjöld. Med 59 illustr. Stockholm 1916. Bonnier. S<sup>o</sup>. XV, 225 S. 8 Tafeln. 5 Kronen.

Franz, Heinrich, Der Hexenglaube in Hessen. II. Hexenabwehr. Hessenland 30. Nr. 10.

Frauen-Schönheit. Ihre Darstellung in hervorragenden Werken alter und moderner Meister. Eine Auswahl von 234 Abbild. München o. J. (1916). F. Hanfstaengl. 8°. VIII, 116 S. 1 Mk. 20 Pf.

Fredrich, C., Vor den Dardanellen, auf altgriechischen Inseln und auf dem Athos. Berlin 1915. Weidmann. 8°. 162 S. mit 16 Abbild. u. 2 Karten. 3 Mk.
Freimark, Hans, Marie Antoinette. Einer Königin Liebe und Ende. Roman aus der französischen Revolution. Berlin o. J. (1916). R. Bong. 8°. 374 S. mit 1 eingedr. Karte und 25 (1farb.) Tafeln. 5 Mk.

Gelsmar, O., Digterprofiler. (Moderne danske og norske Forfattere.) Kopenhagen 1916. Gyldendal. 8°. 222 S. 3,50 Kronen.

Geijer, E. G., Minnens Utdrag ur bref och dagböcker. Minnestal öfver Esaias Tegnér. Personalier öfver Bengt Gustaf Geijer. Utg. och försedda med en inledning af

Fredrik Böök. Stockholm 1916. Norstedt och Söner. So. IV, 394 S. 3 Kronen.

Goethe ein Frauengegner? Neue Freie Presse, Wien. 1916. Nr. 18661.

Goetz, W., Das Institut für Kultur- und Universalgeschichte an der Unversität Leipzig. Arch. f. Kulturgesch. 12. 1916. H. 3/4.

Grabowsky, N., Die kommenden Menschen höher-geistigen Lebens. Leipzig 1916. M. Spohr. Gr. 8°. VIII, 57 S. 1 Mk. Graf, Emma, Die Frau und das öffentliche Leben. Bern 1916. Francke. S°.

15 S. 40 Pf.



Graf, Philipp, Lord Byrons Leben und Treiben in Venedig vom 31. Juli 1817 bis zum 7. Januar 1818. Inaug.-Diss. Erlangen 1915. 8°. 26 S.

Großmann, Stefan, Lili Braun. Voss. Zeit. Nr. 405 vom 9. August 1916. Abend-Ausgabe (Feuilleton).

Gunkel, H., Esther. (Mit einem Plane im Text.) Tübingen 1916. Mohr (Siebeck). 119 S. 1 Mk.

Hammarstedt, N. E., Hochzeits- und Fastnachtsbär. Beiträge zur Religionswissenschaft 2. 1914/15. H. 2.

Hätenschwiller, Jos., Die unbefleckte Empfängnis. 32 Lesungen für den Maimonat. 3. verb. Aufl. Innsbruck 1916. F. Rauch. 8°. VIII, 406 m. Titelbild. 2 Mk. 55 Pf. Handl, W., Die Tänzerinnen. Voss. Zeit. Nr. 310 vom 19. Juni 1916. Abendangen der Reitstelle von 19. Juni 1916.

Ausgabe (Feuilleton).

Harnack, A. v., Askese und Vergebungsglaube in der Geschichte der christlichen Religion. Sitzungsber. der k. preuß. Akad. der Wissensch., Philos.-Histor. Klasse. 1916.

Hauser, Otto, La Micoque. Die Kultur einer neuen Diluvialrasse. Mit 13 Abbild., Profilen und Kurven im Text, 7 Tafeln und 3 Plänen. Leipzig 1916. Veit & Co. Lex.-8°. 57 S. mit 7 Bl. Erklärungen. 9 Mk.

Hellwig, A., Hexenglaube und Sympathiekuren. Ärztl. Sachv.-Z. 22. 1916. Nr. 13. Herkner, H., Vergangenheit, Zukunft und Studium der Sozialwissenschaften. Jahrb. f. Nationalökonomie u. Statistik. III. Folge 52, 1916. H. 1.

Hill, W., Die deutschen Theaterzeitschriften des achtzehnten Jahrhunderts. Weimar

1915. A. Duncker. 8°. 154 S. 8 Mk.

Holmström, M., Hans Christian Andersen. Liv och diktning. Stockholm. Ahlen och Akerlund. 8°. 496 S., 8 Tafeln. 7 Kronen.

Ilgner, Hans, Die Frauengestalten Wilhelm Raabes in seinen späteren Werken.

Berlin 1916. E. Ebering. Gr. 8°. 95 S. 2 Mk.

Katharina II. in ihren Memoiren. Aus dem Französ. u. Russ. übers. u. hrsg. von Erich Boehme. Leipzig 1916. Insel-Verlag. 8°. XX, 468 S. Mit 16 Bildnissen. 5 Mk.

Keller, A. G., Societal Evolution. New York 1915. The Macmillan Co. 8º. 1,50 Doll. Klefer, Otto, Der Knabe in der Literatur. Liter. Echo 18. 1916. H. 21. S. 1297

Kießling, Arthur, Richard Wagner und die Romantik. Leipzig 1916. Xenienverlag. Gr. 8°. 136 S. 3 Mk.

Klaar, Alfr., Christiane Vulpius — Goethe. Zum hundertsten Todestage, dem 6. Juni.

Voss. Zeit. Nr. 287 vom 6. Juni 1916. Morgen-Ausgabe (Feuilleton). Konsulowa, Nedelja Detschka, Die Großfamilie in Bulgarien. Inaug.-Diss. Erlangen 1915. 8°. 64 S. mit 1 Abbild.

Kurpjuweit, O., Hygienische Eindrücke aus Nordungarn. D. m. W. 42. 1916.

Nr. 35. S. 1077—1078; Nr. 36. S. 1106—1107.

Laclos, Choderlos de, Die gefährlichen Liebschaften. Aus dem Französischen übertragen und eingeleitet von August Brücher. Mit 4 Zeichn. von E. M. Simon. (Ausgabe in 1 Bd.) Berlin o. J. (1916). W. Borngräber. 8°. 177, 163, 155, 172 S. 4 Mk.

Langemann u. Hummel, Frauenstimmrecht und Frauenemanzipation. Denkschrift des Deutschen Bundes gegen die Frauenemanzipation. Berlin o. J. (1916). Deutsche Kanzlei. 8°. 156 S. 1 Mk. 60 Pf.

Larsen, Hanna Astrup, Four Scandinavian Feminists. The Yale Review, Jan. 1916.

Liefmann, E., Zur Frage des weiblichen Dienstjahres: Die Vorbereitung der weiblichen Jugend zum Hausfrauen- und Mutterberuf. Frauenbildung 15. 1916. H. 5.

Macy, Mary S., Medical Women, in History and in Present Day Practice. New York med. Journ. 104. 1916. Nr. 5. S. 198 ff. u. Nr. 6 S. 257 ff.

Mallefille, Felicien, Die Memoiren des Don Juan usw. Nach dem Original des M. bearbeitet von Friedr. Wencker. Mit 2 Titelbildern von Franz Christophe. (Ausgabe in 1 Bd.) Berlin o. J. (1916). W. Borngräber. 8°. 400 u. 295 S. 4 Mk. Meinshof, Carl, Eine Studienfahrt nach Kordofan. Hamburg 1916. L. Friedrichsen

& Co. Lex. 8°. XII, 134 S. mit 18 Taf., 61 Abbild. u. 1 Karte. 10 Mk.

Meisel-Heß, Grete, Das Wesen der Geschlechtlichkeit. Die sexuelle Krise in ihren Beziehungen zur sozialen Frage und zum Krieg, zu Moral, Rasse und Religion, und insbesondere zur Monogamie. 1.—3. Tausend. Jena 1916. E. Diederichs. 2 Bände. 8°. XXXV, 666 S. 10 Mk.; geb. 13 Mk.



Methley, V., Camille Desmoulins; a biography; with 5 pls. in photogravure. New York 1916. Dutton. 8°. 332 S. 5 Doll.

Meyer, S., Ein divortium propria autoritate. Altpreuß. Monatsschr. 52. 1916. H. 3. Meyerfeld, Max, Bosies Quittung. Lit. Echo 18. 1916. H. 24. S. 1500—1508.

Müller, Robert, Tropen. Der Mythos der Reise. Urkunden eines deutschen Ingenieurs. München 1915. Hugo Schmidt. 8°. 278 S. 5 Mk. 50 Pf.

Mulford, Prentice, Religion der Kleidung. Voss. Zeit. Nr. 360 vom 16. Juli 1916. Vierte Beilage.

Neu-Deutschlands Frauen. Eine Monatsschrift. Herausg.: Luise v. Brandt. 1. Jahrgang 1916. 12 Hefte. Charlottenburg 1916. Verlagsanstalt Augustin & Co. 1 II. Gr. 8°. 35 S. Viertelj. 1 Mk. 50 Pf. Einzelheft 50 Pf.

Nordenskiöld, E., Forskningar och äventyr i Sydamerika. Med. 27 illustr. Stockholm 1916. Bonnier. 8°. 6 + 600 S. 28 Taf. u. 1 Karte. 15 Kronen.

Nostradamus, Die Franzosen, wie sie sind. Gegenwart und Zukunft. Freiburg i. Br. 1916. Bielefeld. 8°. 335 S. 3 Mk.

Parkyn, E. A., An introduction to the study of prehistoric art; with 16 pls. (2 of which are coloured) and 318 illustr. in the text. New York 1916. Longmans. 8°. 18 + 349 S. 3,25 Dollar.

v. Pflugk-Harttung, Warschau zur Preußischen Zeit 1795—1806. Ein Kulturbild. Histor. Vierteljahrschr. 17. 1916. H. 4.

Pletsch, P., Echt deutsche Frauennamen. Zschr. d. Allgem. Deutschen Sprachvereins. Wissenschaftl. Beihefte. 1916. H. 37.

Pijper, F., De Kloosters. 's-Gravenhage 1916. Nijhoff. Gr. 8°. 4,25 Gulden. Poppel, G. van, Wilhelm und Marianne bei Goethe. Neophilolog 1. 1916. H. 3. Proxies in Mormon Polygamy. The Forum 55. 1916. Nr. 3. 8. 341—351.

Ratner, Maimonides als hygienischer Schriftsteller. Hyg. Rundschau 1915. Nr. 21.

Reiner, Julius, Friedrich Nietzsche, der Immoralist und Antichrist. 6.—10. Tausend. Stuttgart 1916. Franckh. 8°. 80 S. 1 Mk.

Reinfried, K., Hexenprozesprotokolle des Amts Bühl. Alemannia 43. 1916. H. 1. Reuter, Gabriele, Die Großstädterin. Voss. Zeit. Nr. 321 vom 25. Juni 1916. Erste Beilage (Feuilleton).

Richter, Helene, Geschichte der englischen Romantik. Bd. II. 1. Halle 1916. Niemeyer. 86. 708 S. 18 Mk.

Saedler, H., Hebbels Molcoh. Ein Kultur- und Religionsdrama. Weimar 1916. Duncker. Gr. 8°. VIII, 132 S. 6 Mk. 60 Pf.

Sawicki, Der Sinn des Lebens. Eine katholische Lebensphilosophie. 2. verb. Aufl., Paderborn 1916. 8°. XIII, 340 S. 4 Mk.

Scheffler, Karl, Mode. Voss. Zeit. Nr. 307 vom 17. Juni 1916. Abendausgabe (Feuilleton).

Schönherr, Karl, Der Weibsteufel. Drama in 5 Akten. 11.—13. Tausend. Leipzig L. Staackmann. 8°. 115 S. 2 Mk. 50 Pf.

Schröder, J. A., De Amoris et Psyches fabella Apuleiana nova quadam ratione explicata. Amsterdam 1916. M. J. Portielje. 8º. 117 S.

Schwemann, R., Das Hexeneinmaleins und andere dunkle Stellen aus Goethes Faust. Münster 1916. F. Coppenrath. 8". 66 S. 1 Mk. 50 Pf.
Sigismund, Fr., Frauenbewegung und Staat. Polit.-Anthrop. Monatsschr. 15. 1916.

Nr. 5, S. 263—272.

Simons, Erich, Die Entwicklung der Gefühlspsychologie in der Philosophie der Aufklärung bis auf Tetens. Inaug.-Diss. Gießen 1916. 8º.

Splero, H., Geschichte der deutschen Lyrik seit Claudius. 2. Aufl. Leipzig 1916. B. G. Teubner. Kl. 8°. VI, 161 S. 1 Mk.

Stahl, Ernst Leop., Gemma Boic. Dem Gedächtnis einer Künstlerin. Ein Kapitel deutscher Theatergeschichte. Privatdruck 1916. Gr. 8º. 46 S. mit 10 Abbild.

Stein, Margarete v., Frauen im Geschäftsleben. Gutenbergs Illustr. Sonntagsblatt 63. 1916. Nr. 47.

Steiner, Rud., Vom Menschenrätsel. Denken, Schauen, Sinnen einer Reihe deutscher und österreichischer Persönlichkeiten. Berlin 1916. Philosoph,-anthroposoph. Verlag. 8°. 280 S. 3 Mk. 50 Pf.

Stern, E. v., Volkskraft und Staatsmacht im Altertum. 2. Aufl. Halle 1916. W. Knapp. 8°. 32 S. 60 Pf.
Stölzle, R., Studentenleben an Universitäten des 17. Jahrhunderts. Arch. f. Kulturgesch. 12. 1916. H. 3/4.



Carl Gustaf Tessins dagbok 1748—1752. Utg. af Sigrid Leijonhufvud. Stockholm 1916. Norstedt och Söner. 4°. XXV, 192 S., 9 Tafeln. 28 Kronen.

Tinker, Ch. Br., The Salon and English Letters. New York 1915. The Macmillan 80. 2,25 Dollar.

Toth, Karl, Fürst Karl Joseph v. Ligne (1734—1814). Der arbiter elegantiarum des achtzehnten Jahrhunderts. Deutsche Rundschau 166. 1916. S. 17-36.

Uchli, Ernst, Die Geburt der Individualität aus dem Mythos. Das Reich 1. 1916.

Vierzig Jahre aus dem Leben eines Toten. Hinterlassene Papiere eines französisch-preußischen Offiziers. (Hrsg. von Ulrich Rauscher.) 2. Aufl. Berlin 1915. E. Fleischel & Co. 8°. 3 Bände. XV, 418; IX, 449 und IX, 436 S. 9 Mk.

Wigram, W. A. and E. T. A., The cradle of mankind: life in Eastern Kurdistan.

London 1914.

Wolf, G., Der Frauenerwerb in den Hauptkulturstaaten. Nach amtlichen statistischen

Quellen, München 1916. C. H. Beck. Gr. 8°. XII, 258 S.

Wolfenstein, A., Weiberdämmerung. In: Das Ziel. München 1915. G. Müller.

Wygodzinski, W., Die Hausfrau und die Volkswirtschaft. Tübingen 1916. J. C.

B. Mohr. Kl. 8°. 81 S. 1 Mk.

Zimmern, H., Istar und Saltu, ein altakkadisches Lied. Berichte über d. Verhandl. der k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig, Philolog.-histor. Klasse 68, 1916. H. 1. 8°. 43 S. mit 2 Tafeln. (Leipzig. B. G. Teubner.) 1 Mk. 20 Pf.

#### Kriegsliteratur.

Albu, Krieg und Diabetes. D. m. W. 42. 1916. Nr. 33. S. 1005-1006.

Bäumer, Gertrud, Die deutsche Frau in der sozialen Kriegsfürsorge. Gotha 1916.

F. A. Perthes. 8º. VII, 61 S. 1 Mk.

Behnisch-Kappstein, Anna, Der Beruf der Kriegswitwe. Wegweiser in ein neues Leben. Mit e. Geleitwort von Rud. Eucken. Bielefeld 1916. Velhagen & Klasing. 8°. VIII, 127 S. 1 Mk. 30 Pf.

Berger, Gesundheitliche Kriegslehren. Zschr. f. Medizinalbeamte 29. 1916. Nr. S.

S. 217—228.

Beron, B., Die Verbreitung der Geschlechtskrankheiten unter den in Mazedonien stehenden bulgarischen Truppen und die Frage der Prostitution in den eroberten Gebieten. Dermat. Wochenschr. 63. 1916. Nr. 31 u. 32.

Bonne, Die Lazarettpsychose und ihre Verhütung. M. m. W. 63. 1916. Nr. 33.

S. 1191—1192.

Börner, W., Zur geistig-sittlichen Stellungnahme in der Kriegszeit. Die Brücke 1. 1916. H. 19.

Bohn, Lic., Dokumente: Krieg und Geschlechtskrankheiten usw. Leipzig 1915. Gr. 8°. 16 S. 20 Pf.

Brückner, Psychiatrische Kriegserfahrungen. M. m. W. 63 1916. Nr. 23. S. 837-841.

Brunner, K., Neues im Kampf gegen die Schundliteratur. Hochwacht 6. 1916. H. 7. — Der Kampf gegen die Schundliteratur im Kriege. Ebenda 1916. H. 8/9.

Büchner, Georg, Kriegsschundliteratur und Kriegsschundfilms. Hochland 13. 1916. H. 9.

Chlapec-Gjorgevic, J., Kritische Betrachtungen über das Problem des Frauen-dienstjahres. Wien 1916. J. Grünfeld. Kl. 8°. 23 S. 40 Pf.

Chlapek-Gjorgjevic, J., Die Frau und der Krieg. Die Wage 19. 1916. Nr. 20/21. David, E., Der Krieg und das Bevolkerungsproblem. In: Das Ziel. München 1915. G. Müller.

Debatin, Otto, Was man von den Heil- und Wundmitteln des Krieges wissen muß. Kosmos. 1916. Nr. 8. S. 249-254.

Dessoir, Max, Kriegspsychologische Betrachtungen. Leipzig 1916. S. Hirzel. S<sup>o</sup>. 47 S. 1 Mk.

Dietrich, E., Die ärztliche Fürsorge für die Kriegskranken. D. m. W. 42. 1916. Nr. 34. S. 1025—1028.

Dohm, Hedwig, Der Friede und die Frauen. In: Das Ziel. München 1915. G. Müller.

Eingabe des Heidelberger Vereins zur Hebung der Sittlichkeit an die Militärbehörde die Beseitigung des Bordelles an der früheren Schwetzinger Straße betreffend. Abolitionist. 15. 1916. Nr. 8. 8. 62-65.



Flaig, J., Nüchternheit und Wehrkraft. Die geschichtliche Entwicklung der Alkoholfrage in (Deutschlands) Heer und Flotte in der neueren Zeit. Berlin 1916. Mäßigkeitsverlag. Gr. 8°. 32 S. 20 Pf.

Fuchs, W., Mobilmachungspsychosen. Ärztl. Sachverst.-Zeit. 21. 1915. Nr. 25.

Geburtenhäufigkeit und Säuglingssterblichkeit im Kriege. Med. Klin. 12. 1916. Nr. 29. S. 789-790.

Hanauer, Sozialversicherung und Krieg. Med. Klin. 12. 1916. Nr. 37. S. 987-989. Hanna, Gertrud, Die Arbeiterinnen und der Krieg. Berlin-Karlshorst 1916. A. Baumeister. 8°. 32 S. 10 Pf.

Hellwig, A., Krieg und Fürsorgeerziehung. Volkswart 6. 1916. Nr. 6.

Hellwig, A., Kriminalität der Jugendlichen im Kriege. Zschr. f. Kinderschutz u. Jugendfürsorge. 8. 1916. Nr. 3.

Hellwig, A., Kriegskinder. 4. 1916. Nr. 31/36.

75 Pf.

Helmke, F., Rassenfragen des Weltkrieges. 1. Aufl. Zeitz 1916. Sis-Verlag. 8°. 56 S. 1 Mk.

Hermann, Georg, Krieg und Mode. B. Z. am Mittag Nr. 167 vom 19. Juli 1916. Heuß, Th., Der Krieg und die Karikatur. März 10. 1916. H. 29. Hirsch, J., Krieg und Ethik. Frankfurt a. M. 1916. J. Kauffmann. Gr. 8°.

Hoche, A., Über Wesen und Tragweite der "Dienstbeschädigung" bei nervös und psychisch erkrankten Feldzugsteilnehmern. Monatsschr. f. Psychiatr. u. Neurol. 39, 1916. Nr. 6. S. 347—367.

Hueppe, F., Krieg und Sport. Deutsche Arbeit 15. 1916. H. 6. S. 328-332. Jordan, D. St., Krieg und Mannheit. 2. Aufl. Zürich 1916. Orell Füssli. 8°. 30 S. 50 Pf.

Der Kampf der Generalkommandos gegen die Unsittlichkeit. Allg. evang.-luth. Kirchenz. 49. 1916. Nr. 27.

Karell, L., Geburtenrückgang und Krieg. Hyg. 5. 1916. Nr. 7. S. 7-9.

Keyserlingk, Margarete, Kriegsarbeit und Frauenerziehung. Die Woche 18. 1916.

Kriegsschäden, Die Heilung der sanitären. W. kl. W. 1916. Nr. 29.

Lampa, E., Die Organisation der Frauendienstpflicht. Zentralbl. f. Volksbildungswesen 15. 1916. H. 11.

Lederer, Österreichische Jugendfürsorge während des Krieges. Die Jugendfürsorge 11. 1916. Nr. 4/5.

Lieske, Hans, Der Kampf gegen die Abtreibung und das sog. Kriegskinderproblem. B. kl. W. 53. 1916. Nr. 32. S. 895-897.

v. Liszt, Krieg und Kriminalität der Jugendlichen. Zschr. f. d. ges. Strafrechtsw. 37. 1916. H. 5.

Loewenfeld, L., Mußte er kommen? Der Weltkrieg, seine Ursachen und Folgen im Lichte des Kausalitätsgesetzes. Wiesbaden 1916. J. F. Bergmann. 8°. 76 S. 1 Mk. 40 Pf.

**J. M. M.,** Die "Sittlichkeitserlasse". In feldgrauer Beleuchtung. Nr. 402 vom 8. August 1916. Erste Beilage. Voss. Zeit.

Mertznich, Hans, Krieg und Anstaltspsychiatrie. Inaug.-Diss. Erlangen 1916. 8°. Michaëlis, Edgar, Zur Kenntnis der psychischen Erkrankungen bei Kriegsteilnehmern. Inaug.-Diss. Gießen 1916. 8°.

Neustätter, O., Heilreklame im Kriege. Therapeut. Monatshefte 30. 1916. H. 7. 8. 313-325.

Oppenheim, M., Zur Statistik der Geschlechtskrankheiten im Kriege und im Frieden. W. m. W. 1916. Nr. 26.

Pankow, H., Von der weiblichen Dienstpflicht. Christl. Welt 30. 1916. Nr. 19. Pickenbach, Der gegenwärtige Krieg und die Unfallheilkunde. Ärztl. Sachverst.-Zeitung 1916. Nr. 11.

Plessner, Die funktionellen Nervenkrankheiten im Kriege. Klin.-therap. Wochenschrift 23, 1916, Nr. 33/34, S. 328-332.

Rein, W., Krieg und Erziehung. Langensalza 1916. Beyer & Söhne. Gr. 8°. 70 Pf. 28 S.

Römling, R., Wie verhalten wir uns nach dem Kriege? Zeitgemäße Betrachtungen. Oldenburg o. J. (1916). Schulze. So. 61 S. 75 Pf.

Rotholz, J., Die Eheziffern der Berliner jüdischen Gemeinde während des ersten Kriegsjahres, Monatsschr, f. Gesch, u. Wissensch, des Judentums 60, 1916, H. 1/2.



Rupprecht, Die Prostitution jugendlicher Mädchen in München im Kriegsjahre 1915. M. m. W. 63. 1916. Nr. 32. S. 1153-1154.

Saenger, Gefährdung der Jugend in der Kriegszeit. Vortrupp 5. 1916. Nr. 7.

Schaper, Anna, Die deutsche Frau und ihre Kriegsleistung. Hamburg 1916. Boysen. 8°. 15 S. 25 Pf.

Schapira, S., Der Krieg und die Geschlechtskrankheiten. Deren strafrechtliche Bekämpfung. W. kl. W. 1916. Nr. 30.
Scharrelmann, Der Krieg und die seelischen Gefahren der Jugend. Vortrupp 5.

1916. Nr. 12.

Schwandner, Die Polizeistunde vor, in und nach dem Kriege. Berlin o. J. (1916).

Mäßigkeits-Verlag. Gr. 8°. 9 S. 10 Pf.
Siegmund-Schultze, Zur Verwahrlosung der Jugend in den kriegführenden Staaten.

Jugendfürsorge 11, 1916, Nr. 4/5.

Singer, Kurt, Die traumatischen Neurosen im Felde. Z. f. ärztl. Fortb. 13. 1916. Nr. 15. S. 428—432

Slingenberg, J. Over de forensische beteekenis van den oorlog. Verslag Psychiatrisch-juridisch Gezelschap 1915. S. 1-26.

Sommer, R., Krieg und Seelenleben. Leipzig 1916. Kl. 8°. 96 S. 1 Mk.

Sorge, Aufgaben für den Kreisarzt während des Krieges. Z. f. Medizinalbeamte 29. 1916. Nr. 13. S. 393-396.

Stein, Der Einfluß des Krieges auf die Verteilung der venerischen Affektionen in der Zivilbevölkerung. W. m. W. 1916. Nr. 28.

Stoeltzner, Die Pflege und Ernährung des Säuglings, mit besonderer Berücksichtigung der Kriegsverhältnisse. Halle 1916. 80. 17 S. 50 Pf.

Stropp, Emma, Die Säuglingsschutzbewegung während des Krieges. Gutenbergs

Illustr. Sonntagsbl. 63. 1916. Nr. 44. Theilhaber, Felix A., Schlichte Kriegserlebnisse. Berlin 1916. L. Lamm. Kl. 8".

Torges, C. H., Die Nebenehe als einziges Mittel zur schnellen Bildung einer neuen

und kräftigen Wehrmacht und Veredelung der Sittlichkeit. Ein Mahnruf an die Frauen. Köln o. J. (1916). Oscar Müller. 8°. 24 S. 50 Pf. Vaerting, M., Über den Einfluß des Krieges auf die erblich-organische Höherent-

wicklung in Europa. Arch. f. Sozialhygiene u. Demographie 11. 1916. H. 4. S. 401—415. Verweyen, J. M., Der Krieg im Lichte großer Denker. München 1916. E. Reinhardt. Gr. 8°. 39 S. 1 Mk.

Verworn, Max, Die biologischen Grundlagen der Kulturpolitik. Eine Betrachtung Weltkriege. 2. Aufl. Jena 1916. G. Fischer, Gr. 8°. IV, 60 S. 1 Mk. 20 Pf. Vollmer, Was wird aus dem weiblichen Lazarett-Pflege-Personal nach dem Kriege? Z. f. Medizinalbeamte 29, 1916. Nr. 14, S. 418-421.

Winkelmann, Der Krieg und die Jugend. Z. f. Jugendhilfe 4. 1916. Nr. 1.

Winther, F., u. Winter-Feldten, H., Frauendienst und Körperbildung. Körper und Geist 25. 1916. Nr. 3.
Wittig, K., Der Einfluß des Krieges auf die Kriminalität der Jugendlichen und auf

jugendliche Sträflinge. Mit einem Überblick über den Stand der Kriminalität der Jugendlichen bis zum Jahre 1912. Langensalza 1916. Beyer & Söhne, Gr. 8°, 32 S. 60 Pf.

Wolff, K. F., Biologische Gedanken zum großen Krieg. Hammer 15. 1916. Nr. 336. Zepler, Wally, Die Frauen und der Krieg. Berlin-Karlshorst 1916. A. Baumeister. 8°. 24 S. 10 Pf.

Für die Redaktion verantwortlich: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. A. Eulenburg in Berlin.
A. Marcus & E. Webers Verlag (Dr. jur. Albert Ahu) in Bonn.
Druck: Otto Wigand'sche Buchdruckerei G. m. b. H. in Lelpzig.



# Zeitschrift für Sexualwissenschaft

**Dritter Band** 

November 1916

8. Heft

#### Moralität und Sexualität<sup>1)</sup>.

Von Dr. Fritz Fleischer in Berlin.

Unter den Grenzgebieten, welche infolge ihrer vielseitigen Berührungsflächen Bearbeitung von allerhand Gesichtspunkten erforderlich machen, nehmen die Fragen der Sexualität eine exzeptionelle Stellung ein. Es ist ganz unmöglich, sie in eine der Universitätsfakultäten zu zentralisieren und die anderen Fakultäten zur Mitarbeit zu veranlassen; denn jede von ihnen muß ihr das Bürgerrecht zuerkennen. Es mag an dieser Vielseitigkeit zum Teil liegen, daß man weit davon entfernt ist, auch nur eine Einteilung der Sexualprobleme zu besitzen, die allgemein anzuerkennen wäre. Und doch muß an den Fragen unaufhörlich gearbeitet werden, weil ihre praktische Bedeutung eine ganz gewaltige ist, ja eins der wichtigsten der den Staat betreffenden Probleme darstellt. Wer kennt die Gesetze des Fortpflanzungstriebes? Gibt es überhaupt solche? Derartige Fragen nach dem Vorhandensein bestimmter Naturgesetze wiederholen sich bei allen Kapiteln dieser vielseitigen Materie. Nichts wissen wir über die Grundbedingungen von Liebe und Leidenschaft, von Liebe und Treue, von Liebe und Ehe usw. Wir wissen nur, daß es so etwas gibt und wir besitzen eine große Reihe von Arbeiten, die von dem Vorhandensein der Außerungen der Sexualität ausgehend, Erklärungen und Systeme gebildet haben. Niemals haben diese sich als durchgreifend oder dauernd erwiesen. Es wäre auch sonderbar, wenn das der Fall wäre, denn es fehlen für diese Probleme nicht nur die Kenntnis der erwähnten Grundlagen, sondern auch die Notwendigkeit der forschenden Zusammenarbeit der ganzen Kulturwelt. Das Problem zeigt nämlich auch eine regionäre Mannigfaltigkeit. Die Fragestellung ist in Deutschland aus physiologischen Gründen schon eine andere als in südlicheren Ländern. Sie verschiebt sich mit dem Kulturniveau der Länder. Aber auch in einem Lande bleibt sie nicht einheitlich. Land und Stadt beurteilen die einzelnen Fragen anders und lösen sie nicht einheitlich. Die verschiedenen sozialen Schichten kennen andere Probleme. Nimmt man dann noch weiter Gesichtspunkte wie sie von den Religionen gegeben werden, wie sie durch Standesansichten fixiert sind usw. hinzu, so ergibt sich eine begreifliche Buntheit, die das Gebiet verwirrt und undurchsichtig macht.

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 8.

22





<sup>1)</sup> Mit besonderer Beziehung auf das weiter unten erwähnte neue gleichnamige Werk von Albert Eulenburg.

Der Staat kann mit diesem Stand des Sexualproblems nichts anfangen und hat die für ihn wichtigen Fragen herausgehoben und in gewissem Umfange geregelt. Das kann er durch Gesetze und Verordnungen schon machen. Aber er hat naturgemäß sehr viele Lücken gelassen und damit eine weise Beschränkung gezeigt, die leider anderen Instanzen fehlt. Damit kann nicht die Religion (oder die Religionen) gemeint sein, deren Vorschriften von ganz anderen Gesichtspunkten geleitet sind, die von den Gesetzen des göttlichen Rechtes hergeführt werden. Wohl aber ist eine solche Instanz, welche gemeinhin Normen aufstellt, die Philosophie. Gerade diese Wissenschaft unterliegt in ihren "Erkenntnissen" aber doch so unendlich häufigen und durchgreifenden Schwankungen, daß auch ihre für das Sexualproblem aufgestellten Ansichten nicht etwas Feststehendes bieten können. Ich glaube überhaupt nicht, daß die Philosophie dazu berufen ist, hier mitzutaten. Gewiß ist die Moralität philosophisches Gebiet, wie die gesamte Ethik, aber paßt denn die Sexualmoral überhaupt ganz in die Moral der Philosophie hinein? Ich glaube, daß das verneint werden muß. Die Geschlechtsmoral hat mit der allgemeinen Moral gewisse Berührungsflächen, aber auch für die Philosophie ist sie ein Grenzgebiet. Diese kann also wohl mitarbeiten an den Sexualproblemen, aber es kommt ihr keineswegs zu, die maßgebenden und allein gültigen Richtlinien zu geben, deren Innehaltung gesetzmäßig zu fordern ist.

Je mehr man sich mit den sexuellen Fragen beschäftigt, um so deutlicher wird es einem, daß hier ein Gebiet vorliegt, das eine Konzentration durch Spezialisierung verlangt. Es mag sein, daß die Zeit noch nicht gekommen ist, welche diese doch schon seit langem aufgestellte Forderung (von Bloch z. B.) allgemein für notwendig anerkennt, aber sie wird kommen. Es geht für die Dauer nicht, daß diese zum Teil vitalsten Fragen einseitig von den verschiedenen Disziplinen beleuchtet werden, daß geistige Arbeit in so hohem Maße nutzlos geleistet wird, weil das Zusammenfassende und nur dadurch Nutzbringende ausbleibt. Es ist mit anderen Gebieten ähnlich ergangen. Es sei z. B. an die Unfallversicherungen, wie überhaupt die Fragen der sozialen Versicherung erinnert. Auch hier hat es sich um ein Grenzgebiet mit weiten Berührungsflächen gehandelt, an dem der Staat das allergrößte Aber auch bei der sozialen Versicherung bestehen Interesse hat. regionäre Differenzen, die eine international gültige Regelung aus-Wie unsinnig wäre es gewesen, in Deutschland den Ausbau schließen. der Probleme der sozialen Fürsorge zu verzögern, bis die ganze Welt die gemeinsamen Interessen gefunden hätte, um dann nur diese international zum Gegenstand der Gesetzgebung zu machen.

Einen durchaus nicht geringen Anteil an den Segnungen der sozialen Fürsorge haben praktisch gelöste Fragen der Sexualprobleme. Dahin gehören z. B. die Krankenfürsorge auch der Geschlechtskranken, Mutterschutz, der gleichfalls die unehelichen Mütter umfaßt und sie nicht von dem Wochenbettgeld ausschließt. Aber es wäre noch ein weites Feld aufzuschließen, das bis jetzt nicht in das Gebiet der Tätigkeit der Versicherungsämter entfällt. Zu denken ist dabei z. B. an die Prophylaxe, wie sie die Aufklärung der Jugendlichen über die Gefahren der Geschlechtskrankheiten bietet. Jede verhütete Erkrankung bedingt außer der erhaltenen Arbeitsfähigkeit, die Geldverdienst be-



deutet, Geldersparnis. Es ist aber gewiß auch eine Hebung des kulturellen Niveaus durch Einwirken auf die sexuelle Moral Jugendlicher zu erhoffen. Die theoretischen Erörterungen könnten zweckmäßig unterstützt werden durch alle die Einflüsse, welche die geschlechtliche Begierde herabsetzen wie sie in der Enthaltung von Alkohol, in der Betätigung mit Turnen und sportlichen Veranstaltung sich bewährt haben.

Es liegt mir natürlich fern, den staatlichen Versicherungsämtern die Rolle der die Sexualprobleme umfassenden Zentralstelle, wie sie weiter oben für erforderlich erachtet wurde, aufzubürden. Sie können nur von den praktischen Ergebnissen einer solchen für sich Nutzen haben. Und darum, weil sie zunächst am sichersten den praktischen Wert der gelösten, wenn auch nur für sie in Betracht kommenden Sexualprobleme verspüren müßten, nehmen sie vielleicht den Gedanken auf, um für ihn zu werben. So wie bei ihnen erst Baustein auf Baustein gesetzt werden mußte, philosophische, medizinische, juristische, staatsrechtliche und schließlich auch theologische Gesichtspunkte und Erwägungen in eifrigstem Studium mit und gegeneinander abgewogen werden mußten, so müßte auch bei der Frage der Sexualprobleme unter einem einheitlichen Gesichtspunkt von denselben Instanzen, die ja gleichfalls hier beteiligt sind, geforscht werden, bis auch auf diesem Gebiete ein einheitlicher Bau entstünde. Dieser einheitliche Gesichtspunkt kann nur sein: das Wohl des deutschen Staates.

Vorläufig liegt aber der Gedanke einer an demselben Ziele arbeitenden Beschäftigung mit dem Sexualproblem von den verschiedensten Instanzen aus noch in weitem Felde. Es ist allzu bekannt, wie groß die Scheu selbst in sehr sachlich denkenden Kreisen von Theoretikern und Praktikern vor Fragen der Geschlechtlichkeit ist, und es ist bekannt, wie schwierig es ist, diese Probleme schriftstellerisch zu bearbeiten, ohne an den Klippen zu scheitern, welche die Darstellung fast sämtlicher geschlechtlicher Fragen bei Veröffentlichungen an die Allgemeinheit bietet. Man muß das in vielfacher Beziehung bedauern. Es würde z. B. ungemein segenstiftend sein, wenn ein Werk wie das von v. Noorden und Kaminer herausgegebene Buch "Krankheiten und Ehe" sich in einer Form darstellen ließe, die es jedem Laien gestatten würde, sich das Buch anzuschaffen. Ich bezweifle aber, daß es überhaupt möglich ist, ein solches Buch so zu schreiben, daß es die Allgemeinheit für etwas Wissenschaftliches und darum auch durchaus Moralisches hält. Ich glaube vielmehr, daß es, selbst wenn es ein Muster an Sachlichkeit werden würde, mit den Anschauungen, die die Allgemeinheit an die Moralität stellt, derart kollidieren würde, daß es dem polizeilichen Interdikt verfallen würde. Damit kommt man wieder auf das wichtigste Moment der Behandlung der Sexualität von moralischen Gesichtspunkten aus.

Seit langen, langen Jahren, man darf sagen, solange als es geschichtliche Dokumente außerhalb der Religionen gibt, beschäftigt man sich mit den Beziehungen der Moralität zur Sexualität. Die Anschauungen darüber haben sich im Laufe der Jahrhunderte geändert. Sie sind bald strenger, bald lockerer gewesen, und sie sind auch heute nicht einheitlich. Die Gründe hierfür sind bereits weiter oben ausgeführt. Es ist nun interessant zu sehen, wie im Laufe des letzten



Jahrhunderts, also in einem für ethische Fragen relativ kurzen Zeitabschnitt, die Philosophie ihre Ansichten über diese Fragen geändert hat. In einem sehr verdienstvollen Schriftchen hat Eulenburg die Beziehungen zwischen Moralität und Sexualität, soweit sie in den Schriften der Philosophen seit Kant zum Ausdruck gekommen sind, zusammengestellt und sie erklärend dazu Stellung genommen. Es gehört tatsächlich die ganze Abgeklärtheit eines Mannes, wie es Eulenburg ist, dazu, um dieses Spezialgebiet der philosophischen Ethik herauszuheben und in befriedigender und vor allen Dingen genießbarer Form darzustellen. Ich glaube, daß gerade diese Arbeit Eulenburgs dazu berufen ist, die schon oben aufgestellte Behauptung zu unterstützen, daß die Philosophie nicht geeignet ist, wenigstens nicht in der Art, wie sie Ethik betreibt, allgemein gültige Gesetze für die Beziehungen der Sexualität zur Moralität aufzustellen.

Es mag nach diesen Ausführungen scheinen, daß der Titel, den Eulenburg für sein Schriftchen 1) gewählt hat, der natürliche ist. Er ist es auch, aber erst für einen Mann wie Eulenburg, der auf Grund seiner Studien weiß, daß es eine Sexualmoral noch nicht gibt, sondern daß nur Beziehungen zwischen der Sexualität und dem Teil der Ethik, den man Moralität nennt, bestehen. Der Titel verrät also tatsächlich ein Programm und er verrät die Stellung des Verfassers gegenüber den sexuellen Fragen.

Die Sexualität ist ein Naturtrieb, vielleicht der gewaltigste. Ihn in die Kulturordnung einzureihen, d. h. eine Naturüberwindung zu ermöglichen, so daß der Trieb in den Dienst der Kultur gestellt wird, ist außerordentlich schwierig. Es sind Gegenkräfte, die es hier zu einigen gilt. Als Faktor, der diese Annäherung ermöglichen kann, betrachtet Eulenburg den Teil der praktischen Philosophie, der sich Ethik nennt. Allerdings hat diese bisher versagt, aber Eulenburg glaubt, daß ein Ausgleich, eine Annäherung und Einigung der anscheinend so weit auseinander gehenden Bestrebungen auf sexualethischem Gebiete zu suchen ist — und daß ein solcher Ausgleich auch gefunden werden wird, weil er eben notwendig gefunden werden muß. Zu bewundern ist der Optimismus Eulenburgs, der in der neueren Ethik Bestrebungen sieht. welche dem Ziele allmählich näher führen, indem sie sich der Kulturlage ausgleichend und durch Verständigung anpassen. Ich kann diese Meinung, wie oben ausgeführt, nicht teilen und erwarte erst von einer Konzentration des Studiums des Sexualproblems, an dem die Ethik natürlich auch einen Anteil an Arbeit zu übernehmen haben wird, diese Annäherung.

Es ist nicht möglich, ohne wörtlich zu zitieren, die von Eulenburg vorgetragenen Anschauungen der Philosophen seit Kant wiederzugeben. Trotz der Bescheidenheit des Verfassers, der freiwillig davon abgesehen hat, die Fülle an Stoff vollständig darzulegen, ist ihm doch, wie zu erwarten stand, ein guter Wurf gelungen. Die Theorien der großen Philosophen über Sexualität vom Standpunkt der Ethik sind ungemein verständlich gemacht. Es ist heut spaßhaft zu hören, wie Kant die



¹) "Moralität und Sexualität", Sexualethische Streifzüge im Gebiete der neueren Philosophie von Prof. Dr. Albert Eulenburg. Bonn 1916. A. Marcus & E. Webers Verlag. 92 S. Brosch. 3.50 Mk.; geb. 4.50 Mk.

Ehe beurteilt hat, wie wenig Verständnis er dem Geschlechtsgenuß entgegengebracht hat (er gilt als asexuell!). Schön ist die Bezeichnung Machwerk (res arteficialis) für das Kind. Damit ist das eheliche Kind gemeint, andere Kinder werden nicht berücksichtigt, wie überhaupt der außereheliche Geschlechtsverkehr "der fleischliche Genuß dem Grundsatz (wenngleich nicht immer der Wirkung) nach kannibalisch" ist. Die Begründung dieser ungeheuerlichen Behauptung nennt Eulenburg eine spitzfindige Konstruktion.

Auch Fichte hält den Geschlechtsverkehr nur in der Ehe für erlaubt. "Die unverheiratete Person ist nur zur Hälfte ein Mensch." Schuldlos unverheiratet zu sein, ist ein großes Unglück. Der Zweck, ein ganzer Mensch zu sein, ist höher als jeder andere Zweck.

Von Schleiermacher zitiert der Verfasser aus dem "Katechismus" die 10 Gebote, von denen er glaubt, daß sie den Ausdruck einer über das Gewöhnliche hinausstrebenden freieren, reineren und edleren Sittlichkeit für die damaligen Vertreter und Vertreterinnen der Gebote bildeten. Eulenburg geht dann noch auf Schleiermachers Lucinde, seine religiösen Schriften ein und beurteilt ihn mit Eucken bezüglich seines ethischen Wirkens als einen Mann, der "weniger neue Bahnen gebrochen, als innerhalb eines weiten und reichen Bildungskreises zur Ausgleichung der Gegensätze zu durchgängiger Belebung, Verbindung, Veredlung gewirkt hat".

Es folgen dann Hegel und Herbart.

Die sexuelle Ethik Schopenhauers war schon in der Voss. Zeitung veröffentlicht und ist früher von mir ausführlich referiert worden. Sie wirkt hier im Zusammenhange noch prächtiger als in der Zeitung.

Dann wird Dührings Wert des Lebens, Lotzes Mikrokosmus, die Hartmannsche Anschauung, die Naturethik Körners, die Ethik Wundts und schließlich J. Cohens Ethik des reinen Willens in sexuell-ethischer Beziehung besprochen. In breiterem Rahmen folgt die heutige Philosophie und Ethik mit ihren sexualethischen Problemen, wobei Nietsche, Lipps, Paulsen, Simmel, Natorp, Rein, Hammacher, Berolzheimer und Scheler berücksichtigt werden.

In einem Schlußwort übersieht Eulenburg den zurückgelegten Weg, der keineswegs ein gradlinig vorwärts führender ist, der es auch nicht gestattet, künftige Wendungen, oder auch nur demnächstige örtliche und zeitige Schicksale vorauszusagen. Immerhin scheint ihm manches für den verheißungsvollen Anfang einer schließlich zum Ziele führenden Entwicklung zu sprechen. Es besteht aber noch eine große Aufgabe, von der er glaubt, daß gerade wir Deutsche mit Ernst und voller Kraft an ihre Lösung gehen müssen, da sie, wie es scheint, uns Deutschen vorzugsweise und vielleicht ausschließlich obliegen wird.



## Welches ist die älteste lebende Menschenrasse? (Ein sexualwissenschaftlicher Seitenblick.)

Von Waldemar Zude in Biadki, z. Z. im Felde. (Mit 13 Abbildungen.)

Auf die Frage nach der Urheimat des Menschengeschlechts können wir heute noch keine einwandfreien Antworten erbringen. Die verschiedensten Theorien sind aufgestellt worden. In allen Erdteilen suchte man das "Paradies". In der heutigen Arctica (Haacke, Rawitz, Kriz, Koken, Biedenkapp, Warren, Schlosser, Wilser), in Afrika (Darwin, Sergi, Bergfeld, Abel), Südasien (Zimmermann, Brix, Haeckel), Inselindien (Fischer?), Lemuria (Peschel? Scott-Elliot, Haeckel?), Atlantis (Donnelly, Schmidt), Amerika (Gobineau, Dowler? Morton? Sergi, Brix? Ameghino), Australien (Schoetensack, Klaatsch?), Mitteleuropa (Kant, Herder, Blumenbach, Wagner, Steinmann, Buschan, Horst¹), Simroth, Betha, Neander) und Zentralasien (Klemm, Arldt u. a.). Diese Ansichten, die meist auch mit paläontologischen, geologischen und geographischen Tatsachen im Widerspruch stehen, widersprechen sich so sehr, daß selbstverständlich höchstens eine von allen richtig sein könnte! Doch keine kann eine befriedigende Erklärung der Verbreitung des Menschengeschlechts aus gemeinsamem Zentrum bieten! Da wagte ich im Frühjahr 1914 den Versuch, die Verbreitung der Menschheit aus dem spättertiären Mittelmeer-gebiet an Hand der prähistorisch-archäologischen Funde und der historisch-ethnographischen Tatsachen abzuleiten. Nach dem Urteil Wilhelm Breitenbachs und anderer Fachleute ist es die einzige bis jetzt bestehende Theorie, die alle Erscheinungen der Ethnographie lückenlos erklärt. Sie verwickelt sich nicht in Widersprüche und gordische Knoten, sondern baut die ganze Entwicklungsgeschichte unseres Geschlechts logisch und dem wirklichen Tatsachenmaterial entsprechend auf.

Vom Mittelmeergebiet (Gegend von Malta) aus traten die pygmäenhaften (nach Kollmann 1 m hohen), dunkelhäutigen Urmenschen ihren Siegeszug über die Erde an. Sie folgten im wesentlichen wohl der ganz ungeheuren Linie der Reste damaliger Tierwelt von Pikermi bei Marathon bis zu den Sivalik-Bergen des Himalaya, und weiter südlich zu den Sundainseln und Australien. Aber umgekehrt ist auch bei Pikermi in Griechenland west- und nordwestwärts kein Halt. Ungarn, Italien, Südfrankreich, Spanien und Nordafrika (also die Mittelmeerländer) haben hier durchaus entsprechende Fundstätten. Vielleicht gelangten auch einige dunkelhäutige Urmenschen, wie die Seekühe und platyrrhynen Affenahnen (?) Alt-Westafrikas, auf einer zeitweisen Tethysbrücke (vgl. Atlantissagen!) von Afrika nach Südamerika; denn manche südamerikanischen Indianer (nicht Zambos)

<sup>1)</sup> Genau die europäisch-asiatische "Längsgebirgskette" (Pyrenäen-Himalaja) nebst Umgebung, mit 3 Ursitzen in "Mittel-Europa", "Vorderasien" und "Ostasien" (Polygenismus).



fallen durch ihre Negerähnlichkeit (krauses Haar und oft recht dunkle Haut) auf, und auch an den ausgegrabenen Gebeinen eines früheren Erdalters lassen sich derartige Merkmale nachweisen. So können beispielsweise die vor einigen Jahren gefundenen Gerippe von Arroyo del Moro (Homo sinemento) und vielleicht auch die von Siasgo und Kuba mit denen des Urnegers aus der Doppelbestattung der "Kinderhöhle" bei Mentone (Seealpen) oder solchen mittelafrikanischer Zwergrassen (Obongo, Lomokandi, Wambutti, Akka, Batwa u. a.) verglichen werden. Ebenso hat man auf den Admiralitätsinseln, wo nur Menschen von Durchschnittsgröße wohnen, Pygmäenskelette gefunden, die nur etwa eine Größe von 1,30-1,32 m ergeben. Den Weg dorthin kennzeichnen die zwerghaften Minkopies der Andamanen, die Eingeborenen der Nikobaren, die Kurumbas, Irubas, Nilghiris, sowie die Malé in Indien, die Weddas auf Ceylon, die Orang Sakai und Orang Semang auf Malakka, die Aëtas auf den Philippinen (die mit den innerafrikanischen Pygmäen zum Verwechseln ähnlich, also nahe verwandt sind) und die Tapiro-Pygmäen im Innern Neuguineas. Im Norden gelangte diese Urrasse nur bis zu den Seealpen, wo wir sie als Grimaldi-Rasse (an der Verneau 19 negerartige Merkmale festgestellt hat) im unteren Aurignacien in der "Kinderhöhle" der "Roten Felsen" bei Mentone 1901 aufgefunden haben. Dort ging jene Umwandlung, Weiterbildung und Variation vor sich, die die Rassen schaffte, ein Vorgang, der sich fast ausschließlich im südlichen Frankreich vollzog. Die bis zur Gegenwart am reinsten erhaltene Urrasse finden wir im südafrikanischen Kaplande, wohin sie die nachfolgenden Rassen drängten, während die östliche Abzweigung sich meist mit der brachyzephalen mischte und die westliche gänzlich ausstarb.

Die bis zur äußersten Südspitze des "schwarzen Erdteils" (mittlere Kalahari-Steppe) vorgedrungenen, heute dem Aussterben nahen, rotbraunen¹) Buschmänner (Homo niger varietas nana), die den Griqua und den äquatorialen Obongo nahe stehen, dürfen als Nachkommen des tertiären Urnegers, des ersten Menschen im Mittelmeergebiete (Homo niger varietas fossilis), dessen diluviale Gebeine man außer in der schon genannten Doppelbestattung bei Mentone jüngst (1913) auch in der "Oldoway"-Schlucht (im nördlichen Deutsch-Ostafrika) gefunden hat, angesprochen werden und weisen dementsprechend noch verschiedene sehr altertümliche Merkmale auf: engen, etwas rundlichen Langschädel, stark vorspringende Kiefer (Prognathismus) und Jochbeine, weit voneinander abstehende Augen, platte Nase, breite Ohren ohne Läppchen, kurzes, krauses Kopfhaar, spärlichen Bart, faltenreichen, (wie bei den Obongos) mit einem zarten Flaum überzogenen Körper, kleinen Wuchs (1,22-1,44 m) usw. 2). Den Übergang zum eigentlichen Neger bilden die meist dunkleren und erheblich größeren (1,60 m), in mancher Hinsicht aber den Buschmännern sehr ähnlichen Hottentotten (oder Koikoin, d. h. Menschen). Sie bilden eine gemeinsame Rasse und sind, wie



<sup>1)</sup> Die Buschleute sind durch den langen Aufenthalt in den gemäßigten Breiten schon gebleicht, waren ursprünglich aber ebenso dunkelhäutig wie die zentralafrikanischen Pygmäen. Wie bei den Australiern, Andamanen, Guanchen, Botokuden, Bakaïri, Coroados, den roten Negern des Sudan, etlichen Stämmen am weißen Nil usw., so herrscht auch bei den Buschmännern noch völlige paradiesische Nacktheit beider Geschlechter.

\*) Vgl. auch die prähistorische Art der Hockergrabanlage bei den Buschleuten.

The ophilus Hahn bemerkt, Geschwister einer Mutter. Nach Buschan sind die Viehzucht treibenden Hottentotten frühzeitig weit nach dem Süden verschlagene und von ihren Stammesangehörigen vollständig abgeschnittene Stämme hamitischer Völker, die durch starke Vermischung mit den in der Überzahl vorhanden gewesenen Buschmann-Jägern der meisten ihrer ursprünglichen Rasseneigenschaften verlustig gingen, ja (nach Meinhof) sogar die Schnalzlaute von diesen entlehnt haben.

Nach diesen notwendigen Voraussetzungen kann ich nun endlich zum eigentlichen Thema übergehen, das die Aufgabe hat, mit Hilfe der Sexualwissenschaft weitere Beweise für die Tatsache zu erbringen, das die Buschmänner (die auch Schneider als Protomorphen betrachtet) wirkliche Relikte des tertiären, dunklen Urmenschen sind. Unter all den betreffenden Beweismaterialien möchte ich den Bau des Penis jenes Urmenschen hervorheben, eine beweiskräftige Tatsache, auf die bisher noch niemand aufmerksam gemacht hat und die ich des halb, weil in das Gebiet der Sexualwissenschaft gehörig, hier kurz der Wissenschaft unterbreiten will. F. von Luschan meldet (1906) darüber kurz, daß "der Penis auch im nicht erigierten Zustande in sehr merkwürdiger Weise fast horizontal orientiert ist, anders als bei jeder anderen menschlichen Rasse". 1911 bestätigte Pöch diese Angabe und 1912 lieferte Seiner die entsprechenden Photographien, die einwandfrei zeigen, daß diese älteste Menschenrasse eine auch im nicht erigierten Zustande horizontale Lage des Penis haben, der kurz,



dick, gerade nach vorn steht (Fig. 1)<sup>1</sup>). Leider fehlt noch immer eine morphologische Untersuchung. Ähnliches ist sonst bei keiner lebenden Rasse bekannt, so daß ich diese Eigenschaft des Gliedes zum Rassen-

i) In Tscherkoff "Der Mensch" (Taf. 17) ist der Buschmann fälschlich mit hängendem Penis dargestellt.



merkmal dieses Volkes erheben möchte. Wie erklärt sich diese Erscheinung? Ich suche die Ursache in der phylogenetischen Entwicklung des Menschen aus dem Tierreich hinauf. Wie alle diese Säuger (z. B. Walroß, Katze, Hund, Bär, Waschbär, Rüsselbär, Ziesel, Fledermaus, Affe, Menschenaffe u. a.) den Os priapi, ein Knochengebilde im Penis, zur Erektionsbeeinflussung haben, so war auch das Glied des Urmenschen ursprünglich ohne Erregung steif. Als unbestreitbare Dokumente für die Wahrheit meiner Behauptung verweise ich auf die hier wiedergegebenen und andere urzeitliche Menschendarstellungen.

Fig. 2 stellt ein halbmenschliches Wesen (wohl Pithecanthropus atavus) im Kampfe mit einem Bären dar, das in sicheren Umrissen und anscheinend naturgetreu auf einer von Piette in einer Höhle bei Mas-d'Azil (Südfrankreich) ausgegrabenen Knochenscheibe aus dem Paläolithikum von einem eiszeitlichen Künstler entworfen wurde. Bei dieser Zeichnung tritt uns die horizontale Lage des dicken, gerade nach vorn stehenden Penis besonders auffällig entgegen, wie überhaupt bei fast allen Darstellungen des Ur- und Naturmenschen die Genitalien auffällig wiedergegeben werden. Deshalb habe ich Reproduktionen dieser prähistorischen Knochenzeichnung auch bisweilen mit retuschiertem Penis gefunden (z. B. auf S. 172 von Neander "Die Steinzeit"), eine unverzeihliche Vergewaltigung und Verstümmelung wissenschaftlicher Dokumente! Die gleiche Penislage finden wir bei einer von Piette später in derselben Höhle gefundenen, kleineren







Fig. 4.

Beinschnitzerei (Fig. 3) und einem aus der Grotte von La Madeleine stammendem, um die Rundung eines Renntierknochens geritztem Bild eines nackten Mannes neben zwei Wildpferden (Fig. 4). Bei letzter Knochenzeichnung erscheint der Penis nicht mehr in vollständig horizontaler Lage (in Bölsche "Der Mensch der Vorzeit" I, S. 83, Ranke "Der Mensch" II, S. 419 und Lubbock "Die vorgeschichtliche Zeit" II, S. 44 ist bei dieser Kommandostabzeichnung der Penis nicht mit dargestellt). Ebenso deutlich zeigen die nackten Männerfiguren der roten Felsbilder bei Alpera (Ostspanien) aus der Madeleinestufe die horizontale Penislage, wie diese figuralen Darstellungen überhaupt sehr an die Buschmannzeichnungen Südafrikas (z. B. von Hormon) erinnern.

Als letztes paläolithisches Bild will ich noch den Wisentstier-Jäger 1) aus dem abri von Laugerié basse im Vezèretal in der Dor-

<sup>1)</sup> Auffällig ist die Schwanzdarstellung bei beiden letzten Menschenzeichnungen, weshalb man die Körperbehaarung als enganliegendes Fellgewand gedeutet hat. Dech



dogne (Südwestfrankreich) erwähnen (Fig. 5). Ganz deutlich sehen wir hier den dicken Penis, von dem wir hier nicht mit Sicherheit angeben können, ob er, weil der Mann "auf allen Vieren" kriechend, schlaff herunterhängt, oder auch in aufrechter Stellung des Jägers horizontal stehen würde. Nach der Größe desselben zu urteilen, scheint er die Lage des Buschmanngliedes einzunehmen! Auch später (in der Hallstattzeit) finden wir Darstellungen, die diese Penislage zeigen, z. B. die



Fig. 5.



Fig. 6. beiden Ringkämpfer (Fig. 6) auf der im ostalpinen Hallstattstile gehaltenen bronzenen Gürtelplatte aus St. Marein (Krain) und die beiden

Läufer auf der altägyptischen Schminkplatte des Königs Nar-mer aus den letzten Jahrhunderten des 4. Jahrtausends v. u. Z. Vergleichen wir diese prähistorischen Darstellungen mit Fig. 1, so finden wir fast völlige Übereinstimmung und ich glaube deshalb nicht fehl zu gehen, aus diesen anatomischen Tatsachen auf urgeschichtliche Zusammenhänge schließen zu dürfen. Zumal ja (als Ostzweig der pliozänen Urpygmäen), heute noch die (1,57 m großen) Dajak und Bisayo auf Borneo (die ursprünglich wohl auch die charakteristische Buschmann-Penisstellung aufwiesen) ein bis drei einfache Elfenbein- oder Silberstäbe als Ampallang beim Koitus durch die durchbohrte Eichel stecken, und die Batta auf Sumatra (bis 10) kleine Steinchen oder dreikantige Gold- und Silberplättchen unter die Haut des Penis (der beim Neger im allgemeinen für länger und dicker als der des Europäers gilt) einnähen, um ein ähnliches Gebilde zu schaffen, wie es der "Penisknochen" (Os penis oder Os priapi) bei den Anthropomorphen und den meisten anderen Säugern darstellt. (Die fast bei allen afrikanischen Völkern geübte Zirkumzision wird bei den Buschleuten nicht vollzogen, wohl aber bei den Dayak Borneos.)

Auch die Art des Begattungsmodus könnte hier Erwähnung finden, obgleich uns positives Wissen darüber fehlt. Bei den Affen (wie bei den meisten anderen Säugetieren) umarmt das Männchen mit seinen vorderen Gliedmaßen den hinteren Körperteil des Weibchens, und der Koitus findet dann vom Rücken her (a tergo) statt. Nach dem Bau des Beckens und der Lage der Vagina 1) scheinen die Pygmäen (Negritos) auch eher zur Begattung von hinten geeignet. Nach Fletscher-Oberländer koitieren die Bewohner von Zentral-Australien and von Bali (im malayischen Archipel) im Hocken. Nach Friedenthal ist es wahrscheinlich, daß bei den Anthropoiden die Begattung

<sup>1)</sup> Nach Wiedersheim haben die niederen Menschenrassen eine weit nach hinten gerückte Vagina wie die Anthropoiden.



dann würde der Penis wohl mit bedeckt sein! Oder machten es diese Eiszeit-Menschen wie die nackten Njam-Njam, Wagaia und Bongos Zentralafrikas, die zum Schmuck und ihre Hüften Felle und Schwänze von wilden Tieren tragen?

sowohl Brust gegen Rücken, als auch Brust gegen Brust (wie bei den meisten Menschenrassen) stattfindet. In welcher Stellung die Kohabitation bei den Buschnegern vollzogen wird, entzieht sich leider unserer Kenntnis, wahrscheinlich aber von hinten, vom Rücken her, was wiederum ein Zeichen hohen stammesgeschichtlichen Alters dieses Urvolkes der Jetztzeit wäre.

Als weitere Beweistatsache führe ich die Verlängerung der Labia minora und des Praeputium clitoridis (Hottentottenschürze) bei

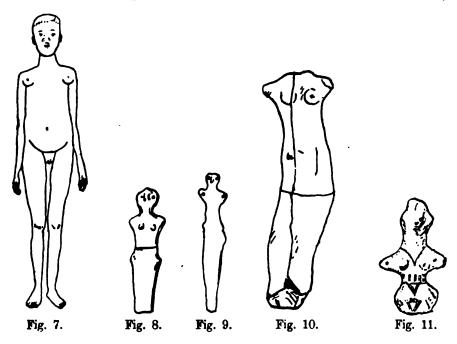

den Buschmann- (Fig. 7) und noch mehr den Hottentottenfrauen an. Ähnliche Abweichungen kommen aber nicht nur in Afrika (wo z. B. die jungen Makua-Mädchen Ostafrikas die labia minora systematisch bis zur Größe von 7 bis 8 cm verlängern müssen), sondern nach Ploß auch in Amerika vor. Ebenso sollen ähnliche Verhältnisse auch bei den Südseeinsulanerinnen (und Kamtschadalinnen) auftreten. Doch glaube ich sicher, in dieser auffälligen Entwicklung der kleinen Schamlippen (die 5 bis 6 und mehr, ja sogar 14 bis 18 Zentimeter Länge erreichen) ein Erbe des Urmenschen zu erkennen, zumal bei der "Negerin von Mentone" und der "Venus von Brassem-pouy" die Labia minora auffällig verlängert dargestellt ist, und nach E. Fischer und E. Schrader Ähnliches bei den südamerikanischen Spinnen- oder Klammeraffen (Ateles) vorkommt, bei denen die Klitoris so stattlich ausgebildet ist, daß die Verwechslung mit einem frei hängenden Penis naheliegen kann. (Auch bei Bärin und Katze nimmt dieses weibliche Geschlechtsorgan, das hier sogar einen verkleinerten Penisknochen [Os clitoridis] enthält, beträchtlichere Dimensionen an.) Eine genauere primatenvergleichende Morphologie des Urogenitalapparates fehlt leider noch.

Erwähnen will ich auch, daß die Lage der Brust bei den Buschmannfrauen nach Breite und Höhe von der anderer Negerstämme ab-



weicht: Seiner stellt eine Frau der Kungbuschleute dar (Fig. 7), bei der deutlich erkennbar ist, daß die Mamma bei Frauen (die geboren haben) fast an der Achsel sitzen können. (Vgl. auch das junge Pygmäenweib Abbildung 496 in Friedenthal "Das Weib im Leben der Völker" S. 296 und den Fall von Polymastie in Buschan "Menschenkunde" S. 221.) Ob nun diese (den Anthropoiden ähnliche) Gestaltung der Brust auch als urzeitliches Relikt anzusehen ist, läßt sich aus den figürlichen Darstellungen des Diluvialmenschen nicht erkennen; denn die aus Speckstein geschnitzte, nackte "Negerin von Mentone" zeigt die sonst bei den Negerfrauen charakteristische Brustentwicklung, ebenso die "Venus von Brassempouy" (Dep. Landes), die "Venus von Willendorf" (Niederösterreich) usw. Doch sind uns einige neolithische Tonfiguren (der ukrainischen Gruppe, Fig. 8 und 9) aus Tripolje und (der siebenbürgischen Gruppe, Fig. 10) aus Kronstadt, sowie aus Jablanica in Serbien (Fig. 11), aus Butmir bei Ilidze in Bosnien und eine marmorne (sogen. "Insel"-)Figur aus der älteren Bronzezeit der Kykladen überkommen, die ganz deutlich die den Kungbuschleuten eigentümliche Brustlage aufweisen. Wie die Photographie einer Buschmännin in Buschans "Menschenkunde" (8.63) und "Sitten der Völker" (8.332) zeigt, kann die Lage der Brust auch bei dieser Rasse "normal" sein! Vielleicht auch, wie bei vielen anderen Naturvölkern, durch systematisches Ziehen und Recken künstlich zur Hängebrust umgeformt?) Nach Fritsch gleicht sich bei beiden Geschlechtern der Buschleute die übrigens schwache Entwicklung der Brustdrüsen, eine Tatsache, die dafür spricht, daß die (wie die Affen) in Polygamie lebenden Buschmänner den genealogischen Ahnen nahe stehen. Häufig ist die Entwicklung der Mamma bei den Buschmännern stärker als bei ihren Frauen, und nach Fritsch ist es vorgekommen, daß Männer die Säuglinge nach dem Tode der Mutter ernährten, wie mangelhaft es auch geschehen sein mag 1).

Hierher gehört auch, daß die Buschmann- sowohl als auch die Hottentottenfrauen (Fig. 12) sich durch Steatopygie auszeichnen, eine Eigentümlichkeit, die darin besteht, daß die von starken Bindegewebszügen gehaltenen Fettpolster des Steißes oben treppenartig (nach Barrow bis 14 cm über die Rückenlinie) vorspringen, dann aber allmählich in den Schenkel übergehen, also umgekehrt wie bei allen übrigen Menschenrassen gestaltet sind. Seltener und nicht so hochgradig kommt diese Erscheinung auch bei den Namafrauen und angedeutet sogar bei den Somali-, Namaqua-, Borgo-, Berber-, Kaffern-, Wolofen-, Bongound selbst Pygmäen-(Ewe-) Frauen vor (ganz vereinzelt auch bei Burinnen und Europäerinnen). Auch im fernen Osten ist bei Frauen der papuanischen Rasse (z. B. am Utanafluß in Neuguinea) Neigung zur Steatopygie vorhanden. Nach Th. Hahn tritt auch bei Buschmännern im Jugendalter diese Hypertrophie des Fettzellengewebes (vgl. Fetthöcker des Kameles, Buckel des Zebus und Fettschwanz einiger Schafarten!) auf, so daß die beiderseitigen Becken zum Verwechseln ähnlich sind (zumal die Männer ihre Frauen nicht an Größe überragen). Der Fettsteiß ist aber sicher ein Zeichen hohen stammesgeschichtlichen Alters; denn er scheint prähistorisch noch viel weiter als jetzt verbreitet gewesen zu sein. Daß Pygmäen mit Steatopygie den

<sup>1)</sup> Vgl. meine folgende Abhandlung "Die phylogenetische Entwicklung des hominiden Genitalapparates".



alten Ägyptern bekannt waren, ist aus den Abbildungen von solchen zu sehen (z. B. bei einer arabischen Fürstin 1) aus dem 17. Jahrhundert v. u. Z. auf einem Wandgemälde der Pyramiden zu Sakkarah, bei Personen-darstellungen auf im 5. Jahrhundert v. u. Z. in Unterägypten verfertigten cyrenaischen Tonschalen). Daß aber Plastiken mit deutlich dargestellter Steatopygie nicht nur Kreta, sondern auch in Funden aus der Steinzeit Rumäniens (bei Cucuteni) und Österreichs (s. neolithisches

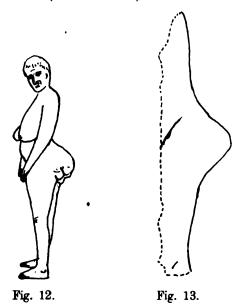

Tonidol aus Siebenbürgen, Fig. 13) sich finden, zeigt, daß diese Urrassen sicher einmal im Mittelmeergebiet saßen. Man kennt solche aus Griechenland, Niederösterreich und vor allem aus Zentralfrankreich. Auch die "Negerin von Mentone" und die beiden Venusfiguren von Brassempouy (1891, 1894) zeigen stark ausgeprägte Steatopygie.

Wenn man weiter an gewisse Stilistik der Rundskulptur in Afrika und im europäischen Solutréen und Magdalénien denkt, an die sogenannten Buschmannzeichnungen Südafrikas (Drakensberge, Herschel-Distrikt, Kimberley), die sich ähnlich bis hinauf nach Tunesien finden, aber auch an spanische und französische Höhlenzeichnungen der Steinzeit gemahnen, so spricht das nur für meine Theorie, daß die Heimat des Menschengeschlechts das tertiäre Mittelmeergebiet ist. Ein weiteres Eingehen auf die Rassenbildung und Verbreitung der Hominiden muß ich mir an dieser Stelle versagen und verweise deshalb auf meine demnächst im Buchhandel erscheinende Broschüre "Das Mediterrangebiet als Entstehungsherd der Hominiden" und mein Werk "Helios", worin diese Frage ihre eingehende Besprechung findet. Mir stand in diesen Zeilen nur die Aufgabe vor Augen, mit Hilfe der Sexualwissenschaft einen weiteren Beweis zu liefern, daß die Buschneger (die auch Schmidt zu den wahren Pygmäen rechnet) ein Rest der Urrasse, ein Relikt aus der paradiesischen Tertiärzeit vor über zwei Jahrmillionen sind, gleich dem Okapi und Wasserelefanten des tropischen Afrika!

<sup>1)</sup> Nach Bartels ist diese "Königin von Punt" aus der Zeit Thutmes III. anscheinend äthiopischer Herkunft.



### Der Streit um Walt Whitmans Homosexualität im "Mercure de France" und den "Archives d'anthropologie criminelle" vom Jahre 1913—14.

Dargestellt und kritisch beleuchtet von Numa Praetorius.

Mit welcher Hartnäckigkeit selbst von sonst Unparteiischen und Einsichtsvollen die Homosexualität berühmter Männer trotz aller Beweise und aller Offensichtlichkeit geleugnet wird, dürfte allmählich

zur Genüge bekannt sein.

Ein treffendes Beispiel für diese beklagenswerte Tatsache bildet der Fall "Walt Whitman". Die Homosexualität des großen amerikanischen Dichters ist zum ersten Male und gleich endgültig in der gründlichsten und überzeugendsten Weise von dem Potsdamer Gelehrten Eduard Bertz festgestellt worden in seiner großen Studie: Walt Whitman. Ein Charakterbild" in dem "Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen", VII¹ S. 153—289, ferner in seiner Broschüre "Whitman-Mysterien". "Eine Abrechnung mit Johannes Schlaf" (besprochen von mir im Jahrbuch. IX, S. 551-562), und in seinem bedeutenden philosophischen Werk "Der Yankee-Heiland". "Ein Beitrag zur modernen Religionsgeschichte" (Dresden 1906, Verlag Reißner).

Nach diesen eingehenden tiefwissenschaftlichen Forschungen von Bertz und ihren von den ernstesten Kritikern als zutreffend anerkannten Ergebnissen durfte man die Frage der sexuellen Natur des Dichters völlig im Sinne unbedingter Bejahung seiner Homosexualität als entschieden erachten. Trotzdem entstand in der französischen Zeitschrift "Mercure de France" im Jahre 1913 eine bis in das Jahr 1914 sich hineinziehende Polemik, in welcher von verschiedenen Franzosen und Amerikanern die Annahme der konträren Sexualempfindung Whitmans aufs energischste bekämpft wurde. Anlaß zum Streit gab ein kleiner im Anekdotenteil am Schluß der Nummer vom 1. April 1913 von dem witzigen und geistreichen Guillaume Apollinaire gebrachter Artikel (S. 658-659), in welchem der Verfasser den ihm von einem Teilnehmer am Leichenbegängnis Whitmans erstatteten Bericht wiedergibt. Dieser Bericht lautet in Übersetzung:

"W. W. the good gray traf selbst die Anordnungen für sein Leichenbegängnis. Im Geheimen hatte er genug Geld zurückbehalten, um sich ein wirklich häßliches Grabdenkmal, das er wahrscheinlich selbst gezeichnet hatte, bauen zu lassen. Ich glaube, daß die Summe sich auf 20000 Franken belief. Nach seinem Tode wurde ein großes, gewöhnlich von wandernden Zirkussen eingenommenes Terrain gemietet. Dieses Feld wurde mit grauange-strichenen Palisaden umzäunt. Man baute drei Pavillons: einen für den Leichnam, einen um die "Barbacue" zu bereiten (volkstümlicher Schmaus, wo man einen Ochsen und einen Hammel brät). den dritten für die Getränke: Fässer von Whisky, Bier, Zitronate, Wasser.

3500 Personen, Männer, Frauen und Kinder, kamen ohne Einladung dem Begräbnis beizuwohnen.



Es sei bemerkt, daß sich dies bei Camden (New-Jersey) zutrug. Drei große Fanfaren in Uniform spielten abwechselnd. Alle die, welche Walt gekannt hatten, waren da: die Dichter, die Gelehrten, die Journalisten von New-York, die Politiker aus Washington, ehemalige Soldaten, Invaliden des Nordens und des Südens, die Pächter, die Austernfischer seines Geburtskantons, die "stage drivers" (Omnibuskutscher) von Broadway, die Neger, seine früheren Mätressen und seine "Camerados" (dieses Wort, das er für spanisch hielt, benutzte er, um damit die jungen Leute zu bezeichnen, die er in seinem Alter geliebt hatte, und er verbarg nicht seine Neigung für die Philopädie), die Ärzte des Krieges, die Krankenpfleger und -pflegerinnen, die Verwandten der während des Krieges Verwundeten und Getöteten, alles Leute, die Whitman gekannt hatten und mit denen er korrespondiert hatte.

Die Päderasten waren in Menge gekommen, und der am meisten Umstandene war ein junger Mann von 20—22 Jahren, berühmt wegen seiner Schönheit, Peter Cornelly, ein Irländer, zuerst Trambahnschaffner zu Washington und dann zu Philadelphia, den Whitman

über alles geliebt hatte.

Jedermann erinnerte sich, oft Whitman und Cornelly gesehen zu haben, wie sie am Rand des Trottoirs saßen und Melonen aßen. Daher gab es bei diesem Fest oder vielmehr Leichenbegängnis große Haufen von Wassermelonen zur Verfügung des Publikums.

Die Reden waren nicht im voraus vorgesehen. Es sprach wer wollte. Der Redner stieg auf einen Stuhl oder Tisch und mehrere

Redner sprachen zu gleicher Zeit.

Man las eine große Anzahl von Telegrammen und Kablogrammen,

die von Dichtern aus Amerika oder Europa gesandt waren.

Mehrere dieser Telegramme und Kablotelegramme waren in Versen abgefaßt.

Die meisten der Ansprachen bezogen sich auf Whitmans Freunde. Alle Leute tranken entsetzlich viel. Es gab 60 Handgemenge, und die sich einmischende Polizei verhaftete 50 Personen.

Das Fest dauerte von Morgenanbruch bis Sonnenuntergang. Mehrere Redner, die an dem Sarge sprachen, punktierten ihre Reden, indem sie mit Fäusten auf die Bahre schlugen.

Man glaubt, daß verschiedene Kinder von Whitman da waren mit ihren weißen oder schwarzen Müttern, aber man ist dessen nicht sicher.

Whitman pflegte zu sagen, daß er 6 seiner Kinder gekannt

hätte, aber daß er wahrscheinlich viele andere gehabt habe.

Bei Sonnenuntergang bildete sich ein großer Zug, dem verschiedene Musiker, den ray-time spielend, vorangingen. Dann kam der Sarg von Whitman, von 6 trunkenen Männern getragen und von der Menge gefolgt. So ging man von dem umzäunten Feld zum Friedhof, wo das Grabdenkmal auf einer Anhöhe sich erhob. Die verschiedenen Musiker hörten nicht auf, während der ganzen Zeremonie zu spielen.

Die Träger versuchten den Sarg in das Mausoleum hereinzubringen, aber die Tür war zu eng; sie warfen sich auf die Viere, man schob den Sarg auf ihren Rücken und sie konnten in das Grab



hineingehen; auf diese Weise trat der größte demokratische Dichter in seine letzte Ruhestätte ein und die Menge singend, sich liebkosend, taumelnd, nahm wieder die Trambahnen, um nach Philadelphia zurückzukehren."

Wegen dieses Artikels erhob sich große Entrüstung im Lager

der blinden Whitmanschwärmer.

In der Nummer vom 15. April, S. 890—892, veröffentlichte der in Amerika geborene, aber schon als Kind nach Frankreich gekommene und hier als französischer Dichter rühmlich bekannte Stuart Merrill¹) einen scharfen Protest gegen die von Apollinaire wiedergegebene Erzählung. Merrill bestreitet, daß das Leichenbegängnis Whitmans den berichteten skandalösen Charakter gehabt hätte, und wendet sich insbesondere gegen die Behauptung, Whitman sei homosexuell gewesen. Er meint:

"Was die ihm angedichtete Philopädie anbelangt, so geben wir zu, daß gewisse seiner Gedichte, die unter dem allgemeinen Titel "Calamus" vereinigt sind, Anlaß zur Zweideutigkeit geben können, obgleich es nie Zweideutigkeit in dem Privatleben des Dichters

gegeben hat.

Daher haben alle unsere aufgeregten Homunculi von Berlin, Paris, London ihn als einen der ihrigen in Anspruch genommen. Allerdings nehmen sie für sich auch Wagner, Goethe, was sage ich, Jesus Christus in Anspruch und trotz der beißenden Ironie von Aristophanes gegen ihre Sekte beurteilen sie die Sitten Griechenlands nach der Anthologie von Planudes, einem Werk der Dekadenz.

Die Wahrheit ist die, daß Walt Whitman, wie viele Angelsachsen und Germanen, eine etwas allzu sentimentale Auffassung von der Freundschaft hatte, von dem, was er Kameradschaft nannte. Dazu kommt, daß er bis zur Ekstase die physische Vollendung vergötterte und daß er mit ebensowenig Zurückhaltung die Schönheit der Männer, wie die Schönheit der Frauen besang. Aber hat er sich nicht selbst besungen, ohne daß man ihn anderer Laster bezichtigte? Seine angebliche Schamlosigkeit war nur das Zeichen einer vollkommenen Unschuld. Ich habe selbst die Augen des alten Walt Whitman gesehen und derjenige, der diese wunderbaren und verwunderten Kinderaugen gesehen hat, weiß, daß der graue Dichter sicher der normalste Mensch der Welt war, daß er rein wie die Natur selbst war, und daß er mit seinem ganzen Wesen Widerwillen empfand gegen die kleinen Perversitäten der Kranken und Monomanen.

Will man einen entscheidenden Beweis, daß der "Zeuge" von Apollinaire ganz verkehrt das Leichenbegängnis von Walt Whitman gesehen hat, wenn er ihm überhaupt beigewohnt hat? Erwagt zu schreiben: "Die Päderasten waren in Menge gekommen, und der meist Umstandene war ein junger Mann von 20—22 Jahren, berühmt durch seine Schönheit, Peter Cornelly, ein Irländer, Trambahnschaffner zu Washington und nachher zu Philadelphia und den Whitman über alles geliebt hatte." Und nun höre man. Walt Whitman hatte definitiv Washington 1873 verlassen, um Camden

<sup>1)</sup> Er ist, wie ich neulich las, während des Krieges gestorben.



zu bewohnen, wo er 1892 starb. Er machte die Bekanntschaft von Cornelly zu Washington, kurze Zeit nach dem Sezessionskriege, wahrscheinlich gegen 1866. Es ist zu vermuten, daß Cornelly damals 20 Jahre alt war, weil er schon Schaffner war, so daß er 1892 46 Jahre mindestens haben mußte. . . . . .

Übrigens zeigte Walt Whitman immer eine eigenartige Neigung für die Gesellschaft der Trambahn- und Omnibuskutscher. Bis in das Alter ein Kind geblieben, liebte er sehr den Lärm der Straße, den Spaziergang aufs Geradewohl inmitten der Wagen, die Geschicklichkeit und das saftige Geschwätz der Kutscher. So kannte er auch persönlich zu New-York alle Omnibuskutscher der Linie Broadway-Fifth Avenue. Ich habe sie gesehen, diese braven Leute, mit gerötetem Antlitz, dicken Bäuchen und fluchenden Lippen. Nein, niemals hat Walt Whitman für sie in unreiner Flamme gebrannt! Ebensogut könnte man vorgeben, Victor Hugo habe Ge-

fallen gefunden an den Reizen des Kutschers Moore.

Ich habe genug gesagt, um alle Verleumdungen zunichte zu machen, die unter dem Deckmantel eines phantastischen Berichtes der "Zeuge" von Herrn G. Apollinaire versucht hat gegen das Andenken Walt Whitmans wieder aufzutischen. Ich verweise alle, welche die Persönlichkeit des "good gray poet" interessiert, auf die herrliche Biographie, wo H. Léon Bazalgette alle gegen seinen Helden vorgebrachten Beschuldigungen aufgenommen, untersucht und widerlegt hat. Sein Buch bleibt ein Kunstwerk von Wahrhaftigkeit, von Verständnis und Enthusiasmus, und tröstet über das Verfahren der modernen Kritik, die, wenn sie keine Stigmata bei einem großen Mann findet, solche erfindet. Schließlich wird man darin auch einen genauen Bericht des Leichenbegängnisses finden, verfaßt nach den Zeitungen der Zeit, und man wird sich Rechenschaft geben, daß dieses völlig würdig, feierlich und anständig war."

In dasselbe Horn wie Merrill stieß dann Benjamin de Casseres

aus New-York im Mercure vom 1. Juni S. 671.

Er nennt den Bericht von Apollinaire schlimmer als alles verhängnisvolle Gerede, das man über Verlaine und Rimbaud in die Welt gesetzt habe. (Als ob nicht Verlaines homosexuelle Leidenschaft für Rimbaud eine ganz festgestellte, unmöglich wegzuleugnende Tatsache wäre. N. P.)

Nach Casseres war nichts würdiger, schöner, feierlicher, als

Whitmans Begräbnis.

Irgendeinen Gegenbeweis gegen die Feststellung von Whitmans Homosexualität versucht Casseres nicht. Er schließt lediglich pathetisch mit den Worten: "Wenn jemals das Leben eines Mannes edel, würdig und schön war, so war es das von Whitman." (Damit steht Whitmans Homosexualität keineswegs in Widerspruch, ein Mensch kann edel und gut sein und doch zu den Homosexuellen gehören. N. P.)

"Man möge Kot gegen die Bilder der Götter werfen, aber die

großen Dichter in Frieden lassen!"

Im Gegensatz zu diesen Verfechtern der Normalität Whitmans um jeden Preis trat in der Nummer vom 16. Juni 1913 S. 893—895 der Amerikaner Harrison Reeves auf, der nicht nur die Homosexualität

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 8.



Whitmans als zweifellose Tatsache betont, sondern eine ganze Anzahl von neuen, teilweise bisher selbst Bertz, dem besten Whitmankenner, verborgen gebliebenen Momenten für Whitmans Jünglingsliebe anführt. Er sagt:

"Ich halte es für gewiß, daß Herr Merrill im Irrtum sich befindet, und daß der Zeuge von Herrn Apollinaire in seinem Bericht das Wahre trifft, obgleich ich keinen direkten Beweis liefern kann, da ich Whitman nicht kannte und seinem Leichenbegängnis nicht bei-

gewohnt habe.

Ein früherer Verleger aus Philadelphia, ein alter inzwischen verstorbener Herr, der Whitman intim Jahrelang kannte, hat mir oft ausführlich über das Leichenbegängnis berichtet, bei dem er einen Zipfel des Leichentuches hielt. Seine Erzählung bestätigt genau und in allen Einzelheiten diejenige des Zeugen von H. Apollinaire, mit der Ausnahme, daß er noch viel mehr hätte sagen können. Drei oder vier beim Begräbnis anwesende Personen haben in meiner Gegenwart dieselben Tatsachen wiederholt. Tatsächlich habe ich direkt oder indirekt wenigstens zwanzigmal Berichte über diese Zeremonie gehört; alle stützen den Informator des H. Apollinaire

und widersprechen H. Merrill.

Was die sexuellen Neigungen Whitmans anbelangt, so kennt man natürlich keine Handlungen, die beweisen, daß er als Homosexueller sich betätigte. Männer der Wissenschaft, die in dieser Materie bewandert und denen die Werke Whitmans geläufig sind, meinen, soweit ich dies durch ziemlich eingehende Studien habe feststellen können, daß Whitman offenbar homosexuell gewesen ist. Dieser alte Verleger, von dem ich sprach, hat mir erzählt, daß jeder, der Whitman ein wenig kannte, es für gewiß hielt, daß er diese Neigungen hatte und daß in vorurteilslosen Gesprächen mit intimen Freunden der Dichter sich gar nicht bemühte, seine Neigung für die schönen Jünglinge zu verbergen. Dieser Mann war es, der Oskar Wilde Whitman in seiner Wohnung zu Camden vorstellte, und er erzählt, daß nach den ersten Liebenswürdigkeiten und Umarmungen, nach den Benennungen mit "Oskar" und "Walt" beide von nichts sprachen als von hübschen Buben, davon wie fad die weibliche Liebe sei, und von dem, was die anderen Dichter, namentlich Swinburne, über die homosexuellen Neigungen gesagt haben konnten.

Dieser treffliche Greis hatte sogar sehr unter seiner Intimität mit Whitman und Wilde zu leiden, insbesondere seitens seiner Frau, der der Charakter dieser Dichter unverständlich war, und auch seitens seiner Kongregation, in der erzürnte Mitglieder einmal im Begriffe standen, ihn aus der Religionsgemeinschaft ausstoßen zu lassen

wegen "Verbindung mit notorischen Homosexuellen".

Es erhellt deutlich aus den von diesem Manne gelieferten Beweisen und den aus sehr verschiedenen Quellen geschöpften Zeugnissen, daß Whitman allgemein als Homosexueller galt und daß er sich niemals im geringsten um diesen Ruf kümmerte.

Eines Tages, als ich einen Spaziergang von Huntington (Long-Island) bis zum Geburtsort von Whitman machte, hatte ich Gelegenheit, des längeren mit einem Dutzend oder mehr Eingeborenen



dieses Landes zu reden, die den Dichter vor und nach seinem Berühmtwerden lange Zeit hindurch gekannt hatten. Im Laufe des Gesprächs sprachen einige der ältesten dieser Landleute sehr viel von den "Singularitäten" von Walt gegenüber den Buben und von seiner "speziellen Moral", obgleich keiner dieser braven Leute, so seltsam dies auch dünken mag, ihn deswegen für abscheulich zu halten schien, wie sie es wahrscheinlich getan hätten gegenüber jedem anderen Manne mit denselben Neigungen

jedem anderen Manne mit denselben Neigungen.

Ich habe immer die Erklärung gehört, daß die Weigerung des Präsidenten Karl Eliot, die Abhaltung eines Vortrages in der Harvarduniversität zu gestatten, auf den Ruf der Homosexualität des Dichters gegründet worden war. Wenigstens erklärten die Studenten so das Verbot. Es gab sicherlich niemals einen Skandal in den Vereinigten Staaten, sei es wegen des sexuellen Charakters Whitmans, sei es wegen seines Leichenbegängnisses. Das kommt daher, wie ich glaube, weil Whitman praktisch unbekannt ist in Amerika. Unter den Leuten, die einen Skandal dieser Art provozieren können, gibt es nicht einen auf Tausend, die je von ihm haben sprechen hören.

Im Harvard-College habe ich mehrere Professoren der englischen Literatur und einen der amerikanischen nach ihrer Meinung über Whitman gefragt und gefunden, daß sie fast völlig unkundig seiner Werke und ganz unkundig seines Naturells waren, indem jedes Urteil über ihn ganz außer Frage stand. Es ist ziemlich seltsam, daß die Homosexuellen, wenigstens die amerikanischen, nicht Whitman als einen der ihrigen in Anspruch nehmen oder sich damit brüsten. Ich sehe, daß es sich nicht so mit den Engländern verhält, und es ist ebenso seltsam, daß die Amerikaner, die den Gedanken der Homosexualität nicht vertragen können, sei es bei den Individuen, sei es in Theorie, im allgemeinen kein Vorurteil gegen Whitman haben, selbst wenn sie ihn betrachten "als auch einen dieser invertierten von Dichtern".

Es scheint, daß Whitman allen, denen er auffallen konnte, als ein so sehr den Invertierten Überlegener, als ein so sehr seinen Gewohnheiten oder erblichen Tendenzen überlegener Mann aufgefallen ist, daß seine Laster gleichsam mit Stolz hingenommen wurden als ein akzessorisches Zeichen von Genialität, ganz genau wie es die Engländer machen, die mit Stolz das abwegige Betragen ihrer Herrscher wie eine Marke der Überlegenheit über die allgemeine Dezenz und die Banalität des Lebens der Einwohner Großbritanniens hinnehmen. Daher war das Leichenbegängnis Whitmans entsprechend seinem Charakter und die Zeremonie war so wie sie sich geziemte in den Augen der geringen Anzahl seiner Mitbürger, die sich für ihn interessierten.

Ich vermute, daß H. Merrill nicht sehr vertraut ist mit den Vereinigten Staaten. Diese Nation ist alles, was man vermutet, daß sie nicht ist, und sie ist nichts von dem, was man vermutet, das sie ist, was leicht täuscht. Ich kann jedoch versichern, daß die Amerikaner, die im allgemeinen keine andere Idee von Whitman haben, als daß er ein großer Mann und daneben homosexuell war, ebenso ehrlich gegen ihn sind und ebenso eifersüchtig auf seine Ehre, wie es H. Merrill selbst sein kann."



Anknüpfend an den Brief von Merrill im Mercure de France vom 16. April wird in den Archives d'anthropologie criminelle usw. von Lacassagne vom Juni 1913, S. 448-449 von M. A. R. (sicherlich der bekannte Forscher über Homosexualität und Mitarbeiter der "Archives", Marc-André Raffalovich) unter Besprechung des gerade erschienenen Buches von W. C. Rivers "Walt Whitmans Anomaly" geschrieben:

Man könne Ausführungen wie die von Merrill als "sentimentalisme récalcitrant" (als widerspenstige [soviel wie nicht zu belehrende] Sentimentalität) bezeichnen. Dagegen sei das Buch von Rivers ein verständiger und ernster Nachweis der Inversion von Whitman. Diese Inversion zeige sich in seinen Schriften in hellstem Lichte, er habe sie durch seine Neigungen offen an den Tag gelegt und doch wieder aus Scham oder Klugheit verhüllt, wenn ein indiskreter Uranier ihm mit Fragen naherückte, oder wenn die Verleumdung ihm auf den Fersen war. "Und dann, wer weiß?" fährt M. A. R. fort, "die homosexuelle Liebe hat Abstufungen und Whitman ist vielleicht bei der nach Plato ehrbaren platonischen Liebe stehengeblieben: Liebkosungen, Küsse auf den Mund, Zusammenschlafen zu zweien, nackte Berührungen, sinnlich sexuelle Befriedigung ohne verpönte Akte: fellatio, irrumatio, pedicatio ... Man braucht ihn nur ohne vorgefaßte Meinung zu lesen, um die physische Basis seiner "Kameradschaften" zu begreifen. Dr. Rivers wird ein aufgeklärter Führer sein für die Ärzte und die Juristen, die allein nach der Angabe auf dem Umschlag — das Recht haben, das Buch zu kaufen.

Wenn man eines Tages in dem Leben Whitmans Beweise einer schwereren, technischeren, weniger unbewußten Immoralität entdecken würde, so wäre die These des Dr. Rivers dadurch nicht erschüttert; und der Moral, glaube ich, hätte Whitman durch seine zögernden Angaben eine Ehre erwiesen, ohne es zu wollen, ja ohne es zu wissen, indem er vielleicht nur glaubte sich zu schützen gegen die Dummheit, das Vorurteil oder die Heuchelei."

Trotz der für die Homosexualität Whitmans überzeugenden Darlegungen von Rivers wäre die Polemik über die Frage unvollständig gewesen, wenn nicht der hervorragendste deutsche Whitmanforscher Bertz das Wort ergriffen hätte.

Dies geschah im "Mercure de France" unter dem 1. Juli 1913, S. 204—210. Bertz erklärt zunächst den Grund der heftigen Angriffe gegen den Bericht von Apollinaire. Diese Entrüstung nehme ihre Wurzel aus dem seltsamen religiösen Kult der Whitmangemeinde, die in dem Dichter eine Art von neuem Messias erblicke.

"Diese Vergöttlichung eines Dichters," führt Bertz aus, "der sich selbst wie den Verkünder einer neuen Religion betrachtete, ist das Produkt des amerikanischen Charakters; denn Amerika ist der fruchtbarste Boden für alle abergläubischen Übertreibungen des religiösen Gefühls geblieben. Diese Überspanntheit finden wir zum Teil hinsichtlich Whitmans Homosexualität. Eine ganze Anzahl von primitiven Völkern halten die Homosexuellen, deren Natur ihnen geheimnisvoll erscheint, für übernatürliche Wesen, und es ist zu



vermuten, daß dieser mystische Aberglaube noch nicht in der amerikanischen Volksseele erloschen ist."

Was den Charakter der Leichenfeier anbelangt, so bemerkt Bertz, daß Merrill sich zu Unrecht auf das Buch von Bazalgette berufe, um den Zeugen von Apollinaire zu widerlegen. Denn gerade Bazalgette spräche davon, daß das Leichenbegängnis von Whitman einer Art Kirmes geglichen habe.

In dem Bericht von Apollinaire seien allerdings einige Unrichtigkeiten vorhanden, so wenn von den Mätressen und den Kindern

Whitmans die Rede sei.

"Tatsächlich", sagt Bertz, "hat Whitman keine Mätresse gehabt und nach dem Zeugnis seines Bruders hat ihm die Neigung für das Weib völlig gefehlt. Und wo das Weib fehlt, kann es keine Kinder geben. Es ist Whitman selbst, der die Fabel seiner sechs Kinder erfunden hat, in der Meinung, auf diese Weise die Beschuldigung der Homosexualität zunichte zu machen. Das ist ihm nicht gelungen.

Aber wenn H. Apollinaire schreibt, daß die Päderasten in Menge herbeigeeilt sind, sagt er eine durchaus glaubwürdige Sache. H. Merrill gibt selbst zu, daß "alle unsere aufgeregten Homunculi von Berlin, Paris, London ihn als einen der ihrigen in Anspruch genommen haben". Es ist ohne Zweifel, daß die Homosexuellen von Camden, von Philadelphia und von New-York das Gleiche getan haben, und eine große Anzahl von ihnen sind sicherlich bei seiner

Beerdigung anwesend gewesen.

Weiter erzählt der Zeuge von H. Apollinaire, daß der meist Umstandene ein wegen seiner Schönheit berühmter junger Mann von 20—22 Jahren war, der Trambahnschaffner, den Whitman zu Washington geliebt hatte. H. Merrill hat recht, wenn er sagt, daß der junge irländische Freund viel zu alt gewesen sei beim Tod Whitmans: er konnte zu dieser Zeit ungefähr 45 Jahre haben. Aber dieser Freund aus Washington hieß nicht Cornelly, wie Herr Merrill glaubt, sondern Doyle. Es ist daher gar nicht unmöglich, daß da eine Verwechselung von Personen bestehe und daß zugleich mit Doyle, dem älteren Manne, ein junger Mann namens Cornelly dagewesen sei. Denn Whitman hat eine große Anzahl junger Männer geliebt."

Was die Neigung Whitmans für die Philopädie anbelange ..., so habe der Zeuge von H. Apollinaire die absolute Wahrheit gesagt und H. Merrill sei im Irrtum, wenn er schreibe: "H. Bazalgette habe alle gegen seinen Helden erhobenen Beschuldigungen gesammelt, untersucht und widerlegt."

In Wahrheit habe H. Bazalgette nicht einmal zu widerlegen versucht. Er sage: "Neue Diskussionen über dieses Kapitel scheinen uns völlig überflüssig."

Bazalgette glaube, daß Schlaf die Schrift von Bertz: Walt

Whitman, ein Charakterbild, widerlegt habe.

Bazalgette sei schlecht unterrichtet und überhaupt unkundig von allem, was in deutscher Sprache über Whitman geschrieben worden sei, so kenne er auch nicht die Abfertigung von Schlaf durch Bertz's Entgegnung. Schlaf habe später in einem Brief an Bertz selbst zugegeben, daß Whitman ein "edler Uranier" gewesen sei.



Dr. Lessing, Professor an der Universität in Illinois, ein warmer Anhänger des Standpunktes von Bertz, habe Bazalgette nach Veröffentlichung seines Buches überzeugen wollen, aber vergeblich.

"Die Antwort," fährt Bertz fort, "endigt mit den Worten "Whitman eludes all criticism", ebenso wie er in seinem Buche schrieb: "In seinem Werk wie in seinem Leben bieten sich seltsame und neue Dinge, die lange unerklärt bleiben werden." Es ist dies, wie man sieht, ein Glaubensbekenntnis, nicht eine Widerlegung. Und in der Tat, in dem Fall Whitman befinden sich zwei Parteien in Gegenwart: die des Glaubens und die der Wissenschaft. Die Herren Merrill und Casseres vertreten die erstere, ich die letztere. Aber wenn der Glaube und die Wissenschaft in Konflikt treten, ist die von der andern angegriffene immer die Wissenschaft, die schließlich triumphiert.

Und siegreich wird sie auch sein in dieser Sache Whitman, es

ist sogar schon geschehen.

"Der Streit wegen Whitman entscheidet sich wenigstens in Deutschland zugunsten der von Bertz vertretenen kritischen Mei-

nung", schreibt Walter Schoene.

Es sind mehr als dreißig Jahre her, daß ich mich mit den Werken Whitmans vertraut gemacht habe, und ich habe mich sogar in brieflichem Verkehr mit ihm befunden. Ich war zuerst sein enthusiastischer Bewunderer: ich vermutete keineswegs seine Homosexualität. Vom Tag an, wo sie mir klarer wurde, fing ich an die Frage zu studieren - und das dauerte mehr als zehn Jahre und ich hielt daran, eine völlige Kenntnis der biographischen und kritischen Literatur über diesen Gegenstand zu besitzen, bevor ich ein Wort darüber schrieb. Endlich brach ich mein Schweigen, da ich zur Überzeugung gelangt war, daß der Gesichtspunkt von der homosexuellen Empfindungsweise Whitmans den einzigen und sicheren Schlüssel bot zum Verständnis seiner Persönlichkeit, seines Werkes und seines Evangeliums. Wer diese Homosexualität leugnet, kann ihn nur fragmentarisch verstehen und muß sich mit der Resignation von J. Bazalgette begnügen. Daher haben die ersten wissenschaftlichen und kritischen Autoritäten meine Ergebnisse geschätzt und bestätigt."

Unter diesen führt Bertz des näheren an: Näcke, Dr. Lessing, Walter Schoene und den Engländer Dr. W. L. Rivers, der in seiner 1913 erschienenen Schrift "Walt Whitmans Anomaly" in gewissen Punkten noch zu weitergehenden Schlüssen als die von Bertz gelangt sei und der von dem von so vielen Ignoranten für das vollendetste Beispiel der Männlichkeit gehaltenen Whitman schreibt, er sei in allen Dingen, mit Ausnahme der Körperform, ein Weib gewesen. Es sei nicht bloß die Gedichtserie Calamus, die, wie Merrill glaube, zur Annahme der Homosexualität Whitmans führe; viele anderen Gedichte noch, seine Werke in Prosa, sein Privatleben und die vertraulichen Mitteilungen derjenigen, die ihn gekannt, gäben uns die Beweise zur Hand. Das Gedicht "Hours continuing long, sore and heavy-hearted" allein schon würde, wenn man auch nichts weiter von Whitman besäße, seine homosexuelle Empfindungsweise

dartun.



"Man sieht darin ausgedrückt", sagt Bertz unter Abdruck des Gedichts, "seine deutliche Wahrnehmung, von den anderen Menschen verschieden zu sein, abnorm zu fühlen, und er schämt sich so zu sein, obgleich er nichts dafür kann, weil seine Natur eine solche ist.

Kein Kunststück der Interpretation wird den wahrhaft homosexuellen Charakter dieser leidenschaftlichen Verzweiflung vertuschen können.

Aber H. Merrill irrt, wenn er glaubt, daß die Feststellung der Homosexualität einer Beschuldigung gleichkomme. Die Homosexualität ist eine unglückliche Veranlagung, sie ist kein Verbrechen. Und H. von Casseres irrt noch mehr, wenn er meint, der Beweis der Homosexualität eines noch so großen Dichters bedeute, sein Bild mit Kot zu bewerfen. Vor den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung lassen sich derartige Vorurteile nicht halten.

Man kann sicherlich darüber streiten, wie weit das Recht geht, den Schleier zu lüften, der die sexuellen Geheimnisse einer Existenz verhüllt. Meiner Ansicht nach ist die Sexualität einer Privatperson ihr Eigentum und es ist niemand erlaubt, sich darum zu kümmern, solange nicht das Recht des Nächsten berührt wird. Aber die Frage ist eine ganz andere, wenn es sich um Whitman handelt, und ich habe das folgendermaßen in meinem "Charakterbild" ausgedrückt.

"Das Recht der wissenschaftlichen Kritik, das sexuelle Leben eines berühmten Individuums unter die Lupe zu nehmen, ist unzweifelhaft, wenn dies Individuum seine abnorme Empfindungsweise für normal erklärt und daraus ein Evangelium, ja sogar eine Religion herleitet. Das ist der Fall mit Whitman. Dann fordert das öffentliche Interesse, daß man nachforsche, inwieweit seine Forderungen normal und gesund oder anormal und pathologisch sind, weil Gefahr im Verzuge ist, wenn die ungesunden Gedanken als gesund und zur Wiedergeburt führend verkündet werden."

"Auf alle Fälle ist die Kenntnis der Homosexualität Whitmans nicht eine von einigen Psychopathen aufgebrachte Einbildung, sondern eine nicht zu beseitigende Errungenschaft der internationalen Wissenschaft, und Frankreich, das stets die Wahrheit geliebt hat, wird nicht ohne Interesse dafür sein wollen und sein können."

Auf den ausführlichen Brief von Bertz griff nun auch der von Merrill als Autorität gepriesene und von Bertz als einseitiger, mehr als Schwärmer und nicht objektiver Beurteiler gekennzeichnete

Bazalgette in den Streit ein.

In seiner Antwort in der Nummer des "Mercure" vom 1. September, Seite 221—222, rechtfertigt Bazalgette insofern durchaus die über ihn geäußerte Ansicht von Bertz, als er sich gar nicht auf eine logische Erörterung der Homosexualität Whitmans einläßt, sondern einfach Bertz's Gelehrsamkeit, Gründlichkeit und Sachlichkeit lächerlich zu machen sucht. Er verspottet Bertz als "Scientist flanquiert von Professoren", er spöttelt, Bertz lobe nur seine eigenen Schriften, er möge, wie er zehn Jahre Whitmans Werke studiert habe, zehn weitere Jahre Whitmans Vers ergründen:



"Was bedeutet für einen Mann wie Sie ein Dichter wie ich? Also lassen Sie meine Werke beiseite ..... Niemals werden Sie sie verstehn."

"Wenn H. Bertz", ironisiert Bazalgette weiter, "diese Worte oftmals hin und her gedreht hat, wird er vielleicht dazu gelangen zu entdecken, daß das Verständnis der Dichter — hinsichtlich ihres Lebens wie ihres Werkes — nicht speziell 'den hervorragenden Gelehrten' zuteil wird.

Der Verfasser der Grashalme, der für sie nicht gelinde war, erklärte, er würde eher verstanden werden von "den Strolchen und den Kindern".

Inzwischen möge H. Bertz, seine Gelehrsamkeit vergessend, uns gestatten, uns nicht allzusehr durch seine felsenfeste Gewißheit in dieser "Sache Whitman" erschüttern zu lassen, denn das Schauspiel, das er uns bietet, indem er das "öffentliche Interesse" anruft, indem er an die internationale Wissenschaft appelliert und an "Frankreich, das immer die Wahrheit geliebt hat", gibt mehr Anlaß zur Heiterkeit als zur Entrüstung. Der good gray war der erste, zu lachen über diese auf seinem Weg ihm begegnenden Monomanen, die behaupteten, "den einzigen und sicheren Schlüssel" zum Verständnis eines Kunstwerkes zu besitzen und seine "Grashalme" werden noch manche andere in gleicher Weise verlocken. Stellen wir mit guter Laune fest, daß diese und sein Andenken sich nicht schlecht dabei befinden."

Auf diese unfeine, die eigene Hilflosigkeit und den Ärger nur schlecht verhüllende Erwiderung kommt im Heft vom 1. Oktober, S. 654—655, eine Entgegnung von Bertz, in welcher er gebührend die direkt gegen seine Person gerichteten Angriffe von Bazalgette zurückweist.

Er betont, er sei gezwungen worden, sich deshalb auf die seine Ansicht von Whitmans Homosexualität billigenden Gelehrten zu berufen und die Irrtümer Bazalgettes aufzudecken, weil Bazalgette falsche Angaben über den Streit mit Schlaf gemacht und ihn so der Verachtung des französischen Publikums preisgegeben habe. Es sei begreiflich, daß Bazalgette mit Unbehagen seine Stellung als Whitman-Autorität in Frankreich erschüttert sehe. Aber indem er verächtlich von der Wissenschaft und ihren Vertretern spräche, könne er seine Stellung nicht stärken. Für jeden unparteilischen Denker beweise er nur, daß der religiöse Fanatismus für Whitman reaktionär sei und sich dem Fortschritt der Kultur entgegenstemme.

"Mit welchem Recht," fährt Bertz fort, "kritisiert H. Bazalgette meine Thesen, obgleich er keine meiner Schriften kennt, aus dem einfachen Grund, weil jeder deutsch geschriebene Band ihm unzugänglich ist.

Aber H. Bazalgette ist nicht der Mann, der Wert auf Argumente legt: man muß gegen ihn mit gröberem Geschütz vorgehen. Zwar glaubt er die sehr wichtigen Mitteilungen von Reeves im Mercure vom 16. Juni ignorieren zu dürfen, vielleicht weil H. Reeves noch meint, "daß man keine Handlungen kennt, welche beweisen, daß Whitman ein sich betätigender Homosexueller war".



Aber wenn doch solche Handlungen bekannt wären? Gewiß, Whitman hat glücklicher als sein Kollege Oskar Wilde nicht mit den Gerichten zu tun gehabt; diejenigen, welche "wußten", d. h. die Mittäter Whitmans, haben sich natürlich gehütet, ein öffentliches Zeugnis abzugeben, das ihre eigene Schande aufgedeckt hätte. Aber es gibt vertrauliche Geständnisse von Männern, die völlig glaubwürdig sind und noch leben, die in ihrer Jugend in homosexuellen Beziehungen zu ihm gestanden haben.

Insbesondere wohnt noch in Chicago ein geachteter Rechtsanwalt, der, als er 14 Jahre alt war, ein Opfer der Leidenschaft Whitmans wurde und zwar auf eine abstoßende Art, die ich nicht sagen kann: Das Geständnis wurde einem berühmten amerikanischen

Dichter, einem meiner Freunde, gemacht.

Es gibt noch manche andere. Wie H. Bazalgette es sagt: "Die Strolche und die kleinen Kinder kannten den "good-gray", aber was sie von ihm kannten, geschah nicht durch eine mystische Intuition, sondern durch physische Erfahrung." So habe sich denn auch die französische Wissenschaft nicht irre machen lassen durch die phantastischen Theorien von H. Bazalgette, wie der Artikel in den Archives von Lacassagne im Heft vom 15. Juni beweise, wo der Protest von Merrill, auf den H. Bazalgette sich beziehe, als "sentimentalisme récalcitrant" bezeichnet werde.

"Und so kommt es," schließt Bertz, "daß der Zeuge von H.

Apollinaire fortfährt, recht zu behalten."

Bazalgettes Ärger steigert sich jetzt zur Wut, er wird noch persönlicher gegen Bertz und beschimpft ihn einfach in seinem Brief an den Direktor Vallette im Heft vom 15. Oktober, S. 877, der lautet: "Lieber Vallette! H. Bertz ist ohne Mitleid. Obgleich ich mich gehütet habe, seine "Argumente" zu diskutieren, bin ich jetzt Ihnen gegenüber verantwortlich für den neuen Brief, den er Ihnen auferlegt, immer im Namen der "Wissenschaft und seiner Vertreter". H. Bertz, Doktor in Homosexualität, hat nicht den Sinn für das Lächerliche.

Zweifellos wundert er sich, daß man dieses Sinnes weniger bar ist als er. Jedenfalls, was er Ihnen auch in Zukunft schreibt — möge er nun fortfahren oder aufhören sein kleines Scenario zu entwickeln: Walt Whitman oder der Homosexuelle wider Willen — so verspreche ich Ihnen, nicht mehr darauf zu antworten, selbst um meine 'erschütterte Stellung" (?!) zu verteidigen. Ich bin entschlossen, ihn in Ruhe, ihn 'recht haben" zu lassen; sonst würde man schließlich glauben, daß ich ihn ernst nehme."

Die gebührende Antwort auf die geradezu unverschämten Worte

blieb nicht aus:

Im Heft vom 1. November, S. 219, läßt Bertz seinem Gegner

folgende Abfuhr zuteil werden.

"H. Bazalgette ist ein recht bedauernswerter Mann. Den Argumenten kann er nur die Beleidigung, den Erörterungen nur das Hohngelächter entgegenhalten.

Er muß sich also in sehr schlechter Lage befinden, um gezwungen zu sein, die höfliche Polemik durch die Beschimpfung zu

ersetzen.



In der Tat:

Geschrieben zu haben: "Vielleicht könnte derjenige, der die wahre Natur der Neigung, die den Apostel von Galiläa mit seinem Jünger Johannes verband, definieren würde, das Liebesmysterium aufklären, das sich in den zarten Kameradschaften des guten Dichters mit den grauen Haaren verbirgt."

Das geschrieben zu haben und dieses Liebesmysterium endgültig aufgeklärt zu finden auf eine Weise, die H. Bazalgette nicht erwartete, dies ist hart.

Wie sollte man dann nicht eine überlegene Maske aufsetzen, unter der sich schlecht (oh wie schlecht!) der Ärger verbirgt, lächerlich gewesen zu sein, indem man den homosexuellen Whitman mit Jesus Christus verglich?

Wahrlich, H. Bazalgette ist ein recht bedauernswerter Mann."
Der letzte Hieb von Bertz scheint gesessen zu haben, denn
jetzt sahen die blinden Whitman-Schwärmer ein, daß diejenigen,
welche des Dichters Homosexualität festgestellt haben, allzu leichtes
Spiel haben gegenüber der unsachlichen, ausweichenden, wertlosen,
gehässigen und ins Persönliche ausartenden Art der Polemik.

Deshalb eilt nun Merrill wieder Bazalgette zu Hilfe, und zwar wird ihm der Raum für einen selbständigen Aufsatz im Haupttext des "Mercure" vom 16. Dezember 1913 (nicht wie für den bisherigen Streit im Sprechsaal) gewährt, dessen Titel lautet: "La question Walt Whitman" (S. 329—336).

Jetzt versucht auch Merrill streng logisch zu argumentieren und kündigt an, daß er endgültig Reeves und Bertz widerlegen wolle. Er verwahrt sich gegen den in den "Archives" ihm gemachten Vorwurf eines "widerspenstigen Sentimentalismus", verlangt aber unwiderlegliche Beweise der behaupteten Päderastie. Reeves und Bertz sollten so viel Unparteilichkeit zeigen wie er, Merrill, der eine spräche von Schande, der andere von Abscheulichkeit Er, Merrill, habe genug medizinische Spezialschriften gelesen, um in den sexuellen Anomalien weder Abscheulichkeit noch Schande zu erblicken. Er protestiere jedoch gegen die Beschuldigung der Päderastie Whitmans, weil sie infamierend sei und diese Handlung fast überall mit Gefängnisstrafe, in Schottland sogar mit der Todesstrafe, bedroht sei.

Whitman als Päderasten hinstellen, hieße seine ganzen Lehren entkräften, ihn der Verachtung preisgeben, einen der edelsten Menschen des 19. Jahrhunderts in den Kot ziehen.

Wäre es auf alle Fälle nicht besser gewesen zu schweigen?

Die Auffassung von dem wenig würdigen Charakter des Leichenbegängnisses, an dem Reeves festhalte, sei durch die Zeitungen der Zeit widerlegt. Reeves selber gebe ja zu, daß weder hinsichtlich der Leichenfeier noch der Sexualität Whitmans jemals ein Skandal entstanden sei und das in einem so prüden Land wie Amerika.

Als einzige Ursache dieser Toleranz der Amerikaner gegen den angeblich anrüchigen Dichter führe Reeves den staunenswerten Grund an, Whitman sei praktisch in Amerika unbekannt gewesen.



Das sei aber bei dem von den größten Geistern Amerikas als Genie gepriesenen Whitman nicht der Fall gewesen.

Die Enthüllungen des alten Verlegers stellten sich als wertlos dar. Daß Whitman und Wilde sich mit ihren Vornamen anredeten, sei nicht auffällig, man habe sie stets nur Walt und Oskar genannt. Das Gespräch zwischen beiden, angeblich über hübsche Buben und Saftlosigkeit der weiblichen Liebe, habe von dem Verleger eine willkürliche zweideutige Auslegung erhalten. Als Wilde Amerika bereiste, habe man ihn noch gar nicht sexueller Anomalie, die sich bei ihm wohl erst später entwickelte, beschuldigt. Damals habe man ihn viel wegen eines Verhältnisses mit einer schönen englischen Schauspielerin geneckt. Gilbert und Sullivan hätten ihn damals in der Operette "Patience" bespöttelt, ohne von nah oder fern auf antiphysische Neigungen anzuspielen.

Whitman sei damals ein ehrwürdiger, seit langen Jahren gelähmter Greis gewesen. Eine spaßhafte Unterredung zwischen beiden Männern über den Reiz junger Buben erscheine als Ding der Unmöglichkeit zwischen Männern von so verschiedenem Charakter, von denen der eine der raffinierteste Aristokrat, der andere der fanatischste Demokrat gewesen sei.

Er, Merrill, habe einen Verleger gekannt, der infolge des Ansturmes der Moralisten die Ausgabe der "Grashalme" wieder habe beseitigen müssen. Niemals hätte dieser Verleger noch dessen späterer Gesellschafter — Merrills Freund — irgendwelches, das Andenken Whitmans verletzende Wort gesprochen.

Die angeblichen Erzählungen der Bauern von Huntington, auf die Reeves sich beriefe, bewiesen nichts. Reeves gebe ja selber zu, man habe dort Whitman gar nicht als abscheulich beurteilt, also habe sich auch nichts Abscheuliches zugetragen. Wäre Grund zum geringsten Skandal gewesen, so hätten die dortigen sehr strengen Puritaner nicht die geringste Schamverletzung geduldet. Aber Whitman habe den Leuten keinen Grund gegeben, sich gegen ihn zu erzürnen.

Die Interpretation, welche einige Studenten dem Verbot des Präsidenten Eliot, einen Vortrag an der Harvard-Universität zu halten, gegeben hätten, sei belanglos. Auffällig wäre es gewesen, wenn der Präsident dem Verherrlicher der physischen Liebe einen Vortrag auf der ehrwürdigen Universität Harvard erlaubt hätte.

Mit spöttischen Sätzen über das von Bertz aufgefahrene "schwere Geschütz" und unter Verdrehung seiner Argumentation wendet sich Merrill gegen ihn, indem er frägt, ob denn Whitman Päderast sein müsse, damit die Kultur fortschreite. (Schluß folgt.)



### Sexualprobleme des Krieges.

Von H. Fehlinger in München (z. Z. im Felde).

Schon vor dem Kriege herrschte, wie bekannt ist, in den meisten Ländern Europas ein "Frauenüberschuß", das heißt, die Gesamtzahl der weiblichen Personen war größer als die der männlichen. Doch konnte jener Frauenüberschuß nicht, wie manche Autoren annahmen, die Heiratsmöglichkeit des weiblichen Geschlechts beeinflussen, denn er trat in der Hauptsache erst in jenen Altersklassen auf, die für die Eheschließung nur mehr ausnahmsweise in Betracht kommen. Unter den Geborenen sind überall die Knaben zahlreicher als die Mädchen, und das Uberwiegen der männlichen Personen bestand im Deutschen Reich, nach der Volkszählung von 1910, bis zum 23. Lebensjahre in allen Altersklassen. In den folgenden Altersklassen hielten sich beide Geschlechter ungefähr das Gleichgewicht und erst bei den über 40jährigen Personen war ein starker Frauenüberschuß vorhanden. Unter den im Alter von 20-40 Jahren stehenden 19658000 Personen der Bevölkerung Deutschlands waren 9817000 männliche und 9841000 weibliche. Infolge der längeren Lebensdauer der Frau und wohl auch infolge der stärkeren Auswanderung der Männer (die besonders in den achtziger Jahren sehr groß war), zeigt sich ein bedeutender Frauenüberschuß erst im höheren Alter. In den Altersklassen 40-60 Jahre kamen (1910) auf 1000 Männer 1065 Frauen, im Alter von mehr als 60 Jahren trafen sogar auf 1000 Männer 1252 Frauen. (Vgl. Prof. Dr. Alfred Löwy, "Verhältniszahlen der Geschlechter"; Frankfurter Ztg. vom 29. August 1916.) Gliedert man die Bevölkerung nach dem Familienstand, so ergibt sich besonders in den Altersklassen 25-35 Jahre, die am meisten für die Eheschließung in Betracht kommen, ein starker Überschuß der unverheirateten männlichen Personen. (Vgl. Schallmayers Aufsatz über Krieg und Volksvermehrung im 6. Heft des 11. Bandes des Archiv für Rassen- und Geschlechtsbiologie.)

Nach dem Kriege werden die Verhältnisse allerdings anders sein. es wird ein Frauenüberschuß schon in den Jahren des besten Heiratsalters herrschen und die Heiratsmöglichkeit wird für das weibliche Geschlecht stark beschränkt sein. Dieser Zustand wird so lange anhalten, bis die infolge des Krieges dezimierten Altersklassen durch die jüngeren jetzt noch nicht wehrfähigen Altersklassen ersetzt sind. Ein Ergebnis dieses Mißverhältnisses der Geschlechter wird sein (falls wir nicht nach Prof. v. Ehrenfels' Vorschlag 1) zur Polygynie schreiten, daß auch noch nach dem Kriege die Geburtenzahl geringer bleibt, als sie vorher war. Wie groß der Geburtenausfall sein wird, läßt sich nicht sagen, da wir weder die Zahl der bis jetzt gefallenen Männer angeben können, noch wissen, wie lange der Krieg dauern wird. Es ist freilich keine geringe genetische Schädigung zu erwarten. Nehmen wir ein Beispiel. In einem zu Beginn des Jahres 1916 gehaltenen Vortrag nahm Prof. Tandler an 2), die Zahl der Gefallenen betrage in Österreich 300000. Unter Zugrundelegung dieser Zahl von der Fort-

<sup>2</sup>) W. kl. W. 1916. Heft 15.



<sup>1)</sup> Arch. für Rassen- und Gesellschaftsbiologie. Bd. 11. Heft 5.

pflanzung ausgeschiedener Männer würde in der Reproduktionszeit der nächsten Generation, die Tandler mit 15 Jahren bemißt, in Österreich fast eine Million Kinder ausfallen. Dazu kommt der Geburtenausfall während des Krieges. (Vgl. meinen Aufsatz über Krieg und Geschlechtsleben in der Zeitschrift für Sexualwissenschaft, Bd. 3, Heft 3.) Uberdies werden, wie Tandler zutreffend sagt, qualitative Schädigungen der Bevölkerung durch den Krieg die Fortpflanzung beeinflussen. Es kommt da vor allem die Häufung der Invaliden in Betracht. Geben wir Tandlers Ausführungen wieder: "Biologisch ist die Invalidität im gewöhnlichen Sinne des Wortes als nichtvererbbare Schädigung des Einzelindividuums nicht von hoher Bedeutung; sie erlangt aber dadurch Bedeutung, daß sie die Individuen sozial disqualifiziert und dadurch vielfach von der Fortpflanzung ausschließt. Die Wahrscheinlichkeit der Familiengründung wird geringer, die Möglichkeit, durch Arbeitslosigkeit in ein tieferes soziales Milieu hinabzusinken, wird größer"; und dieses Hinabsinken führt zu einer Gefährdung der erfolgreichen Aufzucht der Nachkommen. Was von der direkten sozialen und indirekten biologischen Benachteiligung der chirurgischen Invaliden gilt, das gilt bis zu einem gewissen Grade auch für jene, "welche durch Schädigungen des Krieges anderweitig derart erkrankt sind, daß ihnen daraus eine geringere Widerstandsfähigkeit im Kampf ums Dasein erwächst". Dazu gehören die zahlreichen Herz- und Lungenkranken, Nierenkranken, Rheumatiker, Geschlechtskranken und Geisteskranken. Eine qualitative Verschlechterung der nächsten Generation ist dadurch eingeleitet, daß von den für den Kriegsdienst tauglich befundenen Männern gar viele durch Tod oder Verkrüppelung aus dem Fortpflanzungsprozeß ausgeschieden werden, während die Schwächlinge und Mißbildeten vollzählig erhalten bleiben. Tandler sagt: "Je gröber das Sieb der Assentierung wird, um so mehr bleiben die körperlich Miserablen für die Fortpflanzung erhalten . . . Zurück bleiben vor allem die Menschen mit Störungen der Sinnesorgane, deren leichte Vererbbarkeit sicher festgestellt ist. Dazu kommen noch die Menschen mit körperlichen Anomalien, die sich großenteils, wenn schon nicht durchweg, nach den Mendelschen Regeln auf die Nachkommen weitervererben." Es ist deshalb mit einer Zunahme der Mißbildungen zu rechnen, weil infolge des Männermangels die mißbildeten Männer mehr Aussicht auf Eheschließung und Fortpflanzung haben als vordem. Prof. Tandler befaßt sich auch mit der Frage, wie die von ihm gekennzeichneten Schäden wieder gutzumachen sind. Ein Ausgleich der direkten Menschenverluste während des Krieges und des Ausfalls an Geburten durch eine starke Steigerung der Geburtenhäufigkeit nach dem Krieg darf als ausgeschlossen gelten, denn wir sind kaum berechtigt, eine Steigerung der Regenerationskraft bei dem geschädigten Volkskörper anzunehmen. Eher wäre es möglich, die Verluste ganz oder teilweise wieder auszugleichen durch eine weitere Herabsetzung der Sterblichkeit, die im Bereich der Möglichkeit liegt. Besonders die Sterblichkeit der Kinder kann noch bedeutend verringert werden. Auch eine energische Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten käme für die quantitative Schadensgutmachung in Betracht. Die Menschheit qualitativ wieder höher zu heben, wird noch schwerer sein als der Ausgleich der quantitativen Verluste. Tandler meint: "Können wir schon in der Reproduktion



nicht qualitativ vorgehen, so wollen wir uns wenigstens bemühen, in der Aufzucht die Qualitäten zu fördern."

Der Ausfall und die Schädigung vieler zeugungsfähiger Männer eröffnet also jedenfalls keine guten Aussichten. Vor allem ist, wie Grete Meisel-Heß richtig bemerkt<sup>1</sup>), "eine ungeheuere Steigerung der sexuellen Not der Frau zu erwarten, eine Vermehrung tief persönlichen Leidens". Für gar viele unverheiratete Frauen werden "der Daseinskampf und neutrale Beziehungen zur Außenwelt" alles sein, was ihnen bleibt, die Hoffnung, einen männlichen Lebensgefährten zu finden,

die Hoffnung auf eine Familie, ist geschwunden".

Es ist leicht möglich, daß Grete Meisel-Heß darin recht behält, daß durch die nun zur Tatsache gewordene Überzahl weiblicher heir at sfähiger Personen "das letzte Bollwerk weiblicher Würde, Kraft und Zurückhaltung in sehr vielen Fällen den vernichtenden Todesstoß" erhalten wird, daß mehr weibliche Personen als vordem "jene Sicherungen, die die Sitte als Schutzwall um das Geschlecht legte — als gebührende Gegenleistung weiblicher Hingabe — nicht mehr fordern". Tritt dies wirklich ein, so werden sexuelle Übelstände den Gesellschaftskörper noch mehr schädigen wie bisher. Namentlich eine Zunahme des Dirnentums würde ein schweres soziales und genetisches Übel bedeuten.

Was die Befürchtung von Grete Meisel-Heß anbetrifft, daß eine starke Vermehrung der Geschlechtskranken durch Ansteckung der Männer im Felde erfolgt, so muß ich demgegenüber meinen in der Zeitschrift für Sexualwissenschaft (3. Band, 3. Heft) zur Geltung gebrachten optimistischen Standpunkt behaupten. Seitdem ich hierüber schrieb, sind wieder drei Vierteljahre verflossen und meine früheren Erfahrungen sind in dieser Zeit nur bekräftigt worden. Der Krieg ist vorwiegend Stellungskrieg, und wo er solcher ist, mangelt den Soldaten die Gelegenheit, mit weiblichen Personen zusammen zu kommen. Eine Infektionsgefahr besteht bloß für die Truppen im Etappendienst und im Hinterlande. In unweit von der Front gelegenen Orten, wo im Nachschubdienst tätiges Militär sehr zahlreich ist, blüht wohl die Prostitution, aber noch weiter hinten scheinen die Regungen des Geschlechts durch die Not der Zeit abgestumpft zu sein.

Es hätte gar keinen Zweck, mit Grete Meisel-Heß darüber zu streiten, wer in der Kriegszeit mehr auf Treue hält, oder wer mehr dazu gezwungen ist, die im Felde stehenden Männer oder die Kriegerfrauen daheim. Sicher ist, wie diese Autorin sagt, daß die Gelegenheit zum Ehebruch seitens der Frauen im Hinterlande jetzt durch den Männermangel stark eingeschränkt ist; andererseits aber wird sie durch die jahrelange Abwesenheit der Ehemänner gefördert. Allerdings hat Grete Meisel-Heß auch in dem Punkte recht, daß die Abwesenheit des Ehemannes für die sittlich hochstehende Frau nicht gar leicht ein Anreiz zum Ehebruch werden kann: "Auch sie ist verführbar; aber ihre Sinne erwachen nur dann, wenn die Seele spricht, und von dem Mann, der nicht ihr ganzes inneres Leben gefangen nimmt, trennt sie eine Welt. Darum wird eine solche Frau jahrelang, oder sei es auch für immer, im Zölibat leben." Freilich gibt es unter den Männern ebensolche Charaktere — was Grete Meisel-Heß nicht zu glauben scheint; selten aber sind sie auf beiden Seiten!

<sup>1)</sup> Meisel-Heß, Krieg und Ehe. Berlin 1915.



Beachtenswert sind Grete Meisel-Heß' Gedanken über den Einfluß des Krieges auf gebrochene Ehen. Geben wir sie auszugsweise wieder: "Es wäre interessant zu erforschen, ob die Gatten sich dadurch versöhnen, daß beide Zeit finden, ihre Gefühle einer Revision zu unterziehen, und ferner dadurch, daß die Frau der ungewohnten Einsamkeit, der Mann aber dem letzten Ernst gegenübersteht. An diesen letzten Ernst denkt auch sie. Als er sie verriet, sprach sie ihm wohl das Todesurteil. Aber von dieser Vision kann es geschehen, daß das Unnatürlichste, der Gattenhaß, zum Schweigen kommt: Soll er darin modern, im Massengrab, nicht mehr zurückkehren? Es kann sich ereignen, daß das Unmögliche geschieht, daß das Todesurteil, das sie ihm sprach, vernichtet wird und in ihrem Herzen nur die Sehnsucht lebendig wird, die seine Wiederkehr wünscht; gereinigt durch den großen Schrecken. Der, der sie liebte, soll ihr wiederkommen, nicht der, den ihr der Sumpf verschlang. Und es müßte wunderbar zugehen, wenn die gewaltige Schicksalsfaust, die den Mann plötzlich aus tausend Beziehungen seines alltäglichen banalen Lebens hineinschleifte in das Höllengebrodel ewiger Vernichtung, nicht auf sein Herz träfe. Ist er in Todesnähe, so wird ihm Sinn und Unsinn, Weisheit und Aberwitz and damit auch die Bedeutung seines Liebens und Leidens — in einer Art vor die Seele rücken, auf die er unter anderen Umständen vielleicht bis zu einer fernen Todesstunde hätte warten müssen. Der Mann, der den Krieg mitmacht, während gleichzeitig eine katastrophale Krise sein Eheleben erschüttert hat, wird dort oder nie der höllischen Bande ledig werden." Grete Meisel-Heß hofft also, daß der Krieg zur Stärkung der Monogamie, zur Beseitigung ehebrecherischer Gelüste auf seiten der Männer beitragen werde. Doch ist zu bedenken, daß die sittlichen Hemmungen bei der Mehrzahl der Menschen nicht besonders stark ausgebildet sind, und daß, wenn diese Schreckenszeit vorbei ist, der Trieb nur allzuleicht wieder über alle Bedenken obsiegen wird. Nur dort wird das nicht der Fall sein, wo die seelische Wertung des geschlechtlichen Partners, die ich so hoch einschätze, wie Grete Meißel-Heß, stark ins Gewicht fällt. Aber täuschen wir uns nicht selbst: Solche Fälle sind selten!

### Einige Bemerkungen zur Spezifität des männlichen und weiblichen Geschlechtstriebes.

Von Dr. Ludwig Reisinger in Wien.

Unterzieht man die im reichen Maße vorhandene einschlägige Literatur einer kritischen Durchsicht, so fällt auf, daß trotz übereinstimmender Ansichten über die spezifische Qualität der männlichen und weiblichen Libido nirgends die physiologischen Ursachen der Besonderheiten der Erwähnung wert gefunden werden. Von wenigen Autoren abgesehen, sind alle bedeutenden Forscher der Meinung, daß der Geschlechtstrieb des Weibes erst durch den sexuellen Verkehr geweckt wird, während er im Manne spontan seine gebieterische Macht zur



Geltung bringt. So referiert Max Marcuse 1) eine Arbeit Fraenkels. in welcher dieser hervorhebt, daß das Weib, sofern es sexuell unerfahren ist, subjektiv nicht so unter der Abstinenz leidet wie der Mann. Fraenkel betont, daß der Geschlechtstrieb des Weibes erst durch den Geschlechtsverkehr ausgelöst wird. Kisch spricht sich in seinem umfangreichen Werk über "Das Geschlechtsleben des Weibes" (1907dahin aus, daß "vom Augenblicke an, da das Weib, sexuell vollständig aufgeklärt und schon berührt, nach dieser Richtung sinnliche Anregungen empfangen hat, dessen Berührungs- und Kohabitationstrieb ebenso machtvoll und impulsiv wie der des Mannes ist". Im gleichen Sinne äußert sich auch Bloch in seinem zusammenfassenden Werk über das "Sexualleben unserer Zeit". Die Auffassung, daß es die herrschenden kulturellen Verhältnisse wären, welche das Weib veranlassen, sich Zwang aufzuerlegen, wird nicht ganz zutreffend sein, da diese Verhältnisse doch in der Biologie des Weibes ihre Begründung haben müssen. Dieser Meinung huldigt übrigens auch Kisch, wenn er als differenzierenden Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Geschlechtstrieb hervorhebt, "daß beim Weibe der Geschlechtstrieb den Willensimpulsen zugänglicher ist als beim Manne, die Flamme der weiblichen sexuellen Leidenschaft leichter einzudämmen ist als der männlichen....... Die weibliche Zurückhaltung ist daher kein Kulturprodukt, sondern die natürliche Folge der weiblichen Charakteranlage, der gemäß der Wille den Trieb zu zähmen vermag. Weiter betont Kisch richtig, daß "die Breite der Befriedigung des Geschlechtstriebes weitere Grenzen im weiblichen Organismus hat als im männlichen". Daher kann ein Kuß. ja das Bewußtsein bewundert zu werden, dem Weibe den Sexualakt ersetzen, worauf auch Forel<sup>2</sup>) hinweist, wenn er sagt, daß der Flirt manchen Individuen Liebe und Geschlechtsverkehr zu substituieren vermag. Der treffendste Beweis, daß Widerstreben und Zurückhaltung in der Natur des Weibes begründet und nicht Folgeerscheinungen der Zivilisation sind, wird von Kisch selbst erbracht, indem er darauf hinweist, daß (neben Übermaß) Unterdrückung der Geschlechtslust dem Organismus des Weibes weniger schadet als dem des Mannes. Denn würde das besagte psychische Verhalten des Weibes nicht in seiner physischen Anlage begründet sein, dann müßte ihm Zurückhaltung ebenso Schaden bringen wie dem Mann.

Die biologische Ursache der männlichen Aggressivität und der weiblichen Passivität ist zweifellos in der verschiedenen Biologie der Geschlechtsorgane zu suchen, eine Tatsache, welcher (der Literatur nach zu schließen) Ärzte und Physiologen viel zu wenig Beachtung geschenkt haben. Zwei Momente sind es, welche den Mann bereits im Pubertätsalter Wollust empfinden lehren: das sind die Pollutionen und Erektionen. Während das normale unberührte Weib Pollutionen nicht kennt, treten diese beim Mann bereits im 14. bis 16. Jahre auf und lenken somit seine Aufmerksamkeit auf den gewöhnlichen Weg der Detumeszenz. Die Erektionen veranlassen ein lästiges Spannungsgefühl in den Genitalien und zwingen geradezu nach einer Möglichkeit zu suchen, um dem Detumeszenztrieb Genüge zu leisten, zu welchem Zweck

2) Forel, Sexuelle Frage.



<sup>1)</sup> Max Marcuse, Sexualphysiologie und Seyualpsychologie des Weibes. "Sexualprobleme" 1914.

häufig zur Masturbation Zuflucht genommen wird. Aus dem genannten Grund ist ersichtlich, daß die Autoren, welche beide Geschlechter im gleichen Maß an der Onanie beteiligt sein lassen, im Unrecht sind. Denn da das Weib von der organischen Grundlage der Aggressivität frei ist, so wird es auch nicht so sehr verleitet, Selbstbefriedigung zu üben. Fraenkel wird daher der Wahrheit nahe sein, wenn er angibt, daß ungefähr jede dritte Frau (also ungefähr  $35^{\circ}/_{\circ}$ ) einmal in ihrem Leben masturbatorische Manipulationen vorgenommen hat.

Es könnte der Einwand erhoben werden, daß die Menstruation eine Hyperämie der weiblichen Genitalien verursacht, welche der der männlichen bei der Erektion zur Seite zu stellen wäre und demnach geschlechtliche Begierde dem jungfräulichen Weibe nicht fremd sein könnte. Dem ist entgegenzuhalten, daß die Menstruation infolge des Blutverlustes eher Abspannung zur Folge haben muß und die unvollständige Erektion der Klitoris mit der Hyperämie der mächtigen Schwellkörper des Penis nicht verglichen werden kann. Diese physiologischen Differenzen machen den psychischen Unterschied der Geschlechter bezüglich der Libido sexualis erst einwandfrei verständlich und man muß den Autoren beistimmen, welche hervorheben, daß erst der Mann durch den Koitus die Frau Wollust empfinden lehrt, wobei allerdings anfangs die Schmerzvorstellungen, infolge der gemachten Erfahrungen bei der Defloration, hemmend wirken und widerstrebendes Verhalten veranlassen werden. Das Fehlen der erwähnten Eigenheiten maskuliner Sexualität, das sind intensive Erektionen und Ansammlung der Geschlechtsprodukte, welche beim Mann stürmisch nach Entspannung drängen, machen es auch dem sexuell erfahrenen Weibe möglich, seine Leidenschaft einzudämmen, sie dem Willen gefügig zu machen.

### Sitzungsberichte.

### Generalversammlung der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten am 22. Oktober 1916.

Die diesjährige Generalversammlung der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, welche am Sonntag, den 22. Oktober im Kaiserin-Friedrich-Haus in Berlin stattfand und an der die Präsidenten des Reichsgesundheitsamtes und des Reichsversicherungsamtes, der Ministerialdirektor im Preußischen Ministerium des Innern, Geheimrat Kirchner, und viele andere Vertreter von Behörden teilnahmen, gestaltete sich unter der Leitung des Reichstagsabgeordneten Dr. Struve zu einer stimmungsvollen Trauerfeier für den dahingeschiedenen Vorsitzenden der Gesellschaft, Herrn Geheimrat Neißer, dessen Bild, von Fritz Erlers Hand gemalt, den Hintergrund des Saales schmückte. Professor Blaschko, der langjährige Mitarbeiter Neißers, würdigte in einer tiefempfundenen Rede die Verdienste des großen Forschers und Arztes, dem die Gesellschaft selbst ja einen großen Teil ihrer Erfolge verdankt.

Aus dem Jahresbericht ist hervorzuheben, daß die von der Gesellschaft eingesetzte Sachverständigenkommission eine Reihe von Gesetzesvorschlägen ausgearbeitet und dem Reichstag als Material übersandt hat, welche schon während des Krieges eine wirksame Bekämpfung der Geschlechtskrank-

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 8.



heiten ermöglichen sollen. Außer einer gründlichen Umgestaltung des bisherigen Systems der Prostitutionsüberwachung verlangt die Gesellschaft vor allem die Einreihung der Geschlechtskrankheiten in das Reichsseuchengesetz, die Bestrafung solcher Personen, die, obwohl sie wissen, daß sie krank sind, andere der Gefahr einer Ansteckung aussetzen, spezialärztliche Prüfung der Ärzte im Staatsexamen, Verbot der Behandlung Geschlechtskranker durch Nichtapprobierte, Verbot des öffentlichen Sichanbietens zur Behandlung, sowie briefliche Behandlung Geschlechtskranker, Einführung der Sexualpädagogik als Lehrfach auf Seminaren und Hochschulen.

Danach sprach Dr. Hahn aus Hamburg über das neue System der Beratungsstellen. Er führte ungefähr folgendes aus: Gegen die auf Anregung des Reichsversicherungsamtes durch die Landesversicherungsanstalten in ganz Deutschland errichteten Fürsorgestellen sind eine Reihe von Bedenken erhoben worden, so zunächst die Verletzung der Schweigepflicht nach § 300. Eine solche kann nach Ansicht des Vortragenden nicht in Frage kommen. Juristisch ist die Frage wiederholt entschieden, so von dem Badischen Oberverwaltungsgericht, bei verschiedenen Gelegenheiten von der Kommission des Reichstags bei der Aussprache über die Tragweite der §§ 141 der R.V.O. und 300 des Str.G.B. Dabei wurde ausgeführt, daß täglich von Ärzten Mitteilungen über Kranke an die Versicherungsämter gemacht werden, die nicht als unbefugte im Sinne des § 300 gelten können. Es kann also nicht angenommen werden, daß ein Arzt seine Pflicht verletzt, wenn er dem zuständigen Versicherungsträger in Fällen von Geschlechtskrankheiten Kenntnis gibt. Ein weiteres Bedenken ist, daß die Fürsorgestelle als eine Zwischeninstanz zwischen Arzt und Patient das erforderliche Vertrauen stört. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Durch die Fürsorgestelle werden Patienten, die sonst den Arzt nicht aufsuchten, dem Arzte wieder zugewiesen. Die weitere Behauptung, Patienten würden, um nicht kontrolliert zu werden, den Kurpfuschern zulaufen, widerlegt die Beobachtung. tienten empfinden es sehr angenehm, kostenlos über ihre Krankheit von dem Arzte Mitteilung zu erhalten. Gerade dem Kurpfuschertum wird durch die Fürsorgestelle energisch Abbruch geschehen. In Hamburg haben die Patienten sich ausnahmslos gern beraten lassen. Man hat in ausgiebiger Weise die Patienten auf die Beratungsstellen vorbereitet und in den Krankenabteilungen, in den Bureauräumen der Kassen überall hinweisende Plakate angebracht, so daß den Patienten die Aufforderung der Beratungsstelle nicht überraschend kam. Die Notwendigkeit der Hamburger Beratungsstelle mag daraus ersehen werden, daß in diesen Tagen die Räume und Hilfskräfte vermehrt werden mußten.

Die anschließende Diskussion gestaltete sich sehr lebhaft. Am Schluß wurde zum Vorsitzenden der Gesellschaft Prof. Blaschko, zum Generalsekretär Prof. Felix Pinkus-Berlin gewählt.

# Referate. Biologie.

Venema, T. A. (Groningen), Über die Wirkung von Spermainjektionen. (D. med. Woch. 1916. Nr. 46.)

Verf. wirft die Frage auf, ob Spermainjektionen bei weiblichen Tieren die Konzeptionsfähigkeit aufheben. Er geht von der Tatsache aus, daß bei Einführung von Sperma in den Tierkörper Antistoffe gegen das Sperma entstehen, z.B. Spermatotoxine, also das Sperma schädigende resp. vernichtende Substanzen. Leider hat Verf. seine Versuche nur



bei zwei Tieren ausführen können, so daß er infolgedessen zu keinem abschließenden Resultat gelangt ist. Es handelt sich also nur um vorläufige Mitteilungen.

Bei beiden Tieren wurde das Sperma intraperitoneal eingeführt. Beide Versuchstiere waren Kaninchen, die früher schon Junge geworfen hatten. Es wurden bei dem ersten Tier 4 Injektionen vorgenommen, nach einigen Tagen wurde es richtig gedeckt und noch 24 Stunden beim Widder gelassen. Es erfolgte keine Schwangerschaft. Nach etwa einem Monat wurde der gleiche Vorgang wiederholt mit gleichem negativen Erfolg. Als nach Ablauf eines Monats das Tier abermals gedeckt wurde, trat Befruchtung ein.

Dem zweiten Tier wurde blutfreies Sperma eingespritzt. Es wurde nach einigen Tagen gedeckt und brachte 7 abgestorbene Junge zur Welt. Nun wurden die Einspritzungen mit nicht blutfreiem Sperma — einer Art Hodenemulsion — vorgenommen, so wie bei dem ersten Tier. Es wurde bald darauf, da es den Koitus verweigerte, 8 Tage mit einem Widder zusammengesperrt, ohne Befruchtungserfolg. Nach etwa anderthalb Monaten wurde dieser Vorgang wiederholt, es trat keine Konzeption ein. Als etwa einen Monat später das Tier gedeckt wurde, trat Schwangerschaft ein. Verf. bemerkt selbst über die Bedeutung seiner Untersuchung: "Auf die oben aufgeworfene Frage, ob wir eine biologisch aufgeweckte Sterilität, eine Immunitätsreaktion sui generis vor uns hätten, will ich keine positive Antwort geben, mich vielmehr auf die Behauptung beschränken, daß die mitgeteilten Tatsachen mit einer solchen Annahme vollkommen in Übereinstimmung zu bringen wären. Bekanntlich besteht ein immunisatorischer Zustand einige Zeit, um darauf wieder abzunehmen, resp. zu verschwinden."

M. Vaerting (Berlin-Treptow).

## Siegel, P. W. (Freiburg i. B.), Bedeutung des Kohabitationstermines für die Befruchtungsfähigkeit der Frau und für die Geschlechtsbildung des Kindes. (Münchn. med. Wochenschr. 1916. Nr. 21. S. 748—750.)

Die im Kriege meist kurzfristige Beurlaubung im Felde befindlicher Mannschaften in die Heimat ermöglicht oft eine sehr genaue Umschreibung des befruchtenden Kohabitationstermins, sowie der weiblichen Empfängnisfähigkeit. Verf. hat das Material der Universitätsfrauenklinik Kroenigs benutzt, um als Ergebnis einer fast 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> jährigen, ausschließlich eigenen Beobachtung von 220 einwandfreien Fällen eine wissenschaftlich begründete Konzeptionskurve aufzustellen, die seine frühere Kurve von 1915 (über 100 Fälle) ergänzt und bestätigt. Danach stellt das sog. Postmenstruum die günstigste Gelegenheit für die Empfängnis der Frau dar; im Intermenstruum sinkt die Empfängnisfähigkeit der Frau herab, um während des Prämenstruums beinahe einer Sterilität Platz zu machen. Die gesteigerte Empfängnisfähigkeit unmittelbar nach der Periode (am 6. Tage nach Menstruationsbeginn 52 Proz.) ist längst bekannt (Moses, Soranus, Hassler, Grothjahn u. v. a.); für die Sterilität im Prämenstruum soll die mechanische Behinderung der Eiwanderung, bedingt durch den Tubenverschluß der prämenstruellen Schwellung, die Ursache sein. - Die volkswirtschaftliche Wichtigkeit dieser Beobachtungen besteht nun darin, daß es dem Verf. gelungen zu sein scheint, die Frage der Geschlechtsbestimmung mit größter Wahrscheinlichkeit ihrer Lösung näher zu bringen. Nach Hertwig besitzen die Keimzellen keine speziellen prädestinierten Männchen- oder Weibchen-Geschlechtseigenschaften, sondern "das Geschlecht wird aus dem Zeitpunkte der Kopulation bestimmt". Da der Follikelsprung, die Eireifung, ungefähr in die Mitte des Intervalls zweier Perioden fällt, war es aufgefallen, daß nach diesem Termin, "also ungefähr vom 15. Tag nach Menstruations beginn ab", fallende Kohabitationen meist Mädchen lieferten. "Auf diese seltsame Beobachtung hin", schreibt Siegel, "habe ich dann noch eine eingehendere Teilung des Menstrualintervalls vorgenommen. Ich teilte die Zeiten, in denen Kohabitationen stattfanden, in folgende 3 Teile ein, nämlich in einen ersten Teil (die Zeit vom 1. bis 9. Tag nach Menstruationsbeginn), in einen zweiten Teil (die Zeit vom 10. bis 14. Tag nach Menstruationsbeginn) und in einen dritten Teil (die Zeit vom 15. bis 22. Tag nach Menstruationsbeginn). Ein vierter Teil, vom 22. bis 28. Tag nach Menstruationsbeginn erübrigt sich, weil ja nach meiner Meinung da temporäre Sterilität des Weibes besteht. In diese Einteilung hinein habe ich nun diejenigen Fälle rubriziert, bei denen natürlich nur wieder bei mit dem Kriege in Verbindung stehenden Frauen die mögliche Kohabitation in diese Zeit fiel." . . . Aus 80 Fällen ergab sich nun: "In der Rubrik 1 erhielt ich 37 Knaben und 7 Mädchen, in der Rubrik 2 entstanden 4 Knaben und 9 Mädchen, in der Rubrik 3 entstanden 3 Knaben und 20 Mädchen. Diese Gesamtzahlen zeigen für die Rubrik 1 eine Wahrscheinlichkeit von 86 Proz. Knaben, für die Rubrik 3 eine Wahrscheinlichkeit von 86 Proz. Mädchen"..., Waren schon bei den Gesamtfällen mit 86 Proz. die Ergebnisse gut, so werden sie bei alleiniger Berücksichtigung der verheirateten Frauen mit 95 Proz. Wahr-cheinlichkeit der Vorausbestimmung



von Knaben und Mädchen sehr gut".... Verf. weist auf die praktische Bedeutung seiner Beobachtung für unsere Zeit hin, die ein Mittel an die Hand gibt, den Rückgang der männlichen Bevölkerung bald nach dem Kriege aufzuheben und die Nachteile auszugleichen. Er gibt indessen seine Beobachtungen "mit aller Reserve". Sie bedürfen sicherlich weiterer Nachprüfung, für die sie allen Fachgenossen ernstlich empfohlen seien.

M. Wegscheider (Berlin).

- Siegel, P. W., Weitere Beobachtungen zur Konzeptionstätigkeit der Frau und Geschlechtsbestimmung des Kindes. (Freiburger med. Ges., offizielles Protokoll vom 30. Mai und 20. Juni 1916. D. m. W. 1916. 38.)
- Siegel, P. W., Krieg und Knabenüberschuß. (Aus der Univ.-Klinik Freiburg i. B. Direktor Prof. Dr. Krönig. Zentralbl. f. Gyn. 1916. Nr. 42.)

Siegel führt in diesen beiden Abhandlungen seine schon früher veröffentlichten (und auch an dieser Stelle bereits referierten) Beobachtungen über die Empfängnisfähigkeit der Frau, auf Grund der von ihm ausgestellten, an kurzfristigen Urlauben von Mannschaften gewonnenen Kohabitationskurven weiter fort. Wie unseren Lesern erinnerlich sein wird, war S. zu dem Hauptergebnisse gelangt, daß, vom Menstruationsbeginne an gerechnet, aus Kohabitationen vom 1. bis 9. Tage vorwiegend Knaben (86 Proz.), vom 10. bis 14. Tage teils Knaben, teils Mädchen, vom 15. bis 22. Tage vorwiegend Mädchen (85 Proz.) hervorgehen. Aus dem Vergleich der Fälle, wo der Mann aus der Front oder Etappe in Urlaub war, mit anderen, wo der Mann überhaupt nichts mit dem Kriege zu tun hatte oder trotz militärischer Verwendung doch dauernd mit der Frau zusammenleben konnte, glaubt nun S. für die erstere Kategorie einen sehr bedeutenden Knabenüberschuß herausrechnen zu dürfen (168 Knaben und 143 Mädchen — also ein Verhältnis von 100 Mädchen auf 107,4 Knaben, während bei der anderen Kategorie sich ein Verhältnis von 100 Mädchen zu 92,8 Knaben herausstellte). S. glaubt hiernach für die Kriegsteilnehmer nach dem Kriege eine günstige Prognose für Knabengeburten stellen und einen erheblichen, auch für die Allgemeinheit in ansehnlicher Weise hervortretenden Knabenüberschuß in Aussicht nehmen zu dürfen.

#### Pathologie und Therapie.

Wolbarst, Ein Fall von Impotenz in Verbindung mit einer angeborenen Mißbildung der Urethra posterior. (The urol. and cut. Rev. Jan. 1916.)

Der 37 jährige Patient, welcher angibt, nie masturbiert zu haben, leidet an einem völligen Mangel an Libido und an Impotenz. Bei der Spiegeluntersuchung der hintern Harnröhre fand sich eine kongenitale Perforation an dem obern Rande des innern Blasensphinkter. Verf. nimmt nun an, daß die Impotenz eine Folge sei der vorhandenen Mißbildung. Die Kontinuität gewisser Nervenfasern, die zum Veru montanum hinführen, sei unterbrochen, und dadurch die sexuelle Störung bedingt. Sprinz (Berlin).

### Prostitution und Bekämpfung der venerischen Krankheiten.

Schneider, Kurt, Die Kindheit der Prostiutierten. (Festschrift zur Feier des zehnjährigen Bestehens der Akademie für prakt. Medizin in Cöln 1915.)

Verf. hat ein Material von 70 Fällen auf der Prostituiertenstation der Cölner dermatologischen Klinik beobachtet. Es wird nur das Milieu der Kindheit zu schildern versucht, von einer Abwägung gegenüber den angeborenen Anlagen der Persönlichkeit jedoch ausdrücklich Abstand genommen, so daß die Beantwortung der Frage "Milieu oder Anlage?" von vornherein ausgeschaltet wird. Das Hauptgewicht ist auf die Verwertung des objektiven Materials gelegt, doch werden die Mitteilungen der Patienten selbst auch verwendet. Verf. hat dabei die Erfahrung gemacht, daß die Prostituierten, welche von alters her als Gipfel der Verlogenheit gelten, ihn verhältnismäßig wenig angelogen haben. Von den 70 Prostituierten stammten 26 aus der Stadt, 44 vom Lande oder aus

Von den 70 Prostituierten stammten 26 aus der Stadt, 44 vom Lande oder aus ganz kleinen Städten. Psychologisch bedeutungsvoller als der Geburtsort ist der Ort des Aufwachsens. In der Stadt waren aufgewachsen 30, auf dem Lande 40. Der Anteil der Unehelichen war sehr gering, nur 3 auf 67 Eheliche. In zwei Fällen läßt sich nach dem amtlichen Material mit Bestimmtheit sagen, daß die uneheliche Geburt ungünstige Einwirkungen hatte. Von den 67 Ehelichen waren eine ganze Anzahl in wenig geordneten Verhältnissen aufgewachsen. Vor allem sieht der Verf. ein gefährdendes Moment in der Trennung der Eltern vor dem 14. Lebensjahre des Kindes. Nur in 32 Fällen



lebten beide Eltern zusammen, in 7 Fällen ganz oder längere Zeit getrennt, in 9 Fällen war der Vater gestorben, in 18 die Mutter, in einem Falle beide. Es wird viermal von einem Stiefvater, 12 mal von einer Stiefmutter berichtet, über ersteren nur einmal geklagt, über letztere sehr häufig.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Eltern waren durchweg ungünstig. Schlechte wirtschaftliche Lage der Eltern wird namentlich in den Großstädten den Kindern gefährlich, weil die Eltern auf billige Wohnungen im Dirnenviertel angewiesen sind. Über die Persönlichkeit der Eltern sind die Urteile durchweg wenig günstig, sowohl über den

Vater als über die Mutter.

Was den Charakter der Mädchen in der Kindheit anbetrifft, so zeigten sich bei einem Teil schon früh kriminelle Tendenzen. Von der Sexualität in der Kindheit war nur wenig in Erfahrung zu bringen. Was die Intelligenz anbetrifft, so fanden sich unter den 70 nicht weniger als 30 ausgeprägt Schwachsinnige. In der Schule waren dementsprechend die Leistungen meist schlecht. 25 erzählten, daß sie ein oder mehrmals sitzen geblieben waren. Hinsichtlich der körperlichen Entwicklung und des Gesundheitszustandes in der Kindheit liegt wenig objektives Material vor. Bemerkenswert ist, daß die Menstruation sich bei 36, also bei mehr als der Hälfte, stark verfrüht einstellte (was auf körperliche Minderwertigkeit schließen läßt), nur bei 34 trat sie nach dem 14. Jahre ein. M. Vaerting (Berlin-Treptow).

#### Rassenhygiene, Eugenik und Geburtenrückgang.

"Das Zöllbat der Lehrerinnen" bildete den Gegenstand zweier Vorträge im "Verein Hamburgischer Volksschullehrerinnen" (Hamburger Fremdenblatt 1916, Nr. 295 B vom 24. Oktober).

Schulinspektor Math. Meyer betonte die besorgniserregende Zunahme lediger Frauen, an denen die Lehrerinnen mit einer Zahl von 55 609 beteiligt seien, gerade sie, die in ihrer Gesellschaftsschicht sich durch Intelligenz und Gesundheit auszeichnen und daher für den Regenerationsprozeß vorzugsweise in Frage kämen. Dazu kommt, daß die Lehrerinnen unter den Beamtinnen in bezug auf das Eingehen einer Ehe und die Begründung eines produktiven Haushaltes besonders günstig gestellt sind, insofern sie verhältnismäßig hohes Gehalt beziehen, nur einen geringen Teil des Tages von Hause abwesend sind und infolge ihrer amtlichen Tätigkeit in engster Beziehung zu ihren Hausfrauenund Mutterpflichten stehen. Während des Krieges hätten sich tausende von verheirateten Lehrerinnen, die in die Lücken einsprangen, bewährt. Auch die Berichte über die Verwendung verheirateter Lehrerinnen aus Wien. Budapest, Amsterdam, Kopenhagen, Christiania, Stockholm, Zürich haben gezeigt, daß die Einstellung des Schulbetriebes auf die Beschäftigung der verheirateten Lehrerin leicht zu ermöglichen ist. Ethische Bedenken gegen die Anwesenheit schwangerer Lehrerinnen in der Schule müssen durch eine vernünftige Erziehung, die den Kindern die natürliche Unbefangenheit erhält, überwunden werden. Asthetische Bedenken beseitigt die moderne Frauenkleidung.

Frau Dr. Meyer-Wedell erblickt als letzte Ursache des Geburtenrückganges die gewollte Geburtsbeschränkung. Als Maßnahmen zur Vermehrung der Kinderzahl fordert sie außer den staatlichen Beihilfen zur Erleichterung der Aufzucht die Herabsetzung des Heiratsalters, Vermehrung der Eheschließungen, Verschiebungen in der Skala der Gehälter des Mannes nach dem Alter des Familienstandes und Aufhebung des Zölibats der weiblichen Angestellten (1907: 140000 bei der Post und Eisenbahn, 55000 Lehrerinnen). Sie verwirft das zwangsweise Eheverbot als einen scharfen Eingriff in die persönliche Freiheit und das Recht auf die eigene Persönlichkeit. Sie betont auch die dadurch herbeigeführten physiologischen und psychischen Schädigungen des Einzelindividuums. Der Gewinn des Staates würde, falls er den Lehrerinnen die Heirat gestattete, nicht nur in einem Gewinn an Menschen liegen, sondern auch in einem Gewinn an Aposteln, die durch Beredsamkeit und Beispiel für die Volksvermehrung Propaganda machen könnten. Buschan (z. Z. Hamburg).

Die verheiratete Lehrerin. Eine Kundgebung des Landesvereins preußischer Volksschullehrerinnen. (Unterhaltungsbeilage der Täglichen Rundschau Nr. 264 vom 9. November 1916.)

Gegenüber der in der Presse besonders in letzter Zeit laut gewordenen Forderung, daß es den Lehrerinnen erlaubt sei zu heiraten, verdient die vorliegende, amtliche Kundgebung Beachtung. Die Fürsprecher der verheirateten Lehrerinnen geben vor, die Schule brauche "Mütter", denn solche verstünden es, mit Kindern besser umzugehen.



Demgegenüber wird geltend gemacht, daß auch die unverheiratete Lehrerin vielfach den Kindern erfolgreich mütterlich nahe getreten ist (Kinderhorte, Mütterabende, Berufsberatung, Vereinigungen ehemaliger Schülerinnen u. a. m.). Mütterlichkeit liegt eben in der weiblichen Natur. Ferner ist zu bedenken, daß die verheiratete Lehrerin mit dem Glockenschlage des Schulschlusses ihre Schulpflichten abtun wird, weil der Haushalt, Mann und Kinder ihrer dringend bedürfen. Außerdem vertragen sich der Hausfrauenberuf und Mutterberuf schwer mit der Verbindung mit dem Lehrerinnenberuf. Man hat nun vorgeschlagen, die Kinder zu Hause einer fremden Person während der Zeit des Unterrichts anzuvertrauen. Das ist aber ein merkwürdiger Widerspruch mit dem angeblichen Rufe der Schule nach der Mutter! Man hat ferner behauptet, daß Miterwerben der gebildeten Frau nötig sei, um Ehemöglichkeiten zu schaffen mit Rücksicht auf die notwendige Vermehrung des Volkes. Demgegenüber meint die Kundgebung, daß der Haushalt doch kein kinderreicher werden wird, wenn der Frau durch die Geburt, Pflege und Erziehung eines Kindes besondere, nicht in der Natur liegende Unbequemlichkeiten und Hemmungen entstehen. Die Behauptung, daß gerade hier geistig hochstehende Kinder hervorgehen würden, ist wissenschaftlich durchaus nicht begründet. Im Gegenteil, es steht zu erwarten, daß die Ehe der verheirateten Lehrerinnen die Zahl der kinderlosen Ehen eher vergrößern wird. Daher befürwortet die Kundgebung die Verbindung von Ehe und Beruf grundsätzlich nicht, "weil der Lehrerinnen-, wie der Hausfrauen- und Mutterberuf jeder für sich sowohl ein Dasein ausfüllen und befriedigen können, als auch die volle Kraft und Hingabe einer Frau brauchen. Für den Stand der Lehrerin ist eine soziale Herabdrückung, für den Beruf eine Verflachung und für die Familie eine Verarmung zu befürchten, die uns verhängnisvoll für die deutsche Schule und für das deutsche Volksleben erscheinen." Das bisherige Verhalten der Lehrerin zur Ehe ist keineswegs eine Beschränkung der persönlichen Freiheit! Buschan (z. Z. Hamburg).

### Weinberg, Wilhelm, Über die Frage der Minderwertigkeit der Erstgeborenen. (Öffentliche Gesundheitspflege, 1. Jahrg. H. 6. 1916.)

Die Minderwertigkeit der Erstgeborenen gehört zu den rassenhygienischen Problemen, die seit einigen Jahren viel erörtert worden sind. Bei der heutigen Lehre von der Minderwertigkeit der Erstgeborenen handelt es sich nicht um eine bevölkerungsstatistische Feststellung, die etwa besagt, daß in der Gesamtheit eines Volkes unter allen Erstgeborenen oder auch ersten Kindern im weiteren Sinne mehr Minderwertige zu finden sind, als unter den Kindern mit mittlerer oder höherer Geburtennummer. Vielmehr lassen die Schriften des Hauptbegründers der Lehre, Pearson, sowie die Arbeiten von Crzellitzer und Hansen u. a. deutlich einen familienstatistischen Charakter orkennen, d. h. es wird nur eine spezifische Minderwertigkeit der ersten Kinder derselben Familie nachgewiesen. Nach dem Material von Pearson, Heron, Goring, Weeks und Hansen erscheint nun der Einfluß der Geburtenfolgenummer sehr stark. Unter den ersten Kindern sollen sich 2- bis 5mal mehr Tuberkulose, Geisteskranke, Verbrecher, Geistesschwache und Epileptiker befinden als unter den Kindern mit hoher Nummer der Geburtenfolge. Die Größe dieser Unterschiede in der Belastung mit Minderwertigkeiten hat nun in dem Verf. Zweifel an der Richtigkeit der Ergebnisse erweckt. Die eingehende Nachprüfung des ganzen Problems hat ihm die Grundlage zu einer Reihe von Einwänden geliefert.

1. Ist die Berechnungsmethode der erwartungsmäßigen Fälle falsch. Wird sie durch eine korrektere — von W. ausführlich mitgeteilte — ersetzt, so ergibt sich, daß die starke Abnahme der Minderwertigkeiten mit steigender Geburtennummer teils verschwindet oder undeutlich wird, teils in das Gegenteil umschlägt, indem daraus eine starke Überlastung der Kinder mit hoher Geburtennummer hervorgeht. "Bestehen bleibt allerdings in der Mehrzahl dieser Statistiken eine stärkere Belastung der Erstgeborenen gegenüber den Zweitgeborenen." Es wird vielfach angenommen, daß die mittleren Kinder ein Optimum darstellen. W. findet an seinem eigenen Material keine optimale Wertigkeit der mittleren Kinder, sondern eher eine stetig abnehmende Wertigkeit mit zunehmender Geburtennummer.

2. Ist es falsch, die Verteilung von Merkmalen, die in der Hauptsache erst geraume Zeit nach der Geburt erkennbar sind, mit der Verteilung der Gesamtheit der Geborenen nach der Geburtenfolge zu vergleichen, wenn die Sterblichkeit vor dem Alter der Beobachtungsmöglichkeit sich mit der Geburtenfolge ändert. Es ist aber nach Ansell, van der Velden und Ploetz zweifellos ein Einfluß der Geburtennummer auf die Sterblichkeit vorhanden, und zwar derart, daß sie bei den ersten Kindern geringer ist als bei den späteren. Aus diesem Grunde "muß als Vergleichsobjekt an Stelle der Verteilung der Geborenen mindestens die Verteilung der den Beginn des kritischen Alters Erlebenden,



noch besser aber die Verteilung der im kritischen Alter Stehenden nach der Geburtenfolge treten". Bei Anwendung dieses Verfahrens ergibt sich nicht nur ein Verschwinden der Überbelastung der Erstgeborenen, sondern sogar teilweise eine Umkehrung ins Gegenteil, indem die Kinder mit hoher Geburtennummer stärker belastet erscheinen.

3. Entstammt das Material über die Geburtenfolge Minderwertiger Bevölkerungen

3. Entstammt das Material über die Geburtenfolge Minderwertiger Bevölkerungen mit starkem Wachstum. Dies ist von großem Einfluß, da es dazu führt, daß die ersten Kinder gleicher Geburtszeit stärker vertreten sind, als diejenigen mit hoher Geburtennummer. Bei ganz genauer Rechnung glaubt W. mit der Möglichkeit rechnen zu dürfen, daß sich eine Unterbelastung der Erstgeborenen und erster Kinder überhaupt ergibt.

Als Resultat seiner eingehenden Untersuchung kommt W. zu der Überzeugung, daß bei exakter statistischer Untersuchung von einer Überbelastung der ersten Kinder wenig oder nichts übrig bleibt, statt dessen aber sich ein Einfluß der Geburtenfolge bei den Kindern mit hoher Geburtennummer bemerkbar macht, insofern diese eine tatsächliche Überbelastung mit Minderwertigkeiten aufweisen.

M. Vaerting (Berlin-Treptow).

### Bücherbesprechungen.

Endres, Franz Carl, Türkische Frauen. München 1916. Verlag Arthur Herz. 8º. 198 S. 3 Mk. 50 Pf.

Wer sich über das Leben der türkischen Frauen orientieren will, findet hier vielerlei interessante Tatsachen, über Schönheit und ihre Pflege, über Kleidung und Schmuck, über Hochzeitsgebräuche, Ehe und Mutterschaft und über gelehrte und große Frauen. Eine Erwägung über die Zukunft der türkischen Frau beschließt die Ausführungen, die lesenswert sind, solange sie Tatsachenmaterial bieten, aber mit Vorsicht aufzufassen sind, sobald sie rassen- und sexualbiologische Gedanken bringen, wie z. B. in dem Kapitel über die Ehe, wo ganz laienhaft mit durchaus falschen Voraussetzungen gearbeitet wird.

Der Verf. hat sein Problem mit Liebe behandelt, er schickt voraus, daß er die Frauen wirklich gern hat und deshalb ist ihm auch der wahre Grund des Frauenhasses beim Manne nicht verborgen: "Armer Schopenhauer, bei den Frauen hast du kein Glück gehabt!" Deshalb hat er auch die elementarste Grundlage aller Frauentreue erkannt: "Jede Frau ist ihrem Manne nur so lange treu, als sie ihn liebt. Da hilft kein Harem und kein Schleier, keine Kirche und kein Tugendgürtel. Nur Liebe kann Liebe schützen, nur Freiwilligkeit gibt Treue." Interessant sind die Mitteilungen, wie die türkischen Frauen ihre Ehemänner überlisten, die ihre Treue mehr durch Wachsamkeit als durch Liebe zu schützen versuchen. Die türkische Frau ist verschleiert, aber wer Glück hat. für den wird der Schleier gehoben in einem abgelegenen Sträßchen, wo die Polizei und des Nachbars heuchlerische Tugend nicht wacht. Klug überlistet die Frau den Ehemann mit den Fesseln, die er ihr selber schmiedete, um ihren Geliebten zu empfangen. Er hat die Gattin hinter Haremswänden abgeschlossen. Sie aber empfängt den Geliebten in eben diesen heiligen Räumen. Es ist in der Türkei Sitte, daß der Besuch seine Schuhe vor dem Eingang ablegt. Stehen nun vor der Frauenwohnung Schuhe, so bedeutet das für den Gatten Frauenbesuch, der ihm den Eintritt in die Gemächer seiner Gattin verbietet. Der Geliebte wird durch vertraute Dienerinnen schnell ins Haus gelassen, und dann werden ein Paar Frauenschuhe säuberlich vor die Türe gestellt, und die Liebesstunde ist vor ehemännlicher Störung gesichert.

In Bagdad tragen die Frauen Schleier aus geflochtenem Pferdehaar, er ist so dicht, daß ein Erkennen unmöglich ist, und jeder Ehemann kennt genau den Schleier seiner Frau. Die Frau aber tauscht den Schleier mit ihrer Freundin, und so vermag sie vor den Augen ihres Mannes unerkannt im Hause des Geliebten zu verschwinden. "Wären doch Frauen Diplomaten!" sagt Endres. "Ich glaube, es hätte keinen Weltkrieg gegeben." Und damit hat er vielleicht nicht so unrecht. Ist doch Ellis in seiner eingehenden Studie über Mann und Weib schon vor Jahren zu der Überzeugung gekommen, daß die Frau für die diplomatische Kunst eine weit größere Veranlagung aufweist als der Mann.

Das Kapitel über die Schönheit der turkischen Frau wird getragen von dem Gedanken, daß Schönheit ein durchaus subjektiver Begriff ist. Warum halte ich eine Frau für schön? Weil sie mir gefällt. Auch die Künstler sehen rein subjektiv. Da es in der Türkei keine Maler und Bildhauer gibt, weil die Religion die Darstellung Gottes und der Menschen verbietet, so bleibt von den Künstlern nur der Dichter als Beurteiler der



Frauenschönheit übrig. Sein Geschmack wird vom Verf. in einem eigenen Kapitel untersucht: "Die Frauenschönheit in der Dichtung." Bei den Betrachtungen über Frauenschönheit laufen allerdings gelegentlich Subjektivitäten mit unter. So, wenn der Verf. meint, "daß die Verschärfung der Züge durch Sorgen und Arbeit den Kopf des Mannes oft schöner machen kann, beim Weibe aber jedesmal die Schönheit vernichtet." Hier hat der Verf., der im allgemeinen bemüht ist, sich in die Frau hineinzudenken, wohl übersehen, daß für eine Frau ein Mann mit scharfen Zügen auch seine Schönheit verloren hat. Singen doch die Frauen gern das alte Volkslied: "Junggesellen soll man lieben, eh' sie werden alt! Denn wenn sie alt und runzlich sind, haben Fältlein im Gesicht, spricht die eine zu der andern, nimm du'n, ich mag ihn nicht."

In dem Kapitel über die Ehe sucht der Verf. die Vorteile der Polygynie zu beweisen. Natürlich kämpft er mit den Waffen des Laien, welche die Wissenschaft längst in die Rumpelkammer der Irrtümer geworfen hat. Er glaubt noch, daß die Natur mehr Frauen als Männer hervorbringt, und da sie das nicht zwecklos tut, so folgert er. "also sind es menschliche Anordnungen, die dem sichtbaren Wunsche der Natur widersprechen". Wenn nun der Herr Verf. erfährt, daß die Natur mehr Knaben als Mädchen schafft, daß sie leidenschaftlich nach dem Männerüberschuß strebt, so wird er hoffentlich in einer nächsten Auflage daraus auch den umgekehrten Schluß ziehen, daß nämlich der Wunsch der Natur nicht auf Polygynie, sondern nach seiner Auffassung auf Polyandrie gerichtet ist. Wenn der Verf. glaubt, daß der menschliche Mann polygam veranlagt ist, so ist das wohl nur eine rein subjektive Auffassung, die zu der Vermutung führt, daß der Verf. selbst über das Fortpflanzungsalter hinaus ist, wo die Natur an seiner Monogamie kein Interesse mehr hat. Alte Männer sind vielfach polygam, junge Männer hingegen sehr monogam veranlagt, und sie blieben es ihr Leben lang, wenn sie nicht von deu alternden Geschlechtsgenossen daran gehindert würden, sich mit der Liebe ihrer reinen Jugend zu verbinden. M. Vaerting (Berlin-Treptow).

Bumm, Ernst, Über das deutsche Bevölkerungsproblem. Rede zum Antritt des Rektorates der Kgl. Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin, gehalten in der Aula am 15. Oktober 1916. (Berlin 1916.)

Der wesentliche Inhalt dieses Vortrags ist bereits im 6. und 7. Heft dieses Bandes unter "Varia" (S. 291) wiedergegeben worden. Hervorgehoben sei noch, daß nach Bumm nicht bloß die antike, griechisch-römische Welt, sondern auch das Mittelalter die Klagen über die Entvölkerung von Stadt und Land kannte; es kannte aber nicht die Hemmung des Nachwuchses. Und gerade die uneingeschränkte natürliche Vermehrungskraft war es, die mit ihrem stets gleichbleibenden Kindersegen all das große Sterben durch Menschenhand und Seuchen selbst nach einem 30 jährigen Kriege rasch wieder ausglich, und, als die politischen und hygienischen Verhältnisse sich günstig gestalteten, zu jener enormen Vermehrung der Völker Europas auf das Doppelte und Dreifache führte, die sich im vergangenen Jahrhundert vollzog. Nun "hat sich die Flutwelle verlaufen" und es ist dafür das Nachlassen der Vermehrung eingetreten, das früher mit Vorliebe als "Entartungserscheinung" aufgefaßt wurde. Bumm tritt dieser Auffassung entgegen, insofern damit gemeint sein soll, daß die Erbanlagen der Völker im Laufe ihrer Entwicklung durch eine Art Alterserschöpfung oder durch außere Einflüsse geschädigt werden und dadurch die Fähigkeit zur Vermehrung allmählich verlieren; dies sei eine unzulässige Übertragung des Lebensganges der Individuen auf die Allgemeinheit. "Es gibt, für historische Zeiten wenigstens, kein physisches Altern der Menschen" Durch schlechte Mischungen allerdings konnten Stämme und ganze Völker eine Herabsetzung ihrer Qualität und Vermehrungskraft (durch Veränderung des Keimplasmas) erfahren — derartiges habe aber in größerem Umfange bei den Nationen der Neuzeit und sicher in Deutschland nicht stattgefunden. -- Bumm meint, daß wir aller Voraussicht nach mit einem weiteren Abfall der Geburtenrate zu rechnen haben. Ob man darin ein Glück oder ein Unglück sehen wolle, das hänge von dem Standpunkte ab, den man dem Bevölkerungsproblem gegenüber einnimmt. Bekämpfen lasse sich die dem Volke schon tief in der Seele sitzende "Scheu vor dem Kinde" jedenfalls nicht durch äußere Mittel, sondern nur durch einen "Umschwung in dem Denken und Fühlen der Massen", und indem dem krassen Materialismus, bei dem wir vor dem Kriege angelangt waren, eine Bindung des Lebens durch höhere innerliche Ziele entgegengestellt werde. A. Eulenburg (Berlin).

Für die Redaktion verantwortlich: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. A. Eulenburg in Berlin.
A. Marcus & E. Webers Verlag (Dr. jur. Albert Ahn) in Bonn.
Druck: Otte Wigand'sche Buchdruckerei G. m. b. H. in Leipzig.



## Zeitschrift für Sexualwissenschaft

Dritter Band

Dezember 1916

9. Heft

### Das preußische Herrenhaus und die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.

Von Dr. Ernst Emil Schweitzer in Breslau.

Am 8. Juni 1916 ist im Herrenhause ein Antrag im Plenum erörtert worden, den der Generalgouverneur von Belgien, Dr. Freiherr von Bissing, über die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten eingebracht hatte. Die Verhandlungen erscheinen mir vom wissenschaftlichen und zwar sowohl vom sanitären als auch vom sexualpädagogischen Standpunkte aus interessant genug, um darauf nochmals ausführlich zurückzukommen.

Freiherr von Bissing hatte (wie ich dem Bericht der Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten entnehme) folgenden Antrag gestellt:

"Das Herrenhaus wolle beschließen:

Die Königliche Staatsregierung zu ersuchen:

- 1. einen bestimmten Betrag in den Etat einzustellen
- a) zur Einführung der Geschlechtskunde als pflichtmäßiges Lehrfach an den Seminaren und Hochschulen für die Geistlichen und die Lehrpersonen an Hoch-, Mittel- und Volksschulen,
- b) zur Aufnahme der Haut- und Geschlechtskrankheiten als pflichtmäßiges Prüfungsfach bei der ärztlichen Staatsprüfung,
- c) zur Abhaltung planmäßiger Belehrungen der Schüler und Schülerinnen der Volks-, Mittel-, Hoch-, Fach-, Gewerbe-, Handlungsund Fortbildungsschulen vor der Entlassung über Wesen und Bedeutung der Geschlechtskrankheiten durch fachwissenschaftlich besonders vorgebildete Schul- oder Amtsärzte,
- d) zu einem größeren Preisausschreiben für die beste Veröffentlichung über die Frage: "Welchen Einfluß haben die Geschlechtskrankheiten auf die Bevölkerungsbewegung?"
- e) zur Unterstützung der Bestrebungen der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten;
- 2. dahin zu wirken, daß jede Person, die, obwohl sie weiß oder wissen mußte, daß sie geschlechtskrank ist, trotzdem geschlechtlich verkehrt, bestraft werden kann."

Dieser Antrag des Freiherrn von Bissing wurde bereits in der Kommission erheblich abgeschwächt und schließlich vom Herrenhaus in folgender Fassung angenommen:

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 9.

**2**5





"Das Herrenhaus wolle beschließen:

Die Königliche Staatsregierung zu ersuchen:

- 1. folgende Maßnahmen auf den in Betracht kommenden Gebieten im Einvernehmen mit den königlichen in die Wege zu leiten:
- a) stärkere Berücksichtigung der Sexualpädagogik an den Lehrerseminaren und Hochschulen,
- b) Abnahme der Prüfung in Haut- und Geschlechtskrankheiten bei der ärztlichen Prüfung durch den Fachvertreter,
- c) eine zur Verhütung geschlechtlicher Verirrungen geeignete sittlich festigende Beeinflussung der Schüler und Schülerinnen aller Schulgattungen,
- d) weitgehende Unterstützung der Bestrebungen zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten."

Freiherr von Bissing hatte zur Begründung seines Antrages

unter anderem ausgeführt:

"Mein Antrag soll nicht allein dazu beitragen, den Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten kräftig zu fördern, sondern dadurch wird auch die Erziehungsfrage, welche mit der Aufklärung und Beeinflussung der Jugend eng zusammenhängt, aufgerollt. Die Heimlichtuerei, welche Schule und Haus gegenüber dem heranwachsenden Kinde mit allem Geschlechtlichen getrieben haben, ist gewiß mit schuld an dem großen sexuellen Elend der heranwachsenden Generation gewesen. Aber die Absicht, alle jene Mißstände durch eine systematische sexuelle Aufklärung zu beseitigen, geht viel zu weit... Aber ebenso wie der Widerstand gegen eine vorsichtige Sexualpädagogik, die mit einer Beeinflussung der Jugendlichen zusammenhängt, falsch ist, ebenso war die alte Methode des systematischen Totschweigens ein Unrecht."

Bissing schildert dann die durch die Geschlechtskrankheiten

hervorgerufenen Volksschäden:

"Ich darf nicht verschweigen, daß ein nicht geringer Teil unserer braven Feldgrauen, wenn sie aus der Heimat nach einem wohlverdienten Urlaub zurückkehren, als Träger der Krankheiten in unseren Lazaretten in Behandlung genommen werden müssen. Also, meine Herren, in der Heimat sitzt auch der Grund und die Ursache dieser so betrüblichen und gefährlichen Erscheinung, und deshalb gibt es kein Mäkeln und kein Zaudern, um alles zu versuchen, diese Volkskrankheit in unserem Heimatgebiete, die Seuchenherde, die sich dort befinden, zu bekämpfen. . . . Von den 15 Millionen im Deutschen Reiche, die wegen Krankheit versichert sind, erkranken fast 1 Million an Krankheiten der Geschlechtsorgane, welche für ärztliche Behandlung, Arzneien und Krankenhauspflege in jedem Jahre einen Kostenaufwand von mindestens 10 Millionen Mark verursachen. Dazu kommen noch die enormen Verluste an Arbeitstagen, welche durch diese neuen Erkrankungen bedingt werden, ganz zu schweigen von den unermeßlichen Schädigungen, die aus den Rückfällen nach Geschlechtskrankheiten entstehen. Diese letzteren finden ihren Ausdruck in vielen Millionen, die bei Einbuße der Erwerbsfähigkeit als Renten von den Versicherungs-



trägern zu zahlen sind. Das ziffernmäßig gar nicht zu erfassende Elend, das die Seuchen bis ins dritte und vierte Glied in die Familien bringen, kommt hierbei nicht einmal in Betracht. Das Heilverfahren und die vorbeugenden Veranstaltungen sind mehr oder weniger machtlos, jedenfalls unzureichend ohne die Volkserziehung zur Volksgesundung. Hier muß die religiössittliche Einwirkung ihre Schuldigkeit tun, aber nicht allein oder für sich, sondern auf allen drei Gebieten muß ein Zusammenwirken stattfinden. Der durchgreifende, anhaltende Erfolg wird fehlen, wenn ein Zusammenwirken zur Lösung des Problems nicht gefunden

wird. Mein Antrag hat auch dies im Auge.

Vor der Überschätzung der Kräfte der einzelnen Faktoren muß unbedingt gewarnt werden. Gern will ich zugeben, daß jeder Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten sich fest im Rahmen der Sittlichkeitslehre halten muß, und daß das Gebot der grundsätzlichen außerehelichen Keuschheit in den Mittelpunkt solcher Bestrebungen stets zu stellen ist. Aber, meine Herren, wenn man noch so ehrfurchtsvoll die christlich-germanische Sittenlehre bewertet und wenn man freudig bekennt, daß die Sittenlehre auf wahrer Religiosität beruht, und sehnsuchtsvoll hofft, daß sie Gemeingut unseres ganzen sich so tapfer und ruhmvoll bewährenden Volkes werden möchte, so muß man doch ohne Scheu der Wahrheit die Ehre geben, daß den Dienern der christlichen Kirchen, mögen sie noch so pflichttreu und noch so eifrig sich der Volkserziehung angenommen haben, es nicht möglich gewesen ist, durch ihre alleinige Einwirkung die Menschen vor den verderblichen Folgen der selbstverschuldeten Geschlechtskrankheiten zu bewahren. Wäre dies der Fall, dann wäre in einem christlichen Staate mein Antrag mit seinen Verbesserungen nicht notwendig gewesen. Von dem idealen Ziel, daß jeder Deutscher aus religiöser Überzeugung sittlich ist und sich deshalb bedingungslos den Geboten Gottes unterwirft, sind wir leider noch weit entfernt, und wenn auch die Bestrebungen, solche ideale Ziele zu erreichen, meiner tiefsten Sympathie und meiner ernsten Mitarbeit stets sicher sein sollen, so darf doch der Kampf gegen die Ausbreitung der Geschlechtskrankheiten mit ihren bedauerlichen Begleiterscheinungen sich nicht der Hilfsmittel entschlagen, die auf sittlich-religiösen Gebieten nicht zu stehen scheinen. Wir dürfen uns nicht abhalten lassen, uns auch derjenigen weiten Kreise anzunehmen, welche einer sittlichreligiösen Beeinflussung gegenüber sich ablehnend verhalten. Gerade jetzt gilt es, schnelle und durchgreifende Verteidigungsmittel zu ergreifen, weil der Erfolg eines noch so siegreich beendeten Krieges in Frage gestellt werden kann, wenn nicht nach dem Kriege in Deutschland die Volksgesundheit gehoben und gesichert wird. In dieser Beziehung, ich will es so ausdrücken, befinden wir uns in einem Zustande der Notwehr, und deshalb hebe ich nochmals hervor, daß man vom medizinisch-wissenschaftlichen Standpunkt aus auch die Bestrebungen der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten für besonders wichtig halten muß."

Soweit Freiherr von Bissing, der das Wort zu diesem so hochwichtigen Thema ergriffen hatte, weil er — wie er zu Beginn seiner



Ausführungen hervorhob — durch die verantwortliche Verwaltung eines von uns eroberten Landes und durch die Beziehungen zu dem an der Westfront kämpfenden Heeresteil über diese so bedauerlichen und verheerenden Wirkungen der Geschlechtskrankheiten, und deren so notwendige Bekämpfung, sich ein praktisches Urteil bilden konnte, und weil er als Befehlshaber einer starken Okkupationsarmee eine besondere Verantwortung fühlt. Ich glaube nicht, daß Freiherr von Bissing, wenn er seinen Antrag in der vom Herrenhause angenommenen Fassung betrachtet, mit seinem Erfolge sehr zufrieden sein wird. Ja ich glaube, daß er sich nicht darüber im Zweifel sein wird, daß er das Gegenteil von dem erreicht hat, was er erreichen wollte.

Bissings Antrag bezweckte, daß gerade der kirchliche Standpunkt bei der Behandlung des delikaten Themas in der Schule (soweit eine solche Behandlung überhaupt stattfindet) ausscheide, oder doch mehr in den Hintergrund gestellt werden müsse, und daß neben diesem kirchlichen Standpunkte auch die rein praktischen und medizinischen Gesichtspunkte zu ihrem Recht kommen müßten.

Dem hat sich das Herrenhaus nicht angeschlossen. Das Herrenhaus hat gestrichen die von Bissing verlangte Unterstützung der Gesellschaft zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten, obwohl gerade diese Gesellschaft sich nicht mit Reden und Propagandaschriften begnügt, sondern unter Leitung weltberühmter hochverdienter Männer eine Tätigkeit zur Förderung unserer Volksgesundheit entfaltet, um die uns andere Staaten beneiden können. Das Herrenhaus spricht im Gegensatz zu Bissing nicht von einer geeigneten sexualpädagogischen Beeinflussung der Schüler und Schülerinnen, sondern es spricht von einer Beeinflussung, die zur Verhütung geschlechtlicher Verirrungen geeignet ist. Ich habe lange darüber nachgedacht, was der fragliche Beschluß des Herrenhauses eigentlich unter geschlechtlichen Verirrungen versteht. Wenn ich aber diesen Beschluß als praktischer Jurist nach seiner Vorgeschichte und insbesondere nach der Rede des Herrn Fürstbischof Dr. Bertram würdige, so bleibt kein Zweifel, daß dieser Beschluß unter geschlechtlicher Verirrung jeden außerehelichen Geschlechtsverkehr versteht. Das Herrenhaus wirft der herrschenden doppelten Moral, wonach eine sittliche Verirrung beim außerehelichen Geschlechtsverkehr nur auf seiten der Frau vorliegt, den Björnsonschen "Handschuh" hin und akzeptiert vielmehr die rigorose kirchliche Moral, wonach auch der Mann, der eine Liebschaft eingeht oder der wilden Liebe frönt, sündigt und in einer Verirrung befangen ist. Die Geschlechtskrankheiten sind die Strafen für solche Sünden, und wenn die Schule durch sittliche Vorträge vor solchen Verirrungen warnt, so hat sie ihre Pflicht zur Bekämpfung der Seuchen erfüllt.

Es liegt mir fern, gegen die Moral des Herrenhausbeschlusses zu polemisieren, aber ich stelle fest, daß diese Moral nicht die herrschende und auch nicht die staatlich anerkannte Moral ist. Ich stelle fest, daß die höchsten deutschen und preußischen Gerichtshöfe in ihren Entscheidungen Auffassungen bekunden, die der



Moral des Herrenhausbeschlusses diametral entgegenstehen. Das Reichsgericht hat wiederholt ausgeführt, daß die Ehefrau nicht berechtigt ist, die Ehe anzufechten aus dem Grunde, weil der Mann vor der Ehe außerehelich verkehrt hat (im umgekehrten Falle gibt freilich das Reichsgericht das Anfechtungsrecht!), eben weil dem Mann aus einem solchen außerehelichen Verkehr kein Makel anhaftet; vgl. Reichsgericht in Seuff. Archiv 59, S. 458. Ebenso sagt das Oberlandesgericht Hamburg in Rechtsprechung der Oberlandesgerichte 15, S. 138: "Der Unverheiratete, der mit einer Unverheirateten geschlechtlich verkehrt, begeht nichts Unehrenhaftes" und in gleicher Weise spricht sich der höchste preußische Gerichtshof in den Blättern für die Rechtspflege im Bezirk des Kammergerichts, 1893, S. 76, aus.

Nun stelle man sich vor, was das heißt: die Schule soll den Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten mit Argumenten führen, die nicht nur den Tatsachen des täglichen Lebens zuwiderlaufen, sondern auch den sittlichen Grundsätzen zuwiderlaufen, die an autoritativer Stelle von unseren Gerichten verkündet werden, und auf denen unsere Rechtsprechung in Ehe- und Alimentenprozessen beruht. Soll der Staat eine verschiedene Moral akzeptieren? Eine andere für die Justiz, eine andere für den Kultus? Und wenn wir eine besondere Moral für die Schule akzeptieren, was kann anderes die Folge sein, als daß diese Moral standhält höchstens eben auch nur für die Dauer der Schulzeit (höchstens!) und daß sie in dem Augenblick in Trümmer fällt, wo der junge Mann ins Leben tritt, so daß er schutzlos den sich vor ihm auftürmenden Gefahren in sexueller Hinsicht gegenübersteht.

Man mag die Moralanschauung des Herrn Fürstbischof Dr. Bertram noch so hoch werten, man mag sie auch in der Schule verkünden, aber man glaube nicht, daß mit der Propagierung dieser Auffassung irgend etwas für die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten getan sei. Die ungeheure Not, welche diese Seuchen für unser Volksleben mit sich bringen, durch sittliche Vorträge beseitigen wollen, das ist nichts anderes, als wollte Herr von Batocki die Nahrungsmittelfrage damit lösen, daß er Kants Schrift über die "Kraft des Gemüts" in tausenden von Exemplaren unter den nie-

"Solange bis den Bau der Welt Philosophie zusammenhält, erhält sich das Getriebe durch Hunger und durch Liebe";

so Schiller, der größte "Idealist" unter unseren Klassikern. Wir haben keine Zeit Philosophen zu sein; dazu sind die Fragen, die die Gesundheit, die Vermehrung, und damit die elementarsten Interessen unserer Bevölkerung betreffen, denn doch zu ernst. Ein Praktiker, wie Herr von Bissing, hat erkannt und mußte erkennen, was die Geschlechtskrankheiten für unser Heer und damit für die Machtentfaltung unseres Staates bedeuten. Wir haben allen Anlaß, daraus unsere Folgerungen zu ziehen. Wenn der junge Mann oder das junge Mädchen ins Leben tritt, haben wir die Pflicht, sie für



deren Volksschichten verbreitet.

das Leben vorzubereiten und ihnen ganz schlicht vom Standpunkt des Mediziners und vom Standpunkt des Menschenfreundes zu sagen, was für Mittel es gibt, sich vor den drohenden Gefahren zu schützen.

Als ich die obigen Ausführungen vor einiger Zeit einem Mediziner unterbreitete, der sich gerade auch mit der Frage der Geschlechtskrankheiten viel befaßt hat, gab er mir dem Sinne nach ungefähr folgendes zur Antwort: "Was Sie da sagen, das mag ja dem Kerne nach richtig sein, und ich selbst bin durchaus nicht engherzig in meinen Ansichten über das sexuelle Leben, aber unmöglich kann sich die Schule auf den Standpunkt der von Ihnen vertretenen Moral stellen." Hier wird klar, daß es sich auch um eine pädagogische Frage ersten Ranges handelt. Mein Kritiker hat mich offensichtlich in hohem Grade mißverstanden. Worauf kommt es mir an? Verlange ich etwa, daß in der Schule der Gedanke der freien Liebe vertreten wird? Oder verlange ich auch nur, daß in der Schule die Moral vertreten wird, die sogar vom Reichsgericht in sexuellen Dingen als herrschende Moral anerkannt und befolgt wird, also die Auffassung, wonach zwar der Verkehr eines jungen Mädchens außerhalb der Ehe als moralwidrig angesehen wird, wonach aber der außereheliche Verkehr eines Mannes nichts Anstößiges enthält? Beides nicht. Ich habe auch gewiß nichts dagegen einzuwenden, wenn im Religionsunterricht derjenige Standpunkt in sexuellen Dingen vertreten wird, der dem Standpunkt der Kirche entspricht. Dagegen aber ist Einspruch zu erheben, daß dieser Standpunkt des Religionsunterrichts nun auf den Gesamtunterricht übertragen wird, daß man der Jugend das als herrschende Moral vorspiegelt, was in Wirklichkeit nur die Moralauffassung enger kirchlicher Kreise ist. Denn damit schützt man nicht die Jugend gegen Geschlechtskrankheiten, sondern man macht sie in Wirklichkeit wehrlos. Man sucht ihr den Blick zu verdecken, obwohl man sich nicht im Zweifel darüber sein kann, daß das Leben der Jugend die Binde alsbald von den Augen herunterreißen muß.

Nein, mit solchen veralteten Methoden kann man die Jugend nicht vor den Geschlechtskrankheiten schützen. Wenn man heute junge Leute von der Schulbank aus ins Feld schickt, wo sie die denkbar deutlichste Aufklärung in wahrhaftig nicht immer besonders schöner Weise erfahren, so wird man doch wohl in Zukunft auch den Mut haben müssen, unsere Jugend, wenn sie ins Leben tritt, sachgemäß über die Gefahren der Geschlechtskrankheiten aufzuklären. Hierbei ist jede moralische Wertung zu unterlassen, weil solche die Jugend nur von Anfang an mißtrauisch macht. Lediglich der medizinisch-wissenschaftliche Standpunkt ist darzulegen. Ja, es müssen sogar die jungen Leute davor behütet werden, daß sie aus falscher Scham zaudern, sich rechtzeitig dem Arzte anzuvertrauen, wodurch oft das Übel im bedenklichstem Maße verschlimmert wird.

Im übrigen wird Moral in geschlechtlichen Dingen nicht durch Vorträge auf den Schulbänken, sondern nur durch das Heranreifen der Persönlichkeit im Leben erworben.



#### Die Monogamie des Mannes ein Naturgesetz?

Von Dr. jur. Hans Schneickert in Berlin.

"Der Mann neigt von Natur aus mehr zu Monogamie als das Weib." Diesen Satz als richtig nachzuweisen hat Dr. Vaerting in dieser Zeitschrift (1916, Heft 6/7, S. 244 ff.) versucht. Als Beweisgründe werden, kurz zusammengefaßt, hauptsächlich die folgen-

den angeführt:

1. Die Natur bekämpfe die Polygamie des Mannes so intensiv, daß die Rassen, in welchen die Polygamie praktisch die Oberhand gewinne, der Degeneration verfallen; eine große Anzahl von Naturgesetzen schütze die Monogamie des Mannes, die Natur tendiere ganz ausgesprochen auf eine Überzahl von Männern. Früher, als das numerische Geschlechtsverhältnis noch unbekannt gewesen sei, habe man ohne weiteres angenommen, daß weit mehr Frauen als Männer geboren würden, woraus man allgemein den Schluß gezogen habe, daß die Polygamie des Mannes etwas Naturgewolltes und Berechtigtes sein müsse. Seit aber ein umgekehrtes Walten des Geschlechtsverhältnisses festgestellt worden sei, müsse gefolgert werden, daß von Natur aus die Polygamie der Frau mehr Berechtigung habe als die des Mannes.

2. Der Mann sei physiologisch durchaus auf eine monogame Geschlechtsverbindung angewiesen: Ein Mann könne kaum oder höchstens eine einzige Frau sexuell befriedigen, eine Frau hingegen eine große Anzahl Männer. Diese geschlechtliche Eigentümlichkeit des Mannes fordere also physiologisch von ihm geradezu ein mono-

games Liebesleben.

3. Als eine psychische sexuelle Eigentümlichkeit, welche die Erhaltung des monogamen Triebes beim Manne sichere, sei die verschiedene Aufgabe der Geschlechter bei der Liebeswerbung anzusehen, bei welcher der Mann alle seine Sinne, alle seine Be-

mühungen auf ein Objekt, das umworbene, richten müsse.

4. Eine Betrachtung der psychologischen Vorgänge bei der Pollution lehre, wie sehr die Natur in allen ihren Einrichtungen des Mannes Monogamie zu schützen bestrebt sei: Im Pollutionstraum erscheine niemals die geliebte Frau, die Natur habe den erotischen Traum zu einem reinen Phantasiespiel ganz ohne Erinnerungselemente gestaltet, um von dem monogamen Liebestrieb des Mannes jede Störung fernzuhalten.

Verfasser betont ausdrücklich, daß fast ebenso groß wie der Schutz, den die Natur der Monogamie des Mannes in unzähligen Einrichtungen gewährt habe, die Gefährdung derselben durch die heutige Kulturentwicklung sei, die aber vom eugenischen Stand-

punkte aus an sich gut und richtig sein möge.

Die hier aufgeworfene Frage der Monogamie des Mannes scheint mir durch die Beweisführung des Verfassers doch nicht überzeugend genug geklärt zu sein und geklärt werden zu können, wenn man den Begriff der Monogamie nicht näher umschreibt, denn es können hier vier Hauptformen geschlechtlicher Verhältnisse bestehen:



a) gleichzeitige Polygynie, neben der Einehe oder ohne solche,

b) sukzessive Polygynie, zeitlich nachfolgende Einehen oder Geschlechtsverbindungen des Mannes,

c) gleichzeitige Polyandrie, neben der Einehe oder ohne solche,

d) sukzessive Polyandrie, zeitlich nachfolgende Einehen oder Geschlechtsverbindungen des Weibes.

Die Frage der Monogamie wird also vom Standpunkt jeder dieser vier Fragen aus ganz verschieden beantwortet werden müssen; eine Statistik über diese vier in der Welt bestehenden Formen wird nicht beigebracht werden können, sie könnte bestenfalls ein

behauptetes Naturgesetz doch nicht einwandfrei beweisen.

Die Einehe ist kein Naturgesetz, sondern ein von Menschen eingerichtetes Gesetz, alle, die sich zu diesem Gesetz bekennen und es verfechten, sind monogam aus Gerechtigkeit, Ordnungssinn oder sonstigen Zweckmäßigkeitsgründen, nicht aber aus Naturtrieb. Der ausschließliche Besitz eines Weibes, den der Mann infolge dieser Gesetzgebung erstrebt, ist ein tatsächliches und rechtliches Verhältnis, nicht aber der Erfolg eines Naturtriebes, einer Natur-

veranlagung.

Man denke sich in den Fall des Naturrechtes zurückversetzt: nicht gesetzliche, nicht soziologische, finanzielle und ethische Schwierigkeiten bestünden, welche geschlechtliche Veranlagung des Mannes würde allgemein zum Durchbruch kommen? Die meisten Stimmen würden lauten: Die polygame; und welche Männer würden sich nicht polygam betätigen? Die kranken und impotenten. Ich habe keinen Zweifel, daß die ursprüngliche Veranlagung des Mannes eine polygame ist, daß aber seine monogame "Neigung" ererbt oder anerzogen ist. Alle die vielen in der menschlichen Gesellschaft bestehenden Schranken zwingen ihn zur Monogamie, eine Selbstbeherrschung, ohne die der Mann in den meisten Fällen kein Weib zu erringen oder seßhaft zu machen imstande wäre. Ich gehe noch weiter und sage, daß dies alles ebensogut auch auf das Weib zutrifft und man kann die Frage daher nur so stellen: Sind die Menschen monogam veranlagt? Die Einehe ist durch Gesetz eingeführt und wird durch direkte wie indirekte Nebenbestimmungen geschützt (Verbot der Doppelehe, Strafbarkeit des Ehebruchs, wenn auch nur bedingt, Verbot der wilden Ehe, wenn auch nur bedingt und landesweise, Gebot der Alimentation, die aber auch der Polygamie zugute kommt in der Alimentationspflicht unehelichen Kindern gegenüber, Verbot der Gewerbsunzucht, wenn auch nur bedingt).

Die Einehe ist im letzten Grunde unter denselben Voraussetzungen geschützt, wie das bewegliche und unbewegliche Eigentum. Es wäre aber doch eine unlogische Schlußfolgerung, wenn man sagen wollte: Der Besitzer ist kapitalistisch veranlagt, was doch einer Verwechslung von Ursache und Wirkung gleichkäme. Daher ist es ebenso unlogisch, zu sagen: Der Mann, der die Gesetze der Einehe geschaffen hat oder sie billigt oder geschützt wissen

will, ist monogam veranlagt.

Aber auch im einzelnen vermag die Beweisführung des Verfassers nicht zu überzeugen.



Zu 1. Jede Statistik, die zur Beweisführung angeführt wird, ist angreifbar, wenn nicht ihre Grundlagen genau erkennbar sind. Angenommen, der Überschuß an Knabengeburten wäre größer als der an Mädchengeburten. Es fragt sich: Ist der Überschuß auch noch nach dem Säuglingsalter oder gar im heiratsfähigen Lebensalter noch vorhanden? Ist berücksichtigt worden, daß die Zahl der Geburten und die Säuglingssterblichkeit bis zu einem gewissen Umfange dem Willen der Menschheit unterworfen ist? Wie wird das Verhältnis der Geburten durch die gewollte Begünstigung des männlichen Nachwuchses bei den meisten Völkern, durch eine vorsätzliche oder fahrlässige Lebensgefährdung der unwillkommenen Neugeborenen, durch Kindesmord und Abtreibung der Leibesfrucht beeinflußt? Diese unnatürlichen Beschränkungen der Nachkommenschaft unbestritten, läßt sich feststellen, welche Geburten bei ganz natürlichem Verlauf jeder Schwangerschaft überwiegend wären, die der Knaben oder der Mädchen? Da aber alle diese Fragen, die sicher eine Rolle beim Knaben- oder Mädchengeburtenüberschuß spielen, nicht beantwortet werden können, kann folglich auch kein von der Natur gewolltes Überwiegen der Knabengeburten angenommen werden oder gar als bewiesen gelten. Auch hier gilt das Prinzip der Naturverbesserung, des Corriger la nature. Und selbst wenn die Statistik richtig wäre, dann würde sie nicht in gleicher Weise für alle Volksstämme oder Bevölkerungszentren gelten können, wo oft gerade ein entgegengesetztes Geschlechterverhältnis vorherrscht.

Zu 2. Wenn der natürliche Zweck der Ehe (oder der Begattung) die Fortpflanzung und nicht die Befriedigung des sexuellen Triebes ist, so ist es unrichtig, zu sagen, der Mann könne nur eine Frau, die Frau aber mehrere Männer befriedigen; vielmehr muß es logisch heißen: Die Frau kann in einem bestimmten (längeren) Zeitraum nur ein Kind zur Welt bringen, der Mann in der gleichen Zeit aber eine Vielheit von Kindern erzeugen; folglich wäre die Naturbestimmung des Mannes gerade in entgegengesetzter Weise betont, als es Verfasser bewiesen haben möchte.

Zu 3. Ein ausschließliches Bewerbungsbestreben, das auf eine natürliche Beschaffenheit schließen läßt, zeigt z. B. das Ei bei und unmittelbar nach der Befruchtung, das alle übrigen Bewerber (Spermatozoen) abstößt. Dieser natürliche Vorgang kann aber nicht mit monogamen Zuständen oder Bewerbungen verglichen werden, bei denen mehr psychologische als physiologische Vorgänge mitwirken.

Zu 4. Traumvorgänge als einen ernstlichen Beweis für die vorliegende reichverwickelte Frage heranziehen zu wollen, wird keinen allgemeinen Beifall finden, zumal der durch mehr oder weniger klare Erinnerungsbilder zu beweisende Satz weder auf reiches Vergleichsmaterial, noch ausschließliche Deutungsfähigkeit Anspruch machen kann; und ferner: Können entsprechende Schlüsse auch aus den Träumen der Frau gezogen werden?

Ohne mich zu sehr in widerstreitende Einzelheiten dieser Fragen zu verlieren, will ich zum Schlusse noch zwei Autoritäten das Wort zur Frage der Monogamie lassen, die beide einen entgegen-

gesetzten Standpunkt einnehmen.



Otto Weininger sagt in seinem Buche "Geschlecht und Charakter" (14. Auflage, S. 288): "In der Tat muß ich die allgemeine Ansicht, welche ich lange geteilt habe, völlig verfehlt nennen, die Ansicht, daß das Weib monogam und der Mann polygam sei. Das Umgekehrte ist der Fall. Man darf sich nicht dadurch beirren lassen, daß die Frauen oft lange den Mann abwarten und, wenn möglich, wählen, der ihnen am meisten Wert zu schenken in der Lage ist, den Herrlichsten, Berühmtesten, den Ersten unter allen. Dieses Bedürfnis scheidet das Weib vom Tiere, welches Wert überhaupt nicht, weder vor sich selbst, durch sich selbst (wie der Mann), noch vor einem anderen, durch einen anderen (wie das Weib) zu gewinnen trachtet ... Dieses Bedürfnis nun verlangt allerdings nach Befriedigung; es liegt aber in ihm durchaus nicht der sittliche Gedanke der Monogamie. Der Mann ist in der Lage, Wert zu spenden, Wert zu übertragen an die Frau, er kann schenken, er will auch schenken; nie könnte er seinen Wert, wie das Weib, als Beschenkter finden. Die Frau sucht also zwar sich möglichst viel Wert zu verschaffen, indem sie ihre Erwählung durch jenen einen Mann betreibt, der ihr den meisten Wert geben kann; der Ehe aber liegen beim Manne ganz andere Motive zugrunde. Sie ist jedenfalls ursprünglich als die Vollendung der idealen Liebe, als eine Erfüllung gedacht, auch wenn es sehr fraglich ist, ob sie so viel je wirklich leisten kann. Sie ist ferner durchdrungen von dem ganz und gar männlichen Gedanken der Treue... Man wird zwar oft das Weib treuer nennen hören als den Mann; die Treue des Mannes ist nämlich für ihn ein Zwang, den er sich, allerdings im freien Willen und mit vollem Bewußtsein, auferlegt hat. Er wird an diese Selbstbindung oft sich nicht kehren, aber dies stets als sein Unrecht betrachten oder irgendwie fühlen... Jenes Motiv, das einem Vertrage Treue wahren heißt, kann nur beim Manne sich finden; für die bindende Kraft eines gegebenen Wortes fehlt der Frau das Verständnis ... Die Einehe hat also der Mann geschaffen. Sie hat ihren Ursprung im Gedanken der männlichen Individualität, die im Wandel der Zeiten unverändert fortdauert und demnach zu ihrer vollen Ergänzung stets nur eines und desselben Wesens bedürfen kann ... Es gibt kein Rechtsinstitut weiblichen Ursprungs, alles Recht rührt vom Manne, und nur viele Sitte vom Weibe her (... beide - Recht und Sitte - sind ganz heterogene Dinge). Ordnung in wirre sexuelle Verhältnisse zu bringen, dazu kann, wie nach Ordnung, nach Regel, nach Gesetz überhaupt ... nur der Mann das Bedürfnis und die Kraft besessen haben. Und es scheint ja wirklich für viele Völker eine Zeit gegeben zu haben, da die Frauen auf die soziale Gestaltung großen Einfluß nehmen durften; aber damals gab es nichts weniger als Ehe: die Zeit des Matriarchats ist die Zeit der Vielmännerei." Von einem monogamen Naturgesetz oder einer monogamen Veranlagung des Mannes spricht Weininger aber nicht.

Schopenhauer äußert sich zu dieser Frage in folgender Weise (Neue Paralipomena, Appendix, Über die sechs Rubriken des Unrechts):



"Aus dieser Verbindlichkeit des Mannes (d. h. des Unterhalts von Weib und Kind) geht notwendig die Verbindlichkeit des Weibes hervor, ihm treu zu sein, d. h. keinen anderen Mann zu befriedigen, da sonst die Kinder nicht gewiß die seinen wären: da nun aber das Weib einen Geschlechtstrieb hat, so gut wie der Mann, so geht wieder aus der Verbindlichkeit des Weibes, ihm treu zu sein, auch die Verbindlichkeit des Mannes hervor, ihr treu zu sein, d. h. seine Fähigkeit, den weiblichen Geschlechtstrieb zu befriedigen, auf ein Weib zu beschränken; also auch von seiner Seite die Ehepakten nicht zu brechen. Dies alles geht aus dem Naturrecht hervor. Jedoch ist dies noch keine Feststellung der Monogamie, die ist aus dem Naturrecht nicht abzuleiten, sondern bloß positiven Ursprungs. Aus dem Naturrecht folgt nämlich bloß die Verbindlichkeit des Mannes, nur ein Weib zu haben; solange diese imstande ist, seinen Trieb zu befriedigen und selbst einen gleichen Trieb hat. Bleibend ist bloß die Verbindlichkeit der Sorge für das Weib, solange sie lebt, und für die Kinder, bis sie erwachsen sind. Der Trieb und die Fähigkeit zur Geschlechtsbefriedigung dauert beim Manne mehr als doppelt solange als beim Weibe, vom 24. bis 60. Jahre. Sie ist meistens schon mit 35, gewiß mit 40 Jahren zur Geschlechtsbefriedigung und zum Gebären untauglich. Da ist nun aus dem Naturrecht keine Verbindlichkeit abzuleiten, daß der Mann seine noch gebliebene Zeugungskraft und Zeugungstrieb dem zu beiden jetzt unfähigen Weibe opfern sollte. Hat er sie gehabt von seinem 24. bis 40. Jahre und sie ist nicht mehr tauglich, so tut er ihr kein Unrecht, wenn er ein zweites jüngeres Weib nimmt, sobald er dann imstande ist, zwei Weiber zu unterhalten, so lange beide leben und für alle Kinder zu sorgen ... Dieses natürliche Recht auf zwei sukzessive Weiber oder auf mehrere, wenn sie etwa durch Krankheit unfähig werden, den Mann zu befriedigen, mag in den wenigsten Fällen zur Gültigkeit gelangen: teils weil bei unserer Einrichtung des Lebens der Mann selten schon mit 24 Jahren ein Weib übernehmen kann, teils auch weil meistens, nachdem das Weib 36 oder 40 Jahre alt ist, sein Vermögen nicht ausreicht, die Sorge für noch ein Weib und noch mehr Kinder zu übernehmen. Aber sobald die Bedingungen dazu sich vorfinden, so liegt kein Unrecht in der Sache."

Auch Schopenhauer sagt nichts von einer monogamen Veranlagung des Mannes oder des Weibes, sondern betont nur das Recht des Mannes zur Polygynie, wobei allerdings eine (sukzessive) polygame Veranlagung des Mannes als selbstverständlich vorauszusetzen ist. Diese Veranlagung wäre, wenn es überhaupt eines Beweises noch bedürfte, auch aus dem viel länger dauernden Geschlechtstrieb des Mannes zu folgern. Für die gleichzeitige polygame Veranlagung bewiese auch diese Tatsache nichts.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß die Frage nach der monogamen oder polygamen Veranlagung nicht unter Betonung eines bestimmten Geschlechtes beantwortet werden kann, und daß die bisher vorgebrachten Beweise für eine monogame Veranlagung eines Geschlechtes nicht überzeugend genug sind, um daraus das Walten eines Naturgesetzes zu schließen.



# Der Streit um Walt Whitmans Homosexualität im "Mercure de France" und den "Archives d'anthropologie criminelle" vom Jahre 1913—14.

Dargestellt und kritisch beleuchtet von Numa Praetorius.

(Schluß.)

Der einzige vorgebrachte angebliche Beweis für Whitmans Päderastie sei kläglich. "Seltsame Kreise," meint Merrill, "in denen ein geachteter Rechtsanwalt sich nicht zurückhält, sein kleines Mißgeschick unter dem Siegel der Verschwiegenheit einem berühmten amerikanischen Dichter zu erzählen, der nichts Eiligeres zu tun hat, als H. Bertz davon zu benachrichtigen, der seinerseits urbi et orbi durch Vermittlung des "Mercure" es verbreitet. Die geachteten Advokaten von Chicago werden sich wohl in Zukunft mit Mißtrauen in ihrer Wandelhalle ansprechen."

Es blieben also als "Zeugen" übrig:

Der anonyme Zeuge von Apollinaire, der anonyme Verleger von Reeves, die anonymen Bauern von Huntington, die anonymen Studenten von Harvard, ein anonymer Dichter, der die Geheimnisse eines anonymen Anwaltes empfangen habe.

Der Prozeß sei entschieden, wenn nicht einer der Ankläger die Maske fallen lasse. Warum könnten denn nicht die Namen genannt werden? Welche Vorsicht, um einen Mann so viele Jahre nach seinem Tode zu entehren.

Was die Auslegung gewisser Werke Whitmans anbelange, so gäbe es Stellen im "Calamus", die bei der ersten Lektüre sehr zweideutig schienen. Aber trotz der leidenschaftlichen Ausdrücke könne man darin kein antiphysisches Gedicht sehen, denn am Ende fordere Whitman seine Freunde auf, mit ihm die ideale große Republik der vereinigten Staaten zu gründen; das wäre ein seltsamer Schluß für ein Gedicht, in welchem die Monomanen einen Aufruf zur Päderastie erblickten.

Das Gedicht, von welchem Bertz ein Fragment zitiere, habe er — anscheinend um es besser den Nachforschungen zu entziehen —, einer der seltensten Ausgaben der "Grashalme" entnommen. Er, Merrill, besitze aber diese Ausgabe und könne versichern, daß das ganze Gedicht so unschuldig sei, wie das zitierte Fragment. Ein verdorbener Geist könne natürlich darin finden, was er suche. Er, Merrill, der nun einmal einer dieser Reaktionären sei, die den Fortschritt der Kultur verhinderten, habe in diesem Gedichte nur eine leidenschaftliche Klage über den Verlust eines Freundes gesehen.

Er sei der letzte, der die Evidenz einer Tatsache wegleugne, er sei aber der erste, gegen anonyme Verleumdungen zu protestieren, die die Ehre eines Dichters angriffen.

"Ihr habt", schließt Merrill, "versucht, Edgar Poe zu entehren, wir werden gegen euch Walt Whitman verteidigen. H. Bazalgette hat unrecht, mit Verachtung Beschuldigungen zu behandeln, von denen, so unsinnig sie auch sein mögen, etwas übrigbleiben wird.



Dem obszönen Bild von Whitman, das man uns aufdrängen will, werde ich, bis man mir unwiderleglich bewiesen hat, daß ich unrecht habe, dasjenige des "Wundenheilers" entgegenhalten, der aus der Tiefe der verpesteten Ambulanzen so göttlich rührende Briefe den Müttern und Bräuten der während des Sezessionskrieges verwundeten Soldaten schrieb."

Der Aufsatz von Merrill zwingt jetzt auch Apollinaire zum Wort:

In der Nummer vom 16. Dezember 1913 läßt er sich wie folgt aus:

"Mein kleiner Artikel hinsichtlich Walt Whitmans hat eine Aufregung verursacht, die ich nicht erwartet hatte. Ich habe die Einzelheiten des Leichenbegängnisses wiedergegeben, so wie sie mir in Gegenwart eines jungen talentvollen Dichters, H. Blaise Cendrars, erzählt wurden. Ich habe nichts beigefügt und nichts weggelassen. Ich glaubte, daß es sich um unbestrittenermaßen in Amerika bekannte Tatsachen handelte. Wenn man sie nun bestreitet, so bedauere ich lebhaft, sie in Diskussion gestellt zu haben. Da ich einen Namen nicht ausliefern kann, den preiszugeben mir nicht zusteht, so bitte ich, daß man die Anekdote, die ich erzählt habe, streiche.

Deshalb nehme man nicht diese Zeilen für eine Antwort an H. Merrill.

Nichtsdestoweniger scheint es mir, daß H. Merrill in seiner endgültigen Widerlegung seltsame Vermengungen begeht. So verwechselt er die Unisexualität mit dem schmutzigsten Laster, während sie nichts weniger als das ist.

Eine große Anzahl der Uranier, die ich kannte, waren keusche Leute und beschränkten ihre Freuden auf die der Freundschaft.

Andererseits scheint es, als ob der Sinn, wenn nicht der Wortlaut des Artikels von H. Merrill glauben machen wollte, daß die Unisexualität eine Ausnahme sei. Dem verhält es sich aber nicht so, auch nicht in Amerika.

Ich habe seit einigen Jahren eine große Anzahl Amerikaner, Männer und Frauen, getroffen und ich schwöre, daß selbst diejenigen, die ganz das Gegenteil eines Uraniers waren, durch den Gedanken der Unisexualität beherrscht waren. Es war davon die Rede in allen ihren Äußerungen. Sie behaupteten, sie sei sehr verbreitet in den Vereinigten Staaten und einer von ihnen, um mir die Tatsache zu beweisen, erzählte die folgende volkstümliche Anekdote: Ein zum Vergnügen nach New York gekommener Provinzler geht ins Theater. Am Eingang weist ihm eine effeminierte Person den Weg ins Innere an mit einer Fistelstimme und mit solchem zweideutigen Getue, daß der skandalisierte Provinzler beim Direktor sich beschwert, der ihn mit ebensolchen seltsamen Manieren empfängt. Unser Mann entschließt sich verwundert endlich, in den Saal einzutreten, wo die Aufseher ihn mit nicht weniger gezierten Gesten an seinen Platz führen. Der wütende Provinzler verläßt das Theater und ruft einen Schutzmann. Dieser antwortet auf die gleiche Weise und in dem Ton, den die Unisexuellen anzunehmen belieben. Die Geschichte geht so weiter und unter ihrer Übertreibung wird



man leicht die Wahrheit erraten. Die Unisexualität ist mindestens nicht seltener in Amerika als in Europa, wo sie sehr häufig ist

H. Stuart Merrill, der auf drei Anonyme die Zahl derjenigen, die nach ihrer Behauptung die Homosexualität Whitmans gekannt, beschränken und ihr Zeugnis für ungültig halten mag, könnte nicht seine Ansicht der Menge von Gelehrten, Ärzten, Schriftstellern, amerikanischen oder anderen, aufdrängen, die, alle ebenso Bewunderer von Whitman wie H. Merrill selber, dennoch Whitman für einen Homosexuellen halten. Was über diesen Gegenstand in der ganzen Welt veröffentlicht worden ist, würde schon eine kleine Bibliothek bilden. H. Merrill kann also eine Ansicht bekämpfen, die nicht die meinige ist, denn ich habe keine über die Frage, aber er wird zugeben müssen, daß es sich da um eine sehr verbreitete Meinung handele. Und selbst die Photographien von Whitman widersprechen nicht dieser Meinung, ebensowenig wie der Schluß von Calamus. Man kennt die patriotische Rolle, die die Brüderschaften, deren homosexuellen Charakter, denke ich, man nicht bestreitet, in Griechenland und in Deutschland gespielt haben.

Bevor ich mich jedoch von einer Diskussion zurückziehe, die ich lebhaft bereue verursacht zu haben, weil mangels der Möglichkeit, einen Namen zu nennen, die Schuld auf meiner Seite liegt, will

ich mir noch drei Bemerkungen erlauben:

1. Der von H. Reeves erwähnte alte Verleger aus Philadelphia ist nicht so anonym, als es H. Merrill sagt. In der Tat fügte H. Reeves bei, daß er einen der Zipfel des Leichentuches hielt.

2. Ich habe im Gegensatz von dem, was H. Merrill behauptet, sagen hören, daß die Operette "Patience" nichts als eine lange Anspielung auf die antiphysischen Neigungen Oskar Wildes war; aber vielleicht irre ich mich wiederum und vielleicht wird H. Merrill Namen verlangen;

3. weil die barbarische und ungerechte Gesetzgebung gewisser Staaten streng die Unisexuellen verurteilt, glaubt nicht H. Merrill, daß es vom höchsten Interesse ist zu zeigen, daß es Männer von

Genie unter den Unisexuellen gegeben hat?

Kann nicht die Hochschätzung dieser Männer dazu beitragen, die Barbarei und Ungerechtigkeit der von H. Merrill erwähnten Gesetzgebungen zu beseitigen? Infolge welcher seltsamen Wut bemühen sich die Herren Humanitären jedesmal, wenn ein großer Mann für einen Homosexuellen ausgegeben wird, den anderen Homosexuellen das Recht abzusprechen, ihn als einen der ihrigen zu betrachten? Wenn wir, Herr Merrill oder ich, den Vorzug hätten, zur Homosexualität hinzuneigen, wäre uns die Frage nicht gleichgültig."

Gegen den Aufsatz von Merrill wendet sich wieder Bertz im

Mercure vom 1. Januar 1914, S. 222-224:

"Wenn Merrill glaubt", sagt Bertz, "durch seinen Artikel 'definitiv' die Theorie der Inversion Whitmans 'widerlegt' zu haben, so zeigt er sich auffallend naiv, denn er hat keines der fünf Werke gelesen, in denen nach Urteil der Sachverständigen diese Inversion bewiesen ist. Aber ich sehe ein, daß der 'Mercure' nicht die Stelle ist, wo der Streit ausgefochten werden kann, und an einem andern



Orte werde ich eine ausführliche Widerlegung der Irrtümer von H. Merrill, die ich eben beendigt habe, veröffentlichen.

Ich will hier nur eine beleidigende Beschuldigung zurückweisen, unter der meine literarische Ehre leiden würde, wenn ich nicht den Beweis ihrer Hinfälligkeit erbrächte."

Bertz rügt nämlich, daß Merrill ihm vorgeworfen habe, absichtlich ein seltenes Gedicht von Whitman abgedruckt zu haben, um die Nachforschungen besser zu verhindern. Demgegenüber stellt Bertz unter anderem fest, daß das Gedicht an sehr leicht zugänglichen Stellen verschiedener Publikationen veröffentlicht worden sei.

"Man mußte sich darauf gefaßt machen," schließt Bertz, "daß H. Merrill sich weigere, die Erklärung einer invertierten Empfindung anzunehmen, die zweifellos in dem fraglichen Gedicht ausgedrückt ist. Aber H. Merrill hat nicht versucht, eine Grundlage für seine entgegengesetzte Meinung zu geben und niemand kann doch für einen Beweis halten, was nur eine einfache Ableugnung ist."

Das letzte Wort in dieser großen Debatte des Mercure ergreift in der Nummer vom 1. Februar 1914 Albert Schinz, der zugleich einen Brief des Amerikaners Harrisson S. Morris mitteilt.

Er beruft sich darauf, daß er 12 Jahre in Amerika verlebt habe, und speziell in Philadelphia, wo das Andenken Walt Whitmans mit der meisten Pietät von einer kleinen Gruppe von Literaten bewahrt werde. Dann fährt er fort:

"Man wird mich niemals dazu bringen anzunehmen, daß, wenn man nicht an Walts Homosexualität glauben will, man sich 'dem Fortschritt der Kultur selber' widersetzt. Wäre Whitman der Satyr gewesen, für den Gewisse ihn halten, oder wären seine Schüler die unmoralischen Leute, für die manche sie erklären, so wäre der Wert der Gedichte und der Philosophie der 'Grashalme' dadurch nicht vermindert, noch übrigens vergrößert . . .

Über die Frage der Homosexualität werde ich nichts sagen, nur bemerken aber, daß die von H. Merrill zwischen dem Werk und dem Leben Whitmans gemachte Unterscheidung sehr wichtig ist. Das oder jenes Gedicht bereitet Verlegenheit, aber es gibt kein auf das Leben des Dichters bezügliches Zeugnis, auf das man sich zur Anklage mit gutem Gewissen stützen kann. ,Der achtbare Rechtsanwalt' aus Chicago, der erlaubt, daß man sich auf ihn beruft, um ein Gedächtnis zu verleumden, sollte uns wirklich beweisen, daß er achtbar ist, indem er uns seinen Namen sagte und uns in den Stand setzte zu beurteilen, was wir von seinem Zeugnis halten sollen. Er scheint nicht zu ahnen, daß es moralische Schweinereien gibt, die ärger sind als die ärgsten physischen Schweinereien. Man wird sagen, es sei unangenehm für ihn? Sicherlich, aber gerade wenn es wichtig genug ist, für ,den Fortschritt der Kultur selbst ekelhafte Dinge nicht für sich zu behalten, so möge man bis ans Ende gehen und sich eine Pflicht, sogar eine Ehre daraus machen, für ,den Fortschritt der Kultur'; weniger dem eigenen Vorteil als dem besudelten Andenken Whitmans Rechnung zu tragen."

Dann verbreitet sich Schinz über den Charakter des Leichenbegängnisses und bringt zum Beweis, daß die Feier völlig würdig



verlief, einen Brief des Amerikaners Harrisson Morris, der einen der Zipfel des Leichentuches hielt.

Einen Epilog zu dem Streit bildet endlich ein Beitrag zur ganzen Frage in den Archives d'anthropologie criminelle von

Lacassagne (Maiheft 1914).

Dort veröffentlicht A. R. (André Raffalovich) mit einigen Begleitworten in französischer Übersetzung einen Zusatz, den Dr. Rivers seiner Schrift "Walt Whitmans Anomaly" beigegeben hat unter dem Titel: "Die Inversion von Walt Whitman: neuer sicherer Beweis."

Rivers stellt fest, daß die in den Schriften von Bertz und in seiner (Rivers) Broschüre enthaltenen Argumente Viele von der Homosexualität Whitmans überzeugt haben.

Diejenigen aber, die sich nicht überzeugen lassen wollten, wären

mehr durch Gründe des Gefühls als der Vernunft geleitet.

Die homosexuelle Neigung Whitmans könne leicht und ohne daß homosexuelle Handlungen — anders als durch mündliche Zu-

geständnisse — festgestellt seien, bewiesen werden.

Einige seiner Verteidiger ließen sich allerdings nur überzeugen, wenn man homosexuelle Akte des Dichters dartun würde. Das sei aber schwer, weil das das Zeugnis von Mittätern erfordere. Demnach sei man genötigt, alles Greifbare hervorzuheben, was die These der Inversion Whitmans stütze.

Rivers bringt nun einen neuen Beweis. Unter den wenigen

von Bertz übriggelassenen Argumenten sei folgender:

Der bekannte, vor etwa 20 Jahren verstorbene englische Schriftsteller John Addington Symonds sei zweifellos homosexuell gewesen

Zwei Personen hätten ihm, Rivers, geschrieben, daß Symonds identisch sei mit dem Verfasser einer der Biographien in Ellis' Buch "Die konträre Sexualempfindung". Symonds' Inversion gehe übrigens schon aus seinen Gedichten hervor, insbesondere aus "In the Key of Blue", wo er sein Leben mit einem jungen Italiener beschreibe, mit dem er schlafe.

Die wirkliche Biographie Symonds', der "Fall" bei Ellis und Symonds' literarische Werke enthielten nun alle dieselbe Geschichte: angeborene homosexuelle Neigung, die zunächst unbefriedigt bleibt und auch durch die Ehe nicht geheilt wird, und von vielen neurasthenischen Beschwerden begleitet ist, die später nach der homo-

sexuellen Betätigung in der Mehrzahl verschwinden.

Die Biographie stimme im einzelnen ganz und gar mit dem "Fall" bei Ellis überein, hinsichtlich der Abstammung, dem Milieu, der Erziehung, der Vorliebe für die gleiche, insbesondere homosexuelle Literatur. In der Biographie geht Symonds im 36. Lebensjahr ins Ausland und bewegt sich dort in einer mit seinem speziellen Temperament kongruenten Gesellschaft. Von da an ist er ruhig und glücklich, sind seine nervösen Leiden beseitigt. Dabei macht er häufig Anspielungen auf junge Leute aus niederen Klassen, deren Freund er ist.

Nach dem "Fall" von Ellis gibt sich der Betreffende im 36. Lebensjahre seinen homosexuellen Neigungen hin. Er wird schnell



von seinem Leiden geheilt. Er wendet sich an Männer aus dem Volk und betätigt sich homosexuell auf die verschiedenste Weise.

Von diesem Symonds sagt nun Whitman im Jahre 1891:

"Symonds ist ein seltsamer Mensch. Ich habe ihn nie gesehen, wohlverstanden; er hat mir oft geschrieben. Ich liebe ihn sehr..., er bemüht sich so sehr im Physiologischen, Gastrischen zu bohren — und dringt wunderbar in die Dinge ein. Und alle drei Monate schreibt er mir: oh! die schönsten prächtigsten Briefe (ich wage sie fast niemand zu zeigen) - sie gleichen so sehr diesen Zwiegesprächen, die man mit seinem Freund, Genossen, Kameraden hat . . . "

Aus der zweifellosen Homosexualität Symonds und dem aus diesem Briefe Whitmans hervorgehenden völligen eigenartigen Verständnis beider schließt Rivers, daß auch Whitmans Homosexualität erwiesen und eine homosexuelle Betätigung seinerseits wahrscheinlich sei.

Wenn nur diese Intimität zwischen beiden vorläge und wir sonst nichts von homosexuellen Anzeichen und Gefühlen bei Whitman wüßten, wäre der Schluß von Rivers gewagt. Aber angesichts der erdrückenden Fülle sonstiger Beweise erhält allerdings das von Rivers beigebrachte Moment eine durchaus homosexuelle Beleuchtung und bildet eine Bestätigung der Homosexualität des "Yankee-Heilands".

Den Ausführungen von Rivers fügt A. R. hinzu: Gegenüber den peinlichen Zeilen Merrills im Heft vom 16. April des Mercure de France, "von den herrlichen Kinderaugen Whitmans, der rein wie die Natur, der normalste Mensch der Welt" sei, habe er die Broschüre von Rivers den Lesern der Archives empfehlen wollen, die nicht widerspenstige Sentimentalisten oder durch ihre Schüchternheit blinde Schüchterne seien.

"Wenn Rivers obiger Artikel," fährt A. R. fort, "auch die Meinung gewisser Dichter nicht ändert, die von Whitman nur eine von einer konventionellen Person kommende Inspiration wünschen, so wird er vielleicht freiere und insofern überlegenere Geister veranlassen, die Psychologie des bedentendsten der amerikanischen Propheten zu studieren."

Wenn ich zusammenfassend meine Ansicht äußern darf, so kann es sich natürlich nicht darum handeln, daß ich selbst den Beweis der Homosexualität Whitmans zu erbringen suche. Dieser Beweis ist ja schon geführt, und zwar hauptsächlich und zuerst durch die Arbeiten von Bertz, deren Ergebnis durch die Schriften von Rivers und Schöne bestätigt wird.

Zur vollen Würdigung und zum richtigen Verständnis der in der Debatte des "Mercure" und der "Archives" von Bertz, Reeves, Rivers, Raffalovich, Apollinaire herrührenden Angaben und Tatsachen, die den in den Schriften von Bertz und anderen geführten Beweis von Whitmans Homosexualität bestätigen, ist unbedingt eine Kenntnis dieser Werke von Bertz nötig. Wer daher sich gegen die neuen Tatsachen und Angaben in der erwähnten Debatte wendet und sie zu widerlegen sucht, der muß zunächst die Arbeiten gelesen haben, in denen Whitmans Homosexualität genau erforscht

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 9.



und festgestellt ist; sonst kämpft er gegen Auffassungen, deren Grundlagen und Voraussetzungen ihm unbekannt sind, deren Verständnis ihm verschlossen bleiben muß.

In dieser Lage befinden sich aber die eifrigen Normalitätsverfechter Merrill, Bazalgette, Casseres, Schinz. Denn sie haben die Werke von Bertz nicht studiert und — wenigstens einige von ihnen, soweit sie der deutschen Sprache unkundig sind — konnten sie nicht studieren. Ihre angeblichen Widerlegungen sind daher wertlos.

Wenn auch die Angaben über Whitmans Homosexualität in dem obigen Streit des Mercure und der Archives erst ihre entscheidende Bedeutung aus den Schriften von Bertz und Rivers erhalten, so haben sie doch auch an und für sich schon einen nicht zu unterschätzenden selbständigen Wert für die Beurteilung des Wesens von Whitman. Und diesen Wert haben die Gegner in keiner Weise zu beseitigen vermocht. Völlig nichtssagend ist die Art der Bekämpfung von Bazalgette sowie von Casseres und Schinz. Alle drei gehen nur mit Phrasen um und beschränken sich auf einfaches und bequemes Negieren. Bazalgette operiert überdies mit Beleidigungen und persönlichen Beschimpfungen gegen Bertz, da er ihm, dem gefährlichsten Widersacher, nicht anders beikommen kann.

Der Versuch eines Gegenbeweises findet sich nur bei Merrill, und zwar hauptsächlich in seinem Aufsatz vom 16. Dezember 1913.

Hier wird ein Anlauf zu logischen Erwägungen gemacht, die aber in jämmerliche Sophistik münden und an einem gänzlichen Verkennen des Wesens und der Verbreitung der Homosexualität kranken, obgleich Merrill behauptet, viele medizinische Bücher über die Homosexualität gelesen zu haben.

Eines haben jedenfalls Bertz, Reeves, Apollinaire in der Debatte selber bewiesen, nämlich den homosexuellen Ruf des "Yankee-Heilands". Die Studenten von Harvard, die Pächter von Long-Island, der alte Verleger und der Gewährsmann von Apollinaire, sie alle sind darüber einig, daß Whitman im Rufe der sexuellen Inversion stand.

Dieser Ruf ist nicht von Bertz und Genossen geschaffen, sondern eine längst bestehende, von den verschiedensten Seiten konstatierte Tatsache.

Was die andere Frage anbelangt, ob dieser Ruf begründet war, so ist wieder zu unterscheiden, ob nur die homosexuelle Neigung oder auch ihre Befriedigung erwiesen ist.

Merrill und Co. werfen beides zusammen. Weil ihnen das Wesen der Homosexualität nicht verständlich und unbekannt ist, glauben sie, Homosexualität sei gleichbedeutend mit gleichgeschlechtlichen Akten und sogar mit eigentlicher Päderastie, sie stellen sich die Homosexualität einfach als Laster vor.

Daß die homosexuelle Neigung ein dem heterosexuellen Triebe paralleler, dem Wesen gleich, nur in der Richtung verschieden, will ihnen nicht in den Kopf, und deshalb erscheint es ihnen auch als etwas so furchtbar Ungeheuerliches, daß ein großer Dichter, ausgestattet mit vielen moralischen Eigenschaften, zu diesen laster-



haften, verkommenen Menschen, die die Homosexuellen ja sein müssen, zähle.

Und wenn sie schließlich auch zugeben mögen, daß es angeborene, nicht notwendigerweise mit der Päderastie zusammenfallende psychische homosexuelle Neigung gibt, dann ist das in ihren Augen ein so seltenes, außerordentliches Phänomen, daß der Träger als eine Art Monstrum zu gelten hat. Und ihr Walt, ihr Götze, der Yankee-Heiland, kann doch unmöglich eine solche Mißgeburt, ein solches seltsames, psychisch minderwertiges Phänomen darstellen.

Sie wissen eben nicht, daß sich Homosexualität mit großen Gaben des Geistes und der Seele paaren kann und daß andererseits sie eine weitverbreitete, bei geistig und seelisch hoch und

niedrig Stehenden vorkommt.

Diese homosexuelle Anlage Whitmans findet man nun, wie schon oben betont, in den Schriften von Bertz eingehend erörtert und festgestellt und wer diese Arbeiten nicht kennt, hat nicht das Recht, die behauptete Gewißheit von Whitmans Homosexualität zu bestreiten.

Für das Bestehen dieser homosexuellen Leidenschaft des Dichters ist aber auch der Inhalt des von dem alten Verleger aus Philadelphia berichteten Gesprächs zwischen Wilde und Whitman

beweiskräftig.

Merrill fühlt dies sehr gut. Deshalb sucht er mit Gewalt dieses Zeugnis aus der Welt zu schaffen, indem er einfach dem Zeugen die Glaubwürdigkeit abspricht und ihm ohne irgendwelchen Grund eine irrtümliche Auffassung unterschiebt. Merrill ist es nicht entgangen, daß es an und für sich sehr merkwürdig ist, wenn Leute von so verschiedener Lebensanschauung im allgemeinen und so großem Altersunterschied, wie Wilde und Whitman es damals waren, in dem Punkte des Lobes und der Bewunderung des jungen Mannes übereinstimmen und daß ein derartiges — überdies fortwährendes und fast ausschließlich diesen Gegenstand berührendes — Gespräch zwischen normalfühlenden Dichtern unwahrscheinlich ist.

Die einzig richtige und mögliche Erklärung dieses Rätsels besteht darin, daß eben die beiden Dichter nicht Normalfühlende, nicht Weiberliebhaber, sondern Pädophile, Uranier waren. Denn in diesem Fall ist das gegenseitige Sichverstehen und Erkennen, das sofortige Sympathisieren in der die beiden bewegenden, von beiden gleichempfundenen Leidenschaft das selbstverständlichste und natürlichste Vorkommnis, wie es täglich demjenigen begegnet, der etwas von der die Homosexuellen verbindenden Interessen- und Seelengemeinschaft versteht und der weiß, daß die homosexuelle Neigung die verschiedensten Leute der gleichen Gefühlssorte auch ohne irgendwelche zwischen ihnen bestehende sinnliche Anziehung freundschaftlich verbindet, daß sie Alt und Jung, Hoch und Niedrig, geistig Bedeutende und intellektuell Minderwertige ohne Rücksicht auf politische, religiöse, ethische Anschauungen in dem gleichen Gedankenaustausch und Empfindungskomplex zusammenkittet.

Auch die Erzählungen der Landleute von dem Geburtsorte Whitmans über seine "Singularitäten" gegenüber den dortigen jungen Burschen und über seine "spezielle" Moral beweisen zum mindesten



seine homosexuelle Neigung, wenn nicht überdies homosexuelle Annäherungen und Akte.

Es ist ein Verdrehen des Berichts von Reeves, ein absichtliches "die Augen zudrücken", wenn Merrill sagt, weil kein Skandal

entstand, passierte auch nichts Skandalöses.

Reeves berichtet aber ausdrücklich, daß die Leute ihm über das seltsame Benehmen Whitmans erzählten, daß aber trotz dieses gewöhnlichen Sterblichen "singulär" dünkenden Verhaltens, d. h. geeignet Skandal zu erregen, wegen Whitmans Persönlichkeit kein Skandal entstand.

Die Diskussion im Mercure und den Archives hat nicht bloß eine Bestätigung der homosexuellen Leidenschaft Whitmans ergeben, sondern beweiskräftige Momente für seine gleichgeschlechtliche Betätigung. Bisher hatten Bertz und Rivers angenommen, daß Whitman sich mit sog. harmloseren Berührungen, insbesondere Küssen, Umarmungen begnügt hatte und namentlich Bertz hatte betont, daß Whitman wahrscheinlich schon bei diesen Handlungen die sexuelle Auslösung erlangte.

Jetzt erhellt aber aus dem Berichte der von Bertz mitgeteilten Angabe des Rechtsanwalts von Chicago, daß Whitman auch sog.

gröbere Akte vornahm.

Ein Grund, diese Tatsache abzuleugnen, weil Bertz seine Gewährsmänner nicht nennen darf, besteht nicht. Die Persönlichkeit von Bertz bürgt dafür, daß er die Mitteilung aus zuverlässigen Quellen erhielt und daß er nicht leichtfertiges Geschwätz vorbringt.

Übrigens kommt es gar nicht darauf an, in welcher Art von sexuellen Intimitäten mit dem eigenen Geschlecht Whitman seine Befriedigung fand, ob dies durch Handlungen geschah, die den Tatbestand des § 175 Deutsches Str.G.B. oder des Strafgesetzes eines

anderen Landes erfüllten oder unter kein Gesetz fielen.

Auch wenn er zu der Klasse der Uranier gehört haben sollte, die schon durch bloße Küsse und Umarmungen zur Entspannung gelangt, so ist er nicht zu den enthaltsamen Uraniern zu zählen. Mag er dann auch auf diese Weise kein Strafgesetzbuch verletzt haben, ethisch verdient seine Handlungsweise die gleiche — strenge oder milde — je nach dem Standpunkt — Beurteilung: In beiden Fällen liegt sexuelle Aufregung und Befriedigung an und mit dem eigenen Geschlecht vor.

Es ist aber auch kaum denkbar, daß ein Mann von der glühenden Sinnlichkeit, dem eruptiven Temperament, der maßlosen Leidenschaftlichkeit des gewaltigen Dichters zeitlebens auf die seiner Natur entsprechende sexuelle Befriedigung verzichtet hätte. Das ist psychologisch ein Unding und zwingt zur Annahme, daß Whitmans homosexuelle Neigung auch ihre Entladung in homosexuellen Akten gefunden haben muß, möge diese Entladung schon in heißen Küssen und glühenden Umarmungen oder stärkergradigen Annäherungen erfolgt sein.

Erkennt man nämlich das Wesen der Homosexualität richtig als angeborenen, der Heterosexualität parallelen Trieb an, der mit Lasterhaftigkeit oder verdorbenem Charakter nichts zu tun hat, aber wie der heterosexuelle Trieb auf seine Befriedigung gebieterisch



hindrängt, so wird man einerseits die Betätigung, sofern sie mit Erwachsenen und in gegenseitiger Einwilligung erfolgt, nicht als eine die Persönlichkeit schändende Handlung auffassen, andererseits aber kein Gewicht darauf legen, in welcher sexuellen Modalität diese gleichgeschlechtliche Gemeinschaft sich gestaltet.

Daher ist auch Apollinaires scharfe, eine schroffe Verurteilung des homosexuellen Verkehrs in sich schließende Abgrenzung von homosexueller Neigung und Verkehr nicht zutreffend, möge er nun jeden homosexuellen Akt oder nur bestimmte gleichgeschlechtliche

Akte als "débauche crapuleuse" bezeichnen wollen.

Noch viel mehr muß aber gegen Merrill Verwahrung eingelegt werden, für den die Behauptung, "Whitman sei homosexuell gewesen", das "in den Kot ziehen" des Dichters bedeutet. Dabei macht er sich eines seltsamen Widerspruchs und einer völligen Verkennung der Auffassung von Bertz und Reeves schuldig: einmal wirft er nämlich diesen beiden vor, als sprächen sie von "Schuld und Schande" bei der Kennzeichnung Whitmans als Homosexuellen, obgleich beide gerade die Vorurteile in der Bewertung der Homosexualität als lasterhafte Neigung bekämpfen; andererseits betrachtet gerade Merrill die Annahme von Whitmans konträrer Sexualempfindung als Befleckung seines Charakters, als furchtbaren Makel, von dem er ihn mit aller Gewalt befreien will, weil er eben sich nicht zum richtigen Verständnis des ihm dunkel gebliebenen Wesens der Homosexualität durchgerungen hat.

Ein anderes schlimmes Mißverständnis, dessen sich Merrill, Bazalgette, Schinz schuldig machen, und zwar in einer Weise, daß man fast glauben muß, sie hätten Bertz absichtlich falsch verstehen wollen, besteht darin, daß alle drei sich so stellen, als ob Bertz es für einen Kulturfortschritt betrachte, daß Whitman homo-

sexuell sei.

Tatsächlich hat Bertz durch Aufdeckung der homosexuellen Natur des amerikanischen Propheten zeigen wollen, auf welcher Grundlage das von Bazalgette, Merrill usw. so sehr bewunderte Prophetentum des Yankee-Heilands beruht. Er enthüllt die abnormen Quellen der Whitman-Lehre von der Kameradschaft, die alle Männer umschließen soll und entlarvt dieses als allgemein gültig erstrebte Ideal als eine aus invertiertem Gefühl fließende, den Heterosexuellen unverständliche Forderung.

Deshalb ist der Fortschritt der Kultur daran interessiert, daß Whitmans Homosexualität festgestellt werde, damit seine Lehre richtig beurteilt und das Falsche und Verkehrte an ihr an das

Tageslicht komme.

Diese Deutung ging doch ganz klar aus den Ausführungen von Bertz hervor und Merrill und Co. konnten und mußten Bertz's Worte auffassen, wie sie gemeint waren, statt von falscher Voraus-

setzung ausgehend sie ins Lächerliche zu ziehen.

Dabei dient ihnen auch nicht gewissermaßen zur Entschuldigung, daß Bertz seine Ausführungen deutsch niederschrieb und die französische Übersetzung, die von dem "Mercure" besorgt und allein veröffentlicht wurde, teilweise in einem schlechten und mißverständlichen Französisch abgefaßt ist. Insofern die genannten Wider-



sacher über gewisse Wendungen aus den betreffenden Briefen Bertz's sich lustig machen, so mögen sie für das ungelenke Französisch den Übersetzer des "Mercure" verantwortlich machen.

Der Urtext hat sicherlich anders geklungen, aber den hätten

die Herren nicht verstanden.

Der ganze Streit um Whitmans Homosexualität zeigt in recht charakteristischer Weise, wie ungemein schwierig es ist, selbst wenn die Homosexualität eines bedeutenden Mannes so klar liegt und so überzeugend bewiesen wurde, wie bei Whitman, dieser Tatsache die allgemeine Anerkennung zu verschaffen; diese ganze Debatte lehrt auß deutlichste, was Alles sonst ernste und intelligente Männer außbieten, wenn es gilt zu verhindern, daß die Inversion einer hochgeschätzten Berühmtheit ans Tageslicht komme. In der Sache Whitman sind aber alle diese Vertuschungsversuche vergeblich. Die Wahrheit ist da nicht mehr zu unterdrücken. Dafür hat in erster Linie Bertz gesorgt und wird noch dafür sorgen, wenn es nötig ist.

#### Sitzungsberichte.

#### Ärztliche Gesellschaft für Sexualwissenschaft und Eugenik in Berlin.

Sitzung am Freitag, den 19. Mai 1916.

Herr Dr. Magnus Hirschfeld hält seinen angekündigten Vortrag: "Über die Psychoneurosen der Entwicklungsjahre."
(Ist in dieser Zeitschrift abgedruckt worden.)

Sitzung am Freitag, den 30. Juni 1916.

In der Diskussion Hirschfeld spricht Herr Rechtsanwalt Croner vom kriminalistischen Standpunkt aus. Die Gerichte berücksichtigen bei Beurteilung von Verbrechen die psycho-neurotischen Beziehungen zu wenig. Er gibt die Anregung, daß die Gesellschaft für Sexualwissenschaft als solche Einfluß zu nehmen suche auf die bevorstehende Neufassung des Strafgesetzbuches.

Herr Adler hält gleichfalls eine Einflußnahme auf die Strafreform für möglich und wünschenswert und unterstützt die Anregung Croners, die

demnächst zu einer ausführlichen Besprechung gelangen soll.

Darauf hält Herr E. Burchard seinen angekündigten Vortrag über:
"Das Geschlechts- und Gesellschaftsleben der Insekten in
ihren Wechselbeziehungen."
(Erscheint in dieser Zeitschrift.)

Sitzung am Freitag, den 17. November 1916.

Herr Magnus Hirschfeld begrüßt für den behinderten Vorsitzenden Herrn Eulenburg Mitglieder und Gäste zum Beginn der Winterarbeit, die insbesondere die Beziehungen der Sexualwissenschaft zum Kriege ins Auge fassen will; gedenkt sodann in ehrenden Worten des verstorbenen Mitgliedes Prof. Albert Neißer in Breslau.

Der am Erscheinen verhinderte Herr I. Bloch sendet ein Begrüßungstelegramm zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bei Beginn der Tagesordnung demonstriert Herr Geh. Med.-Rat Gaffron eine kostbare und interessante Sammlung selbstausgegrabener, altperuanischer Graburnen. Die aus Ton gebrannten 15 Gefäße, die neben Schmuck und



Waffen den mumifizierten Toten beigegeben wurden, dienten wohl als Trinksgefäße und bringen in grotesker aber zum Teil auch in hochkünstlerischer Weise die Kohabitation, den Cunnilingus, die Masturbation und die Fellatio zur Darstellung. Bemerkenswert ist, daß homosexuelle Akte gar: nicht verstreten sind.

Darauf hält Herr Reichstagsabgeordneter Dr. David einen Vortrag über: "Krieg und Bevölkerungspolitik."

Er führte ungefähr folgendes aus:

Das Problem des Geburtenrückganges beschäftigte schon vor dem Kriege die Öffentlichkeit. Von wirklicher Bedeutung ist aber die Frage erst durch den Bevölkerungsrückgang, den dieser, wie jeder Krieg mit sich bringt, geworden. Während man vorher das Hauptgewicht auf die Qualität der Bevölkerung legte, ist jetzt die Aufmerksamkeit auch auf die Quantität gelenkt worden. Der ungeheure Verlust gerade der tüchtigsten Männer und der Aussfall von Geburten durch zahllose Frauen, die durch den Krieg zur Ehelosigkeit verurteilt werden, bedeutet eine Erschütterung der Bevölkerung. Dazu kommt der Geburtenrückgang schon während des Krieges, der sich auch im Frieden wegen der erschwerten Erwerbsverhältnisse nur langsam heben wird.

Zwei Wege bieten sich, um dieser Gesahr entgegenzuarbeiten: die Vermehrung der Geburten und die Verminderung der Sterbefälle. Der Kampfgegen den Frühtod muß durch verbesserte Wirtschafts- und Sozialpolitik aufgenommen werden. Auf dem Gebiete der Säuglingssterblichkeit sind noch große Verbesserungen möglich, denn wenn auch in den Großstädten die Säuglingssterblichkeit bereits auf ein Minimum herabgedrückt worden ist, sind doch auf dem Lande, wo die Geburtsziffer geringer ist, noch viele Verbesserungen nötig. Besonders groß ist die Säuglingssterblichkeit bei den unehelichen Kindern, und auch hier steht es auf dem Lande wesentlich ungünstiger als in der Stadt. Der Tod eines jeden Säuglings oder Kleinkindes bedeutet eine unnötige Geburt und die Vergeudung von Mütterkräften. Es muß darauf hingearbeitet werden, nutzlose Geburten zu vermeiden. Dazu ist der Mutterschutz, der schon vor der Geburt einsetzen muß, auszubauen, für die Schulkinder und die Jugendlichen in erhöhtem Maße zu sorgen und die rechtliche Lage der unehelichen Kinder zu verbessern.

Zu all den Maßnahmen muß die Förderung der Geburten hinzutreten. Vor allem muß der Widerspruch gelöst werden, daß gerade die gehobenen Schichten, die zur Aufzucht von Kindern bemittelt wären, in der Regel weniger Kinder erzeugen als die ärmeren Schichten. Der Wille zum Kind muß bet ihnen gefördert werden, indem man die Gründe beiseite räumt, die sie an der Kindererzeugung hindern. Das Mittel ist: die Familienhaltung und die Kindererziehung zu verbilligen. Vor allem aber würde ein ständiger Aufstieg der unteren Schichten in die oberen helfen. Dr. David fordert die Übernahme der Kosten der Kindererziehung durch die Gesellschaft und hofft, dadurch gleichzeitig die Frühehe häufiger zu machen und die Geschlechtskrankheiten zu vermindern.

#### Tagung des Deutschen Bundes für Mutterschutz.

Bevölkerungspolitik und Sexualreform bildeten die Themenüber welche der Bund bei seiner zweiten Kriegstagung in Berlin am 3. und 4. November 1916 verhandelte. Die Diskussion über die angemeldeten und genehmigten Vorträge wurden im letzten Augenblick polizeilich untersagt. Der Vorsitzende, Justizrat Dr. Rosenthal-Breslau, gedachte zunächst den



kürzlich verstorbenen Mitglieder, Geheimrat Professor Dr. Neißer-Breslau und Dr. Müller-Lyer-München und legte in seinen weiteren Ausführungen den inneren Zusammenhang des Schutzes der Unehelichen mit den Problemen der Bevölkerungspolitik und des sexuellen Lebens überhaupt dar. Er forderte grundsätzlich zur wirksamen Regulierung des Bevölkerungsstandes nach Zahl und Qualität die Verbindung der praktischen Fürsorge und Menschenökonomie mit der positiven Beeinflussung des Willens zur Fortpflanzung: durch Schaffung und Stärkung der Antriebe hierzu bzw. Beseitigung der diesen Antrieben entgegenstehenden, insbesondere wirtschaftlichen Hemmnisse.

Maria Lischnewska trat alsdann in ihrem Vortrage für die Aufhebung des Zölibats der Lehrerin mit großer Energie ein: Die immer wachsende Bewegung für Bevölkerungspolitik und für ein gesundes Sexualleben fordern die Aufhebung des Zölibats der Beamtin. Wir haben heute 92 000 Staatszölibatäre in Deutschland. Diese Frauen gehören dem Mittelstande an, der einen vorzüglichen Boden für die Aufzucht eines gesunden Nachwuchses bietet. Die Lehrerinnen würden in der Ehe mit einem gebildeten Manne zusammen mit diesem wohl über Mittel verfügen, die die mittlere Familie von vier Kindern ermöglichen. Die mütterlichen Lehrerinnen würden das junge Frauenvolk aller Stände mit dem Willen zur Mutterschaft erfüllen, den wir brauchen. Gegenüber der unwürdigen und traurigen Lage der kriegsgetrauten Lehrerinnen ist schnelle Hilfe durch die Staatsregierungen geboten. Das "Zölibat" habe auf die verschiedenartigen Geschlechtscharaktere verschiedenen Einfluß, gereiche aber meist zum Schaden der harmonischen Entwicklung und zur Verkürzung der Persönlichkeit. Es sei grundsätzlich zu beseitigen. Den Lehrerinnen ist ein Wochenurlaub von 10 Wochen zu gewähren. Während der Stillzeit der Lehrerinnen sind die Dienststunden auf 20 zu ermäßigen. Der Eintritt der Mutter in die deutsche Schule bedeutet eine Bereicherung der Erziehungsarbeit durch vertieftes Verständnis der Kinderseele. -

Im Anschluß daran forderte Dr. Walter Borgius die Kinderrente als bevölkerungspolitische Maßnahme gegen den bedrohlichen Rückgang der Geburtenziffer. Er forderte die schon vor 10 Jahren in den Schriften des Bundes für Mutterschutz befürwortete Einrichtung der obligatorischen Kinderrentenversicherung derart, daß sämtliche Staatsangehörige vom fortpflanzungsfähigen Alter an bestimmte Versicherungsprämien zu zahlen hätten und dafür von der Geburt eines Kindes ab regelmäßig rentenartige Zuschüsse zu den Erziehungskosten (eventuell in Form von Bezugsscheinen auf Naturalien) erhalten sollten. Die Versicherung könnte durch Beschränkung oder Abstufung der Renten nach Zahl oder Alter der Kinder, durch Ausschluß biologisch minderwertiger Personen von der Versicherung, durch Verbindung des Rentenbezuges mit bestimmten Verpflichtungen (z. B. Stillpflicht) usw. auch hohen Wert für die qualitative Verbesserung des Bevölkerungsstandes gewinnen. Zur Beratung des Planes solle ein besonderer Sachverständigen-Ausschuß eingesetzt werden aus Fachmännern des Versicherungswesens, der Sozialhygiene, Pädagogik usw., damit auf Grund ihrer Gutachten dann ein bestimmt formulierter Antrag an die Regierung oder den Reichstag gerichtet werden könne. Dem Vortragenden sind schon von verschiedenen Seiten Zustimmungen zu seinem Vorschlag zugegangen, u. a. von Professor Dr. Erb-Heidelberg, Professor Dr. Förster-München, Professor Dr. Forel-Zürich, Professor Dr. Ehrenfels-Prag, Ellen Key-Stockholm, Dr. Driesmann-Berlin, Dr. Heinz Potthoff-Düsseldorf.

Am zweiten Versammlungsabend sprach Professor Dr. v. Wiese über "Probleme der Geschlechtlichkeit":



Die Fülle der Meinungen über den Zusammenhang von Geschlechtlichkeit und Moral könne man vielleicht in drei Gruppen zusammenfassen: Die erste Richtung erklärt den natürlichen (gesunden wie kranken) Menschen für verderbt, seinen Instinkt für schlecht, nämlich (was bei dieser Richtung damit identisch ist) für polygam und unzüchtig. Nur durch Zwang (äußere oder innere Bindungen), durch religiöse, rechtliche oder Sitten-Einwirkungen sei zu erreichen, daß der Mensch monogam und nicht in Panmixis lebe.

Der zweiten Richtung ist Erotik ein Wert: sie sei aber immer Monogamie und Monogamie sei "für Menschen reiner Rasse eine Forderung des Blutes". Dem menschlichen Glück und Glücksverlangen entsprächen nur Verbindungen mit dem Willen zur Dauer und Ausschließlichkeit. Alles andere sei eine Entartung des Instinkts und etwas Unnatürliches; es finde sich nur bei "defekten Menschen". Diese optimistische Auffassung sieht Harmonie zwischen Ethik und Natur, während die erstgenannte schroff dualistisch ist. Diese findet sich häufig bei Männern; die monistische ist dagegen vielen Frauen eigentümlich, die gerade in ihrem Instinkte ein Werkzeug zum Sittlichen und Monogamen sehen.

Die dritte Richtung steht dem Triebleben keineswegs (wie die erste es tut) pessimistisch gegenüber, ist vielmehr überzeugt, daß seine Unterdrückung Schaden in anderer Richtung herbeiführt. Sie will gerade den Gesellschaftsbau auf dem veredlungsfähigen Naturboden errichten. Die Triebe kennzeichnen sich ihr (wie die Gase in der Physik) durch ihre Ausbreitungsfähigkeit, aber auch durch ihre Verwendbarkeit. Sie sind zorstörende Explosionskräfte, aber auch aufbauende Wertträger. Sie sind nicht einzumauern, sondern zu nutzen und fortzubilden. Jedoch drängt das gesunde Blut und der gesunde Instinkt keineswegs bloß in monogamer Richtung. Der Trieb ist nicht auf Sparsamkeit, sondern wie die Natur selbst auf Verschwendung gerichtet. Das führt allerdings zu unlösbaren Konflikten tragischer und tragikomischer Art. Es gibt im Geschlechtlichen keine glatten Lösungen; es ist Menschenschicksal, daß wir uns an Widersprüchen zerreiben. Diese werden vermindert, wenn ihre Lösung mit der Natur, nicht gegen sie versucht wird. Wahr-Sein und Gut-Sein läßt sich mit Sinnlich-Sein vereinigen. Sofern alles nicht Natürlich-Notwendige, alles mit schlechtem Gewissen Getane, alles, was aus Nachahmung, Eitelkeit, Schwäche entsteht, aus der Erotik herausfällt und sofern mit dem Begehren der Wille zur Güte verbunden wird, nähert man sich einem möglichen Grade von Harmonie.

Den letzten Vortrag über "Anrede-Reform und Moral-Reform" hielt Frau Dr. Helene Stöcker. Zu den guten Nebenwirkungen des Weltkrieges gehöre das größere Verständnis für die Mutterschutzarbeit, durch das der Wert des Menschenlebens besser erkannt würde. Nicht nur die Stellung der außerehelichen Kinder wurde verbessert, auch die Stellung der Frau als Arbeitende wie als Mutter hat sich in mancher Beziehung gehoben.

Da die Aussichten der Frau, ihre Wirksamkeit auf Ehe und Mutterschaft zu beschränken, durch den Krieg vermindert werden und die Zahl der unversorgten Witwen, der einsam lebenden Frauen sich naturgemäß steigern wird, so ist es Pflicht, für gesunde Lebensbedingungen auch für die Frauen zu sorgen, welche die höchsten Glücksmöglichkeiten, Ehe und Kinder, entbehren müssen. Es gilt also, dem erwachsenen weiblichen Menschen die Achtung und Würde zuzugestehen, die der reife Mensch beanspruchen kann. Dazu gehört die Erfüllung einer alten moralischen Forderung der zum Persönlichkeitsbewußtsein erwachten Frauen der meisten Kulturländer. Jede erwachsene Frau soll



ebenso selbstverständlich als "Frau" angeredet werden, wie der erwachsene junge Mann als "Herr" angeredet wird. Der moralische Einfluß der Anredeform darf nicht unterschätzt werden.

Der badische Justizminister hat kürzlich verlobten Frauen, deren Eheschließung durch den Krieg verhindert wurde, das Recht gegeben, sich "Frau" zu nennen. Hier steckt ein richtiges Empfinden, eine gesunde Erkenntnis, deren volle Konsequenzen man erst dann zieht, wenn man diese Anrede auf alle Frauen ausdehnt: nicht nur auf die Kriegsbräute und nicht nur auf die außerehelichen Mütter, wie viele meinen. Es handelt sich also zunächst nur um die Änderung einer sprachlichen Sitte, da rechtliche Bedenken einer solchen sprachlichen Änderung nicht entgegenstehen. Um keine Täuschung über den Personenstand zu erwecken genügt es, bei Ausstellung von Urkunden sich des bloßen Vor- und Zunamens, wie bisher, zu bedienen oder, um jeden Zweifel zu beheben, sich mit dem Zusatz "ledig" zu bezeichnen. Die Behörden sollen gebeten werden, sich bei amtlichen Zustellungen an Frauen ausschließlich der Anrede "Frau" zu bedienen, wie ja auch schon für manche höhere Berufe die Anrede "Frau Oberin", "Frau Direktorin" und in Österreich für akademisch gebildete Frauen die Anrede "Frau" auch amtlich eingeführt ist. Die Erfüllung dieser langerstrebten Änderung würde mancher Kränkung und Schädigung sowohl einsamer Frauen, wie außerehelicher Mütter entgegenwirken. Alle die einzelnen Maßnahmen aber auf dem Gebiete der Bevölkerungspolitik, die Bekämpfung der Kinder- und Säuglingssterblichkeit, die Erringung gleicher Rechte für die Außerehelichen, die Ausdehnung des Mutterschutzes, die Bekämpfung des Zölibates der Beamtinnen, die Herbeiführung der Einheitsanrede "Frau" für alle erwachsenen Frauen — diese einzelnen Forderungen müssen aufs wärmste unterstützt werden. Darüber hinaus aber gilt es, die Gesinnung zu stärken, die den Wert des Lebens und den Wert der Persönlichkeit in ihr Recht einsetzt. Als Erzieherinnen zur Güte und zur Verständigung, zum Leben und nicht zum Töten, haben die Frauen ihren Beruf in der Welt zu erfüllen.

Die interne Delegiertensitzung des Bundes behandelte geschäftliche Angelegenheiten und beschloß die Einsetzung einer Kommission, die eine Sammelpetition aller Reformforderungen des Bundes auf dem Gebiete des sexuellen Lebens an die gesetzgebenden Körperschaften richten soll; die gleiche Kommission soll unter Zuziehung von Dr. Borgius und anderen Sachverständigen hinsichtlich der "Kinderrente" Vorschläge ausarbeiten, um einer praktischen Durchführung die Wege zu ebnen.

Justizrat Dr. Rosenthal.

## Bibliographie der Sexualwissenschaft<sup>1)</sup>. Biologie.

(Anatomie, Physiologie, Entwickelungsgeschichte, Vererbungslehre.)

Asher, L., Praktische Übungen in der Physiologie. Eine Anleitung f. Studierende. Berlin 1916. J. Springer. 8°. XII, 200 S. 21 Textfig. 6 Mk.

<sup>1)</sup> Umfaßt die Zeit vom 1. Sept. 1916 bis 30. Nov. 1916 sowie Nachträge und Ergänzungen. Im Hinblick auf die durch die Kriegsereignisse bedeutend erschwerte Berichterstattung bitten wir wiederholt die Verfasser einschlägiger Arbeiten, uns zwecks vollständiger und genauer bibliographischer Aufnahme möglichst umgehend nach Erscheinen einen Sonderabdruck zu übermitteln (unter der vorläufigen Adresse: Dr. Iwan Bloch, ordinierender Arzt am Reservelazarett Beeskow, Mark).



Bell, W. Blair, The Sex Complex. A Study of the Relationships of the Internal Secretions to the Female Characteristics and Functions in Health and Disease. New York 1916. William Wood and Co. 8°. XVII, 233 S. 4 Doll.

Bingel, Über innere Sekretion. Zschr. f. ärztl. Fortbild. 13. 1916. Nr. 21. 8. 573 bis 579; Nr. 22. S. 602—608.

Boas, Franz, On the Variety of Descent Represented in a Population. Amer. Anthrop. 18. 1916. S. 1—9.

Brehm's (Alfred) Tierleben. Allg. Kunde des Tierreichs. Mit etwa 2000 Abbild. im Text, über 500 Taf in Farbendr., Kupferätzung u. Holzschn., 13 Karten. 4. vollst. neubearb. Aufl. hrsg. von Otto zur Strassen. (In 13 Bdn.). 13. Bd.: Die Säugetiere. Neubearb. von Max Hilzheimer und Ludwig Heck. 4. Bd.: Paarhufer — Halbaffen — Affen. Mit 204 Abbild. nach Photogr. auf 26 Doppeltafeln, 86 Abbild. im Text, 23 farb. u. 4 schwarzen Taf. von L. Beckmann, R. Friese, J. Gehrts, sowie 4 (farb.) Kartenbeilagen. Leipzig 1916. Bibliogr. Institut. Lex. 8°. XXII, 714 S.

Calandre, Un caso de secreción lactea masculina. Revista clin. de Madrid 14.

1915. Nr. 17.

Child, Ch. M., Individuality in Organisms. Chicago 1916. The University of Chicago Press. 80. X, 214 S. 1,25 Doll.

Child, Ch. M., Senescence and Rejuvenescence. Cambridge 1916. Univers. Press. 8°. 16 Shill.

Eder, Franz, Das Leben der Natur und der Menschheit. Leipzig 1916. Dieterich. Gr. 8°. VII, 92 S. 2 Mk.

Frühstorfer, H., Revision der Gattung Nacaduba auf Grund der Morphologie der Generationsorgane. Mit 2 Tafeln. Zool. Mededeelingen 1916. Teil II. H. 2.
Goldschmidt, Richard (Kaiser-Wilh.-Institut f. Biol., Berlin), Die biologischen Grundlagen der kontraren Sexualität und des Hermaphroditismus des Menschen. Arch. f. Rassen- u. Gesellschafts-Biol. 12. 1916. H. 1. S. 1-14.

Grunewald, Marta, Über Veranderung der Eibildung bei Moina rectirostris var. Lilljéborgin. Inaug.-Diss. München 1915. 8°.

Haeckel, Ernst, Fünfzig Jahre Stammesgeschichte. Historisch-kritische Studien

über die Resultate der Phylogenie. Jena 1916. G. Fischer. Gr. 8°. 70 S. 2 Mk. Haeckel, Ernst, Über den Ursprung des Menschen. Vortrag, gehalten auf dem 4. internat. Zoologen-Kongreß in Cambridge am 26. Aug. 1898. 12. Aufl. 12.—14. Taus. Mit e. Nachwort über phyletische Anthropologie. Leipzig 1916. A. Kröner. Gr. 8º.

Hassenpflug, E., Der Weg zum Herzen der Natur. Ein Wegweiser für die Schul-

biologie. Leipzig 1916. A. Haase. Gr. 8°. VIII, 398 S. mit 10 Taf. 8 Mk.

Herbst, Edgar, Natur, Mensch und Höherentwicklung. Die Brücke 1. 1916. H. 27.

Hirschfeld, M., Über Frühreife. Klin.-therap. Wochenschr. 23. 1916. Nr. 37/38.

Ihmels, Carl, Die Entstehung der organischen Natur nach Schelling, Darwin und Wundt. Eine Untersuchung über den Entwicklungsgedanken. Leipzig 1916. A. Deichert. 8º. V, 103 S. 2 Mk. 70 Pf.

Jost, Ludwig, Der Kampf ums Dasein im Pflanzenreich. Straßburg 1916. Heitz. Gr. 8°. 31 S. 50 Pf.

Kammerer, Paul, Erbliche Entlastung. Hyg. 5. 1916. Nr. 10. S. 3-7.

Kreidmann, A., Entstehung und Werdegang des Menschen und der Lebewesen aller Zeiten auf Grund des Verwachsungsprinzips. Mit 146 Abbild. und 2 Tafeln als Beilagen. Leipzig 1916. P. Schimmelwitz. Gr. 8°. XVI, 368 S. 15 Mk.

Kuhn-Kelly, Über das Problem des sogen. Versehens der Frauen (Muttermale) und Mutmaßliches über Vererbung und Beeinflussung des Kindes in körperlicher und seelischer Bezichung vor der Geburt usw. Langensalza 1916. H. Beyer u. Söhne. Gr. 8°. 27 S. 60 Pf.

Kyrle, J., Über Hodenunterentwicklung im Kindesalter. Zieglers Beitr. z. allg. Path. u. pathol. Anat. 60. 1916. H. 3.

Lang, Arnold, Aus dem Leben und Wirken von -. Dem Andenken des Freundes und L hrers gewidmet. Mit e. Titelbild u. 11 Taf. Jena 1916. G. Fischer. Lex. 8°. 1V, 285 S. 7 Mk.

Lipschütz, Alex., Physiologie und Entwicklungsgeschichte und über die Aufgaben der physiol. Unterrichts an der Universität. Jena 1916. G. Fischer. 8º. 24 S. 60 Pt.

Löhner, Leop., Die Exkretionsvorgänge im Lichte vergleichend-physiologischer Forschung. Nach einem in der Gesellsch. f. Morphologie und Physiologie zu Graz gehaltenen Vortrage. Jena 1916. G. Fischer. Gr. 8°. 26 S. 80 Pf.

Mac Bride, E. W., The Study of Heredity. Eugenics Rev. 8. 1916. S. 1-33.



Manouvrier, L., Conclusions générales sur l'anthropologie des sexes et applications sociales (suite). Revue anthropol. 26. 1916. S. 145-154.

Mehling, Elsa, Über die gynandromorphen Bienen des Eugsterschen Stockes.
Inaug.-Diss. Würzburg 1915. 8°. 64 S. m. 4 Tab. u. 8 Taf.
Meyer, Hans, Zur Biologie der Zwillinge. Inaug.-Diss Berlin 1916. 8°.

Meyer-Rüegg, Über künstliche Befruchtung beim Menschen. M. m. W. 63. 1916. Nr. 40. S. 1416—1418.

Momm, Hat die eiweiß- und fettarme Nahrung einen Einfluß auf die Entwicklung der Frucht? Zentralbl. f. Gyn. 1916. Nr. 28. S. 545.

Neresheimer, R., Über Arachnodaktylie. Arch. f. Kinderheilk. 65. 1916. H. 5/6.

Neugebauer, Franz von, Verzeichnis der Literatur des Pseudohermaphroditismus und Hermaphroditismus vom Jahre 1907 an (Schluß). Vierteljahresber. des Wissenschaftl.-humanitären Komitees 16. 1916. H. 4. S. 172-180.

Paulsen, Jens, Die persistierende Lanugo als Zeichen konstitutioneller Minderwertigkeit. B. kl. W. 53. 1916. Nr. 40. S. 1096—1099.

Pearl, Raymond, Modes of Research in Genetics. New York 1916. Macmillan. 8º. 177 S. 1,25 Doll.

Pryll, W., Kohabitationstermin und Kindsgeschlecht. M. m. W. 63. 1916. Nr. 45.

Schaxel, Julius, Über den Mechanismus der Vererbung. Jena 1916. G. Fischer. ·Gr. 8º. 31 S. 75 Pf.

Schmidt, Adolf, Konstitution und ihre Beeinflussung. Halle a. S. 1916. Niemeyer. 19 S. (Rektoratsrede.)

Schmidt, Gust., Beiträge zur Entwicklungsgeschichte von Didelphys und zur Frage der Polyembryonie. Inaug.-Diss. Gießen 1916. 8°.

Sobotta, Wilhelm Waldeyer zu seinem 80. Geburtstage. D. m. W. 42. 1916. Nr. 40. 8. 1235.

Steinach, E., Experimentell erzeugte Zwitterbildungen beim Säugetier. S.-A. aus dem Akad. Anzeiger der Kais. Akad. der Wissenschaften in Wien 1916. Nr. 12. 3 Seiten. Steinach, E., Pubertätsdrüsen und Zwitterbildung. Mit 2 Tafeln. Arch. f. Entwicklungsmechanik 42. 1916. H. 3. S. 307—332.

Steinach, E., u. G. Holzknecht, Erhöhte Wirkungen der inneren Sekretion bei Hypertrophie der Pubertätsdrüsen. Arch. f. Entwicklungsmech. 42. 1916. H. 3. S. 440 bis 507. (Mit 4 Fig. im Text u. 2 Taf.)

Stempell, W., u. Albert Koch, Elemente der Tierphysiologie. Ein Hilfsbuch für

Vorlesungen und praktische Übungen an Universitäten und höheren Schulen, sowie zum Selbststudium für Zoologen und Mediziner. Jena 1916. G. Fischer. Lex. 8°. XXIV, 577 S. M. 360 Abb. im Text. 16 Mk.

Stolyhwo, K., Système naturel de l'anthropologie. Revue anthropol. 26. 1916.

8. 155—159.

Thomsen, Erwin, Die Differenzierung des Geschlechtes und das Verhältnis des Geschlechtes beim Hihnchen. Inaug.-Diss. Rostock Sept. 1916. 8°.

Thomson, J. A., The Biological Theory of Nurture. Eugenics Rev. 8. 1916. S. 50—61.

Timm, R., Einiges über die Grenzen des Erkennens in der Erforschung der Ur-

welt. Hamburg 1916. Schulzeitung 24. Nr. 39.

Tschermak, A. v., Allgemeine Physiologie. Eine systematische Darstellung der Grundlagen sowie der allgemeinen Ergebnisse und Probleme der Lehre vom tierischen und pflanzlichen Leben. In 2 Bänden. 1. Band: Grundlagen der allgemeinen Physiologie. 1. Teil: Allgemeine Charakteristik des Lebens. Physikalische und chemische Beschaffenheit der lebendigen Substanz. Mit 12 Textabb. Berlin 1916. Jul. Springer.

Lex. 8°. IX, 281 S. 10 Mk.

Venema, T. A., Uber die Wirkung von Spermainjektionen. D. m. W. 42. 1916.

Nr. 46. S. 1419—1420.

Verworn, Max, Physiologisches Praktikum für Mediziner. 3. Aufl. Mit 141 Abb. im Text. Jena 1916. G. Fischer. Gr. 8°. XV, 269 S. 6 Mk. 80 Pf. Werner, Paul, Über einen seltenen Fall von Zwergwuchs. Arch. f. Gynäk. 104.

1916. H. 2.

Wessel, Johannes, Der menschliche Hermaphroditismus, sein Wesen und seine Ätiologie. Inaug.-Diss. Breslau August 1916. 8°.

Wiesner, Jul. von, Erschaffung, Entstehung, Entwicklung und über die Grenzen der Berechtigung des Entwicklungsgedankens. Berlin 1916. Paetel. 8º. 252 S. 6 Mk. Zöller, Adolf, Das Wechselspiel der Geschlechter im Dienste der Fortpflanzung. München 1916. Verlag d. ärztl. Rundschau. Gr. 8°. 70 S. Mit 39 Textabb. 2 Mk.



#### Psychologie und Psychoanalyse.

Althen, Eduard, Ist die Geburt ein psychischer Schock? Inaug.-Diss. Freiburg i. Br. Sept. 1916. 8°.

Andreas-Salomé, Lou, "Anal" und "Sexual". Imago 4. 1916. H. 5. S. 249—273.

Bäumer, Gertr., und Lili Droescher, Von der Kindesseele. Beiträge zur Kinderpsychologie aus Dichtung und Biographie. 2. verm. u. verb. Aufl. Leipzig o. J. (1916).

R. Voigtländer. Gr. 8°. XII, 467 S. 6 Mk.

Delage, Yves, Théorie du rêve de Freud. Bulletin de l'Institut général psychologique 15. 1915. S. 117—136.

Dorn, Eva, Männliche und weibliche Wesenserfüllung. Die Tat 8. 1916. H. 6. Dufaux, M., Une forme de l'automatisme sociale: la convention. Revue philosophique de la France et de l'Étranger. März 1916.

Dumas, G., Qu'est ce que la psychologie pathologique. Journal de psych. normale

et pathologique. April 1915.

Erismann, Th., Angewandte Psychologie. Berlin 1916. G. J. Göschen. Kl. 8°.

Ferguson, G. O., The Psychology of the Negro. New York 1916. Science Press. 8°. Guthmann, Rich., Die Kinomenschheit. Versuch einer prinzipiellen Analyse. Wien 1916. Anzengruber-Verlag. 8°. 32 S. 80 Pf.

Healy, W., and T. Mary, Pathological lying, Accusation and swindling. Boston
1916. Little, Brown and Co. 8°. 286 S. 2,50 Doll.

Henning, Hans, Der Geruch. Leipzig 1916. J. A. Barth. 80. 98 S.

Hilliard, E. Br., The perverse and the perverted. Work with Boys. 16. 1916. **S.** 176—183.

Hitschmann, Eduard, Gottfried Keller. Psychoanalytische Behauptungen und Vermutungen über sein Wesen und sein Werk. (Forts. u. Schluß: III. Mutter a. Schwester.) Imago 4. 1916. H. 5. 8. 274-316.

Jung, C. G., Psychology of the unconscious. New York 1916. Moffat, Yard and Co. 86. 4 Doll.

Lipmann, Otto, Psychische Geschlechtsunterschiede. Ergebnisse der differentiellen Psychologie, statistisch bearbeitet. 2 Teile. Mit 9 Kurven. Leipzig 1917. J. A. Barth. Gr. 8°. 108 + 172 S. 12 Mk.

Lomer, G., Zur Technik des Traumes. Die Umschau 20. 1916. Nr. 42. S. 821—822. Maeder, A. E., The dream problem. New York 1916. Nervous and Mental Disease Publishing Co. 8°.

Monakow, C. von, Gefühl, Gesittung und Gehirn. Wiesbaden 1916. J. F. Bergmann. Gr. 8°. 98 S. 4 Mk. 60 Pf.

Moran, Hugh A., The sex taboo. Soc. Hyg. 2. 1916. S. 179—190. Stern, William, Die Intelligenzprüfung an Kindern und Jugendlichen. Methoden, Ergebnisse, Ausblicke. 2. Auflage. Leipzig 1916. J. A. Barth. Gr. 8°. V, 170 S. 5 Mk. 50 Pf.

Stratton, G. M., Feminism and psychology. Century 92. 1916. S. 420—426.

Wundt, Wilh., Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte. 7. Bd., 1. Teil und 8. Bd., 2. Teil. Leipzig 1817. A. Kröner. Gr. 8°. 7. Band: I. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII, 438 S. 11 Mk. 8. Band: II. Die Gesellschaft. 2. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: II. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: II. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: II. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. Die Gesellschaft. 1. Teil. VIII. 438 S. 11 Mk. 8. Band: III. VIII. Gesellschaft. 2. Teil. VI, 344 S. 9 Mk.

Wundt, W., Völkerpsychologie und Entwicklungspsychologie. Psychol. Studien 10.

#### Pathologie und Therapie.

Apfel, H., The management of enuresis. New York Med. Journ. 104. 1916. Nr. 10. S. 466—467.

Bleuler, E., Lehrbuch der Psychiatrie. Mit 49 Textabb. Berlin 1916. Jul. Springer. Lex. 8°. VIII, 518 S. 12 Mk.

Boston, L. N., A Case of Hypopituitarism. New York Med. Journ. 104. 1916. Nr. 11. 8. 490-493. Mit 4 Illustr.

Brand, A., Primary perithelial sarcoma of the spermatic cord. New York Med. Journ. 104, 1916. Nr. 10. S. 454-456.

Bresler, J., Nervenstörungen und innere Sekretion. Psych.-Neurol. Wochenschr. 18. 1916/17. Nr. 31/36.

Epstein, L., Die Frage der weiblichen Pflege bei männlichen Geisteskranken. Psych.-Neurol. Wochenschr. 18. 1916/17. Nr. 26. S. 175-176.



Fonyó, Johann, Zusammenhang zwischen der Schwangerschaft und den krankhaften Veränderungen in der Schilddrüse. Gyn. Rundsch. 10. 1916. H. 15/16. Golliner, Soor der Vulva. D. m. W. 42. 1916. Nr. 50. S. 1550-1551.

Grandjean-Hicho, E., Über Neurosen und Psychosen toxi-digestiven Ursprungs. D. m. W. 42. 1916. Nr. 43. S. 1316—1318.

Handbuch der Geschlechtskrankhelten. Hrsg. von E. Finger, J. Jadassohn, S. Ehrmann, S. v. Groß. 33. (Schluß-) Lieferung. 3. Bd. 2. Teil. III. S. u. 3. Bd. 3. Teil. III u. S. 2625-2742. Wien 1916. A. Hölder. Lex. 8°. 5 Mk.

Handbuch der Therapie der Nervenkrankheiten. Hrsg. von H. Vogt. 2 Bde.

Jena 1916. G. Fischer. Lex. 8º. X, 620 S. u. 227 Abb. u. IX, 618 S. u. 10 Abb. 35 Mk. Heil, Zum Sündenregister der Scheidenpessare. Der prakt. Arzt 56. 1916. Nr. 20

Hofmann, W., Nierentuberkulose und Menstruation. B. kl. W. 53. 1916. Nr. 45. S. 1219-1220.

Holland, Wilhelm, Sakralinjektionen bei Pruritus der Genito-Analregionen. Derm. Wochenschr. 63, 1916. Nr. 37. S. 871-879.

Jankau, L., Zur Kohlensäureanwendung in der Gynäkologie. Der prakt. Arzt 56. 1916. H. 22. S. 477-480.

**Jaworski, Josef v.,** Mangelhafte Ernährung als Ursache von Sexualstörungen bei Frauen. W. kl. W. 1916. Nr. 34.

Kiernan, J. G., Sexology (An Instance of the Paranoic's Views on Sexual Matters). The urol. and cut. Rev. 20, 1916. Nr. 8, S. 467-469.

Kuznitzky, E., Über die Behandlung der Frauengonorrhöe mit Protargolsalbe. M. m. W. 63. 1916. Nr. 46. S. 1613-1614.

Maier, Hans W., Zur Kasuistik der psychischen Impotenz. M. m. W. 63. 1916. Nr. 40. S. 1415—1416,

Meggendorfer, F., Über Vortäuschung verschieden Hypophysentumoren. D. Z. f. Nervenheilk. 35. 1916. H. 1. Über Vortäuschung verschiedener Nervenkrankheiten durch

Meißner, Zum jetzigen Stand der künstlichen Scheidenbildung. Inaug.-Diss. Straßburg 1916. 8°.

Mendel, Felix, Kohlensäurewundpulver zur vaginalen Pulverbehandlung. M. m. W. 63, 1916. Nr. 39, S. 1386—1388.

Mennicke, O., Über plötzlichen Tod durch Verblutung sub coitu. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. 3. Folge. 24, 1916. H. 2.

Novak, Josef, Die Bedeutung der Konstitutionsanomalien und der Konstitutions-krankheiten für den Gynäkologen. W. kl. W. 1916. Nr. 34. Polak, J. O., Pathological Causes of Sterility. Surg., Gyn. and Obst. Sept. 1916. Saenz de Santa Maria y Marrón, Enanismo infantil hipofisoideo. Rev. clin. de Madrid 14. 1915. Nr. 17.

Skeel, Roland E., A Manual of Gynecology and Pelvic Surgery. For Students and Practitioners. Philadelphia 1916. P. Blakiston Sons' Co. Gr. 8º. XIV, 680 S. 289 Iliustrationen. 3 Doll.

Warburg, Betty, Über die im Jahre 1909 in der Kieler psychiatrischen und Nervenklinik beobachteten Fälle von Generationspsychosen. Inaug.-Diss. Kiel. Okt. 1916. 8. Zacharias, E.. Die vaginale Trockenbehandlung mit Levurinose. Zentralbl. f. Gyn. 1916. Nr. 38.

Ziehen, Th., Die Geisteskrankheiten des Kindesalters einschließlich des Schwachsinns und der psychopathischen Konstitutionen. II. Hälfte. Berlin 1917. Reuther & Reichard. Gr. 8°. IX. S. 217—491. 11 Mk. 50 Pf.

#### Zivilrechtliche, strafrechtliche und kriminalanthropologische Beziehungen des Sexuallebens.

Behn, H., Zur Lehre von der geistigen Minderwertigkeit im Strafrecht. Inaug.-Kiel 1916. Hamburg. Petermann. 80.

Boas, Kurt, Zur Frage des forensisch-psychiatrischen Unterrichts an Universitäten. Arch. f. Kriminologie 67. 1916. H. 2. S. 95-102.

Bonger, W. A., Criminality and economic conditions. Boston 1916. Little, Brown and Co. 8°. 706 S. 5,50 Doll.

Bowers, Paul E., Clinical Studies in the Relationship of Insanity to Crime. New York 1916. Alexander Pub. Co. 80. 104 S. 1,50 Doll.

Ebermayer, Rechtsfragen aus der ärztlichen Praxis. D. m. W. 42. 1916. Nr. 47. S. 1488—1489; Nr. 48. S. 1518—1519.



Haedenkamp, K., Zur forensischen Beurteilung psychopathischer Grenzzustände. Inaug.-Diss. Rostock. Sept. 1916. 8°.

Healy, W., and Augusta F. Bronner, Youthful offenders: A comparative study of two groups. Each of 1000 Young Recidivists. The Journ. of Amer. Sociol. 22. 1916. Nr. 1. S. 38-52.

Heinze, F. K. M., Ehescheidung französischer und belgischer Staatsangehöriger in Deutschland. Berlin 1916. R. Trenkel. Gr. 8°. XI, 78 S. 3 Mk.

Hellwig, A., Volkskundliche Kriminalistik. Arch. f. Kriminol. 67. 1916. H. 2.

**8.** 123—126.

Hofacker, Fruchtabtreibung durch Gebärmutterauskratzung. Z. f. Med.-Beamte 49. 1916. Nr. 20. S. 597—599.

Horsch, Eine Erweiterung des Strafgosetzbuchs in Beziehung auf Sittlichkeitsdelikte? Arch. f. Kriminol. 67. 1916, H. 2. S. 127-132.

Karman, E. von, Ein kriminalpädagogisches Institut. Z. f. Kinderforsch. 21. 1916. **H**. 9/10 S. 369—403.

Kötscher, L. M., Kriminelle Anthropologie. In: Jahresbericht f. Neurol. u. Psych. 1916 (Berlin. Karger). S. 758-802.

Krause, Johannes, Was macht den Arzt verantwortungsfrei bei der Vornahme einer Operation? (Beantwortet nach deutschem öffentl. Recht.) Inaug.-Diss. Greifswald. Sept. 1916. 8º.

Lieske, Hans, Gewissenszweifel in Fragen der Schweigepflicht gegenüber Geschlechtskranken. Zschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh. 17. 1916. H. 7. S. 199-211.

Lieske, Hans, Arztliche Rechtsfragen. B. kl. W. 53. 1916 Nr. 46. S. 1242-1244. Metelmann, Ein Beitrag zur Kenntnis der Verbrechersprache. D. Strafr.-Zeit. 3.

1916. H. 9/10. Sp. 405-409.

Moede, W., Kriminalpsychologische Umschau. Die Entlarvung des Schuldigen

durch den psychologischen Versuch. Kosmos 1916. H. 10. S. 283-287.

Morselli, Delitti e delinquenti sessuali nella "Livina Commedia". Arch. di Antrop. Criminale 37. 1916. H. 2.

Olshausen, Th. v., Abtreibung bei Schwangerschaft infolge erlittener Notzucht. B. kl. W. 53. 1916. Nr. 48. S. 1273.

Ottolenghi, La medicina legale della demenzia precoce. Arch. di Antrop. Criminale 37. 1916. H. 1.

Portigliotti, La criminalità privata di papa Alessandro VI. Arch. di Antrop. Criminale 37. 1916. H. 2.

Ruge, Paul, Über die Zunahme der Aborte. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gyn. 43. 1916. H. 5.

Schönitz, H. E., Zur forensischen Beurteilung des pathologischen Rausches. Inaug. Kiel. Aug. 1916. Schmidt & Klaunig. 8°.

Social Hygiene Legislation in 1915. Soc. Hyg. 2. 1916. S. 245—256.

Sommer, Rob., Zur forensischen Beurteilung der Erblichkeit von morphologischen Abnormitäten und der Papillarlinien des Fingers. Mit 2 Abb. Arch. f. Kriminolog. 67. 1916. H. 3. S. 161—174.

Strassmann, F., Der Familienmord in gerichtlich-psychiatrischer Beziehung. V. f. gerichtl. Med. 51. 1916. S. 54-69.

Tattenbach, Eberhard Graf von, Die Zuhälterei. Inaug.-Diss. Würzburg 1915.

Weber, Zur forensisch-psychiatrischen Beurteilung von Eheangelegenheiten. Ärztl. Sachverst.-Zeit. 1916. Nr. 14.

Zerkowski, E., Das Kriterium der strafrechtlichen Verantwortlichkeit Jugendlicher. Inaug.-Diss. Würzburg 1916. Becker. 80.

#### Prostitution und Bekämpfung der venerischen Krankheiten.

Blaschko, Alfred, Albert Neißer. Gedenkrede gehalten auf der Jahresversammlung am 22. Okt. 1916. Mitt. d. D. Gesellsch. z. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh. 14. 1916. Nr. 5. 8. 77-83. (Mit Porträt.)

Blaschko, A., Ärztliches Berufsgeheimnis und Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Berl. Arzte-Korr. 21, 1916. Nr. 37, S. 145-148.

Cabot, Hugh, Syphilis and Society. Social Hyg. 2. 1916. S. 347—362. Gould, Miriam C., The Psychological Influence upon Adolescent Girls of the Knowledge of Prostitution and Venere al Disease. Social Hyg. 2, 1916. S. 191-206.

Hahn, R., Zweck und Einrichtungen von Beratungsstellen für Geschlechtskranke. Derm. Wochenschr. 63. 1916. Nr. 37. S. 897-904.



Henne am Rhyn, Otto, Prostitution und Mädchenhandel. Neue Enthüllungen aus dem Sklavenleben weißer Frauen und Mädchen. 3. verm. Aufl. (7. Tausend). Leipzig o. J. (1916). H. Hedewigs Nachf. 8°. 80 S. 1 Mk. 20 Pf.

Kipp, Rechtsfragen der Fürsorgeerziehung. Jugendfürsorge 11. 1916. Nr. 6.

Kirchbach, Aus der Arbeit des Dresdener Frauenvereins zur Fürsorge für die weibl. Jugend. Bausteine 48. 1916. S. 33-39.

Köhler, F., Tuberkulose und Prostitution. Tuberkulosis 15. 1916. Nr. 1.

Mahling, Der gegenwärtige Stand der Sittlichkeitsfrage. Gütersloh 1916. telsmann. Gr. 8°. 126 S.

Mamlock, G., Ausbildung oder Fortbildung? Die künftige Stellung der Venerologie im Universitätsunterricht. Ärztl. Mitt. 18. 1916. Nr. 1. S. 5-6.

Marcuse, Julian, Tagung der Sachverständigen-Kommission zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten M. m. W. 63. 1916. Nr. 48. S. 1698—1699.

Meyer, K., Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten und ärztliches Berufsgeheimnis. D. Strafr.-Zeit. 3. 1916. H. 9/10. Sp. 362—366.

Neißer, A., Neo-Reglementarismus und Neo-Abolitionismus. Zschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh. 17. 1916. H. 7. S. 193—198.

Neißer, A., Die Geschlechtskrankheiten und ihre Bekämpfung. Vorschläge und Forderungen für Ärzte, Juristen und Soziologen. Mit e. Bildnis in Heliogravüre. Berlin 1916. Jul. Springer. Lex. 8°. XII, 331 S. 8 Mk.

Neißer, A., Die Geschlechtskrankheiten und ihre Bekämpfung. Mitt. d. D. Gesellsch. z. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh. 14. 1916. Nr. 5. S. 84—92. (Besprechung des gleichnamigen Werkes von A. Neißer durch A. Blaschko.)

Neißer, Albert † — R. Ledermann, Zsch. f. ärztl. Fortbild. 13. 1916. Nr. 18 und Nr. 19.

Die öffentliche Prostitution in Rangoon. Der Abolitionist 15. 1916. Nr. 9. S. 72 bis 74. Nr. 10. S. 81—82. Nr. 11. S. 87—88.

Placzek, Berufsgeheimnis des Arztes und Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Halbmonatsschr. f. soziale Hyg. u. prakt. Med. 24. 1916. Nr. 22. S. 215—216.

Pollitz, Paul, Die Psychologie des Verbrechers. Kriminalpsychologie. 2. Aufl. Mit 5 Diagrammen. Leipzig 1916. Teubner. 8°. IV, 128 S. 1 Mk.

Prinzing u. Herzfeld, Die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten und ihre Folgen. Zschr. f. Bahnärzte 1916. Nr. 9.

Pusey, W. A., Syphilis as a modern problem. Chicago 1915. American med. Association. 8°. 129 S. 50 Cents.

Report of Royal Commission. The Control of Venereal Diseases. Edinburgh

Review 223. 1916. S. 356-372.

Reynolds, J., B., International Agreements in Relation to the Suppression of Vice. Soc. Hyg. 2. 1916. S. 233—244.

Die Schmölderschen Vorschläge zur Neuregelung der Prostitutionsfrage. Der Abolitionist 15. 1916. Nr. 11. S. 83-87.

Spingarn, Arthur B., Laws Relating to Sex Morality in New York City. New York 1916. Century. 8°.

Stern, Karl, Beratungsstelle für Geschlechtskranke seitens der Rheinischen Landesversicherungsanstalt. Zschr. f. ärztl. Fortbild. 13. 1916. Nr. 21. S. 588-595.

Thorbecke, Clara, Gefährdete Mädchen. Der Abolitionist 15. 1916. Nr. 10. S. 79—81. Tramer, M., Vaganten (Arbeitswanderer, Wanderarbeiter, Arbeitsmeider) einer "Herberge zur Heimat" in der Schweiz. Mit 3 Textfig. Zschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. 35. 1916 H. 1/2. S. 1—150.

Trott-Helge, Else, Polizeibeamtinnen in Skandinavien. Gutenbergs illustr. Sonntagsbl. 63. 1916. Nr. 51.

True, Ruth S., Boyhood and Lawlessness. The Neglected Girl. New York 1916. Russell Sage Foundation. 8°. 2 Doll.

Whitin, F. H., Obstacles to Vice Repression. Soc. Hyg. 2. 1916. S. 145—164. Witterich, Fürsorge für obdachlose Jugendliche in der Stadt. Jugenfürsorge 11. 1916. Nr. 6.

Zur Bordellfrage. Der Abolitionist 15. 1916. Nr. 10. S. 82.

Zur Frage der Meldepflicht für Geschlechtskrankheiten. Der Abolitionist 15. 1916. Nr. 11. S. 88-89.

#### Rassenhygiene, Eugenik und Geburtenrückgang,

Alkoholgegner, Der, Hrsg.: Dr. Fritz Paudler, Schriftleiter i. V.: F. Eicher. 14. Jahrg. Okt. 1916 bis Sept. 1917. 12 Nrn. (Nr. 1. 8 Seiten). Wien. Verwaltg. d. Alkoholgegner. Lex. 8°. 3 Mk. 40 Pf.



Bluhm, Agnes, Die soziale Versicherung im Lichte der Rassenbygiene. Arch. f. Rassen- u. Gesellschafts-Biol. 12. 1916. H. 1. S. 15-42.

v. Bortkiewicz, Wie ist das Tempo der Bevölkerung zahlenmäßig zu erfassen?

Z. f. d. ges. Versicherungs-Wissensch. 16. 1916. H. 6.

Bossert, 0., Ein Wink zur Gattenwahl. Deutsche Lebensführung 23. 1916. Nr. 10/12. Brend, W. A., Infant Mortality. A Problem of the Land. Nineteenth Century 79. 1916. S. 606-626.

Carson, W. E., The Marriage Revolt. New York 1915. Hearst's Internat. Library. 8°. XIV, 481 S.

Chaddock, R. F., Sanitary Districts in the Analysis of Municipal Morality and Morbidity Data. Amer. Journ of Publ. Health. 6. 1916. S. 533-545.

Christian, Wirtschaftliche Begünstigung des Kinderreichtums. Arch. f. Rassenund Gesellschafts-Biol. 11. 1916. H. 6.

Cutler, J. E., Durable Monogamous Wedlock. The Amer. Journ. of Sociol. 22. 1916. Nr. 2. S. 226-251.

**Durand, E. D.,** Some Problems of Population Growth. Quart. Public Amer. Statist. Assoc. 15. 1916. S. 129—148.

Ehrenberg, Rich., Die Familie in ihrer Bedeutung für das Volksleben. Jena 1916. G. Fischer. Gr. 8°. 48 S. 1 Mk.

Eldam, Sieben Jahre Säuglingsfürsorge in Gunzenhausen. M. m. W. 63. 1916. Nr. 42 S. 1484-1485.

Eisenstadt, Beiträge zu den Krankheiten der Postbeamten. Fünfter Teil. Berlin 1916. Verlag Deutscher Postverbaud. 4°. 168 S. (darin u. a. ein Kapitel über "Kinderarmut und Beamtenstand", Forderung der Frühehe).

Fischer, Louis, The Health-Case of the Growing Child. New York 1916. Funk

and Wagnalls. 8°. 341 S. 1,25 Doll.

Frankel, L.K., and L. J. Dublin, Heights and Weights of New York City Children, Fourteen to Sixteen Years of Age. New York 1916. Metropolitan Life Insurance Co. 8°. 53 S.

Franqué, Otto v., Geburtenrückgang, Arzt und Geburtshelfer. Würzburg 1916. C. Kabitzsch. Lex. 8°. 22 S. 1 Mk.

George, W. L., The Break-Up of the Family. Harpers Monthly 133, 1916, S. 249 pis 259.

Gruber, Zum Eheverbot der Lehrerinnen. Die Woche 18. 1916. Nr. 45.

Gruber, Max v., Hygiene des Geschlechtslebens. 14.—16. verb. Aufl. 71.—88. Tausend. Mit 4 farb. Taf. Stuttgart o. J. (1916). E. H. Moritz. Kl. 8°. 110 S. 1 Mk. 40 Pf. Grund, O., Die kinderreiche Familie als Königin des Hauses. Christl. Freiheit 32. 1916. Nr. 38.

Guradze, H., Säuglingssterblichkeit, Geburtenhäufigkeit, Eheschließungen und Gesamtsterblichkeit in Berlin während des Krieges. Jahrb. f. Nationalökon. u. Statistik. 111. Folge. 52. 1916. H. 4.

Guyer, M. F., Being Well-Born. Indianopolis 1916. Bobbs-Merrill Co. 8°. 374 S. Hamburger, C., Beitrag zu der Frage, ob Kinderzahl und Kindersterblichkeit zusammenhängen. B. kl. W. 53. 1916. Nr. 47. S. 1269—1271.

Haneld, Fritz, Zur Frage der Geburtenbeschränkung und Lebenshaltung in Beamtenfamilien. Berlin 1916. F. Vahlen. Lex. 8°. 44 S. 2 Mk.

Hecke, W., Die Verschiedenheit der deutschen und slawischen Volksvermehrung in Österreich. Stuttgart 1916. F. Enke. Lex. 8°. 81 S. 3 Mk.

Herzfelder, G., Gesetzlicher Säuglings- und Mutterschutz in Norwegen. Z. f. Bevölkerungspol. u. Säuglingsfürs. 9. 1916. Nr. 1.

Hibbo, H. H., The Mother and Infant Mortality. Amer. Statist. Assoc. 15. 1916. 66-79.

Hollingworth, L. S., Social Devices for Impelling Women to Bear and Rear Children. The Amer. Journ. of Sociology 22, 1916. Nr. 1. S. 19-29.

Jahn, W., Kinderlosensteuer und staatliche Kinderversicherung. Arch. f. Rassenu. Gesellschaftsbiol. 11. 1916. H. 6.

Jugendfürsorge, Die, und Fürsorge-Erziehung. Hrsg. von Dr. Buchberger. 2. H. Kempten o. J. (1916). J. Kösel. Gr. 8°. 60 S. 1 Mk.

Kerley, Ch. G., The Adoption of Children. Outlook 112. 1916. S. 104—107. Kindersterblichkeit in Rußland im Jahre 1909. Z. f. Demographie u. Statistik

der Juden 11. 1916. S. 15.

Krankheiten und Ehe. Darstellung der Beziehungen zwischen Gesundheitsstörungen

Mrankheiten und Ehe. Darstellung der Beziehungen zwischen Gesundheitsstörungen und Ehegemeinschaft. In Verbindung mit . . . . neu bearbeitet und herausgegeben von Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 9.



C. v. Noorden und S. Kaminer. 2. neu bearbeitete und verm. Aufl. Leipzig 1916. Thieme. Lex. 8º. XVI, 1111 S. 27 Mk.

Krose, H. A., Eine notwendige Voraussetzung der Volksvermehrung. Stimmen der Zeit 47. 1916. H. 3.

Kulau, W., Die versicherungsrechtliche Fürsorge des Staates für die Frauen. Arch. f. Frauenk. 2. 1916. H. 3. S. 363-376.

Laquer, B., Hilfsschule, Ehe und Nachkommenschaft. M. m. W. 63. 1916. Nr. 49. 8. 1723—1724.

Lieske, R., Hat das Deutsche Reich einen Überschuß an Bevölkerung? Hammer 15. 1916. Nr. 341/342.

Locke, A. L., Syllabus of an Extension Course on Race Contacts and Interracial Relations. Washington 1916. R. L. Pendleton. 8º. 9 S.

Luster, R. D., Medical Inspection of Schools. Illustr. Med. Journ. 30. 1916. S. 13. Manschke, R., Innere Einflüsse der Bevölkerungswanderungen auf die Geburten-Z. f. Sozialwissensch. 7. 1916. S. 100-115 und S. 161--174.

Manschke, R.. Eine merkwürdige Parallele. Die Bevölkerungsbewegung in Frankreich und in Mecklenburg-Schwerin. Jahrb. f. Nationalökon. u. Statistik III. Folge 52. 1916. H. 3.

Marcuse, Max, Mischehen und Statistik. Halbmonatsschr. f. soz. Hyg. u. prakt. Med. 24, 1916. Nr. 24, S. 229-230.

Melsel-Heß, Grete, Vom Sinn und Zweck der Ehe. Die nene Generation 12. 1916. H. 9/10. S. 263—273; Die Wage 19. 1916. Nr. 44/45.

Meyer, Adolf, The Right to Marry. Snrvey 36. 1916. S. 243-246.

Michelet, G., Sanitation and Morality. Constructive Quarterly 4. 1916. S. 320-328. Mittelhäuser, Der Geburtenrückgang — eine volkswirtschaftliche und nationale Gefahr. Z. f. Säuglingsschutz 8. 1916. H. 11. S. 685-703.

Müller, Arthur, Zur Bekämpfung des Geburtenrückganges (Schluß). Klin.-therapeut.

W. 23 1916. Nr. 47/48. Sp. 460-464.

Müller, E., Fruchtbarkeitsabnahme und Geburtenrückgang bei "Evangelischen" und "Katholiken". Z. f. Sozialw. 7. 1916. S. 116—120.

Müller-Lyer, F., Zur Soziologie des Bevölkerungswesens. V. f. wissensch. Philosophie 40, 1916. H. 2 u. 3.

Niemann, Albert, Die gesundheitlichen Gefahren für unseren Nachwuchs und die Aufgabe und die Bedeutung der öffentlichen Fürsorge. D. m. W. 42, 1916. Nr. 38. 8. 1169-1170.

Nötzel, Karl, Ein Dank den Müttern. Die neue Generation 12. 1916. H. 9/10. 8. 273-279.

Payne, G. H., The Child in Human Progress. New York 1916. Putnam. 8º. 2.50 Doll.

Reich, Eduard, Gebrechlichkeit und Zivilisation. Arch. f. Frauenk. 2. 1916. H. 3. S. 359—362.

Richter, E., Zum Geburtenrückgang in Deutschland. Z. f. Med.-Beamte 29. 1916. Nr. 16. S. 472-476.

Rismann, Uber die Zentralisation der gesamten Fürsorgebestrebungen. Z. f. Med.-Beamte 29, 1916, Nr. 22, S. 678-681.

Rosenthal, Max, Mutterschaft. Ein volkswirtschaftliches Problem der Gegenwart. Breslau 1917. Preuß & Jünger. 8°. 37 S.

Säuglingsfürsorge in Posen während des Krieges. Aus d. Ostlande 11. 19:6. H. 11. Schacht, Franz, Die geringere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit des Weibes. Arch. f. Frauenk. 2. 1916. H. 3. S. 317-329.

Scharliet, Mary, The Hope of the Future: An Inquiry into the Causes of Infantile, Mortality- and Some Suggestions. Nineteenth Century 471, 1916, S. 1037-1057.

Scheck, Volksversicherung der Fürsorgezöglinge. Zentralbl. f. Vormundschaftswesen 8, 1916, Nr. 9/10.

Schloßmann, A., Die Umwertung des Bevölkerungsproblems - ein tragender Gedanke im neuen Deutschland. Z. f. Bevölkerungspolitik u. Säuglingsfürs. 9. 1916. Nr. 1.

Schneider, Gust. Ad., Schulgesundheitslehre. Mit 25 Abb. u. zahlr. Anregungen zu schulhygienischen Betätigungen. Leipzig 1916. Jul. Klinkhardt. Gr. 8°. VIII, 120 S. 2 Mk. 60 Pf.

Siemens, H. W., Die Proletarisierung unseres Nachwuchses, eine Gefahr uurassenhygienischer Bevölkerungspolitik. Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftsbiol. 12. 1916. H. 1. S. 43—55.

Stier, E., Volksvermehrung. D. christl. Welt 30. 1916. Nr. 37.



Taschauer, D., Statistische Untersuchungen über die Neigungen zu Mischehen. Z. f. d. ges. Staatswissensch. 71, 1915. S. 614-644.

Teschner, Schutz der menschlichen Gesellschaft vor Trunksüchtigen. Empor 19. 1916. Nr. 2.

Thewall, C. H., Staatliche Heiratsvermittlung. Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftsbiol. 11. 1916. H. 6.

Vaerting, M., Frauenüberschuß und Schulzwang. Z. f. Sozialwissensch. 1916. 8. 339-342.

Walters, F. M., Principles of Health Control. Chicago 1916. D. C. Heath and Co. 8°. 476 S. 1,50 Doll.

Willeax, W. F., The Nature and Significance of the Changes in the Birth and Death Rates in Recent Years. Amer. Statist. Assoc. 15. 1916. S. 1—15.
Wingen, Oscar, Die Bevölkerungstheorien der letzten Jahre. Ein Beitrag zum

Problem des Geburtenrückgangs. Stuttgart 1915. Union. 8º. VIII, 205 S.

Zeitschrift für Bevölkerungspolitik und Säuglingsfürsorge. Hrsg. von Wirkl. Geh. Rat Prof. Dr. v. Behring, red. von Proff. Bruno Salge, Art. Schloßmann, Er. Opitz. 2. Bd. 12 Hefte. Leipzig 1916. J. A. Barth. Gr. 8°. 12 Mk.

#### Sexuelle Pädagogik, Ethik und Lebensführung.

Adler, Alfred, Die Frau als Erzieherin. Arch. f. Frauenkunde 2. 1916. H. 3. S. 341—349.

Altschul, Th., und H. Heller, Jugendfürsorge und Lehrerschaft. Zschr. f. Schulgesundheitslehre 29. 1916. S. 14—28.

Armstrong, D. B., and E. B. Armstrong, Sex in life. Soc. Hyg. 2. 1916. S. 331-346.

Barth, Ottilie, Das Geheimnis der Liebe. Aufklärungsbriefe über die wichtigsten Lebensfragen. Leipzig 1916. O. W. Barth. Gr. 8º. 8 S. 30 Pf.

Bergemann, Paul, Sozialpadagogik und ihre Bedeutung für die moderne Frauenbewegung. Arch. f. Frauenk. 2. 1916. H. 3. S. 331—339.

Bigelow, M. A., Sex education. New York 1916. Macmillan. 8°. 1,25 Doll.

Elsasser, Wilh., Ausrüstung zum Kampf gegen die Unkeuschheit. 9. Aufl. 6. bis 15. Taus. Nowawes o. J. (1916). Buchh. des Weißen Kreuzes. Kl. 8°. 14 S. 10 Pf. Foster, W. T., State-wide Education in Social Hygiene. Soc. Hyg. 11. 1916.

Goodrich, C. F., What shall we do for our boys? Work with Boys 16. 1916. S. 184-189.

Hartmann, Martin, Sexualpädagogik, Alkoholfrage und Ärztestand. Die Abstinenz. Juni 1916.

Hoffmann, Frau Adolf, Leidenschaft oder Liebe? Ein Beitrag zur sozialen Lebensordnung junger Männer. 7. Aufl. Chemnitz o. J. (1916). G. Koezle. Kl. 8°. 53 S.

Kabisch, Rich, Das neue Geschlecht. Ein Erziehungsbuch. 2. Aufl. 5.-8. Taus. Mit einem Geleitwort v. Schulr. Prof. Dr. Jakob Wychgram. Göttingen 1916. Vandenhoeck & Ruprecht. 8º. XII. 516 S. 5 Mk. 50 Pf.

Kaftan, Das sechste Gebot. Allg. evang.-luth. Kirchenztg. 49. 1916. Nr. 45.

Levsen, Joh., Der Weg zur Freiheit! 4., neu durchges. Aufl. Nowawes o. J. (1916). Buchh. des Weißen Kreuzes. 16°. 16 S. 10 Pf.

Meyer, Emanuele L., Vom Mädchen zur Frau. Ein zeitgemäßes Erziehungs- und Ehebuch. Allen reifen Tochtern, Gattinnen, Müttern und Volkserziehern gewidmet. 62. bis 64. Tausend. Stuttgart 1916. Strecker & Schröder. Kl. 8°. X, 156 S. mit einem Bildnis. 2 Mk.

Northcote, Hugh, Christianity and sex problems. Second edition, Revised and enlarged. Philadelphia 1916. F. A. Davis Company. 8°. XVI, 478 S. 3 Doll.

Peabody, J. E., Sex Education in the Home and High School. Soc. Hyg. 2. 1916. S. 363—374.

Peters, W., Einführung in die Pädagogik auf psychologischer Grundlage. Leipzig Quelle & Meyer. 8°. VIII, 111 S. 1 Mk. 1916.

Puller, E., Your Boy and his Training. New York 1916. Appleton. 8°. 281 S.

Richter, Karl, Was jeder Junge wissen sollte! (Schlichte Worte der Belehrung und Warnung für unsere Knaben.) 13. Aufl. Leipzig o. J. (1916). M. Költz. Kl. 80. 20 S. 15 Pf.



Ringier, E., Elternhilfe. Ein Wegweiser gesunder Lebensführung im Entwicklungsalter. Emmishofen o. J. (1916). J. Blanke. Kl. 8°. 66 S. 60 Pf.

Ruttmann, W. J., Grundlagen der Jugendführung. Die körperliche und geistige

Entwicklung des Jünglings. Für Jugendführer, Erzieher und Arbeitgeber. Leipzig 1916. A. Haase. Gr. 8°. 78 S. 1 Mk. 20 Pf.

Schmid, Bastian, Die sexuelle Frage und die Schule. Monatsh. f. den naturwissensch.

Unterricht 9. 1916. H. 8/9. S. 370-375.

Scholtz, M., Sex Problems of Man in Health and Disease. A Popular Study in Sex Knowledge. Cincinnati 1916. Stewart and Kidd Co. Gr. 8°. 168 S. 1 Doll. Sonnenberger, Moderne Sexualpädagogik. Der Schularzt 14. 1916. Nr. 9. S. 425

Stern, Jugendkunde als Kulturforderung. Z. f. pädag. Psych. 17. 1916. Nr. 7/8. Stern, W., Die Jugendkunde als Kulturforderung. Mit besonderer Berücksichtigung des Begabungsproblems. Leipzig 1916. Quelle & Meyer. 8°. 83 S. 1 Mk. 40 Pf. Stössner, A., Erziehungslehre. Leipzig 1916. Jul. Klinkhardt. Gr. 8°.

166 S. 3 Mk.

Timerding, H. E., Die Aufgaben der Sexualpädagogik. Leipzig u. Berlin 1916. B. G. Teubner. Gr. 8°. 20 S. 80 Pf.

Ulbricht, W., Grundlagen, Ziele und Wege zur Mädchenerziehung fürs neue Deutschland. Dresden 1916. A. Huhle. Gr. 8°. 70 S. 1 Mk.

Vincent, G. E., Education in the Next Generation. Independent 86. 1916. S. 512-515.

Weller, Karl, Wegweiser für deutsche Landkinder. Belehrungen, Ermahnungen und Warnungen für unsere deutschen Jungen und Mädel. Camburg o. J. (1916). R. Peitz. Kl. 8°. 48 S. 30 Pf.

Wilkens, Cl., Etisk vurdering. Grundtrack af den almindelige etik. Kopenhagen 1916. Gad. Gr. 8°. IV, 124 S.

#### Allgemeines, Ethnologie und Folklore, Pathographie, Kulturund Literaturgeschichtliches.

Ahrens, Casanova in Berlin. Mitt. des Vereins f. d. Gesch. Berlins 1916. Nr. 7. S. 43-47.

Ahrens, W., Hebräische Amulette mit magischen Zahlenquadraten. Berlin 1916. L. Lamm. 8°. 19 S. mit 16 Abb. 1 Mk. Albrecht, J. F., Das Geschlechtsleben des Menschen. Ärztliche Belehrungen für Eheleute und Erwachsene beiderlei Geschlechts über die wissenswertesten Vorgänge und Verrichtungen des menschl. Körpers bezügl. Begattung, Fortpflanzung usw., sowie die sittliche Bedeutung des Geschlechtslebens überhaupt. 41. verb. Aufl. Leipzig o. J. (1916).

Ernstsche Verlagsh. 8°. V, 146 S. 1 Mk. 50 Pf.

Alvensleben, B(aron) von, Moderner Liebes-Briefsteller für Damen und Herren. Die Kunst, durch eine siegreiche Liebeskorrespondenz Eroberungen zu machen. Muster-Liebesbriefe für alle im Liebesleben vorkommenden Gelegenheiten nebst schönen Liebesliedern und sinnreichen Gedichten. 6. verb. Aufl. Leipzig o. J. (1916). Ernst.

73 S. Antony, C. M., Saint Catherine of Siena, her life and times. Ed. by Fr. Bede Jarrett. With a preface by Fr. Thomas M. Schwertner. London 1916. Burns and Co. 8°. 300 S. 6 Shill.

Auerbach, E., Die Völkerstämme des alten Palästina. Arch. f. Rassen- u. Gesellschafts-Biol. 11. 1916. H. 6.

Bell, B. J., Woman and Religion. Atlant. Monthly 117. 1916. S. 378-382.

Bickel, Ernst, Das asketische Ideal bei Ambrosius, Hieronymus und Augustin. Eine kulturgeschichtliche Studie. Leipzig 1916. B. G. Teubner. Lex. 8º. 38 S. 1 Mk. 50 Pf.

Billberg, C., Det mest aktuella problemet inom den moderna sociologien. Statsvetenskaplig Tidskrift. Sept. 1915.

Boehn, Max, Reform der Mode? Illustr. Z. 147. 1916. Nr. 3827.

Bradbury, H. B., Civilization and Womanhood. Boston 1916. Badger. 8°. 1 Doll.

Coffin, Elizabeth W., A Girl's Life in Germantown. Boston 1916. Sherman French and Co. 8°. 1 Doll.

Dietschy, Charlotte, Die "Dame d'intrigue" in der französischen Originalkomödie des 16. und 17. Jahrhunderts. Zschr. f. roman. Philologie, Beiheft 64. Halle 1916. Niemeyer. Gr. 8°. VII, 74 S. 3 Mk. 40 Pf.



Drake, D., The Acceleration of Moral Progress. Scientif. Monthly 2. 1916. S. 601 bis 606.

Eby, Th., In the Female Line. New Rep. 5. 1916. S. 332—334.

Fairfield, Zoë, Some Aspects of the Woman's Movement. London 1916. Student Christian Movement. 8°. 293 S. 2 Shill. 6 Pence.

Fox, W. S., The Mythology of All Races. In thirteen volumes. Vol. I: Greek

and Roman. Boston 1916. Marshall Jones. 8°.

Foy, W., Über das indische Yoni-Symbol. In: Aufsätze zur Kultur- und Sprachgeschichte, vornehmlich des Orients. Ernst Kuhn zum 70. Geburtstage usw. gewidmet. München 1916. Breslau, M. u. H. Marau. Gr. 8°. XXV, 528 S. 25 Mk.

Frank, T., Race Mixture in the Roman Empire. Amer. Hist. Review 21. 1916.

8. 689-709.

Fritsch, K. W., Die ideale Gesellschaft. Wage 19. 1916. S. 93-97. Gerlich, Fritz, Entwickelt sich die Menschheit? Süddeutsche Monatsh. 14. 1916. H.1. Gillette, J. M., Sociology. Chicago 1916. McClurg. 8º. 159 S. 50 Cents.

Goethes Briefwechsel mit seiner Frau. Hrsg. von Hans Gerhard Gräf. 2 Bände. Mit 12 Bildertafeln, einem Faksimile und einem Schlußstück. Frankfurt a. M. 1916. Literar. Anstalt Rütten & Löning. 8°. I, IV, 558 u. 524 S. 15 Mk.

Gugitz, G., Casanova und St. Germain in Holland. (Mit 3 Bildern.) Zschr. f. Bücherfreunde. N. F. 8. 1916. H. 5/6.

Guilloux, Pierre, L'Amour dans Saint-Bernard. II. L'Amour de Notre Dame. Etudes 147. 1916. S. 301-314.

Gundolf, Friedrich, Goethe. Berlin 1916. G. Bondi. Lex.-8°. VIII, 796 S. 14 Mk. 50 Pf.

Harris, Corra, The Woman of Yesterday. Independent 86. 1916. S. 484 ff.

Hoerschelmann, R. v., Alfred Kubin als Buchkünstler. (Mit 18 Bildern.) Zschr. f. Bücherfreunde. N. F. 8. 1916. H. 5/6.

Hollaender, Rosa, Juliane Dérys Leben und Dichten (1864 bis 1899). Budapest Ferdinand Pfeifer. 8°. 62 S. 2 Kronen. (In ungarischer Sprache.)

Holsten, G. E., Ninon de Lenclos. Mit z. T. farb. Bildern im Text von Erich M. Simon. Berlin 1916. A. Juncker. 16°. 79 S. 1 Mk.

Hunziker, Der Kampf gegen das Kurpfuschertum in der Schweiz. Korr.-Bl. f. Schweizer Ärzte 1916. Nr. 39.

Kaldewey, Paula, Ein halbes Jahrhundert Vaterländischer Frauenverein. Die Woche 18. 1916. Nr. 46. Kirkpatrick, E. A., Fundamentals of Sociology. Boston 1916. Houghton Mifflin

1916. 8°. 1,25 Doll.

Knapp, H., Alt-Memminger Strafrecht. Arch. f. Strafrecht 63. 1916. H. 1/2. S. 46-69.

Kornfeld, Paul, Die Verführung. Eine Tragödie in fünf Akten. Berlin 1916. S. Fischer. 8°. 204 S. 3 Mk. 50 Pf.

Kroeber, A. L., Inheritance by Magie. Amer. Anthrop. 18. 1916. S. 19-40. Ktilz, L., Pathologische und therapeutische Beobachtungen aus Niedermesopotamien.

Arch. f. Schiffs- und Tropen-Hygiene 20. 1916. Nr. 22. S. 487-496.

Lask, Berta, Hans Blühers Antifeminismus. Die Tat 8. 1916. H. 7.

Lévy-Bruhl, L., Les Idées sociales et religieuses de Jean Jaurès. Revue de Paris 23. 1916. S. 322-331.

Mamlock, G., Alexander v. Humboldt und Robert Remak. D. m. W. 42. 1916. Nr. 48. S. 1489—1490.

Marsilius Ficinus, Über die Liebe oder Plators Gastmahl. Hasse. Leipzig 1915. Meiner. 8°. VIII, 259 S. 6 Mk. Übersetzt von K. P.

Martin, Mr., and Mrs. John, Feminism. New York 1916. Dodd Mead and Co. 359 S. 1,50 Doll.

Mayer, Ed. v., Die Zukunft der Natur. Ein Kampf- und Friedensbuch. Leipzig o. J. (1916). Klaristischer Verlag Akropolis. Kl. 8°. 759 S. 7 Mk. 50 Pf.

Moore, J. Howard, The Universal Kinship. Chicago 1916. Charles H. Kerr. 8°. 329 S. 1 Doll.

Moszkowski, A., Ideale Frauenschönheiten. Nach geschichtl. Quellen. Über Land und Meer 58. 1916. Bd. 116. Nr. 50/52.

Nasmyth, G., Social Progress and the Darwinian Theory. New York 1916. Put-8°. 1,50 Doll.

Ochl, W., Die Mystik des Islams. Der Gral 10. 1916. H. 11.
Parkyn, E. A., An Introduction to the Study of Prebistoric Art. New York 1916.
Longmans, Green and Co. 8°. 3,25 Doll.



Petersen-Berger, W., Die Lebensprobleme in Wagners Drama. Der Merker 7. 1916. H. 15/16.

**Proal, L.,** La Psychopathologie historique. Rev. phil. de la France et de l'étranger. 41. 1916. S. 135—164.

Reichl, H. N., Das Welten- und Menschengebäude. Die Erkenntnis des Unterschiedlichen und Doppelten im Welten- und Menschensein. Nürnberg o. J. (1916). H. Reichl. 8°. 132 S. 3 Mk. 80 Pf.

Reichl, H. N., Des Menschen Verhältnis zum andern Geschlecht oder die Geheimnisse des Geschlechts- und Liebeslebens (Doppelnatur des Menschen). Populär dargestellt. Kleine Ausgabe. Nürnberg o. J. (1916). H. Reichl. 8°. 82 S. m. 2 Abb. 2 Mk. Rhotert, Karl, Die Frau bei George Eliot. Berlin 1915. Ebering. 8°.

Schang-Kuo-Liau, Die Nebenfrau in China. Über Land und Meer 58. 1916. Bd. 116. Nr. 52.

Schlegel, Friedrich, Lucinde. Mit 8 Radierungen v. M. E. Philipp. Berlin 1916. A. Juncker. 16°. 127 S. 1 Mk.

Schreiner, Olive, Die "Neue Frau". Die Wage 19. 1916. Nr. 34/35.

Schroeder, Leop. v., Lebensbaum und Lebenstraum. In: Kuhn, Festschrift. Breslau 1916. M. & H. Marcus.

Schroeder, Th., Proxies in Mormon Polygamy. Forum 55. 1916. S. 341-351. Schubring, P., Zwei Cassonetafeln mit Apuleius Märchen von Amor und Psyche.

Zschr. f. bildende Kunst 51, 1916. H. 12.

Schultze, Friedrich, Über Goethes Leipziger Krankheit. Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft 2. 1915. S. 152—166.

Stadler, Hans, Über Wesen, Ziel und Zweck der Kultur. Eine gemeinverständl. Abhandlung. Leipzig o. J. (1916). Xenien-Verlag. 8°. 32 S. m. 1 Fig. 1 Mk.
Stein, Margarete v., Blonde und brünette Frauen. Über Land u. Meer 59. 1916.

Bd. 117. Nr. 1.

Stekel, Wilhelm, Die Menschen, die nennen es — Liebe. Vier Szenen vom Krankenlager der Liebe. (1. Wie die Liebe stirbt. — 2. Kalte Frauen. — 3. Die Heilige. 4. Das moralische Prinzip.) Wien 1916. Paul Knepler. 8°. 139 S. 2 Mk. 50 Pf. Stern, N., Frauenmode — Frauenmacht. Berlin 1916. S. Cronbach. 8°. 104 S.

1 Mk. 80 Pf.

Stutzer, Gustav, Meine Therese. Aus dem bewegten Leben einer deutschen Frau. Braunschweig 1916. H. Wollermann. 8°. 1II, 226 S. u. 2 Bilder (Taf.). 3 Mk. 50 Pf. Taft, Jessie, The Woman Movement from the point of view of Social Consciousness. Chicago 1916. University of Chicago Press. Gr. 8°. 72 S. 50 Cents.

Tseretteli, M. v., Rassen- und Kulturprobleme des Kaukasus. Berlin 1916. Welt-Verlag in Komm. Gr. 8º. 32 S. 1 Mk.

Verneau, R., Résultats de la mission de M. de Gironcourt en Afrique occidentale. L'Anthropologie 27. 1916. S. 47—95; 211—242.

Wagner, Sapphos größere Bruchstücke. Korr.-Bl. f. d. höheren Schulen Württem-

bergs 22. 1916. H. 7/9.

Wartenstein, Gustav, Moderner Briefsteller für Liebende beiderlei Geschlechts. Die Kunst, durch eine siegreiche Liebeskorrespondenz Eroberungen zu machen. Muster-Liebesbriefe für alle im Liebesleben vorkommenden Gelegenheiten, nebst schönen Liebesliedern und sinnreichen Gedichten. 23. verb. Aufl. Leipzig o. J. (1916). Ernst. 8°. 166 S. 1 Mk. 50 Pf.

Webster, H., Rest Days. A Study in Early Law and Morality. New York 1916. Macmillan. 8°. 308 S. 3 Doll.

Westermann, Charlotte, Briefe der Liebe aus drei Jahrhunderten deutscher Vergangenheit. Auswahl und zeitgeschichtliche Lebensbilder. Ebenhausen bei München 1916. Wilhelm Langewiesche-Brandt. 8°. 448 S. 1 Mk. 80 Pf.

Wien, Alfred, Liebeszauber der Romantik. Mit zahlr. Bildnissen. Berlin 1917.

E. S. Mittler & Sohn. Gr. 8°. XVI, 375 S. 6 Mk. 50 Pf.

Wolf, Gertraud, Der Frauenerwerb in den Hauptkulturstaaten nach amtl.-statist.

Quellen. München 1916. C. H. Beck. Lex. 8°. XII, 258 S. 8 Mk.

Wyss, Joh. J., Vittoria Colonna. Leben, Wirken, Werke. Eine Monographie mit

10 Abb. auf 8 Tafeln. Frauenfeld 1916. Huber & Co. Gr. 8°. VII, 275 S. 12 Mk. Ziehen, Th., Über die Beziehungen von Leibniz zur Medizin. D. m. W. 42. 1916. Nr. 46. S. 1422.

### Kriegsliteratur.

Auer, G., Über Verbrecher, Verbrechen und Strafen während des Krieges. Arch. f. Kriminol. 67. 1916. H. 3. S. 133—148.



Auerbach, Elias, Judenvolk und Weltkrieg. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol. 12. 1916. H. 1. S. 56-66.

Blatch, H. S., English and French Women and the War. Outlook 113. 1916. 8. 483 - 490.

Brunn, Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten bei den Kriegsteilnehmern. Die Kriegsbeschädigtenfürsorge 1. 1916. Nr. 5.

Buteau, Max, La Vie morale au front. Réf. soc. 36. 1916. S. 211—220. Cimbal, W., Zur Benennung und Bewertung der sogenannten Kriegsneurosen. Psychiatr.-Neurol. Wochenschr. 18. 1916/17. Nr. 23/24. S. 145—151.

Conrad, Kriegsgeschäft und Sittlichkeit. Konservat. Monatsschr. 73. 1916. Nr. 11. Dohrn, Karl, Die Ausstellung für soziale Fürsorge in Brüssel. Zsch. f. ärztl. Fortbild. 13. 1916. Nr. 22. S. 615-616.

Döllner, Neue Aufgaben für die deutschen Arzte. Zsch. f. Med.-Beamte 29. 1916. Nr. 17. S. 501-506.

Ellis, Havelock, Morality in War. Living Age 2. 1916. S. 815-818.

Ellis, Havelock, The Psychology of the English. Edinb. Rev. 223. 1916. S. 223

Elster, Alexander, Aus der Kriegsgesetzgebung 1914 u. 1915. Ein Überblick. Arch. f. Frauenkunde 2. 1916. H. 3. 8. 351-358.

Finger, E., Der Krieg und die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Wien 1916. Anzengruber-Verlag. 8°. 32 S. 80 Pf.

Fraenkel, L., Sexuelle Gefährdung der Frau durch den Krieg. Zschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh. 17. 1916. H. 7. S. 212-215.

Frauen als Soldaten im Weltkriege (V. Teil). Vierteljahrsber. d. Wissenschaftl.-

humanitären Komitees 16. 1916. H. 4. S. 181—187.

Gaupp, R., Kriegsneurosen. Z. f. d. ges. Neur. u. Psych. 34. 1916. H. 5. S. 357 bis 390.

Gerstein, Die deutsche Sittenpolizei von Groß-Brüssel im Rahmen des belgischen Roten Kreuzes. Das Rote Kreuz 34. 1916. Nr. 16.

Gide, Ch., La Reconstitution de la population française. Rev. internat. sociol. 24. **1916.** S. 129—147.

Girault, A., La Diminution de la population adulte male en Europe. Revue d'économique politique. Sept bis Dez. 1915.

Gottstein, A., und F. Umber, Diabetes und Krieg. D. m. W. 42. 1916. Nr. 43. 8. 1309—1311.

Grünbaum, Franz, Hysterie und Kriegsdienstbeschädigung. D. m. W. 42. 1916. Nr. 47. S. 1452—1453.

Haberling, Die Entwicklung des militärärztlichen Zeugniswesens. D. m. W. 42. 1916. Nr. 47. S. 1456—1458.

Hartmann, M., Die Jugendverordnungen der stellvertretenden Generalkommandos und die höheren Schulen. Deutsches Philologen-Blatt 24. 1916. Nr. 35.

Hauck, Der Kampf gegen den Mißbrauch des Alkohols während des Krieges. Allg. evang.-luther. Kirchenz. 49. 1916. Nr. 38.

Hellwig, A., Der Krieg und die Kriminalität der Jugendlichen. Halle 1916. Buchh. Waisenhauses. Gr. 8<sup>c</sup>. 282 S. 6 Mk.
Hirschfeld, M., Aus der Kriegszeit (VIII. Teil). Vierteljahrsber. d. Wissenschaftl.-

humanitären Komitees 16. 1916. H. 4. S. 147-170.

History, War and Women, Unpop. Rev. 2. 1916. S. 294-305. Jolly, Ph., Arbeitstherapie für nervenkranke Soldaten. D. m. W. 42. 1916. Nr. 49.

Kemmer, Ludwig, Frauenhilfe. Südd. Monatsh. 14. 1916. H. 1. Krieg und Liebe. Erzählungen aus großer Zeit (Red. Herm. Seyffert). 89.—93. Bd. Berlin 1916. Verlagshaus f. Volksliteratur u. Kunst. 16°. Je 15 Pf.

Ku Hung-ming, Der Geist des chinesischen Volkes und der Ausweg aus dem

Krieg. Jena 1916. Diederichs. 8°. 182 S. 3 Mk. 50 Pf.

Kulturgeschichte des Krieges von K. Weule, E. Bethe, B. Schmeidler,
A. Doren, P. Herre. Leipzig 1917. B. G. Teubner. 8°. II, 118 S. 1 Mk.

Martineck, Die Begriffe Dienstbrauchbarkeit (Kriegsbrauchbarkeit), Dienstbeschädigung, Erwerbsunfähigkeit, Verstümmelung im Rahmen der militärärztlichen Gutachtertätigkeit. Zschr. f. ärztl. Fortbild. 13. 1916. Nr. 23 u. 24.

Mössmer, Über "Kriegsneugeborene". Zentralbl. f. Gyn. 1916. Nr. 33. S. 684.

Mombert, Paul, Bevölkerungspolitik nach dem Kriege. Nahrungsspielraum und Volkswachstum in Deutschland. Tübingen 1916. Mohr. Gr. 8°. IV, 119. 2 Mk. 40 Pf.



Oppenheim, H., Zur Frage der traumatischen Neurose. D. m. W. 42. 1916. Nr. 51. 8. 1567—1570.

"Pages actuelles": 1914—1916. Paris 1916. Bloud et Gay. Nr. 2. Les Femmes et la guerre de 1914 par F. Marson. 8º. 40 S.

Poulton, E. B., Eugenics Problems after the Great War. Eugenics Review 8. S. 34—49.

Quessel, L., Vom Alkoholismus der Ententevölker. Sozial. Monatsh. 22. 1916. S. 203—209.

Rabnow, Offene Säuglingsfürsorge im Kriege. B. kl. W. 53. 1916. Nr. 39. S. 1088 bis 1091.

Rade, Auch eine Kriegerwitwennot. Die christl. Welt 30. 1916. Nr. 37.

Rosenthal, M., Glossen zum weiblichen Dienstjahr. Die neue Generation 12. 1916. H. 9/10. S. 247—253.

Ruge II, Über den Einfluß der Kriegsernährung auf Fruchtentwicklung und Laktation. Zentralbl. f. Gyn. 1916. Nr. 33. S. 680.

Rupprecht, Die Prostitution jugendlicher Mädchen in München im Kriegsjahr 1915.

Zschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh. 17. 1916. H. 7. S. 216-221.

Schallmeyer, W., Zur Bevölkerungspolitik gegenüber dem durch den Krieg verursachten Frauenüberschuß. Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftsbiol. 11. 1916. H. 6.
Schapira, Krieg und Geschlechtskrankheiten. Deren strafrechtliche Bekämpfung.
W. kl. W. 29. 1916. Nr. 29.

Schmidt, C., Krieg u. Kriminalität. Deutsch-Evangelische Z. 1916. H. 9.

Schönheimer, H., Die Behandlung geschlechtskranker Kriegsteilnehmer und ihre Honorierung. D. m. W. 42. 1916. Nr. 40. S. 1232—1233.

Schoenichen, W., Naturwissenschaften u. Krieg. Ein Handbuch für Lehrer und Freunde der Naturwissenschaften. In Verbindung mit O. Ohmann, W. Könnemann, F. Lampe hrsg. Bielefeld 1916. Velhagen u. Klasing. Gr. 8°. VI, 257 S. u. 135 Abbild. 4 Mk. 50 Pf.

Schultze, Friedrich, "Die heutigen Deutschen sind Alkoholiker, Verrückte und Verbrecher". D. m. W. 42. 1916. Nr. 38. S. 1170—1171.

Sellmann, Volkerkrieg und Volkssittlichkeit. Godesberg 1916. Evang. Volksbund.

Gr. 8°. 32 S. 30 Pf.

Siebert, F., Weitere unzeitgemäße Gedanken über Europas Zukunft. Arch. f. Rassen- u. Gesellschafts-Biol. 12. 1916. Nr. 1. S. 66-73.

Stein, R. O., Der Einfluß des Krieges auf die Verteilung der venerischen Affektionen in der Zivilbevölkerung. W. m. W. 1916. Nr. 28.

Stier, Ewald, Zur militärärztlichen Beurteilung nervöser Krankheitszustände, spez. der Epilepsie. D. m. W. 42. 1916. Nr. 38. S. 1153-1155; Nr. 39. S. 1190-1193.

Tarde, Alfred de, Le Suicide de l'Europe. Revue politique intern. 29. 1916. S. 185—195

Tschireh, A., Zur Frage der Kriegsneugeborenen. M. m. W. 63. 1916. Nr. 47. 8. 1650—1651

Une Doctoresse, La Guerre et le travail féminin. Revue philanthr. 37. 1916.

Veress, Franz von, Über die Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten mit besonderer Rücksicht auf die Armee im Felde. Derm. Wochenschr. 63. 1916. Nr. 47. S. 1113 bis 1117.

Walter, F., Die Wiedergeburt der deutschen Familie nach dem Weltkrieg. Innsbruck 1916. Tyrolin. Kl. 8°. 131 S. 2 Mk. 50 Pf.

Wecken, Krieg und Bevölkerungsausgleich. Familiengeschichtl. Blätter 14. 1916. H. 7. Werner, Jul., Frauenkraft, Frauendienst, grundsätzlich bewertet. Potsdam o. J. Stiftungsverlag. 8°. 32 S. 60 Pf.

Würsel, Gotthard, Der Sieg der deutschen Volksgesundheit im Weltkriege. Stutt-

gart 1916. Deutsche Verlagsanstalt. Gr. 8°. 31 S. 50 Pf.

Zweig, Die Lazarettbehandlung der Geschlechtskrankheiten. D. m. W. 42. 1916. Nr. 47. S. 1453—1454.

Für die Redaktion verantwortlich: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. A. Eulenburg in Berlin.
A. Marcus & E. Webers Verlag (Dr. jur. Albert Ahn) in Bonn.
Druck: Otto Wigand'sche Buchdruckerei G. m. b. H. in Leipzig.



# Zeitschrift für Sexualwissenschaft

Dritter Band

Januar/Februar 1917

10. u. 11. Heft

# Krieg und Bevölkerungspolitik 1).

Von Dr. Eduard David, M. d. R.

in Berlin.

Schon vor dem Kriege starrte uns auf dem Gebiete der Bevölkerungspolitik das ernste Problem entgegen: Wie können wir der sinkenden Geburtenzahl Einhalt tun?

Die Tatsache des Geburtenrückganges war keineswegs neu. Schon seit der Mitte der 1870er Jahre war die Geburtenzahl in ständigem Rückgang begriffen. Damals kamen im Deutschen Reiche auf je 1000 Bewohner über 40 Lebend-Neugeborene jährlich (1876: 40,9). Die Zahl sank dann ständig herab auf 35,6 im Jahre 1900, 29,8 im Jahre 1910, 26,8 im Jahre 1914.

Dieses ständige Zurückgehen der Geburtenziffer hatte die öffentliche Meinung aber in keiner Weise alarmiert. Das hatte seinen guten Grund. Trotz der sinkenden relativen Geburtenzahl stieg nämlich die relative Bevölkerungszunahme. Der Jahresring, den der Zuwachs am Stamme der Bevölkerung bildete, wurde von Jahr zu Jahr dicker. Während der natürliche Bevölkerungszuwachs im Durchschnitt des Jahrzehnts 1871/80:11,9 pro Tausend der mittleren Bevölkerung betrug, stieg er auf über 15 pro Tausend um die Wende des Jahrhunderts (1901:15,1 $^{\circ}/_{00}$ ; 1902:15,6 $^{\circ}/_{00}$ ).

Also trotz abnehmender Geburtenziffer ein immer stärkerer Bevölkerungszuwachs, ein beschleunigtes Tempo der Volksvermehrung! So ist es begreiflich, daß man sich um den Geburtenrückgang keine Sorge machte. Ja, es gab Leute genug, die der Meinung waren, es würden zuviel Kinder geboren. Wohlmeinende und auch übelmeinende Sozialpolitiker rieten den armen Leuten, ihre Kinderzahl einzuschränken, um sich das Leben zu erleichtern und den sozialen Aufstieg zu ermöglichen.

Wie fern die Sorge um einen Bevölkerungsrückgang auch manchem berufsmäßigen Sozialpolitiker damals noch lag, dafür liefert Friedrich Naumann in seinem Buch "Neudeutsche Wirtschaftspolitik", das 1911 in 3. Auflage erschien, ein klassisches Zeugnis. Naumann stellt dort (Seite 22) eine Ziffernreihe über den natürlichen Bevölkerungszuwachs von 1855 bis 1908 zusammen und knüpft daran die Bemerkung: "Die steigende Tendenz ist ganz offenbar. Sie kann etwas schneller oder etwas langsamer wirksam werden, aber sie ist an sich so groß, daß man mit ihr wie mit

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 10 u. 11.



<sup>1)</sup> Vortrag in der Sitzung der "Ärztlichen Gesellschaft für Sexualwissenschaft in Berlin" am 17. November 1916.

dem festesten Faktor unserer volkswirtschaftlichen Zukunst rechnen muß. Deutschland muß sich darauf einrichten, daß es in 15 oder 18 Jahren 80 Millionen Menschen haben wird."

Wie rasch hat sich inzwischen die Meinung über diesen "festesten Faktor unserer volkswirtschaftlichen Zukunft" geändert! Wie kam das? — Nach dem Hochstand zu Beginn des neuen Jahrhunderts hatte ein merkliches Fallen der Bevölkerungszuwachsziffer eingesetzt. In den Jahren 1911 — 1912 — 1913 betrug sie nur noch 11,3 — 12,7 —  $12,4^{\circ}/_{\circ 0}$ . Das Schreckgespenst des Bevölkerungsstillstandes oder gar des Bevölkerungsrückganges erhob sich am Ende dieser Entwicklung. So begreift es sich, daß schon zu Beginn des Jahres 1914 sich der Reichstag mit einem Gesetz befaßte, das dem Übel des Geburtenrückganges steuern sollte. Es war eine Novelle zur Gewerbeordnung, die den Verkehr mit Mitteln zur Verhinderung der Empfängnis erschweren und unter Strafe stellen sollte.

Der Krieg hat diese gesetzgeberische Aktion jäh unterbrochen. Zugleich aber hat er dem Problem, um das es sich handelt, ein noch viel ernsteres Gesicht gegeben. Auch auf dem Gebiete der Bevöl-

kerungslehre ist der Krieg ein gewaltiger Lehrmeister.

Er hat uns zunächst gelehrt, was die Zahl für das Schicksal eines Volkes bedeutet. Zwar bedeutet sie für die Entscheidung auf dem Schlachtfeld nicht alles, sonst wären Deutschland und seine Verbündeten unrettbar verloren. An Menschenzahl ist uns die feindliche Koalition auf allen Fronten überlegen. Trotzdem haben es die Zentralmächte fertiggebracht, die militärische Lage zu ihren Gunsten zu gestalten. Also die Zahl entscheidet nicht allein; die Qualität der Truppen und ihrer Führer ist der andere gewichtige Faktor. Die größere Tüchtigkeit kann die größere Zahl wettmachen. Aber wir wissen alle, daß das eine Grenze hat.

Um uns zu verdeutlichen, was die seitherige starke Bevölkerungszunahme für das Schicksal des deutschen Volkes bedeutet, brauchen wir nur einen Vergleich mit Frankreich anzustellen. 1870 standen sich beide Völker an Bewohnerzahl mit je 40 Mill. gleich. Keine Frage, daß wenn Deutschland inzwischen nicht seine Bevölkerung um über ein Drittel vermehrt hätte, während Frankreich auf dem alten Stand blieb, die Partie im Westen für uns nicht zu halten gewesen wäre. Nur dem Umstande, daß das Deutsche Reich seine Bevölkerungszahl so mächtig gesteigert hat, ist es zu danken, daß es den 1870 gewonnenen Daseinsraum in Europa und seine politische Weltgeltung überhaupt in diesem gewaltigen Völkerringen zu behaupten vermag. Die Frage einer ausreichenden Bevölkerungszahl ist also für die politischen Geschicke eines Volkes von entscheidender Bedeutung.

Wir sahen nun aber, daß die deutsche Bevölkerungsbewegung vor dem Kriege die gleiche Entwicklung einzuschlagen begann, mit der Frankreich vorangegangen war. Das Zuwachstempo fing an, sich merklich zu verlangsamen. Die Tendenz zum Stillstand hatte eingesetzt. Der Krieg aber schafft Faktoren, die der weiteren Entwicklung in dieser verhängnisvollen Richtung außerordentlich

Vorschub leisten!



Das männermordende Ringen reißt in den Bestand auch der deutschen Nation furchtbare Lücken. Die Zahl der Gefallenen nähert sich der Million. Dazu kommen noch Hunderttausende, die so schwer verletzt oder unheilbar erkrankt sind, daß sie für die Volksvermehrung ausscheiden. Dieser ungeheuere Ausfall an Männern, die auf der Höhe des Zeugungsvermögens standen, bedeutet eine überaus schwere Erschütterung des normalen Fortpflanzungsprozesses des Volkskörpers.

Viele Hunderttausende junger Frauen werden Witwen und bleiben es für den Rest ihres Lebens. Die große Armee der schon vor dem Kriege zur Ehelosigkeit verurteilten Mädchen erfährt einen weiteren gewaltigen Zuwachs. Vielen Hunderttausenden ehetüchtiger und sich nach Mutterschaft sehnender Mädchen wird die Erfüllung ihrer höchsten sozialen Pflicht, die zugleich die Verwirklichung ihres vollen Lebensglückes bedeutet haben würde, auf immer versagt.

Außerdem wird die wirtschaftliche Not, die Unsicherheit der Existenz in den Jahren nach dem Kriege in tausend und abertausend Familien einen verstärkten Impuls zur Einschränkung der Kinderzahl auslösen.

Auch schon während des Krieges macht sich ein großer Ausfall an Geburten geltend. Hat sich doch bei einer vergleichenden Übersicht aus einer Reihe großer Städte ergeben, daß vom 2. Vierteljahr 1915 ab, also 9 Monate nach Kriegsbeginn, die Zahl der Neugeborenen um 20—25% hinter der des Vorjahres zurückbleibt. Das würde, auf das Reich berechnet, einen Geburtenausfall von rund 400000 im Laufe eines Jahres bedeuten. Die Gründe sind klar: Abwesenheit so vieler Männer, Rückgang der Eheschließungen, erhöhte wirtschaftliche Not und Sorge in Millionen von Familien.

So werden wir denn nach dem Kriege von neuem an die Frage herantreten müssen: was kann geschehen, um einen ausreichenden Bevölkerungszuwachs dauernd zu sichern? Zwei Wege gibt es, diese Aufgabe zu lösen. Der eine heißt: Vermehrung der Geburten, der andere: Verminderung der Sterbefälle. Betrachten wir den letzteren zuerst.

Der Kampf gegen den Frühtod ist das erste und wichtigste Hauptstück jeder praktischen Bevölkerungspolitik. So richtig es ist, daß gegen den Tod kein Kraut gewachsen, so richtig ist andererseits auch, daß heute die große Mehrheit der Menschen viel früher stirbt als es nach den Gesetzen der Natur notwendig wäre.

Daß es möglich ist, die durchschnittliche Lebensdauer der Glieder eines Volkes zu erhöhen, zeigt die Statistik: Im Durchschnitt der Jahre 1871—80 starben im Deutschen Reiche von 1000 Bewohnern jährlich 28,8, im Durchschnitt des 1. Jahrzehnts dieses Jahrhunderts dagegen nur noch 19,7 und im Jahre 1913 rief der Tod von 1000 Bewohnern des Deutschen Reiches nur noch 15,8 vom Leben ab. — Die mittlere Lebensdauer hat sich in diesem Zeitraum wesentlich erhöht.

Auf welche Weise ist das bisher auf diesem Gebiet Erreichte zustande gekommen? Die Antwort lautet: Durch Schaffung besserer gesundheitlicher Lebensverhältnisse für die Massen des Volkes. Viel bleibt hier noch zu tun.



Namentlich ist es das Gebiet der Säuglingssterblichkeit, auf dem noch große Aufgaben zu lösen sind. Noch ungeheuer ist die Zahl der Neugeborenen, die bereits im ersten Lebensjahr wieder wegsterben. Im Jahre 1913 waren es im Deutschen Reiche noch 277 196, das sind 15,1% aller Neugeborenen. Niemand wird behaupten können, daß diese gewaltige Blutsteuer, die die Masse unseres Volkes bringt, eine unabwendbare Naturnotwendigkeit ist. Ein vergleichender Blick auf die Säuglingssterblichkeit der anderen europäischen Staaten beweist auch zur Genüge, daß Deutschland hier noch lange nicht an der Spitze der Kultur marschiert. Nur Rußland und Osterreich-Ungarn weisen eine höhere Säuglingssterblichkeit auf als Deutschland, während die westeuropäischen Staaten durchweg ein viel günstigeres Bild zeigen. Im Jahre 1912 betrug die Säuglingssterblichkeit in Deutschland 14,7 von 100 Neugeborenen, in Frankreich 10,4%, in England und Wales, 9,5 in Holland 8,7, in Norwegen 6,8. Eine noch niedrigere Säuglingssterblichkeit wies Neuseeland auf, wo nur 5,1 von 100 Neugeborenen im 1. Lebensjahre wieder dahingingen. Gelänge es, die Säuglingssterblichkeit in Deutschland auf den Prozentsatz der Neuseeländer herabzudrücken, so wäre das eine Steigerung unseres jährlichen Bevölkerungszuwachses um rund 180000 Köpfe.

Es liegt kein Grund vor, dieses Ziel für unmöglich zu halten. In Deutschland selbst finden wir Gebiete mit einer wesentlich geringeren Säuglingssterblichkeit als der Reichsdurchschnitt beträgt. So betrug sie im Jahre 1912 in der Provinz Hannover 10,7% und in Hessen-Nassau sogar nur 8,9%. Auf der anderen Seite stehen weite Gebiete hoch über dem Reichsdurchschnitt. Es sind in erster Linie Gebiete der großen Landwirtschaft. Am schlimmsten steht es damit in der Provinz Westpreußen, wo sie im Jahre 1912 19,1% betrug. Hier also ist ein großes Arbeitsgebiet für alle die Sozialpolitiker, denen es ernstlich um die Sicherung des Volkszuwachses zu tun ist.

Bis jetzt ist gerade in den ländlichen Gebieten am wenigsten geschehen. Während die Stadt Berlin im Zeitraum von 1875/80 bis 1901/08 den Jahresdurchschnitt der Säuglingssterblichkeit von 27,7 auf 17,2% herabsetzte (Charlottenburg von 29,1 auf 13,5%), gibt es ländliche Bezirke, die in dieser Zeit nicht nur keinen Fortschritt, sondern sogar eine Verschlimmerung der Verhältnisse aufweisen. So starben im Durchschnitt der Jahre 1875 bis 1880 in den Regierungsbezirken Gumbinnen, Stralsund, Stettin von je 100 ehelich Geborenen vor Vollendung des 1. Lebensjahres 20,3 — 18—21% hinweg, im Zeitraum von 1901 bis 1908 dagegen 20,6—21,3—22,6%.

Das schlimmste Kapitel aber bildet der Massentod der außerehelich geborenen Kinder. Deren gab es 1913 im Deutschen Reich 183 977. Von diesen starben vor Vollendung des ersten Lebensjahres 41 924 wieder dahin, das sind 23,7 % ! Die Sterblichkeit der ehelich geborenen Säuglinge betrug in diesem Jahre nur 14,2 %. Niemand wird behaupten können, daß die außerehelich geborenen Kinder weniger lebensfähig seien als die ehelich geborenen. Daß soviel mehr von den ersteren wieder hinwegstarben, hat seinen Grund allein in der mangelnden Fürsorge, in den ungünstigen Lebens-



verhältnissen der jungen Wesen, die ein hartes Geschick in ein außereheliches Dasein stößt.

Am schlimmsten sieht es auch in dieser Hinsicht in einigen ländlichen Gebieten aus. Während sich die Prozentzahl der gestorbenen unehelichen Kinder in Lübeck, Hamburg, Bremen im Jahre 1913 auf 17,0 — 19,4 — 21,4 stellte, belief sie sich im gleichen Jahre in Ostpreußen, Westpreußen, Posen auf 30,4 — 32,4 — 35,5%.

Neben der ungeheuren Summe von menschlichem Elend und Leid, das sich in solchen Zahlen offenbart, kommt auch der materielle Schaden in Betracht, den das Wegsterben so vieler Kinder für unsere Volkswirtschaft bedeutet. Im Interesse der allgemeinen Wohlfahrt muß die Aufgabe gelöst werden, möglichst alle einmal Geborenen am Leben zu erhalten und sie zu tüchtigen, zu körperlicher oder geistiger Mitarbeit geeigneten Gliedern des Volksganzen aufzuziehen. Keine unnötigen, zwecklosen Geburten, d. h. keine unnötig aufgewendeten Opfer an Gut und Blut für Kinder, die, bevor ihr Leben für sie selbst und für die Gesellschaft Nutzen bringt, wieder dahingerafft werden!

Auch in den weiteren Jahren der frühen Kindheit räumt der Tod heute ungeheuer auf. Darüber gibt eine im Königreich Sachsen seit 1903 geführte Statistik guten Aufschluß. Sie zeigt zugleich aber auch, welche Bedeutung eine wachsende Kinderfürsorge für die Erhaltung des Bevölkerungsstandes hat. Im Jahre 1903 wurden in Sachsen 148852 lebende Kinder geboren, im Jahre 1909 waren es nur noch 136721. Dieser starke Geburtenrückgang, der einen Ausfall von über 12000 Geburten im Königreich bewirkt hatte, war durch die inzwischen gehobene Kinderfürsorge aber bereits im 3. Jahre wieder wettgemacht. Denn von den 1903 Geborenen überlebten das 2. Lebensjahr nur 107840, während von den 1909 Geborenen 108910 in das dritte Lebensjahr eintraten.

Ein anderes Beispiel: Im Jahre 1904 wurden in Sachsen 149744 Kinder geboren, im Jahre 1908 waren es nur 139872. Von letzteren aber erreichten das vierte Lebensjahr 108612, während von den 1904 Geborenen nur 107530 nach dem gleichen Zeitraum noch am Leben waren. Die inzwischen verbesserte Kinderfürsorge hatte den Ausfall von 10000 Geburten binnen wenigen Jahren mehr als wett gemacht. Kann es eine schlagendere Rechtfertigung als diese geben für die Forderung einer besser ausgebauten Kinderfürsorge?

Mutter- und Kinderschutz, das ist das erste Wort im Kampf gegen den Frühtod. Schon im Mutterleibe muß das keimende Wesen vor Schädigungen bewahrt werden. Es muß alles geschehen, um zu verhüten, daß hier schon der Grund zu schwächlichem Dasein und frühem Tod gelegt werden. Schwangerenfürsorge ist Kinderfürsorge. Und ebenso dient die Fürsorge während und nach der Geburt neben dem Leben und der Gesundheit der Mutter dem Leben und der Gesundheit des Kindes. Des weiteren sind Einrichtungen erforderlich zur Behütung und Kräftigung des Lebens im frühen Kindesalter (Kleinkinderheime, bessere Wartung und Pflege, rationelle Kinderernährung, frische Luft, gesunde Wohnung.)



Daran schließen sich die Maßnahmen für die gesunde Entwicklung der jungen Generationen während der Schuljahre (Ausbau des Schularztwesens, Schulhygiene, Schulspeisung, Landaufenthalt).

Ein besonderes Kapitel sozialen Menschenschutzes bildet die Fürsorge für die außerehelich Geborenen. Neben der verbesserten materiellen Fürsorge kommt hier vor allem aber auch die Verbesserung der rechtlichen und sozialen Stellung des unehelichen Kindes in Betracht. Das uneheliche Kind muß in Verwandtschaftsrecht zum Vater treten, wie dies durch die neuere Gesetzgebung in Dänemark und Norwegen bereits angebahnt ist.

Des weiteren ist durch Ausbau der Schutzgesetzgebung für erwerbstätige Frauen, Kinder und Jugendliche dafür Sorge zu tragen daß der natürliche Bevölkerungszuwachs nicht durch gesundheitsschädigende Lebensbedingungen von Millionen Mütter und Kinder Jahr für Jahr schwere Einbußen erleidet.

Darüber hinaus bleibt die allgemeine Aufgabe der Sozialpolitik die Verbesserung der Arbeits- und Lebensverhältnisse der minderbemittelten Volksmasse insgesamt zu lösen. Millionen und Abermillionen Menschen sind heute nicht in der Lage, ihre Lebenskraft so zu schonen, daß sie eine normale, nach ihrer natürlichen Veranlagung mögliche Lebensdauer erreichen. Gesundheitsschädigende Arbeitsverhältnisse, ungenügende Ruhe, unrationelle Ernährung schlechte Wohnung, Entbehrung, Elend und Sorge zermürben ihre Gesundheit und bereiten ihnen einen vorzeitigen Tod. Menschenbökonomie auf der ganzen Linie, das heißt rationelle Erhältung und Schonung des vorhandenen Menschenbestandes, muß die Losung sein.

Hoffen wir, daß die Erkenntnis von der Bedeutung eines gesunden Volksauftriebes und einer in allen ihren Gliedern leiblich und seelisch zu höchster Leistungsfähigkeit entwickelten Bevölkerung nach dem Kriege sich siegreich durchsetzt. Die politischen Kräfte, die sich in den Dienst der Gesunderhaltung und höheren Entwicklung des Volkes stellen, müssen so gestärkt werden, daß sie alle aus bureaukratischer Kurzsichtigkeit oder kapitalistischen Gewinninteressen stammenden Gegenkräfte überwinden.

Auf dem Gebiete der Lebensverlängerung ist also noch unendlich viel zu tun und Großes zu erreichen. Jedoch damit allein kann das Bevölkerungsproblem nicht gelöst werden. Auch durch die besten sozialen und hygienischen Verhältnisse läßt sich die Sterblichkeitsziffer nicht unter ein gewisses Maß herabdrücken. Die Geburtenziffer dagegen kann auf Null vermindert werden. Sinkt diese also weiter, so müßte der Zeitpunkt kommen, wo die Möglichkeit, sie durch Herabdrücken der Sterblichkeitsziffer zu paralysieren, aufhört und der absolute Bevölkerungsrückgang einsetzt.

Die größte Schwierigkeit liegt nun darin, daß die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse zwar auf der einen Seite durch Sanierung der Lebensbedingungen das vorzeitige Wegsterben von Säuglingen, Kindern und Erwachsenen vermindert, auf der anderen Seite aber zugleich auch die Zahl der Geburten herabsetzt.



Die Statistik zeigt ganz allgemein, daß mit dem Aufstieg in sozial gehobene Verhältnisse der Geburtenzuwachs zurückgeht. Und es unterliegt keinem Zweifel, daß dieser Rückgang auf bewußtes Eingreifen der Nächstbeteiligten zurückzuführen ist. Angesichts dieser Tatsache drängt sich uns die zweite Seite einer praktischen Bevölkerungspolitik, das Problem der positiven Einwirkung auf die Geburtenvermehrung auf. Was kann in dieser Hinsicht geschehen?

Daß sich da nichts auf dem Wege erreichen läßt, auf dem sich der schon erwähnte gesetzgeberische Plan von 1914 bewegte, liegt auf der Hand Es ist unmöglich, Menschen, die keine Kinder haben wollen oder — und darum handelt es sich meistens — nicht mehr Kinder haben wollen, als sie bereits besitzen, solche aufzuzwingen. Eine Politik der Geburtenvermehrung darf nicht mit Zwangsmaßnahmen gegen den Willen der Nächstbeteiligten operieren; sie muß vielmehr den inneren Wunsch und Willen zur Nachkommenschaft fördern und ihm möglichst freie Auslebung verschaffen. Das kann aber nur dadurch geschehen, daß die Hemmnisse, die sich heute der Durchsetzung dieses Willens in den Weg stellen, beseitigt werden.

Warum schränken denn heute die bessersituierten Schichten ihre Kinderzahl ein? Und warum folgen auch die Arbeiter, sobald sie in gehobene Lebenslage aufsteigen, diesem Vorbild? Darüber muß man sich erst klar sein, bevor man Bevölkerungspolitik treibt.

Gewisse Moralprediger sehen den Grund in der "wachsenden Genußsucht". Gewiß gibt es eine begrenzte Zahl von Lehemännern und Lebefrauen, denen jedes Kind eine unwillkommene Störung ihres nur auf Genuß eingestellten Daseins ist. Die Freuden der Winter-, Frühjahr-, Sommer- und Herbstsaison sind ihnen so wichtig, daß sie jeden vorübergehenden Verzicht auf gesellschaftliche und sonstige Vergnügungen als harte Entbehrung fürchten und zu vermeiden suchen. Es scheint uns kein Verlust zu sein, wenn so geartete Menschen sich möglichst wenig oder gar nicht fortpflanzen und damit verhindern, daß eine ähnlich veranlagte Nachkommenschaft an der Gesellschaft weiter schmarotzt.

Aber es ist durchaus verkehrt, es so hinzustellen, als ob Genußsucht in diesem Sinne das Motiv sei für die allgemeine Einschränkung der Kinderzahl bei gehobener Lebenslage. Hier kommt ein ganz anderer Beweggrund als stärkste Triebfeder in Betracht.

Wer in gehobenen Verhältnissen erzogen wurde oder sich zu ihnen hinaufgearbeitet hat, schreitet normalerweise nur dann zur Ehe, wenn er die Möglichkeit vor sich sieht, auch in und mit seiner Familie die gewohnte Kulturexistenz weiterführen zu können. Er fühlt sich in dieser Hinsicht verantwortlich für seine Nachkommenschaft. Es gehört mit in den entwickelten sexuellen Pflichtenkomplex des Kulturmenschen, dafür Sorge zu tragen, daß für die Kinder, die man in die Welt setzt, auch genügend "Brot" da ist. Zu diesem Brot in kulturell erweitertem Sinne des Wortes gehören gute physische Lebensbedingungen und darüber hinaus auch eine gute geistige Ausbildung bis zur Erringung einer Existenz, die mindestens auf der gleichen sozialen Stufe steht, wie die der Erzeuger.



Dieses gesteigerte sittliche Verantwortlichkeitsgefühl für das Schicksal der Nachkommenschaft ist das Hauptmotiv, die Kinderzahl zu begrenzen. Die Kostspieligkeit einer gehobenen Familienhaltung und Kinderausbildung zieht dem ungehemmten Ausleben des sexuellen Trieblebens in der Ehe eine Schranke. Jede Verteuerung der kulturellen Lebensbedingungen rückt diese Schranke enger heran.

Menschen, die noch keine höheren Ansprüche an das Leben zu stellen gewohnt waren, die für sich und ihre Kinder mit einer rein vegetativen Lebensführung vorlieb genommen haben, lassen sich durch ihre Armut nicht abhalten, nach Lust Kinder zu erzeugen. In solchen Verhältnissen hören ja auch die Kinder frühzeitig auf, reine Ausgabefaktoren zu sein. Sie helfen bald mit zu verdienen und erleichtern das Los der Eltern. Ganz anders wirkt die Erschwerung und Verteuerung der Familienhaltung auf Leute. die an eine gehobene Existenz sich schon einmal gewöhnt haben. Sie wollen unter keinen Umständen mehr herabsinken und nehmen darum zu Eingriffen in intimste Vorgänge ihre Zuflucht.

Es ist aber ganz verkehrt, wenn man diese Tendenz zur Einschränkung der Nachkommenschaft als ein unaufhaltsam sich verschärfendes Gesetz ansieht. Das Maß an Einschränkung, das heute in den Kreisen der gehobenen Arbeiterschaft, Angestellten, Beamten. Kaufleute und geistigen Berufsarbeitern aller Art geübt wird, gibt keinerlei Maßstab ab für die Größe des vorhandenen Fortpflanzungswillens. Die Zahl der Kinder, die diese Schichten haben wollen und haben würden, wenn jene Zwangshemmungen nicht vorhanden wären, ist viel größer als die Zahl, die sie heute haben.

Gewiß setzt auch die höhere Persönlichkeitsentwicklung aus inneren Gründen der Quantität der Nachkommenschaft eine Schranke. Namentlich ist es die höhere Persönlichkeitsentwicklung der Frau, die sich einer beliebig großen Zahl von Wochenbetten, von Schwangerschaften und Niederkünften widersetzt. Und zweifellos wird mit dem weiteren Kulturaufstieg die zielbewußte Selbstbestimmung auch auf diesem Zentralgebiet des Lebens immer mehr an die Stelle blinden und planlosen Triebwaltens treten. Durch nichts aber ist bewiesen, daß diese Tendenz "mit Naturnotwendigkeit" so weit gehen müsse, daß die Erhaltung und Erweiterung des Volksbestandes in Frage gestellt wäre. Gesund erzogene, körperlich und seelisch normal empfindende Menschen werden sich das Kindererzeugen nicht abgewöhnen. Sie wollen Kinder haben. Das gehört mit zu ihrer vollen Auslebung.

Man sorge also zunächst für eine Erleichterung der Familiengründung, der Familienhaltung und der Kinderausbildung. Eine auf dieses Ziel eingestellte Wirtschafts- und Sozialpolitik ist da als erstes Erfordernis zu nennen. Sodann kommt die Übernahme der Lasten für die Kinderausbildung auf die Gesamtheit als Hauptmittel in Betracht. Die Sorge für eine ausreichende, körperlich und geistig zu hoher Leistungsfähigkeit entwickelte Nachkommenschaft ist eine gesellschaftliche Sache. An ihrer Erfüllung hängt das Schicksal des Ganzen, des Staates, des Volkes. Diese Er-



kenntnis und die daraus zu ziehenden Konsequenzen dürften durch diesen Krieg eine starke Förderung erfahren.

Auf diesem Wege allein ist es möglich, das vielen jungen Leuten heute auferlegte, zeitweise oder dauernde Zwangszölibat zu beseitigen. Zu den Hunderttausenden von Eheleuten, die heute aus finanziellen Gründen gegen ihr inneres Wünschen zum Verzicht auf mehr Kinder gezwungen werden, kommen Hunderttausende von jungen Leuten, die lieber heute als morgen Kinder zeugen möchten, wenn sie nur in der Lage wären, eine Familie zu gründen und zu erhalten. Man denke nur an das Heer der jungen geistigen Berufsarbeiter, die Jahre und Jahrzehnte hindurch in privatem oder öffentlichem Dienst beschäftigt werden, ohne feste ausreichende Besoldungsverhältnisse. Sie sehen sich genötigt, die Prostitution in allen ihren Formen zu frequentieren, verfallen zum weitaus größten Teil geschlechtlichen Ansteckungen und treten verspätet, mit mehr oder minder geschwächtem Fortpflanzungsvermögen, in die Ehe. Ihnen allen die Möglichkeit einer rechtzeitigen Eheschließung zu schaffen, heißt die jährliche Geburtenzahl um Hunderttausende erhöhen.

Hier liegt auch der wirksamste Hebel zur Bekämpfung der Prostitution mit ihrem unzertrennlichen Gefolge der Geschlechtskrankheiten, die dem Volkskörper und Volksauftrieb so schweren Schaden zufügen. Solange man die Nachfrage nach Prostitution nicht herabdrückt, wird man dieser selbst nicht Herr werden.

Nur durch die Erleichterung der Familiengründung und -haltung kann auch dem noch schmerzlicher zu ertragenden Zwangszölibat der hunderttausende ehetüchtiger und ehewilliger Mädchen, die sich nach Mann und Kindern vergebens sehnen, entgegengearbeitet werden. Daß die Heiratsverbote für Lehrerinnen und Beamtinnen endlich fallen müssen, versteht sich von selbst. Aber das allein wird nicht viel helfen, wenn nicht die Familienhaltung und Kinderaufzucht so erleichtert wird, daß alle ehefähigen Männer ohne schwere Bedenken zur Ehe schreiten können.

Will also der Staat die Geburtenzahl vermehren, so erleichtere er die Mutterschaft in jeder Weise. Er sorge dafür, daß die Erwerbs- und Arbeitsverhältnisse der Frauen so geordnet werden, daß Mutterpflichten zu Mutterfreuden werden. Seinen eigenen männlichen und weiblichen Angestellten ermögliche er die rechtzeitige Eheschließung. Die Unterhalts- und Ausbildungskosten für die heranwachsende Generation aber nehme er auf sich; d. h. er verteile sie nach dem Einkommen der Staatsbürger und nicht, wie heute, nach ihrer Kinderzahl.

Statt zu versuchen, denen Kinder aufzuzwingen, die keine haben wollen, sorge man dafür, daß alle soviel Kinder haben können, wie sie haben wollen. Dann wird sich zeigen, daß der elementare Drang nach Fortpflanzung stark genug ist, um einen Volksauftrieb zu bewirken, der jede Befürchtung, das deutsche Volk werde sich aus freien Stücken zum Selbstmord verurteilen, in nichts auflöst.



# Sexualwissenschaft und Strafrechtsreform 1).

Von Rechtsanwalt Siegfried Croner in Berlin.

Um Irrtümern vorzubeugen, will ich zuerst vorausschicken daß es sich bei meinen Ausführungen nicht darum handeln wird, die vielfachen Beziehungen zwischen der Sexualwissenschaft und der Strafrechtsreform in vertiefter, wissenschaftlicher Weise zu beleuchten. Es ist vielmehr ein rein praktischer Vorschlag, den ich unserer Gesellschaft heute abend unterbreite. Ich hatte dieses Thema schon anläßlich einer Diskussion vor einiger Zeit gestreift und forderte mich damals der Vorstand unserer Gesellschaft auf diese meine Ideen zum Gegenstand eines besonderen Referats zu machen. Ich ergreife heute die Gelegenheit, um diesem ehrenvollet Auftrage nachzukommen.

Sie alle wissen, welche enge Fäden die Sexualwissenschaft mit dem Strafrecht verbinden. So sprach auch der Mitbegründer der Gesellschaft, Herr Dr. Iwan Bloch, in seinem ersten grundlegenden Aufsatz im ersten Heft der Zeitschrift für Sexualwissenschaft, in welchem er die Aufgaben und Ziele der Sexualwissenschaft behandelte, von ihren innigen Beziehungen zum Strafrecht und zur forensischen Medizin. Diese Beziehungen waren es jaauch, die mich und auch andere Juristen in erster Linie veranlaßten unserer Vereinigung beizutreten. Mit vollem Recht konnte ich davon ausgehen, daß die Ergebnisse der hier betriebenen sexualwissenschaftlichen Studien dazu beitragen würden, die Strafrechtswissenschaft und die kriminalistische Gesetzgebung auf einigen der wichtigsten, die Lebensinteressen unseres Volkes berührenden Gebieten segensreich zu befruchten und auch praktisch zu fördern.

Ich betone hierbei ausdrücklich, daß eine Gesellschaft, welche sich, wie die unserige, mit sexualwissenschaftlichen und eugenischen Problemen beschäftigt, dazu besonders berufen ist, nicht bloß unbekümmert um die praktische Verwirklichung der Ideen — rein wissenschaftliche Forschungen zu treiben, sondern auch jede Gelegenheit freudig benutzen muß, um den Ergebnissen ihrer Studiet im Rechts- und Gesellschaftsleben Geltung zu verschaffen. Diese eminent kulturelle Mission der Sexualwissenschaft hängt damit zusammen, daß sie mehr als jedes andere Forschungsgebiet mit dem innersten Leben der Menschheit in engster Verbindung steht.

Von diesem Standpunkt aus betrachtete ich es als eine selbstverständliche Pflicht unserer Gesellschaft, daß sie zur Strafrechtsreform Stellung nimmt, jenem wichtigsten Problem, das unsere Gesetzgebung sicherlich alsbald beschäftigen wird, wenn dereinst Mars, was hoffentlich nicht mehr allzulange dauern wird, nicht mehr die Stunde regiert. Diese Stellungnahme darf sich aber. wie sehon oben angedeutet, nicht bloß in wissenschaftlichen Vorträgen

<sup>1)</sup> Vortrag in der Sitzung der "Ärztlichen Gesellschaft für Sexualwissenschaft in Berlin" vom 18. Dezember 1916.



erschöpfen, sondern es muß ein Weg gefunden werden, um den sexualwissenschaftlichen Tendenzen, die sich hier in unserem Kreise auf Grund eingehender Studien geltend machen, auf dem Gebiete des zukünftigen Strafrechts eine Gasse zu bahnen.

Wie ich mir diesen Weg denke, will ich näher darlegen. Ich will hier nur ganz kurz berichten, in welchem Stadium sich jetzt unsere Strafrechtsreform befindet und wie sich die Reformarbeiten

bisher gestalteten.

Bekanntlich trat am 1. Mai 1906 im Reichsjustizamt infolge einer Verfügung des Herrn Staatssekretärs des Reichsjustizamts unter Zustimmung des preußischen und bayerischen Justizministers eine Kommission von praktischen Juristen mit dem Auftrag zusammen, einen formulierten Vorentwurf zu einem neuen deutschen Strafgesetzbuch nebst Begründung auszuarbeiten. Diese Kommission, die unter dem Vorsitz des Wirkl. Geh. Rats Dr. Lucas bis zum April 1909 tagte, stellte den sogenannten Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch her. Nachdem dieser Vorentwurf lange Zeit Gegenstand der öffentlichen Kritik gewesen war und mehrere hervorragende Rechtsgelehrte, wie Geheimrat Dr. v. Liszt und Professor Dr. v. Lilienthal, einen Gegenentwurf verfaßt hatten, trat am 4. April 1911 auf Veranlassung des Reichsjustizamtes eine weitere Strafrechtskommission zusammen, die den Vorentwurf in einer Reihe von Paragraphen abänderte und bis zum September 1913 jenen Entwurf formulierte, der die Grundlage der später dem Reichstag zu unterbreitenden Gesetzesvorlage bilden soll. Diese ganzen Vorarbeiten wurden im allgemeinen von unserem ganzen deutschen Volk nicht mit genügendem Interesse beachtet. Weite Kreise der Bevölkerung hatten nicht das ausreichende Verständnis für die Wichtigkeit dieser ganzen Straftechtsreform. Auch die Ärzte haben sich im großen und ganzen meiner Meinung nach während dieser Vorarbeiten nicht genügend geregt, während doch gerade dieser Stand neben den Juristen ganz besonders dazu berufen gewesen wäre, eine einflußreiche, intensive Tätigkeit zu entwickeln. Zwar fanden in der medizinischen Literatur und in Fachvereinen diesbezügliche Erörterungen statt. In Berlin tagte auch, was ich nicht unerwähnt lassen will, eine Kommission der Ärztekammer, die sich hauptsächlich mit der Frage beschäftigte, wie man den Arzt bei operativen und ähnlichen Eingriffen vor der Gefahr bewahren könne, wegen Körperverletzung bestraft zu werden. Doch hatten alle diese überhaupt an und für sich nicht sehr intensiven Bestrebungen nur wenig Erfolg, und zwar deshalb, weil eben nach meiner Ansicht die Arzte im allgemeinen nicht das genügende Interesse und vor allen Dingen nicht die nötige Energie zur Durchführung ihrer Tendenzen aufbrachten.

Was nun speziell die Sexualwissenschaft betrifft, so ist sie bei diesen Vorarbeiten trotz der Bemühungen einzelner Fachgelehrter gar nicht oder nur wenig zum Wort gekommen. Es lag dies wohl hauptsächlich daran, daß eine derartige Gesellschaft, wie die unserige, damals noch gar nicht existierte, und nicht allzulange nach der Gründung unserer Gesellschaft der Krieg ausbrach, der die Vorarbeiten auf dem Gebiete der Strafrechtsreform jäh unterbrach. Die



Gesellschaft für Sexualwissenschaft ist nun aber, wie schon oben dargelegt, wie dazu geschaffen, um bei der Abfassung des zukünftigen Strafgesetzbuches, soweit es sich um sexualwissenschaftliche Fragen handelt, praktisch mitzuwirken. Ich möchte bei dieser Gelegenheit bemerken, daß kein Geringerer als unser jetziger Reichskanzler Herr v. Bethmann-Hollweg als Minister des Innern schon im Jahre 1907 auf die Bedeutung der ärztlichen Sexualforschung für die Strafrechtsreform hingewiesen hat. Damals hat unser jetziger Reichskanzler, wie Herr Dr. I wan Bloch in seinem obenerwähnten Artikel "Aufgaben und Ziele" berichtete, in einer denkwürdigen Rede im preußischen Abgeordnetenhause, wo es sich um die Frage der Bekämpfung und Beaufsichtigung der Prostitution handelte, anerkannt, daß die Behandlung solcher praktischer Fragen der Sexualhygiene bestimmten Spezialisten obliegen müsse, die auch bei der neuen Formulierung des Strafgesetzbuches hinzugezogen werden müssen.

Leider wurde dieser Anregung des Herrn v. Bethmann-Hollweg bis jetzt nicht Folge geleistet, und ist es zu irgendeiner nennenswerten Mitwirkung der Sexualforscher bei den Vorarbeiten zum zukünftigen Strafgesetzbuch bisher nicht gekommen. Wie dringend aber eine derartige Mitwirkung wäre, beweist eine kurze Übersicht über die Gebiete, welche bei der Strafrechtsreform hier in Frage kommen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit, um Legenden vorzu-

beugen, ausdrücklich folgendes betonen:

Der uns jetzt vorliegende Entwurf zum künftigen Strafgesetzbuch stellt, wenn ich von dem uns hier interessierenden sexualwissenschaftlichen Gebiet absehe, einen hervorragenden Fortschritt gegen unser jetziges Strafrecht dar. Zweifellos haben sich die beiden oben erwähnten Strafrechtskommissionen in anerkennenswertester Weise bemüht, bei der Formulierung der Paragraphen den Studien und Wünschen der modernen Kriminalisten entgegenzukommen. Wenn auch nicht alle Blütenträume reiften und viele Hoffnungen der modernen Strafrechtsschule bisher nicht in Erfüllung gingen, so kann man doch sagen, daß selbst die schärfsten Kritiker des Entwurfs die unbestreitbaren großen Vorzüge der bisher geleisteten Reformarbeit anerkannt haben. Ich muß es mir versagen, auf diese Dinge heute hier näher einzugehen. Nur ganz kurz will ich aus dem allgemeinen Teil des Entwurfes einige Neuerungen erwähnen, die besonders den Beifall der öffentlichen Meinung fanden.

Es kommen u. a. in Betracht die Anerkennung der geminderten Zurechnungsfähigkeit als gesetzlicher Strafmilderungsgrund, die Unterbringung von Verbrechern, welche wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen oder wegen verminderter Zurechnungsfähigkeit verurteilt worden sind, in öffentlichen Heil- und Pflegeanstalten, das Wirtshausverbot und die Unterbringung in einer Trinkeranstalt für alle diejenigen, die infolge von in der Trunkenheit verübten Verbrechen verurteilt worden sind, die bedingte Strafaussetzung, die Trennung der jugendlichen von erwachsenen Gefangenen und noch

manche andere segensreiche Verbesserungen.

Gerade im Hinblick auf die zahlreichen wohltätigen Verbesserungen ist es besonders zu bedauern, daß sich in dem Entwurf auf



dem uns hier interessierenden sexualen Gebiet soviel Schattenseiten geltend machen. Diese Schattenseiten hängen, wie schon gesagt, damit eng zusammen, daß in dieser Hinsicht nicht die Ergebnisse der modernen Sexualforschung berücksichtigt und überhaupt viele rückständige und überlebte Anschauungen beibehalten wurden.

Es ist mir nun im Rahmen dieses kurzen Vortrages ganz unmöglich, die einzelnen hier in Betracht kommenden Paragraphen kritisch zu beleuchten. Auch möchte ich vorweg betonen, daß ich mich keineswegs mit all den Bestrebungen identifizieren kann, die sich auf sexuellem Gebiete bezüglich der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Mitgliedern unserer Gesellschaft oder ihr sonst nahestehenden Gelehrten hier und da verfolgt werden. Meine Hauptaufgabe ist es ja nur, Ihnen klarzulegen, welche wichtige Rolle unserer Gesellschaft bei der Strafrechtsreform harrt. Und hierzu ist es nur nötig, aus dem reichen Schatz der in Frage kommenden Paragraphen einige ganz besonders wichtige herauszuheben. Lassen Sie uns zuerst die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Frauen und jugendlichen Personen streifen. Hier wird es sich z. B. fragen. ob — was in dem Entwurf nicht zum Ausdruck kommt — gewisse sexuelle Vorgänge bei der Begehung strafbarer Handlungen von Frauen und jugendlichen Personen durch strafgesetzliche Bestimmungen ausdrücklich Berücksichtigung finden müssen. Ich denke hier bei Frauen an die Menstruation, Schwangerschaft, Wochenbett, das Klimakterium und an die von einzelnen Sexualforschern aufgestellte Forderung, daß - wie im Zivilrecht - auch im Strafrecht in gewisser Hinsicht ein Unterschied zwischen Mann und Weib gemacht werden soll. Bei den jugendlichen Personen habe ich die zahlreichen Psychoneurosen der Entwicklungsjahre im Auge, welche Herr Dr. Magnus Hirschfeld vor einiger Zeit in einem außerordentlich lehrreichen Vortrage hier eingehend behandelte. Er führte damals aus, daß die Untersuchungen Gruhles und anderer ergeben haben, daß unter den jugendlichen Kriminellen ein verhältnismäßig hoher Prozentsatz krank ist. Herr Dr. Magnus Hirschfeld stellte infolgedessen die unbedingte Forderung auf, daß jeder Jugendliche vor seiner Aburteilung ex officio einer spezialärztlichen Prüfung unterzogen werden müßte. Sie werden gewiß mit mir der Ansicht sein, daß, wenn vielleicht infolge Ihrer Mitwirkung eine derartige Bestimmung in das zukünftige Strafgesetzbuch kommen würde, dies eventuell einen großen Segen für die spätere Generation bedeuten könnte, denn es gibt kriminalpolitisch wohl keinen größeren Fehler, als wenn jugendliche Personen, die im psychisch-neurotischen, mindestens bedingt unzurechnungsfähigen Zustand eine strafbare Handlung begangen haben, ohne weiteres zu Gefängnisstrafen verurteilt werden, weil das Gericht, nicht gebunden an die eben erwähnte, die spezialärztliche Untersuchung fordernde Bestimmung, den pathologischen Zustand des jugendlichen

Betrachten Sie dann weiter die große Kategorie der Sittlichkeitsverbrechen und erinnern Sie sich an die durchaus nicht ganz ungerechte scharfe Kritik, die das Mitglied unserer Gesellschaft, Herr Rechtsanwalt Dr. Werthauer, in einem sehr anregenden



Vortrage gegen die Tatsache richtete, daß die Strafrechtskommission infolge altüberkommener Voreingenommenheit gegen den Geschlechtstrieb ein besonderes eigenes Delikt des Sittlichkeitsverbrechens schuf. In diesem Vortrage wurde damals auch die Thesfaufgestellt, daß die sogenannten Sexualverbrechen nur insoweit unter Strafe zu stellen sind, als sie einen strafbaren Eingriff in sonst geschützte Rechtssphären enthalten, nicht aber, weil dem Eingriff eine sexuelle Motivierung zugrunde liegt. Ich will mich auch hier natürlich weder pro noch contra im Augenblick entscheiden, sondern nur Ausblicke eröffnen auf das weite Feld, das sich bezüglich der Mitarbeit der sexualwissenschaftlichen Forscher an der Strafrechtsreform bietet. In diesem Sinne bitte ich Sie-

auch meine sonstigen Darlegungen aufzufassen.

Der eben erwähnte Abschnitt des Entwurfs, der die Verbrecheb und Vergehen gegen die Sittlichkeit behandelt, enthält ferner mehrere für unser ganzes soziales Leben außerordentlich wichtige Paragraphen, die vielfach in sexualwissenschaftlichen Kreisen große Bedenken erregt haben. — In diesen vielumstrittenen Paragraphen befinden sich auch die Bestimmungen gegen die widernatürliche Unzucht. Sie wissen, eine wie starke Agitation sich gegen den jetzigen § 175 St. G. B. seit langen Jahren geltend machte. Sie kennen die vielen Anstrengungen, die die Gegner dieses Paragraphen machten um seine Aufhebung durchzusetzen. Ich will auch noch hinzufüget. daß auf diesem Gebiete auch während der oben erwähnten Strafrechtsreformvorarbeiten seitens der interessierten Kreise eingegriffen wurde, und zwar indem das humanitäre Komitee zur Erreichung seiner Ziele sachdienliche Anträge an die maßgebenden Stellen richtete. Doch waren alle diese Schritte bekanntlich erfolglos, ja es wurde sogar im Vorentwurf die widernatürliche Unzucht zwischen Frauen unter Strafe gestellt. In den Motiven hieß es damals bei dieser Ausdehnung, es sei glaubwürdig bezeugt, daß sich solche Fälle in der Neuzeit mehren. Allerdings ist diese Ausdehnung auf das weibliche Geschlecht, was ich ausdrücklich betonen möchte. in dem späteren, jetzt maßgebenden Entwurf wieder rückgängig gemacht worden, so daß nur die Vornahme beischlafähnlicher Handlungen zwischen männlichen Personen mit Gefängnis bestraft wird. Ich lasse nun hier, wie ich vorweg gleich bemerke, meine persönliche Ansicht über die Stellung des Gesetzgebers in dieser Frage auch ganz dahingestellt. Jedenfalls ist aber nicht zu leugnen, daß sich hervorragende Sexualforscher gegen diesen Paragraphen ausgesprochen haben und daher auch diese Frage, falls es zu einer eventuellen Mitwirkung unserer Gesellschaft bei der Strafrechtsreform kommen sollte, aufgerollt werden müßte.

Weiter dürften dann hier jene Bestimmungen interessieren, die von dem Feilhalten, dem Verkauf, Ausstellen usw. usw. unzüchtiger Schriften und Abbildungen, Darstellungen usw. handeln. In dem betreffenden Paragraphen ist übrigens auch, was die Ärzte besonders interessieren wird, die öffentliche Ankündigung von Gegenständen, die zu unzüchtigem Gebrauch sind, unter Strafe gestellt doch ist an dieser Stelle im Gegensatz zum Vorentwurf im definitiven Entwurf ausdrücklich ausgesprochen, daß das Ankündigen von



antikonzeptionellen — und Schutzmitteln an Ärzte oder in ärztlichen Fachzeitschriften, sowie die Ankündigungen von Schutzmitteln auch an Händler straflos sein sollen. Es ist nur sehr bedauerlich, daß hier der Gesetzgeber starr an jenem so schwankenden und von so vielen hervorragenden Theoretikern bekämpften Begriff des Unzüchtigen hervorragenden Theoretikern bekämpften Begriff des Unzüchtigen der hier ausdrücklich, daß die Auslegung des Begriffes des Unzüchtigen der Rechtsprechung überlassen bleiben soll. Es wird allerdings hinzugefügt, es müßte darauf geachtet werden, daß nicht berechtigte wissenschaftliche oder künstlerische Interessen beeinträchtigt werden.

Auch auf diesem ganzen Gebiet dürfte eine gründliche sexualwissenschaftliche Kritik dazu beitragen, vielleicht den Begriff des Unzüchtigen aus dem juristischen Begriffshimmel zu beseitigen oder wenigstens zu einer zweckdienlichen Definition im zukünftigen Strafgesetzbuch zu führen.

Ähnliche Bedenken könnten sich auch bei dem Tatbestand der Kuppelei geltend machen, wo der Gesetzgeber von dem Vorschubleisten der Unzucht spricht. Auch dieser sehr dehnbare Begriff könnte eine prägnantere Fassung eventuell erhalten. Doch möchte ich hier einschaltend bemerken, daß der Gesetzgeber schon eine Verbesserung dadurch statuiert hat, daß er die sogenannte einfache Wohnungskuppelei in Zukunft unter gewissen Voraussetzungen straflos lassen will. Sehr interessant ist, wie der Gesetzgeber in den Motiven diese neue Bestimmung begründet. Eine völlige Ausrottung der Prostitution im Wege der polizeilichen oder strafrechtlichen Unterdrückung ist, so heißt es ausdrücklich in den Motiven, wie eine viele jahrhundertlange Erfahrung bewiesen hat, unausführbar. Hieraus und aus dem Umstand, daß auch eine Prostituierte irgendwo wohnen muß, folgt, so fährt der Gesetzgeber weiter fort, daß es sehr widerspruchsvoll ist, wenn man denjenigen, der gegen ein angemessenes Entgelt an sie vermietet, ohne weiteres wegen Kuppelei bestraft. Und der Gesetzgeber bezeichnet den jetzigen Rechtszustand, in welchem die reglementierte Gewerbsunzucht an sich straflos, die Vermietung von Wohnungen an Prostituierte strafbar ist, als dringend der Abhilfe bedürftig.

Ich habe die Ansicht des Gesetzgebers hier ausführlich dargelegt, weil an dieser Stelle in den Motiven eine prinzipielle Stellungnahme zur ganzen Prostitutionsfrage erfolgt ist. Denn diese prinzipielle Auffassung spiegelt sich ja in jenem wichtigen Paragraphen des Entwurfs wieder, der von der Gewerbsunzucht handelt. Dieser Paragraph spielt bekanntlich in sexualwissenschaftlicher und eugenischer Beziehung eine große Rolle. Es handelt sich bei dieser Bestimmung nur um ein Übertretungsdelikt, das daher in dem 5. Buch des Entwurfs, der von den Übertretungen handelt, steht. Ich brauche wohl nicht ausdrücklich zu betonen, daß dieser Paragraph, um den seit langen Jahren ein heftiger Streit entbrannt ist, bei einer von unserer Gesellschaft veranstalteten sexualwissenschaftlichen Nachprüfung zum Gegenstand einer gründlichen Kritik gemacht werden wird. Übrigens unterscheidet sich auch hier der



Entwurf in einem sehr wesentlichen Punkte vom Vorentwurf. Der Vorentwurf dehnte die Bestrafung der Gewerbsunzucht nicht bloß auf die weibliche, sondern auch auf die männliche Prostitution aus. Diese Erweiterung ist im Entwurf fallen gelassen worden, so daß jetzt bezüglich des Übertretungsdelikts der Gewerbsunzucht nur weibliche Personen in Frage kommen.

Was nun die Fassung dieses Paragraphen betrifft, so stehen sich bekanntlich zwei Parteien gegenüber. Die einen wollen von jeder Bestrafung der gewerbsmäßigen Unzucht absehen, während die anderen für die grundsätzliche Ahndung jeder gewerbsmäßigen Unzucht eintreten. Sie wissen auch, daß sich zwischen diesen extremen Anschauungen noch eine Reihe vermittelnder Vorschläge geltend machen. Es würde zu weit führen, hierauf hier einzugehen. Der Gesetzgeber hat im Entwurf bekanntlich den Mittelweg eingeschlagen. Er geht davon aus, daß, wenn auch die gewerbsmäßige Unzucht an sich nicht zu bestrafen ist, doch im gewissen Umfang ein strafrechtliches Einschreiten aus sitten-, sicherheits- und sanitätspolizeilichen Gründen nötig erscheint. Es soll in Zukunft nicht mehr die gewerbsmäßige Unzucht als solohe bestraft werden, vielmehr ist nur eine sogenannte Blankettstrafdrohung gegen alle weiblichen Personen gerichtet, die gewerbsmäßig Unzucht treiben, wenn sie die in dieser Hinsicht zur Sicherung der Gesundheit, der öffentlichen Ordnung oder des öffentlichen Anstandes erlassenen Verordnungen übertreten. Hierbei soll der Bundesrat die Grundsätze bestimmen, nach denen diese Vorschriften zu erlassen sind. Der Entwurf hat sich also, wie es in den Motiven heißt, nicht etwa für ein bestimmtes System hinsichtlich der Vorschriften, namentlich etwa für die sogenannte Kasernierung oder Lokalisierung ausgesprochen, sondern diese Fragen offengelassen. Dagegen ist, wie in der Begründung zu diesen Paragraphen weiter ausdrücklich bemerkt wird, für selbstverständlich erachtet, daß sogenannte Bordelle mit Wirtshausbetrieb oder ähnlich bordellartig betriebenen Einrichtungen ausgeschlossen sein müssen. Es wird, wie Sie mir zugeben werden, eine lohnende Aufgabe für jeden von uns sein, nachzuprüfen, ob dieser hier eben gekennzeichnete Standpunkt des Gesetzgebers den Forderungen der sozialen Hygiene und einer vorgeschrittenen sexuellen Moral entspricht. Es würde nun zu weit führen, wenn ich im Rahmen dieses kurzen Referats alle die Probleme hier auch nur streifen wollte, die außer den schon angeführten für unser Thema in Frage kommen. Ich will nur aus der Fülle des Stoffes einige dieser Fragen hier ganz kurz benennen. Denken Sie an das große Gebiet der Bestrafung der Abtreibung, wobei zu bemerken ist, daß irgendeine Vorschrift über straflose Vornahme der Perforation trotz des dringenden Wunsches ärztlicher Kreise nicht aufgenommen ist. Ich möchte Sie bloß auch noch an die jetzt so aktuelle, allgemein interessierende Frage des strafrechtlichen Schutzes gegen geschlechtliche Infektion erinnern. Schon nach dieser kurzen, ganz oberflächlichen Übersicht wird wohl keiner der hier Anwesenden zweifeln können, daß die Gesellschaft für Sexualwissenschaft das stärkste Interesse an der Strafrechtsreform haben muß. Es ist nun nach meiner reiflichen Überzeugung eine ernstliche Pflicht



unserer Gesellschaft, daß sie dieses Interesse in praktische, zweckdienliche Taten umsetzt. Ich schlage daher, kurz gesagt, folgendes vor:

Unsere Gesellschaft wählt aus ihrer Mitte eine Kommission, der nicht nur Ärzte, sondern auch Juristen und Nationalökonomen angehören müssen. Diese Kommission hat die einschlägigen Bestimmungen des Entwurfs zum zukünftigen deutschen Strafgesetzbuch gründlich zu prüfen und festzustellen, welche Anderungen Verbesserungen den maßgebenden Stellen vorgeschlagen werden können. Diese Vorschläge sind in zweckdienlicher Form unter Beifügung von ausführlichen, streng wissenschaftlich begründeten Motiven später den in Betracht kommenden legislatorischen Faktoren zu unterbreiten. Ich möchte dabei einschalten, daß nach meiner Überzeugung die Strafrechtsreform nicht allzulange nach der Beendigung des Krieges in das parlamentarische Stadium einlaufen wird. Doch kann man dies mit absoluter Sicherheit nicht vorhersagen. Es wäre ja auch möglich, daß die Strafrechtskommission noch einmal zusammentritt und auf Grund der in den Kriegsjahren gewonnenen Erfahrungen, vielleicht auch unter dem Einfluß der durch die Kriegsverhältnisse veranlaßten allgemeinen geistigen Neuorientierung, noch einzelne Paragraphen einer Umarbeitung unterzieht.

Jedenfalls müßte die Kommission möglichst schnell zusammengestellt werden, um schleunigst mit ihren Arbeiten zu beginnen, denn es handelt sich um eine nicht zu unterschätzende, sehr viel Zeit und Mühe erfordernde Aufgabe. Aber ich bin trotzdem fest davon durchdrungen, daß sich in unserem Kreise eine Reihe von durchaus geeigneten Persönlichkeiten finden wird, die im allgemeinen Interesse bereit sind, in den Dienst der Sache zu treten. Im übrigen behalte ich mir vor, falls es zu einer Verwirklichung meiner Idee kommen sollte, dem Vorstand unserer Gesellschaft noch einige weitere Anregungen bezüglich der Zusammensetzung, des Arbeitsplans der Kommission usw., sowie bezüglich des nach Beendigung der Kommissionsarbeiten in Betracht kommenden Verkehrs mit den maßgebenden Stellen zu geben.

Die Verwirklichung meines Vorschlages würde für unsere Gesellschaft in mehrfacher Hinsicht von größtem Vorteil sein. Einmal besteht die Hoffnung, daß Sie durch Ihre Mitarbeit bei der Strafrechtsreform dazu beitragen, den sexualwissenschaftlichen und eugenischen Tendenzen, von deren Geist unsere Gesellschaft beseelt ist, auch in der zukünstigen Strafgesetzgebung Geltung zu verschaffen. Schon dies allein ist ein Ziel, des Schweißes der Edelsten wert, und ist dieser von mir vorgeschlagene Wert eigentlich von meinem Standpunkt aus auch eine selbstverständliche Pflicht einer Gesellschaft wie der unserigen. — Und selbst wenn unser Ziel auch im wesentlichen nicht erreicht werden sollte, so wird man auch hier getrost sagen können: "In magnis voluisse sat est."

Gleichzeitig wird aber auch die Gesellschaft für Sexualforschung, ganz abgesehen von etwaigen späteren Erfolgen, schon durch die bloße Tatsache, daß sie diese Idee verwirklichen, eine Sachverständigen-Kommission einsetzen und an dem großen Reformwerk

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 10 u. 11.



gewissermaßen mitarbeiten wird, in weiten Kreisen ein erhöhtes Ansehen gewinnen. Und diese Tatsache wird wieder die wichtige Folge haben, daß die Gedanken, die Sie vertreten, sich weiter verbreiten und man Ihren wissenschaftlichen Forschungen eine noch größere Beachtung schenken wird. Die Hauptsache bleibt aber. daß Sie durch die hier vorgeschlagene Tätigkeit den Versuch machen, Ihr Teil zur Förderung der Kultur unseres Volkes beizutragen. Denn die Schaffung eines auf der Höhe der Zeit stehenden Strafgesetzbuches ist für das Sein einer jeden Nation von größter Bedeutung. Mit vollem Recht hat einer der berühmtesten Rechtsgelehrten des vorigen Jahrhunderts, Rudolf von Jhering, den denkwürdigen Satz ausgesprochen, daß der beste Gradmesser für die Kultur eines Volkes sein Strafrecht ist.

## Brunstreflexe und Geschlechtsinstinkte.

Von Adolf Gerson in Filehne.

I. Der Kampf der Geschlechter.

Bei den Menschen und bei vielen höheren Tieren zeigen die männlichen und weiblichen Individuen zur Zeit der Geschlechtsreife ein starkes Begehren nacheinander. Sie locken einander zur Paarung zur Ausführung des Geschlechtsaktes, an. Das Gefühl, das dabei zum Ausdruck kommt, bezeichnen wir als Geschlechtsgefühl, als Liebe.

Wir können bei den Menschen, und noch häufiger bei den Tieren. beobachten, daß sich bei der Paarung nur der eine Partner aktiv verhält, während der andere die Werbung passiv erduldet oder ihr gar ausweicht. Bei den Menschen sind Männer und Frauen, die gar kein Verlangen nach dem anderen Geschlecht haben, verhältnismäßig selten. Bei den Tieren aber erscheint meist nur das Männchen als werbend, während das Weibchen sich völlig passiv verhält oder der Werbung ausweicht. Man bezeichnet dieses Verhalten der Weibchen als Sprödigkeit. Bei einigen Tierarten, so bei gewissen indischen Papilios und bei gewissen Vögeln (Turnix varius. Rhynchaea, Tinamus), auch bei gewissen Fischen (Cichlasoma nigrofasciatum, Danio rerio) geht die Werbung, die Aufforderung zur Begattung, von den Weibchen aus, wenigstens entfalten bei ihnen die Weibchen eine stärkere Aktivität der Werbung als die Männchen. Das aktive Geschlecht lockt das andere durch Lockfarben. Lockdüfte, Lockbewegungen und Locklaute an. Nur bei einer kleinen Anzahl von Tieren sind Männchen und Weibchen in gleicher Weise aktiv. So haben bei einzelnen Vogelarten, bei denen die Männchen die Weibchen durch Locklaute anlocken, auch die Weibchen die Fähigkeit, Locklaute hervorzubringen. So haben auch bei einzelnen Säugetieren, z. B. bei den Rehen, Männchen und Weibchen in gleicher Weise die Fähigkeit, Locklaute auszustoßen. So erzeugen auch bei den Klopfkäfern Männchen und Weibchen in gleicher Weise das



Klopfgeräusch, durch das sie sich anlocken, und bei den Leuchtkäfern Männchen und Weibchen in gleicher Weise die Leuchtorgane, mit deren Hilfe sie sich im Dunkeln finden.

Es ist klar, daß es für das Zustandekommen der Begattung genügen kann, wenn nur der eine Partner das Geschlechtsgefühl besitzt; der Partner, der das Geschlechtsgefühl besitzt, muß dann aber stärker sein als der geschlechtsgefühllose, denn er muß den geschlechtsgefühllosen zwingen können, die Begattung zu dulden. Bei den Tieren, bei denen nur das Männchen wirbt, ist daher das Männchen größer und stärker als das Weibchen, und bei den Tieren, bei denen nur das Weibchen wirbt, ist daher das Weibchen größer und stärker als das Männchen. Und aus dem Größenverhältnis beider Geschlechter zueinander können wir im allgemeinen entnehmen, welches Geschlecht das aktivere ist.

Bei den Tieren, bei denen nur der eine Partner das Geschlechtsgefühl besitzt, bei denen also der andere zur Begattung gezwungen werden muß, hat die Begattung stets etwas Gewaltsames an sich. Bei den Nematoden haben die Männchen sogenannte Spiculae oder Begattungshaken, die sie in den Leib der Weibchen einbohren, um sie damit festzuhalten. Bei vielen Turbellarien bohren die Männchen die Spermatophoren in brutaler Weise an irgendeiner Stelle durch die Leibeswand der Weibchen, und auch bei Rädertieren hat man beobachtet, wie die Männchen den Penis gewaltsam durch die Leibeswand in den Körper der Weibchen stießen und sie roh verletzten. Bei den zwittrigen Schnecken stoßen beide Partner einen sogenannten Liebespfeil aufeinander ab, der regelmäßig ernste und nicht selten lebensgefährliche Verletzungen erzeugt. Auch bei den Crustaceen und bei zahlreichen Insekten (Libellen, Wasserkäfer, Hymenopteren) kommt es während der Begattung nicht selten zu Verletzungen der Weibchen. Zwang und Gewalt spielen auch bei der Begattung der Fische, der Amphibien und Reptilien eine Rolle. Die Männchen treiben vielfach mehrere Weibchen zusammen, wehren ihnen unter Mißhandlungen die Flucht und zwingen sie mit Gewalt zur Begattung. Bei Chrysemys picta, einer Schildkröte, macht das Männchen das Weibchen gefügig, indem es ihm mit seinen Vorderbeinen auf Kopf und Augen trommelt. Bei Danio rerio, einem Fisch, jagt das Männchen hinter dem Weibchen her, peitscht es mit seinem Schwanz und packt es mit seinen Zähnen. Bei den Vögeln sind Mißhandlungen der Weibchen seltener, bei den Säugetieren aber wieder häufiger. Von den Pelzrobben wird berichtet, daß sie nicht sehr schonend mit ihren Weibchen umgehen; bei wilden Rindern und Pferden treiben ausgewachsene starke Männchen mehrere Weibchen zusammen und zwingen sie unter Mißhandlungen zur Begattung; und auch bei den Affen, sogar bei den Menschenaffen, scheint die Begattung von den Männchen stets durch Gewalt erzwungen zu werden.

Bei den Menschen gibt es heute noch zahlreiche unkultivierte Völker, die ein Liebesleben beider Geschlechter, wie es die Kulturvölker auszeichnet, nicht kennen, bei denen der Mann das Weib raubt oder kauft und durch Zwang zur Ehe anhält. Und auch in den unteren Schichten der Kulturvölker finden wir Frauenmißhand-



lung aus geschlechtlichen Gründen (Sadismus), Frauenraub (Vergewaltigung, Notzucht) und Frauenkauf (Prostitution). Aus Sagen und geschichtlichen Berichten (Raub der Sabinerinnen, Frauenraub der Benjaminiten u. a.) scheint hervorzugehen, daß die Menschen der Vorzeit in bezug auf das Liebesleben der Geschlechter den heutigen unkultivierten Völkern glichen, daß bei ihnen also die Männer die Frauen durch Gewalt und Mißhandlungen zur Duldung des Geschlechtsaktes anhielten.

Bei einer großen Zahl von Tieren leben Männchen und Weibchen getrennt, finden sich für kurze Zeit zur Begattung zusammen und trennen sich sofort nach der Begattung wieder. Bei allen diesen ungesellig lebenden Tieren ist das Männchen für das Weibchen ein völlig fremdes Geschöpf, und wenn das Männchen sich naht, um den Geschlechtsakt auszuführen, so tut das Weibchen nichts anderes, als was es tut, wenn ihm irgendein feindliches Tier zu nahe kommt. Es setzt sich in Angriffsstellung (Bereitschaftsstellung), es zeigt seine Waffen, um das nahende Tier zu schrecken, oder es richtet sie her, um dem erwarteten Angriffe zu begegnen. Dringt das Männchen nun trotzdem auf das Weibchen ein, so kommt es bei vielen Arten regelmäßig zu einem Kampf, der nicht selten für das Männchen unheilvoll endet. Käfer- und Spinnenweibchen töten vielfach die unterlegenen Männchen und fressen sie auf. Fabre, der große französische Insektenforscher, sah, wie ein Weibchen von Mantis religiosa ein Männchen mitten im Geschlechtsakt auffraß. Ein anderes Weibchen sah er nacheinander sieben Männchen so behandeln. Ahnliches wird von den Telophoriden, von Tettigonia verrucivora, Asilus cyanurus und anderen Insekten berichtet. Bekannt ist auch das Töten der Drohnen durch die weiblichen Arbeitsbienen, die Drohnen-Bei einzelnen Knochenfischen kämpfen die Weibchen wütend gegen die sich ihnen nähernden Männchen und verletzen sie oft erheblich. Aquarienliebhaber sind genötigt, diese Tiere nach der Begattung voneinander zu trennen, damit sie sich nicht zerfleischen. Auch viele Vögel- und Säugetierweibehen setzen der Begattung heftigen Widerstand entgegen und kämpfen gegen die sie vergewaltigenden Männchen. Man hört auch von Fällen, wo junge Frauen dem Ehemanne beharrlich den Koitus wehrten und sich mit Händen und Füßen und mit den Zähnen gegen eine ihnen peinliche Berührung verteidigten.

Der Kampf der Geschlechter, von dem soeben die Rede war, ist am anschaulichsten geschildert worden von Beobachtern der Spinnen. Nähert sich bei der Art Galeodes das Männchen dem Weibchen, so setzt sich dieses in Angriffsstellung und erhebt seine Kieferzangen gegen das nahende Männchen. Dieses springt aber mit voller Wucht auf das Weibchen los und versteht es fast immer, den Hinterleib desselben in der Dorsalgegend zu packen, bevor das Weibchen es mit seinen Kieferzangen verletzen kann. Mit ziemlicher Gewalt kneift es nun seine Zangen in die weiche Rückenhaut des Weibchens ein, so daß es den Anschein hat, als müsse das Weibchen verwundet werden. Das Weibchen wird durch diese Behandlung in einen willenlosen Zustand versetzt, den man mit der Schrecklähmung oder mit der Hypnose bei den höheren Tieren



vergleichen kann. Die nun folgenden Prozeduren werden von dem Männchen mit einer Gewalt und Rücksichtslosigkeit vorgenommen, daß der Zuschauer kaum ein Gefühl des Mitleids mit dem Weibchen unterdrücken kann. Das Weibchen wird in die richtige Lage, mit dem Bauch nach oben, gezerrt und gegen einen Stein gepreßt. Dann werden mit den Cheliceren die Stellen der Bauchhaut, an denen die Geschlechtsdrüsen des Weibchens durchschimmern, gekniffen und gebissen. Darauf senkt das Männchen mit voller Energie seine Cheliceren in die Geschlechtsöffnung des Weibchens, läßt einen Spermaballen fallen und stopft ihn dann blitzschnell mit den Cheliceren in die Geschlechtsöffnung. Auch dabei geht es mit großer Gewalttätigkeit vor. Das Weibchen erwacht inzwischen aus seiner Betäubung, windet sich vor Schmerzen und sucht das Männchen abzuwehren. Mit fest gegen die Geschlechtsöffnung des Weibchens gepreßten Cheliceren bleibt das Männchen noch einige Sekunden stehen, um dann plötzlich mit einem großen Sprung und in größter Hast und Geschwindigkeit davon zu rennen. Denn das Weibchen hat nun seine volle Besinnung und Kraft wiedergewonnen, es dringt auf das Männchen ein, und nicht selten gelingt es ihm, das Männchen zu töten und zu verzehren.

Bei den Tierarten, bei denen Männchen und Weibchen miteinander kämpfen, scheint der Wollust des Geschlechtsgefühls, das wir bei den Männchen voraussetzen müssen, bei den geschlechtsgefühllosen Weibchen der Liebesschmerz gegenüber zu stehen. Den Weibchen dieser Arten bringt der Geschlechtsakt nur Schmerz und keine Wollust. Das Männchen verfolgt der Wollust halber das Weibchen, das Weibchen aber wehrt um des Schmerzes willen dem Männchen. Und mögen sie auch in ihrem individuellen Leben die Wollust bezw. den Schmerz des Geschlechtsaktes noch nicht erfahren haben, so wirken doch in ihnen die Eindrücke, die ihre Vorfahren gleichen Geschlechts in unendlichen Zeiträumen bei der Begattung aufgenommen haben. Bei den Männchen reifen bei der Geschlechtsreife auch die nervösen Elemente, die den Geschlechtsakt leiten, und in ihnen sind vererbt jene Eindrücke, die die männlichen Vorfahren bei der Begattung empfingen, insonderheit das Wollustgefühl der Liebe; und bei den Weibchen reifen ebenso mit der Geschlechtsreife die nervösen Elemente der Geschlechtlichkeit, und in ihnen sind ebenso vererbt jene Eindrücke, die die weiblichen Vorfahren bei der Begattung empfingen, insonderheit das Schmerzgefühl der Liebe. Weil in unendlichen Zeiträumen Männchen und Weibchen mit den nervösen Zentren des Geschlechtsapparats die bei der Begattung gewonnenen Eindrücke auf ihre gleichgeschlechtlichen Nachkommen vererbten, erlangten die Männchen das Wollustgefühl der Liebe, das sie trieb, den Weibchen aufzulauern, ihnen nachzustellen und sie zu vergewaltigen, erlangten die Weibchen das Schmerzgefühl der Liebe, das sie trieb, den Männchen zu wehren und mit ihnen zu kämpfen.

Auch der Mensch kennt den Liebesschmerz und nicht bloß im Sinne der dichterischen Metapher. Im Kulminationspunkt des Koitus ist das Geschlechtsgefühl schmerzhaft, so schmerzhaft, daß Männer und Frauen stöhnen, wimmern und laut aufschreien vor Schmerz.



Es muß uns nur befremden, wie der Mann zu dem Wollustgefühl der Liebe auch das Schmerzgefühl der Liebe, das doch bei den niederen Tieren ausschließlich beim Weibchen vorkommt, erlangen konnte, und wie das Weib zu dem Schmerzgefühl der Liebe auch das Wollustgefühl der Liebe, das bei den niederen Tieren ausschließlich beim Männchen vorkommt, erlangen konnte. Doch wir gehen darauf erst später ein.

Wenn die Arten sich um so besser erhalten können, je stärker sie sich vermehren, so muß es uns ebenso befremden, daß die Natur den Weibchen so vieler Tierarten statt der Wollust den Liebesschmerz gab, daß sie ihnen die Sprödigkeit anerzogen hat, daß sie sie mit den Männchen kämpfen und die Begattung meiden läßt; denn durch alles dieses wird ja die Vermehrung beeinträchtigt und gehemmt. Dennoch aber dient, wie gleich gezeigt werden soll, der Kampf der Geschlechter und alles, was damit zusammenhängt, genau erkennbaren Zwecken der Entwicklung und — wenn auch nicht so unmittelbar wie die Vermehrung, so doch mittelbar — der Erhaltung der Arten.

Wir wissen, daß bei vielen Tierarten die Männchen miteinander um den Besitz der Weibchen kämpfen. Schon bei den Krebsen und Käfern kommen solche Kämpfe zwischen den Männchen vor; vor allem kann man sie aber bei den Wirbeltieren beobachten. Die Kämpfe der Hähne, Hirsche, Eber, Stiere u. a. werden oft mit großer Heftigkeit geführt und enden häufig mit dem Tode des einen Kämpfers. Die stärkeren Männchen vertreiben die schwächeren, und dadurch wird bewirkt, daß kein Männchen eher zur Fortpflanzung gelangt, als bis es seine volle Kraft erreicht hat, und daß kein Männchen zur Fortpflanzung gelangt, das artunvollkommen ist. Die Jungen einer Art sind aber um so vollkommener, je vollkommener ihre Erzeuger zur Zeit der Begattung waren, und somit wird Erhaltung und Vervollkommnung einer Art durch die Kämpfe, die die Männchen um den Besitz der Weibchen führen, stark gefördert. Wir können vom Kampfe der Geschlechter dieselbe Wirkung erwarten. Dadurch, daß die Weibchen den Männchen Widerstand leisten und mit ihnen kämpfen, wird bewirkt, daß nur die kräftigen und artvollkommenen Männchen zur Fortpflanzung gelangen, und daß sie nicht eher zur Fortpflanzung gelangen, als bis sie völlig ausgewachsen sind und fähig sind, artvollkommene Junge zu zeugen. Der Kampf der Geschlechter wurde also von der Natur hervorgerufen als ein Mittel zur Erhaltung und Vervollkommnung der Arten. Ja, selbst die Tatsache, daß begattete Weibchen, wie wir es besonders bei den Spinnen sehen, über die Männchen herfallen und sie auffressen, kann als Trick der Natur angesehen werden, die den Weibchen die Männchen zur Beute gab, weil die Entwicklung der Eier des Weibchens durch die reichliche Mahlzeit, die das getötete Männchen bietet, eine Förderung erfahren konnte.



#### II. Die Brunstreflexe.

Der Kampf der Geschlechter dient also bei zahlreichen niederen Tieren der Erhaltung und Vervollkommnung der Art. Bei einer Reihe von Tieren erwies sich aber der Kampf der Geschlechter in Hinsicht auf einen Punkt, der bisher noch nicht genannt worden ist, als schädlich, als so schädlich, daß seine Unterdrückung geboten Dieser Punkt ist die Brutpflege. Die Tiere, welche eine Brutpflege erlernt hatten, konnten, indem sie ihre Jungen beschützten und pflegten, sich reichlich vermehren, und indem sie sie erzogen und unterrichteten, auch ihre Art bedeutend vervollkommnen. Die Brutpflege gelang um so mehr, wenn sie nicht nur von den Weibchen, sondern auch von den Männchen ausgeübt wurde, und sie gelang um so mehr, je länger Männchen und Weibchen nach der Begattung und Eiablage beieinander blieben. Eine Betätigung des Männchens bei der Brutpflege konnte sich aber in der Vorzeit nur bei den Tierarten entwickeln, wo das Männchen nicht dauernd durch die Kampfnatur des Weibchens gefährdet war. Wollte also die Natur die Arten durch Brutpflege erhalten und vervollkommnen, so mußte sie den die Brutpflege hindernden Kampf der Geschlechter enden. Eine Betätigung des Männchens bei der Brutpflege konnte sich in der Vorzeit auch nur bei den Tierarten entwickeln, wo die Rechte des Männchens an seinem Weibchen und an seinen Jungen nicht jeden Augenblick durch Nebenbuhler angetastet wurden. Wollte also die Natur die Brutpflege erhalten und vervollkommnen, so mußte sie auch den Kampf der Männchen um den Besitz der Weibchen enden oder während der Brutpflege zum Stillstand bringen. Da die Brutpflege sich bei einer großen Zahl von Tieren arterhaltender und artvervollkommnender erwies, als der Kampf der Geschlechter und der Kampf der Männchen um den Besitz der Weibchen, so endete die Natur bei diesen Tieren den Kampf der Geschlechter und den Kampf der Männchen um den Besitz der Weibchen, soweit es eben für die Erhaltung und Entwicklung einer geordneten Brutpflege erforderlich war.

Die Natur konnte aber die in den Tieren wohnenden, zum Kampf drängenden Instinkte, die während ihrer Betätigung in unendlich langen Zeiträumen fest eingewurzelt waren, nicht mit einem Male zerstören und ausrotten. Sie ließ daher die in der Brunst entfesselten Triebe sich vielfach an indifferenten Dingen austoben. Die brünstigen Elefanten wühlen den Wald auf, reißen Bäume aus und fallen andere Tiere an. Dasselbe wird vom Wisent und von anderen großen Huftieren berichtet. Hirsche, Hunde, Auerhähne u. a. rennen in der Brunst Weidetieren und Menschen nach und fallen sie an. Von brünstigen Froschmännchen ist bekannt, daß sie Kröten, ja selbst Fische, besonders Karpfen, anfallen. Die Männchen von Argynnis aylaja stürzen sich auf jedes vorüberfliegende Insekt, selbst auf Libellen, die Tabaniden sogar auf kleine Vögel. Auch den geschlechtsreifen Menschen treibt die Brunst zu wildem Austoben, zu strolchigem Gehaben, und man hat die Jahre der Geschlechtsreife daher als Flegeljahre bezeichnet. Don Quixote kämpft zur Ehre seiner Angebeteten mit Windmühlen und Hammelherden.



Solche Handlungen von Menschen und Tieren sind aber nichts anderes als Äußerungen der auf Kampf gerichteten sexuellen Triebe, als Versuche der Natur, das kampfgestimmte Individuum vom Kampf mit seinesgleichen und dem andern Geschlecht abzulenken.

Bei einer großen Zahl von Tieren sind an die Stelle wirklicher Kämpfe Scheinkämpfe getreten. Es kämpfen zwei oder mehr Männchen in Gegenwart der Weibchen miteinander, aber ohne sich ernstlich zu beschädigen und nur zum Schein. Hirsche gehen häufig auseinander, nachdem sie ein paarmal die Geweihe aneinander geschlagen haben, Wildschweine, nachdem sie sich mit den Hauern berührt haben. Bei den Antilopen kommt es nur zu reigenartig verlaufenden Angriffsbewegungen, zu Kriegstänzen. Auch bei Gemsen. Wildschafen, Steinböcken u. a. kommt es zur Brunstzeit zu Scheinkämpfen der Männchen. Die Männchen der Kampfläufer versammeln sich im Frühjahr in moorigen Gegenden zu solchen Kämpfen. Sie fahren aufeinander los, springen in die Höhe, verletzen sich aber nie ernstlich und trennen sich wieder, ohne daß es Sieger und Besiegte gegeben hätte. Beim Menschen sind ebenfalls an die Stelle wirklicher Kämpfe Scheinkämpfe getreten; denn die Kriegstänze der Wilden und die Sportkämpfe unserer heutigen Jugend sind — besonders dann, wenn sie um weiblicher Zuschauer willen geführt werden — Scheinkämpfe aus geschlechtlichen Motiven.

Bei den Tieren sind auch Scheinkämpfe zwischen Männchen und Weibchen sehr häufig. Man bezeichnet solche Scheinkämpfe als Liebesspiele. Bei den Fischen schwimmen Männchen und Weibchen nebeneinander her, jagen einander und reiben sich aneinander. Bei den Vögeln schnäbeln sie sich und jagen einander. Bei den Säugetieren belecken und benagen sie sich, reiben sich aneinander und balgen sich miteinander. Interessant sind die Liebesspiele bei den in Australien und Neuguinea lebenden Laubenvögeln. Sie bauen sich aus Zweigen, Halmen und anderen Dingen Lauben und Galerien und treiben sich durch diese hindurch, bis sie müde sind. Bei einem solchen Scheinkampf fanden sich nach Whitlock bei der Laube mehrere Männchen und Weibchen ein. Die meisten setzten sich auf niedere Äste ganz in der Nähe des Bodens, ein Männchen aber sprang auf den Spielplatz der Laube, sträubte seine Federn, stürzte mit rauhem Geschrei in die Mitte des Platzes und begann mit einem rötlichen Band zu kämpfen. Dasselbe stellte sich später als ein längst getöteter, ausgedörrter Tausendfüßler heraus, der jeden Tag die gleiche Rolle in der Komödie zu spielen hatte. Das Männchen marschierte vorwärts und rückwärts, sprang seitwärts, pickte hastig auf den Boden, sprang in die Luft und machte endlich mit gespielter großer Heftigkeit einen Angriff auf einen der nächsten Zuschauer, wahrscheinlich sein Weibchen. Die sämtlichen anderen Laubenvögel schauten unterdessen ängstlich und beharrlich nach dem Beobachter. Nur das Weibchen stieß von Zeit zu Zeit einen rauhen Ton aus. Schließlich aber, als das Männchen nach beendeter Vorstellung davonflog, folgte es ihm aufwärts durch die Kronen der Bäume.

Von diesen Scheinkämpfen ist bei sehr vielen Tieren nur eine Anzahl zusammenhangloser Bewegungen übriggeblieben, bei denen



man ihre Abstammung von früheren Angriffs- und Abwehrbewegungen gar nicht mehr gewahr wird. Wenn die Brunst über die Tiere kommt, so springen sie sinnlos hin und her, schlagen um sich und stoßen allerlei Laute aus. Man nennt solche Bewegungen bei Vögeln und Säugetieren Balzbewegungen. Bekannt sind sie u. a. vom Auer- und Birkhahn. Aber sie kommen auch bei vielen anderen Tierarten von den Insekten ab aufwärts vor, z. B. bei Spinnen (Saitis pulex, Icius mitratus, Habrocestum splendens, Marptusa familiaris, Astia vittata), bei Schmetterlingen (Weißlinge, Schillerfalter, Papilioniden, Morphinen), bei Krabben (Ulca marionis) u. a. Die Bewegungen entstehen dadurch, daß in den nervösen Zentralorganen der Tiere die motorischen Zentren, welche in früheren Entwicklungsstadien der Art die Kämpfe leiteten und welche bei zahlreichen Brunstkämpfen in Beziehung (Assoziation) zu den nervösen Zentren der Geschlechtstätigkeit getreten sind, bei eintretender Brunst von den mit ihnen assoziierten nervösen Zentren der Geschlechtstätigkeit aus beeinflußt und zur Tätigkeit angeregt werden, und dies selbst dann, wenn die Möglichkeit eines Kampfes gar nicht vorliegt. Die Bewegungen entstehen also von den Geschlechtsorganen her reflektorisch. Sie sind Reflexbewegungen, Bewegungen, die unbewußt und unwillkürlich erfolgen, wenn Reize gewisser Art auf die motorischen Zentren einwirken. Wir bezeichnen die unbewußten und unwillkürlichen Bewegungen, die Geschlechtsreize bei Tieren und Menschen hervorrufen, als Brunstreflexe.

Die Brunstreflexe haben vielfach Formen angenommen, die auf ihre Abstammung von den Angriffs- und Abwehrbewegungen bei geschlechtlichen Kämpfen gar nicht mehr schließen lassen. Wer vermöchte in dem Liebesspiel, das beim Menschen den Beischlaf zu begleiten pflegt, noch die ursprüngliche Kampfnatur, Angriff und Abwehr zu erkennen? Wer vermöchte in dem Kuß, dem Siegel der Zärtlichkeit, den Biß zu erkennen, mit dem das vergewaltigte Weib sich des Mannes erwehrte? Es vermag sich aber bei geschlechtlich stark erregten Menschen auch heute noch der Kuß in den Biß zurückzuverwandeln. Er ist ein Brunstreflex, und als solcher ist seine Abstammung von den geschlechtlichen Kämpfen zweifellos. Auch andere menschliche Betätigungen können als Brunstreflexe oder als von Brunstreflexen herrührend nachgewiesen werden. Da ist zunächst der Tanz. Er kann zurückgeführt werden auf die Balzbewegungen der Tiere. Man hat die Balzbewegungen der Insekten und Vögel wegen ihrer Ähnlichkeit mit den Tänzen der Menschen als Balztänze bezeichnet, und tatsächlich haben die Balzbewegungen mancher Tiere eine auffallende Ahnlichkeit mit den Tänzen, wie sie unkultivierte Völker und spielende Kinder pflegen. Ich habe allerdings an einem anderen Orte nachgewiesen, daß der Tanz eine andere Wurzel, eine mit der Physiologie des Ohrlabyrinths verknüpfte, hat. Daß aber der menschliche Tanz tatsächlich auch auf die Balztänze der Tiere zurückgeht, geht aus den innigen Beziehungen hervor, in denen er zum Geschlechtsleben steht; der Tanz des Menschen ist im allgemeinen ebenso mit geschlechtlicher Erregung verknüpft, wie die Balztänze



der Tiere es sind. An den Kriegstänzen der Wilden sehen wir, wie sich Kampfbewegungen zu Tanzbewegungen wandeln konnten, und durch diese Tatsache erhält unsere Annahme, daß der Tanz des Menschen auf tierische Brunstreflexe - die wiederum von geschlechtlichen Kämpfen abstammen — zurückgeht, eine wertvolle Stütze. An Brunstreflexe knüpft sich auch der Ursprung von Musik und Sprache. Wenn die Insekten in der Brunst mit ihren Gliedmaßen heftige Bewegungen machen, so entstehen dadurch Geräusche und Laute. Diese werden meist noch durch allerlei Vorrichtungen verstärkt und modifiziert, damit sie den Tieren zur Anlockung der geschlechtlichen Partner dienen können. Das Zirpen der Heuschrecken, Grillen und Zikaden, die Laute der Bock- und Klopfkäfer, das Summen und Brummen der Fliegen und Hymenopteren dient meist der Anlockung zum Geschlechtsverkehr, und weil es während der Brunst erfolgt, können wir die Bewegungen, die es veranlassen, als Brunstreflexe auffassen. Auch einzelne Fische (Ctenops vittatus, Fundulus gularis) geben beim Liebesspiel Laute von sich. Am verbreitetsten ist die Lauterzeugung bei den luftbewohnenden Wirbeltieren, und auch bei ihnen erfolgt sie zunächst immer zu rein geschlechtlichen Zwecken. Bei einzelnen Reptilien (Cinosternum, Ptenopus, Teratoscincus) werden die Laute ebenso wie bei den vorhin genannten Insekten durch die Bewegung von Gliedmaßen und äußeren Körperteilen hervorgebracht, und diese Bewegung erfolgt ebenso wie bei den vorhin genannten Insekten als Brunstreflex während der Brunst. Bei den meisten Wirbeltieren aber werden die Laute durch einen an die Atmungsorgane angeschlossenen Apparat und durch Bewegungen der Atmungsorgane erzeugt. Es läßt sich nachweisen, daß auch diese der Lauterzeugung dienenden Bewegungen ursprünglich Brunstreflexe waren und es in gewissen Fällen noch heute sind. Jede lebhafte Bewegung des ganzen Körpers und einzelner Teile des Körpers wirkt nämlich auf die Blutströmung, auf die Herztätigkeit und mittelbar auch auf die Atmung zurück. Wir sehen daher bei allen kämpfenden Tieren die Atmung stark beschleunigt. Tiere, die beim Kampfe ihr Gebiß brauchen, atmen mit geöffnetem Maule, und wenn der Luftstrom nun bei lebhafter Atmung heftig hinaus- und hineinstreicht, so entstehen allerlei Geräusche, ein Keuchen, Stöhnen, Rasseln u. dgl. Die Tiere der Vorzeit brachten also bei ihren geschlechtlichen Kämpfen, und später auch bei den sich aus ihnen entwickelnden Scheinkämpfen und Balzbewegungen, mit ihren Atmungsorganen allerlei Geräusche und Laute hervor. Sie verwandten diese Geräusche und Laute sodann zur Anlockung des Partners, und in dem Maße, wie sie zu diesem Zwecke verwandt wurden, wurde der lauterzeugende Stimmapparat von der Natur vervollkommnet. Er wurde fähig, Tonfolgen und Worte hervorzubringen, und er wurde dann bei den höheren Wirbeltieren auch zu anderen als geschlechtlichen Zwecken gebraucht. Bei den musizierenden Vögeln ist aber die Beziehung der musikalischen Lauterzeugung zur Brunst noch deutlich erkennbar, und es ist nicht daran zu zweifeln, daß auch beim Menschen die Lauterzeugung in Musik und Sprache auf Brunstreflexe zurückgeht, die seine



tierischen Vorfahren bei ihren geschlechtlichen Kämpfen erworben haben.

Tanz, Musik und Sprache verdanken also ihre Entstehung den Brunstreflexen. Es ist hier nicht der Ort, der Entstehung und weiteren Entwicklung von Tanz, Musik und Sprache weiter nachzugehen, sonst würden ihre Beziehungen zur geschlechtlichen Erregung noch gründlicher aufgedeckt und ihre Entstehung aus den Brunstreflexen noch wahrscheinlicher gemacht werden können.

Brunstreflexe machen sich nicht nur in Bewegungen der Gliedmaßen und Atmungsorgane, sondern auch in Bewegungen der Gesichtsmuskeln geltend. Der Gesichtsausdruck ist besonders beim Menschen leicht wechselnd. Seine einfachsten Formen sind Lachen und Weinen. Wir weinen, wenn wir Schmerzliches erleben; wir lachen, wenn wir Freudiges erleben. Auf die Frage, ob auch Lachen und Weinen auf Brunstreflexe zurückgehen, wird weiter unten eingegangen.

### III. Das Geschlechtsgefühl.

Darwin hat in seinem Buche "Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Tieren" gezeigt, wie Lachen, Weinen und die andern Ausdrucksbewegungen entstanden sind. Er hat nachgewiesen, daß Lachen und Weinen und die andern Ausdrucksbewegungen Reflexe sind, und daß sie sich wie alle Reflexe in aufsteigender Tierreihe entwickelt haben, indem die Tiere sich an gegebene Verhältnisse ihrer Umgebung anpaßten. Darwin ist aber über die Frage, wie denn die Ausdrucksbewegungen des einen Tieres von den andern verstanden werden, mit einer kurzen Bemerkung hinweggegangen. Das ist von großem Nachteil für das Verständnis des ganzen Gegenstandes. Es muß nicht nur gezeigt werden, wie alle jene Ausdrucksbewegungen, die Tiere und Menschen hervorbringen, entstanden sind, sondern es muß auch gezeigt werden, wie Menschen und Tiere fähig geworden sind, aus den Ausdrucksbewegungen ihrer Genossen das herauszulesen, was in ihnen geschrieben steht, z.B. wie bei den Hungermienen und Hungerlauten des Kindes die Mutter zur Erkenntnis kommt, daß es hungert, wie beim Weinen und Lachen eines Menschen die andern wissen, daß er weint, daß er lacht, wie die Tiere bei den Angstschreien eines der ihrigen veranlaßt werden, herbeizueilen und ihm beizustehen, wie bei den Balzbewegungen und Lockrufen der Männchen die Weibchen veranlaßt werden, die Begattung zu dulden usw. Darüber haben die Forscher uns bisher noch keinen Aufschluß gewährt.

Daß die Weibchen tatsächlich durch den Anblick von Kämpfen und Scheinkämpfen der Männchen geschlechtlich erregt und zur Begattung geneigt gemacht werden, zeigen viele Beobachtungen an Aquarienfischen, an Hühnervögeln, an Hirschen, Gemsen, Wildschafen und anderen Tieren. Bei Hühnervögeln, Hirschen, Gemsen und Wildpferden kommt es nicht selten vor, daß das Weibchen, während die alten Männchen aufs erbittertste miteinander kämpfen, sich einem zufällig anwesenden oder durch den Kampf angelockten schwachen, jungen Männchen hingibt, das sonst wohl niemals ein



Weibchen erlangt hätte. Die Weibchen werden eben durch den Anblick der Kämpfe im höchsten Maße geschlechtlich erregt, sie verlieren ihre Sprödigkeit und erliegen dann dem ersten besten Männchen. Ob auch das menschliche Weib durch den Anblick von Kämpfen und Scheinkämpfen erregt wird, darüber habe ich keine Angaben sammeln und keine Beobachtungen machen können. Doch scheint mir die offenbare Zuneigung, die Frauen und Mädchen für das Kleid des Kriegers hegen, darin begründet, daß das Weib durch die Vorstellung von Kämpfen ebenso geschlechtlich erregt wird, wie das tierische Weibchen durch den Anblick von Kämpfen.

Wir müssen uns nun aber fragen, wie es denn möglich ist, daß der Anblick von Kämpfen geschlechtliche Erregung hervorrufen kann. Es wurde oben nachgewiesen, daß das Weibchen bei den niederen Arten von der Begattung nur Schmerzen erleidet, daß es deshalb dem sich nähernden Männchen widersteht, daß es spröde ist und gar keine geschlechtliche Wollust kennt. Wie kann da bei den Weibchen anderer Arten urplötzlich ein Verlangen nach dem Beischlaf, wie kann da urplötzlich geschlechtliche Wollust vorhanden sein?

Ich habe oft beobachtet, wie innig beim menschlichen Weibe alles Leiden mit der Geschlechtlichkeit, alles Geschlechtliche mit Leidvollem verknüpft ist. Steht die Braut mit Myrte und Schleier vor ihren Angehörigen, so äußert sich die geschlechtliche Erregung der zuschauenden Frauen ebenso in heftigen Küssen wie in reichlichen Tränen, und liegt ein Familienglied auf der Totenbahre, so äußert sich die Trauer der Weiblichkeit ebenso in Tränen wie in Küssen. Wo es Küsse gibt, da gibt es auch leichtlich nasse Augen, und wo es nasse Augen gibt, da gibt es leichtlich auch Küsse. Die lustige Witwe ist sprichwörtlich geworden, ihre Lustigkeit ist aber nichts anderes, als die mit dem seelischen Schmerz vergesellschaftete geschlechtliche Erregung. Die Erzählung von der Matrone von Ephesus zeigt, wie innig beim Weibe Schmerz und Geschlechtlichkeit miteinander verknüpft sind. Und nicht nur seelischer Schmerz, sondern auch körperlicher. Eine tiefe Bedeutung, die noch kein Psychologe erschlossen hat, hat jenes Wort der hl. Schrift: "Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären." Beim Liebesspiel zwischen Mann und Weib steigert heftiges Zupacken, steigern selbst Mißhandlungen die geschlechtliche Erregung des Weibes — eben weil sie Schmerzen verursachen. Schmerzhaft ist das Zerreißen des Hymens; aber eben dieser Schmerz ist dem Weibe Wollust.

Beim Weibe ist also die geschlechtliche Wollust nichts anderes als eine besondere Form des Schmerzes, jenes Liebesschmerzes, den alle Weibchen innerhalb der Tierreihe fühlen, wenn sie begattet werden. Ist aber bei dem seelisch hoch über dem tierischen Weibchen stehenden Menschenweibe die geschlechtliche Erregung nichts anderes als eine besondere Form des Liebesschmerzes, so ist bei den Weibchen der Tiere die geschlechtliche Erregung sicher auch nichts anderes als eine Abart des Liebesschmerzes. Darauf fußend gelangen wir nun zu einer Erklärung der oben aufgeworfenen Frage, wie es möglich ist, daß die tierischen Weibchen beim Anblick der Kämpfe ihrer Männchen in



geschlechtliche Erregung geraten können. Wenn nämlich die Weibchen den Kämpfen und Scheinkämpfen der Männchen zusehen, so gelangen bei ihnen die Nervenzentren in Erregung, die bei den Weibchen ihrer Vorfahrenkette erregt wurden, wenn die se selber mit den Männchen kämpften, und die ihnen von ihren weiblichen Vorfahren vererbt worden sind. Unter diesen ererbten Nervenzentren sind auch solche, in denen bei den weiblichen Vorfahren, die mit ihren Männchen kämpften, der Schmerz des Kampfes und der Schmerz der darauffolgenden Begattung bewußt wurde, und wenn nun bei einem Weibchen, während es dem Kampfe der Männchen zuschaut, die von den weiblichen Vorfahren ererbten Nervenzentren erregt werden, so werden bei der Erregung der zuletzt genannten Nervenzentren die darin lokalisierten - von den weiblichen Vorfahren erlebten — Schmerzgefühle reproduziert. Und diese Reproduktion der Schmerzgefühle, die die Weibchen der Vorzeit bei der Begattung empfanden, ist eben jene geschlechtliche Erregung, die die heutigen Weibchen beim Anblick der Kämpfe ihrer Männchen zeigen.

Das Geschlechtsgefühl der niederen weiblichen Tiere ist also nach und nach entstanden, und zwar auf Grund der schmerzhaften Eindrücke, die die Weibchen bei der Begattung während unendlicher Zeiträume erlebten. Es muß nun gezeigt werden, wie das Geschlechtsgefühl bei den aktiv werbenden Männchen und Weibchen entstanden ist. Mag auch der passive Partner sein Geschlechtsgefühl dem stammesgeschichtlichen Erleben schmerzhafter Begattungen verdanken, der aktive Partner kann unmöglich auf demselben Wege zum Geschlechtsgefühl gelangt sein. Und als er den passiven Partner zum Erdulden schmerzhafter Begattungen zwang, da muß er das zur Paarung treibende Geschlechtsgefühl schon besessen haben. Das Geschlechtsgefühl des aktiven Partners ist also das ursprüngliche, und es muß anders geartet sein als das des passiven, das sich auf die Reproduktion schmerzhafter Gefühle

gründet.

Es soll nun untersucht werden, welcher Art das Gefühl ist, das die aktiv werbenden Männchen und Weibchen dazu treibt,

ihre Partner aufzusuchen und sich mit ihnen zu begatten.

Wenn ein Mensch niesen muß und nicht niesen kann, husten muß und nicht husten kann, den Harn lassen muß und ihn nicht entleeren kann, so hat er ein höchst unangenehmes Gefühl, das sich bis zum Schmerz steigern kann. Das Niesen, das Husten und das Harnlassen erfolgen als Reflexe unbewußt und unwillkürlich. Aus dem Schlafe werden wir durch Reize erweckt, die reflektorisch auf die Glieder des Körpers wirken; unterbleibt dieser Reflex, so erlangen wir zwar das Bewußtsein, sind aber unfähig, auch nur ein Glied zu rühren; wir haben dann ein fürchterliches Gefühl, das sogenannte Alpdrücken. Immer bewirkt das Versagen eines Reflexes ein Gefühl der Unlust. Umgekehrt bereitet uns eine ungehinderte, vollkommene Reflextätigkeit Lust, wenn auch dieses Lustgefühl nicht immer so deutlich empfunden wird wie das der Unlust beim Versagen der Reflexe. Auch bei den Brunstreflexen bewirkt ihre Betätigung Lust, ihr Versagen Unlust. Mancher Jüng-



ling leidet in der Zeit der Hochbrunst schrecklich unter der Tatsache, daß er seine Brunstreflexe unterdrücken muß, kann er aber seine Brunstreflexe betätigen, so empfindet er ein starkes Gefühl der Lust. Wird der Koitus auf perverse Art ausgeführt, in der Form der Onanie, der homosexuellen Betätigung, der Sodomie, so fallen eine Anzahl von Brunstreflexen, die beim normalen Beischlaf zur Betätigung kommen, aus, und die Folge ist, daß sich zu den Lustgefühlen der betätigten Brunstreflexe eine Anzahl von Unlustgefühlen gesellen, die von den ausgefallenen Brunstreflexen herrühren. Ein auf perverse Art ausgeführter Koitus schafft daher nie die volle und reine Befriedigung, die der normale Beischlaf gewährt.

Was von den Reflexen gesagt wurde, gilt auch von den Instinkten; ihre Betätigung schafft Lust, ihr Versagen schafft Unlust. Das zeigt sich u. a. beim Rasseninstinkt des Menschen. Der nervöse Geschlechtsapparat jedes Mannes ist auf eine bestimmte Körperbildung (Größe, Hautfarbe, Haarfarbe usw.), auf einen bestimmten Bewegungsrhythmus, Körpergeruch, Sprachklang usw. des Weibes abgestimmt, und er läßt die Brunstreflexe nur dann hervortreten, wenn Frauen zugegen sind, die auf ihn vermöge ihrer Körperbildung usw. einwirken können. Ebenso ist der nervöse Geschlechtsapparat des Weibes auf bestimmte äußere und innere Eigenschaften des Mannes abgestimmt, und er läßt die Brunstreflexe nur dann hervortreten, wenn Männer zugegen sind, die vermöge ihrer äußeren und inneren Eigenschaften auf ihn einwirken können. Man bezeichnet die Betätigung dieses nervösen Geschlechtsapparates als Rasseninstinkt. Wird der Geschlechtsakt mit einem rassegemäßen, d. h. dem Rasseninstinkte entsprechenden, Partner ausgeführt, so haben Mann und Weib davon ein Gefühl der Lust, wird er aber mit einem nicht rassegemäßen Partner ausgeführt, so tritt in das den Geschlechtsakt begleitende Gefühl ein Unlustgefühl ein. das von der Unterdrückung des Rasseninstinktes herrührt.

Das, was wir Menschen geschlechtliche Wollust nennen, ist also in Wirklichkeit kein einheitliches, einfaches Gefühl, sondern es ist eine Summation von zahlreichen einzelnen Lustgefühlen, die von der Betätigung zahlreicher Brunstreflexe und Geschlechtsinstinkte herrühren. Das gilt gleicherweise von Tieren und Menschen. Ein eigentliches Geschlechtsgefühl, das in seiner Art völlig unabhängig ist von den anderen Gefühlen, hat weder Mensch noch Tier. Was die aktiven Männchen und Weibchen zur Begattung treibt, das sind einzig und allein die in ihnen wohnenden Reflexe und Instinkte, und erst durch die Betätigung dieser Reflexe und Instinkte entstehen die Gefühle der Lust, die wir in ihrer Gesamtheit Geschlechtsgefühl, Liebe, Wollust nennen. Bei den zweigeschlechtlichen Tieren gab die Natur dem aktiven Partner — das ist vorwiegend das Männchen — eine Anzahl von Reflexen und Instinkten, die es befähigten, den anderen geschlechtlichen Partner aufzusuchen, um seinen Besitz mit anderen und mit ihm selber zu kämpfen und sich mit ihm zu begatten. Die Betätigung dieser Reflexe und Instinkte löste eine Zahl von Lustgefühlen aus, die sich aber in keiner Weise von den Lustgefühlen unterschieden,



die andere, nicht geschlechtlich benötigte Reflexe und Instinkte Dem passiven Partner — das ist vorwiegend das auslösten. Weibchen — gab die Natur zunächst keine auf den Geschlechtsakt gerichteten Reflexe und Instinkte. Der Kampf mit dem anderen Partner und der Geschlechtsakt selber verursachten aber bei ihm ein Schmerzgefühl, den Liebesschmerz. Die Entwicklung in aufsteigender Tierreihe führte darauf zum Ersatz der geschlechtlichen Kämpfe durch Scheinkämpfe, Liebesspiele usw.; und der Liebesschmerz, den die Begattung den Weibchen verursachte, wurde in dem Maße, wie der Kampf der Geschlechter schwand, gemildert. Bei der Wahrnehmung der Kämpfe, Scheinkämpfe und Liebesspiele der Männchen aber wurde in den Weibchen der während ihrer stammesgeschichtlichen Entwicklung erlebte und ihnen von ihren weiblichen Vorfahren vererbte Liebesschmerz reproduziert, und diese Reproduktion eines ererbten Gefühles wurde für sie der Ursprung eigener geschlechtlicher Betätigung, insofern, als der eintretende Liebesschmerz für sie das Signal wurde, auf das hin sie dem die Begattung heischenden Männchen die Begattung verstatteten.

Es wurde darauf hingewiesen, daß auch der Mann im Kulminationspunkt des Koitus den Liebesschmerz empfindet. Auch im Geschlechtsgefühl des Mannes mag der Schmerz die bedeutsamste Komponente sein, und sie mag in den ersten Stadien des Koitus nur darum dem Bewußtsein entzogen werden, weil dann die anderen Komponenten des Geschlechtsgefühls, nämlich die aus der Betätigung der Brunstreflexe und Geschlechtsinstinkte entstehenden Lustgefühle, vorherrschen. Wenn in unseren Jünglingen die Brunstreflexe und Geschlechtsinstinkte gereift sind und ihre Betätigung nicht sofort erlangen können, so zeigt sich das in der Seele des Jünglings als ein Gefühl der Unlust, das fast schmerzhaft ist, das zu solcher Stärke anschwillt, daß es ihn unfähig macht zur Arbeit, zum Schlaf und zum Denken. Wie ist es aber möglich, daß auch das männliche Geschlecht das schmerzhafte Geschlechtsgefühl besitzen kann, das nach der vorhergehenden Darstellung bei den Weibchen der niederen Zweigeschlechtlichen entstanden ist und, wie es scheint, nur den tierischen Weibchen und dem menschlichen Weibe zu eigen sein kann? Diese Frage muß beantwortet werden; und wenn hier auch nicht der Ort ist, die Herkunft aller bei der Unterdrückung von irgendwelchen Reflexen und Instinkten entstehenden Unlustgefühle nachzuweisen, so muß doch hier nachgewiesen werden, woher das Unlustgefühl kommt, das bei der Unterdrückung der Brunstreflexe und Geschlechtsinstinkte entsteht.

Aus der Tatsache, daß die Zweigeschlechtlichkeit bei den niederen Tieren nicht völlig und streng durchgeführt ist, daß es unter ihnen bis zu den Arthropoden und Fischen hinauf zahlreiche Zwitter gibt, daß auch die Embryonen aller höheren zweigeschlechtlichen Tiere und des Menschen zunächst zwitterhaft sind, daß die höheren Tiere und der Mensch auch postembryonal noch Rudimente der Geschlechtscharaktere des anderen Geschlechts an sich tragen (Klitoris und Bärtigkeit des Weibes, Brustdrüsen des Mannes), und daß bei den höheren Tieren und Menschen nicht selten geschlechteliche Abnormitäten vorkommen, die die Anlagen beider Geschlechter



besitzen, also Zwitter sind, geht hervor, daß alle zweigeschlechtlichen Tiere von zwittrigen Wesen der Vorzeit abstammen und von ihnen Keimanlagen zu den Organen beider Geschlechter ererbt haben. Bei den niederen Tieren, die Zwitter sind, sind nicht selten, wie wir es bei den zwittrigen Schnecken sehen, beide Geschlechtsorgane funktionsfähig, so daß bei der Begattung zweier Tiere jeder männliche Teil mit dem weiblichen des anderen sich vereinigt. Daraus geht hervor, daß bei den zwittrigen Tieren auch die nervösen Elemente der Geschlechtstätigkeit zwittrig sein müssen. Waren nun die Vorfahren der heutigen männlichen Tiere Zwitter und haben diese Zwitter auch die nervöse Anlage der weiblichen Tiere besessen, so ist anzunehmen, daß die heutigen männlichen Tiere von ihren zwittrigen Vorfahren zugleich mit den gesamten Keimanlagen des weiblichen Geschlechts auch die der nervösen Elemente ererbt haben, in denen das weibliche Geschlechtsgefühl, der Liebesschmerz, zustande kommt. Also kann auch beim männlichen Geschlecht das Geschlechtsgefühl eine Abart des Schmerzgefühls sein und aus dem Schmerzgefühl entstanden sein. Tatsache, daß die Vorfahren der heutigen männlichen Tiere Zwitter waren, daß sie gleichzeitig männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale an sich tragen und häufig abnorme zwitterhafte Bildungen entwickeln, erklärt zur Genüge das Vorkommen des Liebesschmerzes beim Manne, es erklärt auch das Vorkommen geschlechtlicher Unlustgefühle beim männlichen Geschlecht. Ebenso wie sich nämlich die nervösen Elemente, auf denen der Liebesschmerz des Weibes beruht, von den niedersten Weiblichen, bei denen sie entstanden sind, durch die ganze Vorfahrenkette des Menschen hindurch auf das heutige Weib vererbt hat, so haben sich diese nervösen Elemente durch die ganze Vorfahrenkette des Menschen hindurch auch auf den Mann vererbt. Das Unlustgefühl, das bei der Unterdrückung von Reflexen und Instinkten entsteht, ist aber (in gleicher Weise wie der Liebesschmerz) eine Abart des Schmerzgefühls, und das Unlustgefühl bei Unterdrückung von Brunstreflexen und Geschlechtsinstinkten wird sich durch die Vorfahrenkette des Menschen hindurch in eben derselben Weise von den niedersten Zweigeschlechtlichen auf den Menschen übertragen haben, wie alle anderen Unlustgefühle, wie der Liebesschmerz und wie das Schmerzgefühl, die Grundlage aller dieser Erscheinungen, überhaupt.

Daß die Zwitter der Vorzeit eine bedeutsame Rolle bei der Entwicklung des geschlechtlichen Schmerzgefühls gespielt haben müssen, erkennt man aus dem Vorkommen einer eigenartigen Erscheinung bei den heutigen zwittrigen Schnecken. Sie beginnen die Begattung mit einem langdauernden, hochinteressanten Liebesspiel, und dieses Liebesspiel endet damit, daß jeder der Partner ein spitzes, kalkartiges Gebilde, den Liebespfeil, auf den anderen schleudert und ihn damit ernstlich, ja oft in lebensgefährlicher Weise verwundet. Man hat bisher vergeblich der biologischen Zweckmäßigkeit dieses Vorgangs nachgesonnen. Wenn wir aber daran denken, daß wir, je weiter wir in der Tierreihe hinabsteigen, bei den einzelnen Arten immer weniger Brunstreflexe und Geschlechtsinstinkte finden, so müssen wir annehmen, daß bei den



niederen Zweigeschlechtlichen und auch bei den ihnen zunächststehenden Zwittern die schmerzhafte Komponente des Geschlechtsgefühls — der Liebesschmerz — immer weniger von lustvollen — wie sie aus der Betätigung von Brunstreflexen und Geschlechtsinstinkten entstehen – verdeckt wird und immer reiner und selbständiger hervortritt, und wir können dann in dem Ausstoßen der Liebespfeile einen Vorgang sehen, der zur gegenseitigen Anregung dieses Geschlechtsgefühls dienen soll, in ähnlicher Weise wie hin und wieder auch Mann und Weib beim Liebesspiel das Geschlechtsgefühl durch gehmershefte Beise anguragen auch en

gefühl durch schmerzhafte Reize anzuregen suchen.

So unglaublich eine Abstammung des Geschlechtsgefühls vom Schmerzgefühl auch erscheinen mag, so unmöglich eine Ableitung des Geschlechtsgefühls gerade vom Schmerzgefühl erscheinen mag, so wird man sich doch mit dem Gedanken befreunden müssen. Für ihn spricht auch folgende Erwägung. Je weiter wir in der Tierreihe hinabsteigen, desto einfacher wird die Seelentätigkeit der Tiere. Schon bei den Würmern fehlen Augen, Ohren und besondere Organe für den Gefühlssinn, alle Sinnestätigkeit erfolgt mit Hilfe einfacher gleichartiger Sinneszellen der Oberhaut (das Hautsinnesorgan), und Licht, Schall, mechanische und chemische Reizung werden durch sie in gleicher Weise empfunden. Ebensowenig wie die niedersten Vielzelligen und die Einzelligen die Vielzahl der Reize als Licht, Schall, Druck, Schmerz usw. unterscheiden können, werden sie verschiedenartige Gefühle, wie Zorn, Haß, Liebe, Schmerz, Lust, Hunger usw. unterscheiden können. Die Psychologen stimmen darin überein, daß von allen Gefühlen allein der Hunger unzweifelhaft allen tierischen Wesen bewußt wird. Vom Schmerz aber ist es schon zweifelhaft, ob er allen tierischen Wesen zu eigen ist, und bei einer Anzahl von Vielzelligen bis zu den Arthropoden hinauf hat man eine Schmerzunempfindlichkeit bemerkt, die Erstaunen hervorrufen muß. Das Geschlechtsgefühl endlich mag den niedersten Vielzelligen und Einzelligen, bei denen eine Scheidung der Geschlechter noch gar nicht erfolgt ist, erst recht unbekannt sein. Ebenso wie namhafte Psychologen annehmen, daß die unendliche Zahl aller Sinnesempfindungen des Menschen sich aus einer einfachen, gleichgerichteten Empfindung eines einzelligen Urwesens entwickelt habe, so können wir annehmen, daß die zahlreichen verschiedenartigen Gefühle des Menschen sich aus einem einfachen, gleichgerichteten Gefühl eines einzelligen Urwesens entwickelt haben. Ich habe an einem anderen Orte versucht, die Entstehung des Schmerzgefühls aus dem Hungergefühl nachzuweisen. Wäre es mir hier gelungen, die Entstehung des Geschlechtsgefühls aus dem Schmerzgefühl wahrscheinlich zu machen, so wäre der Satz, daß alle Gefühle durch Entwicklung aus dem einfachen gleichgerichteten Gefühl eines einzelligen Urwesens hervorgegangen sind, einigermaßen sichergestellt, und er würde dann rückwirkend wieder die Ableitung des Geschlechtsgefühls vom Schmerzgefühl stützen. Endlich aber erhält diese Ableitung eine Stütze durch die nun folgende Untersuchung über das Weinen und Lachen. (Schluß folgt.)

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 10 u. 11.



## Liebe beim Menschen und Liebeswerben bei niederen Organismen.

Auf Grund englischer Beobachtungen.

Von Dr. med. E. H. F. Pirkner in New York.

Ein Gedanke, ein Eindruck, kurz ein Stimulus muß Männliches und Weibliches in Berührung miteinander bringen, ehe die Beziehung von Werber zu Umworbener zwischen ihnen entsteht. Der aktive Teil ist das Männliche; daher seine größere Beweglichkeit. Hierin gipfeln die neueren Auffassungen von Paarung und Begattung. Oft wird behauptet, der Mann sei im Nachteile dem menschlichen Weibe gegenüber im Vergleiche mit Vögeln und anderen Tieren, weil er nichts weiter als Barthaar dem Weibe als Zierde und Verlockungsgegenstand bieten kann. Eine derartige Auffassung übersieht die Tatsache des Stimulus, des Eindruckes, der Idee, welche das Weibliche von der bloßen Nahung des Männlichen empfängt, vergißt das Gefühl des Herannahens, welches im Weiblichen erweckt wird, sei es das höchst organisierte oder stehe es auf der Stufe der Protozoen.

Ein hervorragender englischer Gelehrter, Sir Ray Lankester, behauptet, das elementare Prinzip, der Trieb des Männlichen zum Weiblichen, sei unter den niedrigsten einzelligen Organismen, den Protozoen und den Protophyten, ebenso wie bei Pflanzen und Tieren zu beobachten. Dem Werben des Mannes ums Mädchen und der mannigfachen Betätigung in Haltung, Pose und seltsamsten Bewegungen und Sprüngen, welcher verliebte Menschen fähig sind, entspricht ein ähnliches Verhalten in der Tierliebe, und zwar nicht allein der Tiere, welche sich der Entwicklungsstufe der Menschen nähern, sondern auch der kleinsten, wie z. B. wenig beachteter Insekten und Mollusken.

Liebeswerben beim Menschen wird verwickelter, komplizierter, hauptsächlich durch zwei Umstände, das physische Element der Gewalttätigkeit zur Erreichung des Zieles und das psychische des Liebesreizes, von Darwin als "charm" bezeichnet: die Fähigkeit heranzulocken, zu bezaubern. Es ist leicht zu verstehen, wie der Mann sich seiner Fähigkeit bedient zu stimulieren, einen Eindruck, einen Gedanken, Begriff zu erwecken.

Die Reaktionsfähigkeit des Weiblichen, die Eigenschaft, das Männliche auf sich einwirken zu lassen, nennt man die weibliche Empfänglichkeit, Perzeptivitas, und diese besteht in etwas mehr als der bloßen Perzeption, daß ein Stimulus tätig ist. Z. B. nicht der männliche Bart als solcher ist dem Weiblichen das Wesentliche; der Bart bedeutet nur die Gegenwart des Männlichen im Bewußtseinsfelde des Weibes, ruft eine Serie passender, zutreffender Gedanken hervor. In ähnlicher Weise mag das Gefieder des männlichen Vogels für die Henne nichts weiter bedeuten als Verkündigung der Ankunft des Werbers. Was sogleich darauf einsetzen



muß, ist der Vorgang der Stimulation, was im gewöhnlichen Leben Liebeswerben genannt wird.

Liebeswerben tritt in die Erscheinung, nach Lankester, wenn wir es mit aktiv sich bewegenden, männlichen Tieren zu tun haben. Es ist von verschiedenem Charakter, seine Phasen lassen sich einteilen erstens in einfaches Entdecken des Weiblichen verbunden mit Sichdarbieten des Männlichen; zweitens Versuche, die Aufmerksamkeit des Weiblichen zu fesseln, sie zu faszinieren, zu bezaubern, mehr oder weniger zu hypnotisieren; das geschieht durch auffällige oder glänzende Farben, ungewöhnliche, staunenerregende Haltung oder Bewegungen des Männlichen, und drittens Bemühungen des Männlichen, das Weibliche an sich zu heften, seiner habhaft zu werden, und daher verhängnisvolle, oft tödliche Kämpfe mit anderen Männlichen, um sie fortzutreiben und sich selbst bei seiner Auserkorenen eine anerkannte und geachtete Einzelstellung zu sichern.

Das Liebeswerben vieler Insekten, Krustazeen, Mollusken, Fische, Reptilien, Vögel und Säuger ist beobachtet und mit Bezug auf jene Einzelheiten berichtet worden. Es ist naturgemäß zu erwarten, daß zum Zwecke der Anlockung der Weiber bei den höheren Formen, den Vögeln und Säugern, sich die ausführlichsten und einsichtsvollsten Vorgänge finden.

Vergleichen wir aber, was ein Vogel oder überhaupt irgendein Tier tut mit dem, was ein Mann unter denselben Umständen tut, so müssen wir immer daran denken, daß im Vergleiche zu ihnen der Mann eine enorme Erinnerungsfähigkeit besitzt, und ferner über Bewußtsein verfügt.

In vielen Beziehungen jedoch wird auch er noch gänzlich von vernunftlosem, mechanischem Instinkt geleitet, und in manchen andern Beziehungen wird er durch von alters ererbten Instinkt einesteils angetrieben, andernteils durch auf Erfahrung und Erinnerung begründete Vernunft zurückgehalten und geleitet. Diese Beobachtung macht einen Vergleich des Liebeswerbens beim Menschen mit demjenigen des Tieres doppelt interessant, indem wir auf den Unterschied achten zwischen dem, was der Mensch infolge eines ererbten Automatismus mechanisch tut und dem, was er auf Grund bewußten Beobachtens, auf Grund von Erinnerung und Überlegung tut.

Professor Pycraft zeigt in seinem vor kurzem erschienenen Werke über das Liebeswerben der Tiere, daß die überwältigende Macht des Begattungstriebes (mate-hunger, übersetzt Paarungshunger oder Liebeshunger) durch ein seltsames Verwechseln von Ursache und Wirkung von den Beobachtern unterschätzt und falsch gedeutet worden ist. Fast allgemein ist dessen Folge, das Erzeugen von Nachkommenschaft, als der bei höheren Tieren vorherrschende Trieb betrachtet worden. Durch die Tatsachen ist diese Ansicht jedoch nicht zu beweisen. "Liebesverlangen um des Genusses willen, welcher verbunden ist mit der Erfüllung des Verlangens, und nicht um der Folgen des vollzogenen Geschlechtsaktes willen, ist der einzige Trieb, auf Grund dessen jede Tierspezies am Leben hängt. Diese Wahrheit gilt für den Menschen sowohl als für die vergänglichen



Tiere." (Übersetzung.) Sir Lankester schließt sich der Meinung von Prof. Pycraft an, daß es den Beobachtern wohl bekannt sei, daß Liebeshunger ebenso gierig und verzehrend ist wie Nahrungshunger, und daß derselbe, abgesehen von gelegentlichen Ausnahmen, ebenso nachhaltig ist. Es erübrigt sich, sagt dieser Autor, von der Gleichheit der Geschlechter hierin zu sprechen, sei es mit Bezug auf die Tiere, sei es hinsichtlich des Menschengeschlechts. Dogmatik kann nichts ändern an dem, was die Natur bestimmt hat.

"Alle Tätigkeit und Mechanismen lebender Dinge sind auf zwei große Ziele gerichtet — die Erhaltung des Individuums und die Erhaltung der Rasse. Liebe, oder was man mit feinerer Unterscheidung ,Verliebtheit' oder Paarungshunger nennen sollte, ist die absolute, lebenden Dingen innewohnende Eigenschaft, auf welcher die Erhaltung der Rasse beruht. Die Erhaltung des Individuums ist im Plane der Natur von geringer Bedeutung, und daher finden wir immer wieder, daß Nahrungshunger und Gefahren aller Art, welche das individuelle Leben bedrohen, hintangesetzt werden, wenn Befriedigung des Begattungshungers (mate-hunger) und die Erhaltung und Fortsetzung der Rasse Opfer fordern, sei es Kürzung des Lebens, sei es dauernde Verkümmerung oder Selbstverstümmelung des Individuums. Exzentrisches Benehmen und seltsame Übertreibungen in Form und Farbe lassen sich erklären auf Grund nervöser und anderer Struktur, welche durch die Zuchtwahl der Rasse eingepflanzt wurde wegen und auf Grund der Tatsache, daß die eingepflanzten Struktureigenheiten der Sättigung des Begattungshungers und folglich der Erhaltung der Rasse dienen . . . Verliebtheit (amorositas) ist der Grundzug, welcher die menschliche Gesellschaft gestaltet hat und sie erhält, und sie ist nicht weniger mächtig bei den niederen Tieren."

Man könnte sich wohl fragen, ob es nicht bei genauester Überlegung und im höchsten Sinne wissenschaftlich berechtigt sei, durchaus der Liebe zu leben.

# Pathologische Folgezustände durch Coitus interruptus bei Frauen.

Von Regierungsrat Prof. E. Heinrich Kisch in Wien-Marienbad.

Zu einer überaus verbreiteten Geschlechtsunsitte ist in den letzten Jahren der Coitus interruptus behufs Verhütung der Befruchtung in der Ehe geworden. Der Widerwille der meisten Ehemänner, sich des einzigen zuverlässigen Antikonzeptionsmittels, des Kondoms im Begattungsakte zu bedienen, hat dazu geführt, daß in ganz unübersehbar häufigen Fällen der Mann den Geschlechtsakt in unvollständiger, von ihm nach Willkür unterbrochener Weise, bevor es zur Ejakulation des Sperma kommt, ausübt.

Welch schwerwiegende pathologischen Folgen dieser Congressus interruptus für die Frau hat, konnte ich in einer großen



Zahl von Fällen wohl konstatieren und soll in den folgenden Zeilen erörtert werden.

Bei dem normal vollzogenen und zu Ende geführten Koitus erfolgt auf reflektorischem Wege eine Bewegung der Muskulatur des Uterus, die zu einer Eröffnung der inneren Mündungen der Tuben, einem Herabsteigen der Vaginalportion in der Scheide, zu einer Eröffnung des Muttermundes, einer Rundung des bis dahin flachen Ausganges und zu einer Einsaugung geringer Spermamengen führt. Nachher findet aber, wenn die sexuelle Reizung den Orgasmus der Frau auf den Kulminationspunkt gebracht hat, zumeist später als die Ejakulation des Sperma beim Manne erfolgt, gleichfalls reflektorisch eine Absonderung von seiten der in der Zervix befindlichen Drüsen statt, welche eine alkalisch-gallertige Masse sezernieren, die zur Erhöhung der Bewegungsfähigkeit der Spermatozoen führt. Die Ejakulation der eben bezeichneten Drüsen, wie auch der im Vestibulum vaginae an den großen Schamlippen mündenden Bartholinischen Drüsen ist mit der höchsten Wollustempfindung der Frau im Geschlechtsakte, mit der Lösung der vorhandenen Spannung im weiblichen Genitale, mit der Abnahme der in diesem erfolgten allgemeinen Hyperämie der Gefäße verbunden.

Das Wollustgefühl kommt normalerweise in cohabitatione beim Weibe viel langsamer als beim Manne zustande, und zwar dadurch, daß der Kontakt und die Friktion mit dem membrum virile die sensiblen Nerven der Klitoris, der Vulva, des Vestibulum und der Vagina erregt, welcher Reiz sich zur Hirnrinde fortpflanzt, daselbst Lustgefühle erweckt und im Centrum genito-spinale eine Reihe von Reflexen auslöst, deren Endglied und Schluß die Ejakulation des Sekretes obenerwähnter Drüsen bildet.

Die vorzeitige Hemmung oder Behinderung dieses Schlußaktes der weiblichen Erregung bei der Kohabitation, der Ausfall der Ejakulation und des Ejakulationsgefühles kommt durch physische Unterbrechung der sensiblen Reizung des weiblichen Genitalschlauches von seiten des Mannes oder auch durch psychische, hemmende Vorstellungen zustande. Das erstere findet beim Coitus interruptus statt, indem der Mann sich entfernt ohne Rücksicht auf die Intensität und Dauer der weiblichen sensiblen Erregung, auf den Ablauf der reflektorischen Vorgänge im Genitale der kohabitierenden Frau.

Für diese ist nun der solchermaßen abnorm gestaltete, ihre Wollust unbefriedigende Geschlechtsakt von wesentlicher Beeinträchtigung nicht nur ihres subjektiven Befindens, sondern ihres allgemeinen Gesundheitszustandes. Die hierdurch verursachten Störungen machen sich auf dem Gebiete des Nervensystems, der Blutzirkulation und lokal im Gewebe des weiblichen Genitale bemerkbar.

Die Schädigungen des Nervensystems ergeben sich aus den sich häufenden frustranen Reizungen der sensiblen Nerven des Genitale, welche zu mannigfachen funktionellen Nervenstörungen, zur sexuellen Neurasthenie, zu nervösen Beschwerden im Bereiche der Sexualorgane, zu Erscheinungen der Hysterie führen. Recht häufig stellen sich dann beim Koitus und nach demselben schmerzhafte Empfindungen, Kreuzschmerz, Gefühl von Schwere und Herabdrängen im



Becken, irradierte Schmerzen im Plexus pudendo-sacralis, Spinalirritation ein. Es wird dies auch von hervorragenden Nervenspezialisten. wie v. Krafft-Ebing, Beard, Eulenburg, Hirt, v. Hoesslin, Loewenfeld u.a. betont, welche hervorheben, der Coitus interruptus gestalte sich besonders dann zur Schädlichkeit für die Frau, wenn wegen unzulänglicher Potenz des Mannes oder geringer Erregbarkeit der Frau die Unterbrechung des Aktes vor der Auslösung des Orgasmus erfolgt. Freud beschreibt eine Angstneurose, welche darin ihren Grund hat, daß die Frau beim Koitus nicht zur Befriedigung gelangt. Der Coitus interruptus werde für die Frau zur Schädlichkeit, wenn der Mann ihn rücksichtslos übt, das heißt, den Koitus unterbricht, sobald er der Ejakulation nahe ist, ohne sich um die Erregung der Frau zu kümmern.

Die Beeinträchtigung der Blutzirkulation durch den Coitus interruptus betreffend, habe ich auf Herzbeschwerden mannigfacher Art hingewiesen, welche als eine Art der vielgestaltigen Neurasthenia cordis vasomotoria anzusehen sind und am häufigsten als tach ykardische Anfälle auftreten, und zwar inter actum oder unmittelbar an diesen anschließend, oder auch erst nach einiger Zeit ohne besondere Motivierung sich bemerkbar machen. Mit der beschleunigten Herztätigkeit, mit plötzlichem Auftreten von Herzklopfen sind bei solchen auf der Höhe ihrer Kraft und ihrer sexuellen Ansprüche stehenden Frauen, ungewöhnlich großes Angstgefühl, Empfindung des Vergehens, Kopfschmerz, Schwindel, Schwäche der gesamten Körpermuskulatur, zuweilen synkopische Zufälle verbunden. Puls ist zumeist schwach, von geringer Spannung, leicht komprimierbar, beschleunigt, manchmal intermittierend, zuweilen auch anderweitig arrhythmisch. Das Herz erweist sich als gesund, ebenso an den großen Gefäßen nichts Abnormes zu konstatieren. Dabei ist gewöhnlich auch die Verdauung beeinträchtigt, der Appetit gering, der Stuhlgang träge.

Von größter Bedeutung sind die geweblichen Veränderungen, welche durch lange geübten Coitus interruptus am Uterus und seinen Adnexen herbeigeführt werden. Diese Genitalerkrankungen entstehen dadurch, daß bei dem unbefriedigten Akte die reflektorischen Muskelkontraktionen ausbleiben, der weibliche Genitalschlauch mit Blut überfüllt bleibt, diese Hyperämie sich nur langsam ausgleicht und durch Stauung der Anstoß zu histologischen Alterationen gegeben wird. Chronische Endometritis, Metritis, Perimetritis und Oophoritis entstammen der gemeinsamen Quelle der in Rede stehenden Art der Ausübung des Koitus. Valenta hat den Coitus interruptus als eine Hauptursache der chronischen Metritis bezeichnet, Elischer sah davon Perimetritis eintreten, Mensinga Uterusinfarkt, Ödem der Portio, Anätzung des Orificium. Lier und Ascher führen zwei Fälle an, in deren einem infolge durch drei Jahre unausgesetzt geübten Coitus interruptus sich vorzeitige Menopause zugleich mit Atrophia uteri einstellte,

in dem anderen Falle chronische Metritis auftrat.

Ein wichtiges ätiologisches Moment für die uterinen Gewebsänderungen bildet der Umstand, daß beim Coitus interruptus die reflektorische Ejakulation des Sekretes der Zervikaldrüsen ausbleibt



und sich in diesen staut. Diese Drüsen können nun durch Verlegung ihres Ausführungsganges zystös entarten und mit Schleim und Epithel gefüllte Follikel bilden oder bluthaltige Höhlen, welche die ganze Zervix nach verschiedenen Richtungen durchziehen. Ich habe diese Veränderungen in gehäufter Zahl bei Frauen gefunden, die den unterbrochenen Geschlechtsakt jahrelang übten. Ich habe auch die begründete Meinung, daß die erwähnten glandulären Neubildungen zur Entstehung maligner Veränderung, zur Entwicklung von Karzinom Anlaß geben. Meine Untersuchungen jener zystösen Gebilde haben ergeben, daß sie zuweilen spontan platzen und ihren Inhalt nach außen entleeren, welcher sich dann aus Fett, Körnchenzellen, Schleimkörperchen bestehend erweist; die Epithelien sind dann häufig degeneriert. Zuweilen geben sie den Anlaß zur Bildung von Drüsenpolypen, indem sie die Schleimhaut vor sich herstülpen und zu einem Stiele ausziehen. Es scheint mir mehr als wahrscheinlich, daß auf solchem histologischen Werdegange der Coitus interruptus zum Uteruskarzinom führen kann. In der Tat haben auch schon einige Gynäkologen auf das häufige Zusammentreffen von solcher karzinomatöser Erkrankung des Genitale mit lange geübtem Coitus interruptus hingewiesen. So gibt Neugebauer an, daß die Mehrzahl der von ihm behandelten Frauen mit Uteruskarzinom gestanden haben, den Congressus interruptus geübt zu haben; ähnliches führt Pigeolet an.

Aus all dem eben Angeführten geht als gesicherte Tatsache hervor, daß die gegenwärtig so allgemein verbreitete Art der prohibitiven Ausführung der Kohabitation für die Frau eine große Schädlichkeit bildet, die nicht nur eine Gefährdung der Gesundheit, sondern auch geradezu eine Lebensbedrohung herbeizuführen ge-

eignet ist.

### Die Erotik im Film.

Von Dr. Ernst Ulitzsch (im Felde).

Das Problem des Films ist auch heute weder ästhetisch noch volkswirtschaftlich gelöst, trotzdem es heiß umstritten wird. Man kann den Film ablehnen oder ihm begeistert zustimmen — auf jeden Fall wird man seine Existenz auch in Zukunft nicht untergraben können. Es soll in den folgenden Zeilen nur von der Erotik im Film, nicht im Kino die Rede sein. Daß die Lichtspielhäuser infolge ihrer relativen Dunkelheit (und sie sind dunkler als jede andere Vergnügungsstätte) von Liebespärchen sowie Prostituierten, die hier Anschluß suchen, sowie abenteuerlüsternen Männern und Frauen aufgesucht werden, ist allgemein bekannt.

Jeder wird sich vielleicht einmal die Frage vorgelegt haben: wodurch übt eigentlich der Film diese Wirkung aus, daß er von den Angehörigen der verschiedenen Bildungsschichten gleich geschätzt wird. Beim Theaterstück ist dies keineswegs der Fall. Der Film wirkt vor allen Dingen seiner Stummheit wegen. Die dick aufgetragenen Sentimentalitäten würden, mit Worten versehen, jeden Gebildeten



in die Flucht schlagen. Die Kette der Photographien aber, mit ihrer scheinbaren Realistik, bringt den Eindruck von Lebensechtheit hervor, und die Szenen wickeln sich ab, als seien sie durch eine graue Fensterscheibe gesehen. Dann aber bringt der Film nur Szenen, welche die Sinne kitzeln; ein Zauber liegt vor allem in der Darstellung der Erotik, die hier allein durch Äußerlichkeiten, Handgreiflichkeiten wirkt, von denen auch die harmloseste sich dem Auge deutlicher einprägt, als der zotigste Witz dem Ohr. Dieser muß sich erst im Hirn in das entsprechende Bild umwandeln, jener ist bereits Bild und braucht nur aufgenommen zu werden. Bei der Schnelligkeit, mit der sich Bühnenstücke abrollen, dringt das Bild des Witzes gewöhnlich nur oberflächlich ins Bewußtsein, weil es sofort von einem anderen verdrängt wird. Der noch schneller rotierende Film wirkt aber infolge seiner Bildhaftigkeit um so eindringlicher, weil er erstens nur ein Sinneswerkzeug in Anspruch nimmt, das infolge Ausschaltung der anderen als Alleinherrscher auftritt und zweitens das Bild in völliger Entwicklung bringt, so daß die Phantasie nichts mehr zu ergänzen braucht. Diese Realistik wird noch von der Filmtechnik und der ganzen Anlage der Filmdramen gesteigert. Die Handlung scheidet alles Beiwerk aus, die Personenzahl ist reduziert, soweit es eben geht, um die schnelle Einschaltung ins Bewußtsein beim Auftreten nicht zu erschweren.

Die Erotik des Films beginnt schon bei den Titeln. Zeitungsinseraten führten die großen Berliner Lichtspielhäuser in einer Woche folgende Films auf: "Die Strandfee", "Der Pfad der Sünde", "Die Räuberbraut", "Am Abgrund der Schande", "Die weiße Sklavin", "Eine schwache Stunde", "Vampyrette" — wie gesagt — Titel in erstklassigen Häusern. In den Kientöppen der Vorstädte geben die Filmtitel den gräßlichsten Hintertreppenromanen nichts nach. Sie spekulieren auf eine primitive Sinnlichkeit, dann aber auch auf den latent vorhandenen Grausamkeitstrieb, in dem sich unterdrückte Erotik so oft austobt. Was sich Detektivfilms an Geschmacklosigkeiten und Roheiten erlauben, ist unglaublich. Schlimmer als bei uns, wo eine scharfe Zensur den Filmstreifen zerschneidet, ist es in romanischen Ländern, wo man Mordszenen im Kino sehen kann, sowie Zeuge von allerlei Tierquälereien wird. Die Zerfleischung einer Filmschauspielerin durch einen Panther - ein unvorhergeschener Unglücksfall --- hat mit einem widerlich sentimentalen Schluß den Weg durch alle Kinos der Welt gemacht. In Berlin wurde der Film drei Tage vorgeführt, dann jedoch von der Zensurbehörde mit Recht in Deutschland verboten. Ein großer Teil der in den Films dargestellten Grausamkeiten und Unglücksfälle, die gewöhnlich durch Triks aufgenommen werden, fällt der Schere des Zensors zum Opfer. Diese Zensur wird von den Kinointeressenten maßlos angefeindet - und man kann sich mit allen ihren Maßnahmen nicht einverstanden erklären -, trotzdem werden Filmszenen zur Prüfung vorgelegt, wie sie sonst nur die ausgelassensten Boulevardtheater zu spielen wagen. Die furchtbarsten Grausamkeiten sah man in italienischen und südafrikanischen Kinos - namentlich in Kapstadt wurden Films vorgeführt, deren Idee einem Marquis de Sade alle Ehre gemacht hätte. Unter der Marke der Wissen-



schaft zeigte man — auch an einigen Stellen Europas — das Kastrieren von Hengsten, Schlachten von Schweinen und namentlich Tierkämpfe. Mit diesen wissenschaftlichen Films ist großer Unfug getrieben worden. Es soll nicht geleugnet werden, daß die Wissenschaft in der Tat manche Bereicherung ihres Wissens daraus gezogen hat. Die Abkurbelung der Tierkämpfe (z. B. Grillenkämpfe, Raubzüge der Larven des Wasserkäfers u. a.) hat manche neuen Beobachtungen zur Folge gehabt, aber in Deutschland hat man sie vernünftigerweise nur dem vorgeführt, den sie einzig angehen, nämlich dem Zoologen. Der französische Arzt Doyen hat sogar mehrere Operationen kinetisch festlegen lassen, aber weniger aus dem Drang, der Wissenschaft zu helfen, als aus übler Reklamesucht. Chirurgische Beobachtungen sollen seine Films nicht erlauben.

Die Grausamkeit hat sich den Film in der Kriegszeit vollends erobert. Durch alle Tageszeitungen sind ja die Berichte über Films gegangen, die man heute in den Ländern unserer Feinde zeigt, so daß sich die Wiedergabe der uns angedichteten Greueltaten hier erübrigt. Wie deutsche Soldaten wehrlose Frauen notzüchtigen und belgischen Kindern die Hände abhacken, das hat die Kinobesucher der ganzen Welt entrüstet und — unterhalten! Daß diese Schandfilms mit dem Aufgebot ganzer Krüppelhäuser hergestellt worden sind, haben die Zuschauer nicht bedacht. Besonders hat hierin Frankreich (namentlich die Firma Pathé) zur Verhetzung der Welt viel beigetragen. Die Mischung von schwüler Sinnlichkeit mit Grausamkeit ist von der gallischen Psyche von jeher mit Behagen aufge-

Mit Erotik ist die Welt von alters her durch Frankreich versorgt worden. Das Cythere der Neuzeit ist nun einmal Paris — und das ist auch der wahre Grund, aus dem Frankreich auf diesem Erdball soviel Freunde hatte. Die Erotik ist nun einmal eine Zentralsonne, um die sich alles dreht; und den, der uns oft zu erotischen Freuden verhilft, schätzen wir höher als einen anderen, der unserem Treiben tadelnd zusieht. Daß ein großer Teil davon Exportware und eben nur für das Ausland zu Exportzwecken bestimmt war, kommt erst in zweiter Linie in Betracht. Frankreich ist das Stammland der Films, dasjenige Land, in dem zuert zusammenhängende, meist humoristische Szenen gezeigt wurden. Deshalb beherrschte Frankreich vor dem Kriege die Kinos aller Länder, und es wird jetzt im Ausland nicht viel anders sein. Nach dem Muster der französischen Films sind alle anderen hergestellt, die im Laufe der Jahre über die Leinwand zappelten. Und sie waren von Anfang an auf eine deutliche Schaustellung weiblicher Reize berechnet und fanden, wie alles, was in diesem Kielwasser fährt, die erwartete Aufnahme bei der Zuschauerwelt.

Ernst von Wolzogen hat einmal den Tiefstand des Films "Dienstbotenunterhaltung" genannt. Da der Film nur Äußerlichkeiten wiedergeben kann, aber expressionistisch ist, gibt er mit Vorliebe nur jene Erinnerungen, die sich bereits im Gehirn des einzelnen niedergelegt haben und deshalb leicht eingeschaltet werden können. Alle Films fußen deshalb auf einer Liebesgeschichte, die mehr oder weniger ausgesponnen ist. Die feineren



nommen worden.

erotischen Empfindungen kann der Film nicht ausdrücken, denn er ist stumm, und selbst wenn sich die Gefühle, wie in Romanen oft beschrieben, nur in Gebärden äußern sollten oder im wechselnden Ausdruck des Gesichts zu erraten sind, so beansprucht der Film wieder zu viel Dramatik, zu viel bewußte Betonung, um zart zu wirken. Ein schelmisches Lächeln wird aufdringlich und frech, ein schmachtender Blick lüstern und lauernd. Die Filmschauspieler sind auch durchaus nicht schüchtern und lassen den Zuschauer keineswegs lange im Zweifel, was sie eigentlich bezwecken. Vergeistigte Erotik kann man nicht im Kino finden — nur oft überdeutliche Handgreiflichkeiten. Und doch kann man den Schauspielern den Vorwurf nicht ersparen, daß ihre Gebärden übertrieben und entstellend wirken. Kaum erblickt sich das Liebespaar, da liegt es sich auch schon in den Armen und eine übertriebene Küsserei hebt an. Dieses Küssen in allen Nuancen haben die Darsteller zu einer Virtuosität erhoben, die ganz im Gegensatz zu den flüchtigen markierten Küssen der Sprechbühne steht. Das ging so weit, bis die Zensur sich ins Mittel legte und bestimmte, daß ein Kuß nicht länger als 3/4 m Filmstreifen in Anspruch nehmen dürfe, der in 30-45 Sekunden abrollt, also immer noch reichlich lang ist. Diese Maßnahme ist nicht zu bekritteln, denn es läßt sich nicht leugnen, daß diese Kußbilder auf jugendliche Zuschauer Reize ausüben, die ihnen besser noch erspart blieben. Man muß nur sehen, mit welchem Ausdruck geküßt wird und wie sich die Darsteller umschlingen, um über ihre Empfindungen unterrichtet zu sein. Von künstlerischem Spiel ist da keine Rede mehr; und die nur am Geschäft interessierten Fabrikanten verlangen vor allem: Deutlichkeit. Das Publikum soll wissen, was gespielt wird, und es merkt es auch!

Würdig reihen sich jene Szenen an, die man nicht mehr zu spielen wagt, sekundenkurze Vorspiele, die der Phantasie des Zuschauers das übrige überlassen. Das Liebespaar verschwindet hinter einem Vorhang, im Schlafzimmer, hinter einem Gebüsch - Vorgänge, die jedesmal mit behaglichem Gelächter quittiert werden. Die Andeutung genügt — was dann geschieht, oder doch geschehen könnte, ist jedem klar. Gerade diese Szenen, die man nicht zeigt (weil man sie nicht zeigen kann), werden so gut vorbereitet, daß jedem Darsteller nur eine Möglichkeit bleibt, nach der seine Phantasie den Fortgang zu vervollständigen hat. Manchmal wird auch durch den die Szenen verbindenden Text die ausführliche Erläuterung gegeben, was sich da ereignet hat. Das uneheliche Kind läßt gewöhnlich nicht lange auf sich warten und mit ihm hebt stets eine sentimentale Verlogenheit an, die so geschmackverderbend wie nur möglich wirkt. Photographierte Kolportageromane bilden die Hausmannskost sämtlicher Kinos.

Der Erotik gehören auch die Gewandungen oder vielmehr deren Dürftigkeit an. An tiefen Décollettés fehlt es ebensowenig wie an kräftigen Waden, die durch hochgeschürzte Röcke leuchten. Betten fehlen ebensowenig wie Schauspielerinnen im Nachthemd. Die Beliebtheit der Kinostars, der männlichen sowohl als auch der weiblichen, geht letzten Endes auch auf die Erotik zurück.



Neben diesen Films, deren Erotik selbst die strenge Kinozensur genehmigt, gibt es aber noch solche, von denen der größte Teil der Zuschauer nichts erfährt und die etwa den pornographischen Romanen vergleichbar sind. Wie diese werden sie nur einem kleinen Kreis bekannt, der besonders zahlungsfähig ist und die Quellen kennt, aus denen diese nicht sehr reinlichen Filmbänder strömen. Die offentlichkeit wird gewöhnlich nur durch kurze Zeitungsnotizen darauf aufmerksam (im Falle die Angelegenheit kriminell wird), die zudem oftmals ein völlig entstelltes Bild darbieten. Der Sexualhistoriker kann sich nur an die einwandfreie Darstellung einer Dresdener Verhandlung halten (abgedruckt in Hayn-Gotendorf: "Bibliotheka germ. erot et iur." Dritte Aufl.), die für diese Art Prozesse typisch ist. Die sotadischen Films tauchen schon sehr früh auf. Der Vorläufer der Films, das Stereoskop, zeigte nicht wenig erotische Bilder. Bis 1909 erschien in Paris eine Monatsserie "Le Stéréo nu", die es auf etwa 80 Lieferungen zu je 1,50 Fr. brachte und nur weibliche Nuditäten veranschaulichte. Die einzelnen Bilder zeigen sämtlich den Prostituiertentypus, der auch in den mit Photos illustrierten Büchern von Willy, Jane de la Vaudère und Victorien du Saussay wie anderer Boulevardliteraten vorherrscht. Die "Lebenden Bilder" und "Marmorjungfrauen" der Variétés gehören in dieselbe Kategorie. Der Film gab die Figuren anfangs als Schattenrisse auf einem ziemlich grauen stark flimmernden Untergrund wieder. In einem solchen Zustande konnte er keine verzwickten Handlungen, sondern nur ganz primitive Vorgänge zeigen, zudem war ein Film gewöhnlich nur 20 m lang. Was lag da für Spekulanten näher, als den Geschlechtsakt zu filmen. Die Koitusbewegungen der Schattenrisse setzten hier jene Doppelkarten fort, wie sie auf Jahrmärkten und in Schenken von Kolporteuren angeboten werden. Diese Karten sehen ganz harmlos aus - wölbt man sie aber nach außen - und setzt diese Bewegung taktmäßig fort, so nähern und verschlingen sich die Figuren in Koitusbewegungen. Der Film zeigte die Silhouetten bald in allen Variationen des Geschlechtsaktes.

Je mehr sich die Filmtechnik vervollkommnete, desto raffinierter wurden auch die pornographischen Films, bis sie zuletzt an Länge den Dramen in 4 Akten nichts nachgaben und sich, wie diese, bis über 2 Kilometer erstreckten. Die Herstellung derartiger Films blühte von 1904 bis 1908¹) ganz besonders, da die Filmbranche in dieser Zeit noch nicht von der Polizei überwacht wurde und auch der internationale Verkehr im Filmwesen noch keinerlei Zensurschwierigkeiten unterlag. Frankreich, das klassische Filmland, ging voran, und das jetzige Pariser Welthaus P. konnte sich eine Zeitlang nur durch Fabrikation sehr unsauberer Filmserien über Wasser halten. Auch in Deutschland wurden derartige Films hergestellt, namentlich in Berlin und Dresden. Budapest folgte erst nach 1910. Der Hauptfabrikationsort war Buenos Aires. Leider war es ein Deutscher, der hiermit sehr viel Geld verdiente. Das

<sup>1)</sup> Es ist wohl mehr als ein Zufall, daß in diesen Jahren gleichfalls eine Hochflut pornographischer Bücher, Mappenwerke und Photographien das Land überschwemmte.



Geschäft muß anfangs glänzend gewesen sein, denn der Export konnte sich gefahrlos über die ganze Erde erstrecken. Die Hauptabnehmer waren Rußland, Frankreich, die Balkanstaaten und Südafrika. In Deutschland sind diese Films geschlossenen Gesellschaften vorgespielt worden. Das Eintrittsgeld schwankte zwischen 10 bis 30 Mark für den Platz. Die Karten hierzu wurden, wie das gewöhnlich der Fall ist, von Prostituierten und Kaffeehauskellnern abgesetzt, die sie ihrerseits nur mit einem entsprechenden Aufschlag wieder veräußerten. Diese Veranstaltungen waren durchaus von Herren besucht — nach dem Bericht eines Gewährsmannes müssen auch die Abgebrühtesten auf ihre Kosten gekommen sein. Denn was man überhaupt an erotischen Variationen ersinnen kann, von der feinen Pikanterie, die vor der Darstellung der Geschlechtsakte zurückschreckt und nur den ausgelassenen Flirt in seiner ganzen Gefährlichkeit wiedergibt, bis zu dem tierischen Wälzen in den extravagantesten Positionen — alles das ist an solchen Abenden zu sehen gewesen. Solche Films könnten sogar sexualwissenschaftlich von Wert sein, wenn diese Szenen nicht alle "gestellt" und kalte Geschäftsmache gewesen wären. Die Darsteller sind natürlich in jedem Fall Zuhälter und Prostituierte gewesen oder existenzlose, moralisch verkommene Individuen. Dieselben Imponderabilien kommen auch bei der Herstellung obszöner Photographien in Betracht, obgleich letztere nicht selten nach Gliederpuppen angefertigt wurden, deren jeweils sichtbare Körperteile mit Satinleder überzogen waren.

Die Prostitution unterhält aber noch weitere Beziehungen zur Filmbranche. War es schon seit langer Zeit üblich, daß sich geheime Prostituierte als Schauspielerinnen ausgaben, oder kleine Schauspielerinnen geheime Prostituierte waren, so ist es, in der Zeit der Kientöppe, eine allgemeine Erscheinung, daß sich Freudenmädchen als Filmschauspielerinnen ausgeben. Eine Kontrolle ist hier viel schwerer möglich als bei der Sprechbühne, denn die Engagements haben oftmals nur die Dauer eines Tages. Namentlich die Komparserie, sowie die Darsteller kleiner Rollen, welche beide mit einem Tagelohn abgefunden werden, der zwischen 3-8 Mark schwankt, wird nur von einem Tag auf den anderen engagiert, so daß der Regisseur die Schauspieler und Statisten kaum kennt. Bei der unsicheren Existenz, wo der einzelne niemals sagen kann, ob er morgen Geld verdienen wird, und der Durchschnittsverdienst gewöhnlich 60-80 Mark monatlich ist, ist die Filmstatisterei meist nur Nebenexistenz oder der Durchgangstunnel von einer gesicherten Arbeit, ein Strohhalm, an dem sich Großstadtmenschen über Wasser zu halten versuchen. Was liegt da näher, als daß sich Frauen nebenbei noch der Prostitution in die Arme werfen, denn die Beschäftigung am Film raubt ihnen die besten Tagesstunden, ohne ihnen dafür genügenden Entgelt zu geben. Außerdem hängt das Engagement in der Regel von der Fülle und Schönheit der Kostüme ab, nach denen die Höhe der Tagesgagen bestimmt wird. Da der Regisseur auch von der kleinsten Schauspielerin für jeden Film mindestens ein neues Kleid, sowie Hut und Mantel (ganz abgesehen von dem mehrfachen Kleider-



wechsel in größeren Films) verlangt, so kann man errechnen, daß bereits die Kostüme oder deren Abänderung der Schauspielerin den größten Teil des Verdienstes kosten oder sogar höher als dieser sind. In den Zeitungen werden zeitweilig die Gagen der Kinostars genannt, die dem ruhigen Bürger Schwindelanfälle verschaffen. Aber erstens handelt es sich um einen Darsteller (die Masse wird stets mit Hungerlöhnen abgefunden), und dann handelt es sich bei diesen Gagen um Reklameziffern, die nie gezahlt worden sind, weil sie nicht gezahlt werden konnten. Die Reklame macht alles beim Film - und oft ist der Film selbst nichts als Reklame für eine große Prostituierte. Namentlich gilt dies von den Films mit einer Toilettenschau. Alle Filmregisseure machen die Erfahrung, daß sich ihnen Prostituierte aufdrängen, die keine Gage verlangen, ja sogar noch zuzahlen, wenn sie nur in den Films mitspielen können, teils um auf diesem Wege Aufsehen zu erregen, namentlich aber, um der Polizei gegenüber durch einen Beruf gesichert zu sein. Auch die männliche Prostitution wirkt vielfach bei den Aufnahmen mit. Daß das prostituierte Element in der Komparserie vorherrscht, nimmt deshalb nicht wunder. Der Ton, welcher zwischen Filmstatisten für gewöhnlich üblich ist, ist deshalb der denkbar übelste und wird es leider auch in Zukunft bleiben, da eine soziale Hebung der Filmstatisten nur dann möglich wäre, wenn sich die Mehrzahl zu einem Ringe vereinigte. Wie die Verhältnisse liegen, ist das vorläufig ausgeschlossen, da gegen die Konkurrenz der für ein Butterbrot arbeitenden gescheiterten Existenzen nicht auzukämpfen ist.

In welcher Weise die sotadischen Films hergestellt und vertrieben werden, entzieht sich der Kenntnis Außenstehender. Nach allem, was ich darüber erfuhr, hat auch hier die Halbwelt wieder einen regen Anteil. So wurden pornographische Films eine Zeitlang aus Buenos Aires zwischen der Unterwäsche internationaler Prostituierter herausgeschmuggelt. Die Anzahl der von einem Negativ hergestellten Kopien kann nur klein sein, mehr als 5 kaum, da nur ein begrenzter Abnehmerkreis in Frage kommt. Immerhin werden die abgespielten Zelluloidbänder dieses Genres gern von großen Bordellen gekauft, in deren "Salons" für Liebhaber private Vorstellungen stattfinden, die besonders durch die Höhe der Eintrittsgelder bemerkenswert sind. Nach einer mir vorliegenden geheimen Einladungskarte eines Moskauer Bordells, die in fehlerhaftem Französisch abgefaßt ist, wird für einen Sessel im Salon der Preis von 200 Rubeln verlangt. In Paris bot man 1912 eine solche Vorführung für 100 Franken an. In Kairo existiert ein solches geheimes Kino, das fast nur von Amerikanern besucht wird, die sich ja in Europa und dem Orient mit Vorliebe erotische Szenen vorspielen lassen. Sehr selten können die Aufführungen in Deutschland übrigens auch nicht gewesen sein, denn das Filmarchiv der Berliner Zensurstelle hat eine ganze Anzahl derartiger Films beschlagnahmt und verwahrt sie sorgsam. Für einen späteren Kulturhistoriker müssen diese Films von großem Wert sein, falls man sie bis dahin nicht den Flammen übergeben oder irgendwie vernichtet hat.

Je nach der Länge variieren die sotadischen Films den Geschlechtsakt, erlauben sich vielleicht auch nur weitgehende Ent-



blößungen im Stile der Nacktlogen mit sonst harmlosen Szenen. bieten anderseits aber auch alle Perversitäten dar. Der Fabrikant ist in der Regel auch der Regisseur und Autor des Films, wenngleich er seine Phantasie nie sehr anstrengt. Diese Films enthalten eigentlich nur lose um den Geschlechtsakt gelegte Szenen sowie die präparatorischen Handlungen, die stets den breitesten Raum einnehmen. Die Films wirken nicht selten komisch, denn in vielen von ihnen wird irgendwer bei der Verrichtung der Bedürfnisse gestört und sehr in Verlegenheit gesetzt. Sonst kann man, wenn man einen gesehen hat, sich die übrigen leicht vorstellen, denn diese Films sind arm an originellen Szenen. Ganz unbewußt kommen ihre Hersteller auf Ideen, die man schon vor mehreren tausend Jahren hatte. So werden die Geschlechtsteile gern in riesenhafter Vergrößerung auf die Leinwand geworfen, mit einer Wirkung auf die Lachmuskeln, die man im alten Rom durch Spiegel erzielte. Die Titel dieser Films sind gewöhnlich interessanter als die Produkte und knüpfen nicht selten an berühmte erotische Romane der Weltliteratur an. In Berlin bekam ich einen ziemlich faden sotadischen Film zu sehen, der sich "Memoiren einer Sängerin" nannte, mit dem Buche aber nichts zu tun hatte.

Wie die pornographischen Romane erlauben auch diese Films Schlüsse auf die Erotik der einzelnen Nationen. Die französischen Films fallen durch vielfache Wiedergabe der Entleerungsakte und durch breite Darstellungen der präparatorischen Handlungen auf. Der Koitus selbst kommt oftmals nicht zur Darstellung. Die von Angelsachsen angefertigten Films, die meist in Südafrika und Indien zur Vorführung kommen, bevorzugen Flagellationsszenen, auch namentlich solche, in denen der Mißhandelte ein "Nigger" ist. italienischen bringen viele Begattungsakte der Tiere, auch den Geschlechtsverkehr von Menschen mit Tieren. Die deutschen beschränken sich gewöhnlich auf eine gut durchgeführte Koitusszene, wobei auf eine forsche Erledigung viel Wert gelegt wird. Erotische Tierszenen wird man in deutschen Films vergeblich suchen, während die abseits liegenden Lusthandlungen hin und wieder zur Erweiterung des Kinostückes herangezogen werden. Mir scheint das keine zufällige Erscheinung, sondern in der Volkspsyche begründet zu sein, deren feinste Wellenbewegungen schließlich in allen Angehörigen eines nationalen Kulturkreises mitschwingen, mögen sie nun Besucher pornographischer Filmvorführungen sein oder gar nicht wissen, daß es etwas derartiges überhaupt gibt.



### Konzeptionsverhütung und uneheliche Geburten.

Von Rechtsanwalt Dr. Hirsch in Ulm a. D.

Auf dem Gebiet der absichtlichen Konzeptionsverhütung besteht ein großer Unterschied zwischen ehelichen und unehelichen Geburten. Diesem Unterschied ist aber bisher, beispielsweise bei Besprechung der Frage des Geburtenrückgangs nicht genügend Rechnung getragen worden. Eine kurze Andeutung macht Eulenburg in dieser Zeitschrift, Band I, Seite 151. Im großen und ganzen werden aber die statistischen Ergebnisse für eheliche und uneheliche Geburten zusammengeworfen, obwohl die Verhältnisse für beide Arten ganz verschieden liegen. Der Geburtenrückgang ist vorwiegend auf gewollte Konzeptionsverhütung aus wirtschaftlichen Beweggründen als die wesentlichste Ursache zurückgeführt worden und wohl mit Recht; denn alle anderen Ursachen, selbst die der größeren Verbreitung von Geschlechtskrankheiten treten gegenüber dieser Hauptursache in den Hintergrund. Dies wird aber im wesentlichen nur für eheliche Geburten gelten, wogegen die unehelichen Geburten anders zu beurteilen sind. Wenn auch unter den ehelich geborenen Kindern viele sich befinden, deren Geburt den Eltern unerwünscht war, so muß bezüglich der unehelich Geborenen davon ausgegangen werden, daß deren Erzeugung, abgesehen von seltenen Ausnahmen, eine ungewollte war. Es kommt verhältnismäßig selten vor, daß Mädchen in berechnender Absicht, um dadurch zu einer Verehelichung zu gelangen oder pekuniäre Vorteile zu erzielen, außerehelich geschwängert werden wollen; und auch in diesen Ausnahmefällen ist die Absicht der Schwängerung nur auf der weiblichen Seite vorhanden. Auch die Fälle, daß dem Manne die Schwängerung gleichgültig ist, weil seine Vermögens- und Erwerbsverhältnisse so liegen, daß man ihm nichts nehmen könnte, sind seltener geworden, seit der Arbeitslohn zugunsten von Unterhaltsbeiträgen einer, wenn auch nur teilweisen Pfändung, unterliegt. Ebenso kommt es verhältnismäßig nicht allzu häufig vor, daß der Mutter die Schwängerung aus dem Grunde gleichgültig ist, weil ja nötigenfalls die öffentliche Unterstützung der unehelichen Kinder einzutreten habe; denn die Mutter erleidet durch Schwangerschaft und Geburt und durch ihre Bloßstellung Nachteile und Beschwerden, welchen sie womöglich zu entgehen sucht. Ferner treten auch die Fälle, in welchen die Schwängerung im Hinblick auf künftige Verehelichung der zur Zeit noch an Eheschließung verhinderten Erzeuger nicht zu verhindern gesucht wird, wegen der mit der Tatsache einer vorehelichen Geburt verbundenen Bloßstellung und sonstiger Nachteile der Zahl nach verhältnismäßig zurück. Man wird hiernach - wenigstens soweit wir, mit derartigen Fällen ja häufig befaßten, Rechtsanwälte es übersehen können — es als Regelfall ansehen dürfen, daß eine außereheliche Schwängerung gegen den Willen entweder beider Teile oder wenigstens des einen der beiden Beteiligten zustande kommt, daß vielmehr die Verhinderung der befruchtenden Wirkung des Geschlechtsaktes von den denselben ausübenden Per-



sonen beabsichtigt ist. Die Beantwortung der Frage, warum trotzdem eine so große Zahl von gegen den Willen der Beteiligten erfolgenden außerehelichen Schwängerungen vorkommt, liegt wesentlich auf dem ärztlichen Gebiet; es wird aber auch dem Juristen auf Grund seiner Erfahrungen ein Wort mitzusprechen gestattet sein. Soweit am außerehelichen Geschlechtsverkehr beiderseits unverheiratete Personen beteiligt sind, herrscht eine große Unerfahrenheit in geschlechtlichen Dingen und mangelnde Aufklärung über den Geschlechtsakt und dessen Wirkungen. Zahlreiche jugendliche Personen sind der Ansicht, ein einziger Koitus reiche zu einer Befruchtung nicht aus, es müssen vielmehr zur Herbeiführung dieser Folge häufige Wiederholungen stattfinden. Andere meinen, daß die Beiwohnung in gewissen Körperlagen, z. B. beim Stehen beider den Akt ausübenden Personen, unschädlich sei. Wieder andere halten den Akt zu bestimmten Kalenderzeiten, Mondphasen oder Jahreszeiten für nicht zur Befruchtung führend. Andere wiederum sind über die Zeiten, wann zwischen zwei Menstruationen eine Befruchtung unmöglich oder unwahrscheinlich sei, im unklaren 1). Viele Männer, welche einen Coitus interruptus vornehmen wollen, wenden hierbei nicht das richtige Verhalten an; daß die Ergießung des Samens zwar nicht in die Scheide, aber in die äußere Umgebung der weiblichen Geschlechtsteile Schwängerung bewirken könne<sup>2</sup>), ist den wenigsten bekannt. Auch sonst bei Anwendung von konzeptionshinderndem Verhalten oder Benutzung von dahin abzielenden mechanischen Mitteln fehltes an genügender Erfahrung. Noch ist zu erwähnen, daß selbst der Aberglaube manchenorts hereinspielt, z. B. Mädchen eine schädliche Folge der Beiwohnung für ausgeschlossen halten, wenn sie gleich nach derselben einen Rosenkranz beten und dergl. Viele Mütter warnen zwar ihre jugendlichen Töchter vor Ausübung bzw. Duldung des Geschlechtsverkehrs und belehren sie darüber, daß die Töchter die Gefahr der Schwängerung laufen; aber, wie ganz natürlich und teils im natürlichen Schamgefühl, teils in eigener Unkenntnis der Mutter selbst begründet ist, klären sie dieselben nicht über diejenigen Einzelheiten des Geschlechtsaktes auf, deren Kenntnis für die Mädchen, welche die geschlechtliche Entsagung nicht über sich gewinnen können, zur Verhinderung der Befruchtung notwendig wäre. Daß auch verheiratete Personen, welche am außerehelichen Geschlechtsverkehr beteiligt sind, ungewollte Schwängerungen bewirken, kommt natürlich ebenfalls vor; wo die ungewollte Wirkung eintritt, sind dieselben Ursachen wie im ehelichen Geschlechtsverkehr vorhanden, teils ungenügende Kenntnis der konzeptionshindernden Methoden, teils unvorsichtiges Verhalten oder andere nicht kontrollierbare Zufälligkeiten. Um in all diesen Richtungen Wandel zu schaffen, bedürfte es gründlicher Unterweisung der heranwachsenden

<sup>2</sup>) Siehe meine Ausführungen in dieser Zeitschrift, Band I, S. 241 ff.



¹) Darüber sind ja selbst Ärzte uneinig. Früher ging man davon aus, daß die Zeit unmittelbar vor Beginn oder nach Aufhören der Menstruation der Befruchtung am günstigsten sei. Jetzt wird — diese Zeitschrift, Band III, S. 347 — die Ansicht vertreten, daß in den letzten 7 Tagen vor Beginn der Menstruation Schwängerung überhaupt ausgeschlossen sei.

Jugend 1). Diese sexuelle Aufklärung wäre aber weit schwieriger als die gemeinhin als wünschenswert bezeichnete. Denn wenn es für die bisher verlangte Aufklärung über geschlechtliche Dinge ausreicht, allgemeine Hinweise über geschlechtliche Fortpflanzung zu geben und vor den gesundheitlich schädigenden Folgen des vorzeitigen oder außerehelichen Geschlechtsverkehrs zu warnen, müßte eine Aufklärung über eine die Befruchtung ausschließende Vollziehung des Geschlechtsaktes die jugendlichen Personen über Vorgänge genau unterrichten, welche man ihnen nicht leicht auseinandersetzen kann, oder worüber man sie besser nicht aufklärt. Auch würde man geradezu Gefahr laufen, den außerehelichen Geschlechtsverkehr zu fördern und bei unrichtiger Befolgung der Ratschläge die Zahl der unehelichen Geburten noch zu vermehren. Ob, event. durch wen und in welcher Weise die hiernach gebotene Unterweisung erfolgen soll, möchte ich nicht beantworten; das wird dann doch wieder mehr Sache des Arztes sein. Gegenwärtige Zeilen sollen die Frage nicht lösen, sondern nur Anregung zu einem Gedankenaustausch über eine Frage geben, welche wichtig genug, aber bisher nicht genügend besprochen ist.

## Erwiderung auf den Artikel von Dr. Schneickert: "Ist die Monogamie ein Naturgesetz?"

Von Dr. M. Vaerting in Berlin.

Leider sind die Darlegungen (diese Zeitschrift, Bd. III, Dez. 1916, H. 9, S. 359-363), mit welchen Herr Dr. Schneickert meine Beweisführung zu widerlegen sucht, durchaus nicht überzeugend. Denn die gemachten Ausstellungen enthalten nur Behauptungen, aber keinerlei exakte Beweise.

Verf. behauptet eingangs z. B., daß die Frage der Monogamie nicht geklärt werden kann, wenn man dabei nicht alle vorkommenden geschlechtlichen Verhältnisse berücksichtigt, die von ihm in vier Hauptformen zusammengestellt werden. Weshalb eine Beurteilung nur von diesem Standpunkt aus richtig sein kann, wird nicht mitgeteilt. Ferner wird behauptet, daß die Einehe kein Naturgesetz ist, sondern ein von Menschen eingerichtetes Gesetz. 2) Diese Behauptung wird mit seltsamen weiteren Behauptungen zu stützen versucht, nur nicht mit einem Beweise. So fragt Verf. beispielsweise, wenn alle Schwierigkeiten, welche eine freie Geschlechtsbetätigung hindern, aufgehoben würden, welche geschlechtliche Veranlagung des Mannes würde dann zum Durchbruch kommen? Diese schwierige Frage wird kurzerhand gelöst durch die Behaup-

entgegengesetzte Ansicht.





<sup>1)</sup> Dem Geburtenrückgang durch Vermehrung der Zahl der unehelichen Geburten abzuhelfen, wird man doch nicht empfehlen wollen und können.

2) Westermarck, Ursprung und Entwicklung der Moralbegriffe, hat genau die

tung: "Die meisten Stimmen würden lauten: Die polygame; und welche Männer würden sich nicht polygam betätigen? Die kranken

und die impotenten."

Während Verf. überzeugt ist, daß bei völliger sexueller Freiheit nur die kranken und impotenten Männer monogam leben würden, bin ich der gerade entgegengesetzten Meinung, die sich auf die Tatsachen stützt, auf die ich in meinem Aufsatze bereits hinwies, daß die gesunden Landbewohner weit stärkere monogame Neigungen zeigen, als die kränklichen Städter, daß der kraftvolle Jüngling fast ausschließlich monogam liebt, während das geschwächte Alter weit mehr zur Polygamie neigt. Eine Illustration dafür, wie sehr der kränkliche, schwächliche Mann zur Polygamie neigt, ist z. B. der Dichter Klabund. Er macht Gedichte, wie er seinen Lasso nach allen schönen Frauen auswirft. Dabei ist er D. U. erklärt wegen eines Lungenleidens, das bekanntlich die libido steigert und die Potenz vermindert. Klabund ist ein Beispiel für unzählige solcher Fälle.

Dann aber verwickelt sich der Verf. in Widersprüche, da er sagt, daß für ihn zweifellos die monogame Neigung des Mannes "ererbt oder anerzogen ist". Wenn Herr Dr. Schneickert der Ansicht ist, daß die monogame Neigung ererbt ist, weshalb bekämpft er dann meine Ausführungen, in denen ich ausdrücklich darzulegen suchte, daß diese Neigung des Mannes ererbt ist, also

eine Anlage, eine angeborene Eigenschaft.

Ich habe sogar eingehend nachgewiesen, daß die Erhaltung und Ausbildung dieser Anlage mit größter Wahrscheinlichkeit durch natürliche Selektion (im Sinne Darwins¹) erfolgt ist. Westermarck hält diese Anlage für so alt, daß er glaubt, daß sie "aus einem von einem affenartigen Ahnen abgeleiteten Trieb hervorgegangen ist". "Ererbt oder anerzogen" läßt sich nicht in gleichem Sinne gebrauchen, wie es der Verf. tut. Es sei denn, daß er der Lamarckschen Theorie von der Vererbung erworbener Eigenschaften anhängt, die aber nach den Untersuchungen Weismanns von einem Naturwissenschaftler wohl kaum mehr anerkannt wird.

Im Ernste wird wohl Herr Schneickert kaum glauben, daß die Monogamie dem Manne anerzogen wird. Jeder, der von der Erziehung des jungen Mannes eine Ahnung hat, weiß, daß er in den allerseltensten Fällen zur Monogamie erzogen wird, dafür aber um so mehr zur Polygamie. In diesem Punkte kommt wohl Westermarck der Wahrheit näher, der die monogame Veranlagung für eine angeborene Eigenschaft hält, die aber durch die Erziehung zerstört wird.

Die Einwände, die Verf. im einzelnen gegen meine Beweisführung erhebt, sind ebenso nicht stichhaltig. Erstens ist die Statistik heute so weit fortgeschritten, daß wir berechtigt sind, ein Urteil über das Geschlechtsverhältnis zu fällen. Es werden in allen Volksstämmen und Rassen mehr Knaben als Mädchen geboren, bei den Konzeptionen ist das Geschlechtsverhältnis noch sehr viel höher als bei den Neugeborenen (Rauber, Auerbach u. a.), desgleichen überwiegt das

<sup>1)</sup> Entstehung der Arten, 7. Kap.



männliche Geschlecht bei den den Menschen am nächsten stehenden höheren, wildlebenden Tieren. Auf Grundlage des vorhandenen, sehr zahlreichen und umfangreichen statistischen Materials läßt sich sogar einwandfrei folgern, daß der Knabenüberschuß um so größer ist, je weniger üble Kultureinflüsse die Zeugung verschlechtern. So ist der Knabenüberschuß auf dem Lande größer als in der Stadt, unter den Unehelichen größer als unter den Ehelichen, z. B. in Rußland, wo die Männer jung heiraten, höher als im übrigen spätheiratenden Europa, er beträgt hier 110 Knaben auf 100 Mädchen (Rauber), während er im übrigen nur etwa 105-106 ausmacht. Auch die Verhältnisse in Frankreich sind ein Beispiel dafür. Im letzten Jahrhundert ist dort die Sexualproportion von 107 auf 104 gesunken (Lenz), unzweifelhaft eine Folge der durch Napoleons Kriege und seine Bemühungen zur Heraufsetzung des männlichen Heiratsalters bewirkten degenerativen Tendenzen. 1) Zweitens will der Verf. aus der Tatsache, daß in einem bestimmten Zeitraum die Frau nur ein Kind, der Mann aber mehrere Kinder erzeugen kann, folgern, daß die Naturbestimmung des Mannes polygam betont ist. Demgegenüber ist zu bemerken, daß es bei der Fortpflanzung nicht nur auf die Erzeugung von Nachkommen ankommt, sondern noch mehr oder mindestens ebensosehr auf ihre Aufzucht. Sobald die erzeugten Nachkommen schon im Kindesalter — resp. vor Ausübung der Fortpflanzungsfunktionen — wieder zugrunde gehen, ist die Zeugung nicht nur wertlos, sondern sogar ein Raubbau an der Kraft des gegenwärtigen Geschlechts. Wie ich aber nachgewiesen habe, ist beim Menschen der Vater für die Erhaltung und Aufzucht der Kinder unentbehrlich. Z. B. erreichen von 1000 ehelich Geborenen 512 das 19. Lebensjahr, von den unehelichen nur 136. Gerade das gesteigerte Absterben der vaterverlassenen Kinder beweist, daß Monogamie des Mannes eine Naturanlage ist. Aber es bedarf nicht einmal dieses Beweises, um die Unrichtigkeit dieses schon so häufig für die Polygamie des Mannes angeführten Gedankens darzutun. Die Schlußfolgerung enthält nämlich einen leicht erkennbaren Widerspruch mit den tatsächlich gegebenen Verhältnissen. Wenn die Frau in einem gewissen Zeitraum nur ein Kind hervorbringen kann, so kann der Mann in demselben Zeitraum ebenfalls nur ein Kind oder noch weniger hervorbringen, weil für jeden Mann nur eine oder kaum eine Frau vorhanden ist. Hat der Mann eine Frau befruchtet, so ist für ihn keine weitere Frau zur Zeugung eines weiteren Kindes mehr vorhanden. (Vergl. Rauber, Der Überschuß an Knabengeburten.) Verf. hätte mit seinem Gedanken nur recht, wenn eine Überzahl von Frauen vorhanden wäre.

Bei den unter 3 gemachten Aussetzungen des Verf. vermag ich keinen logischen Zusammenhang mit meinen Darlegungen mehr zu erkennen. Auf der ersten Seite spricht Verf. ausdrücklich davon, daß ich in der psychischen, sexuellen Eigentümlichkeit des Mannes als Liebeswerber einen seiner Monogamie günstigen Faktor erblicke. Bei seiner Kritik meiner Ausführungen auf der dritten

<sup>1)</sup> Für weitere Beweise, die hier zu weit führen würden, verweise ich auf mein soeben im Verlage der Ärztlichen Rundschau erschienenes Buch über den Männermangel nach dem Kriege.



Seite redet Verf. dann ausschließlich von Befruchtungsvorgängen. Was haben diese physiologischen Vorgänge mit den von mir

angeführten psychischen Eigentümlichkeiten zu tun?

Ebenfalls entbehren die unter 4 gemachten Ausstellungen wiederum des Beweises. Weshalb sollten Traumvorgänge kein Beweismaterial liefern können? Die Pollutionsträume sind häufig als Nachweis für eine polygame Veranlagung herangezogen worden (z. B. Forel), ohne daß diese Methode bisher abfällige Kritik erfahren hat, weil aus Traumvorstellungen Schlüsse gezogen wurden. Träume haben sogar einen gewissen Vorzug vor anderen psychologischen Beweisen, weil sie die Eigentümlichkeiten der menschlichen Seele frei von allen äußeren Einflüssen bloßlegen.

Die vom Verf. beigebrachten Zitate von Schopenhauer und Weininger sind an sich recht interessant, diese beiden Männer mögen auch Autoritäten sein, doch wohl kaum hinsichtlich der Frage der Monogamie, um die es sich hier handelt. Übrigens ist es bezeichnend, daß der junge Weininger die Monogamie des Mannes vertritt, während dem alternden Schopenhauer Poly-

gamie selbstverständlich erscheint.

Ich möchte mich für heute damit begnügen, die Einwürfe des Verf. kurz zu kritisieren. In weiteren Arbeiten hoffe ich, demnächst die Frage der monogamen Veranlagung des Mannes noch weiter klären zu können.

Zum Schlusse noch eine Richtigstellung. Verf. sagt, daß ich auf die Gefährdung der Monogamie durch die heutige Kulturentwicklung hinweise, dabei aber betone, daß dieselbe vom eugenischen Standpunkte aus an sich gut und richtig sein möge. Das ist durchaus falsch. Gerade vom Standpunkte der Eugenik aus kann ich diese Kultureinrichtungen, wie Heilung der Geschlechtskrankheiten und Schutz der unehelichen Kinder nur mit schwerstem Bedenken betrachten, was ich auch betont habe. Ich habe in meinem Aufsatze nur gesagt, "daß diese die Monogamie schädigenden Kultureinrichtungen an sich gut und gerechtfertigt sein mögen". Denn an sich muß man es gutheißen, wenn wir die Geschlechtskranken heilen und die vaterverlassenen Kinder pflegen, das ist human, für die Qualität der Nachkommenschaft jedoch wohl unbestritten nachteilig.

# Sitzungsberichte.

### Ärztliche Gesellschaft für Sexualwissenschaft und Eugenik in Berlin.

Sitzung vom 15. Dezember 1916.

Der die Sitzung leitende Herr Iwan Bloch widmet dem vor kurzer Zeit verstorbenen Sexuologen Dr. Hans Kurella ehrende Worte des Nachrufs. Diskussion David: Krieg und Bevölkerungspolitik.

Herr Isaac:

Die große Fülle von Anregungen, welche der Herr Reichstagsabgeordnete David durch seinen Vortrag uns gegeben hat, läßt eine eingehende Diskussion der einzelnen Fragen nicht zu; ich möchte mir aber erlauben, wenigstens ein paar Gesichtspunkte hervorzuheben, die mir von besonderer Wichtigkeit zu sein scheinen. Dahin gehört vor



allem die im Deutschen Reiche bisher so sehr vernachlässigte Einrichtung von Findel-Wenn Staat und private Fürsorge dafür eintreten, daß neugeborene Kinder hier sofort unter allen Umständen und ohne Nachfragen Aufnahme und Versorgung bis zu einem gewissen Lebensalter finden könnten, würde viel Unheil vermieden werden und manche Selbstmorde sowie Kindesmorde wahrscheinlich unterbleiben. Abgesehen davon, daß dem Staate eine große Menge von Existenzen erhalten würde; wenn durch sachund fachgemäße Einrichtung von Findelhäusern für die Erhaltung und weitere Fortpflanzung von Menschenleben vorgesorgt werden kann, so ist die Frage schon sehwieriger, wie man der im Laufe der Zeiten immer mehr um sich greifenden Tatsache, möglichst wenig Kinder zu besitzen, Herr werden kann. Wenn es auch, wie der Vortragende aus-geführt hat, eine natürliche Erscheinung ist, daß die armen Leute immer mehr Kinder haben werden, als die Besitzenden, schon durch das Zusammensein in engen Wohnungen, so hat sich doch auch hier schon das Zweikindersystem Geltung verschafft, und es sorgen weise Frauen, Abtreibemittel, Agenten mit sogenannten Schutzmitteln usw. namentlich auf dem Lande und, wie bekannt, vor allem in Bergwerksdistrikten dafür, daß ein reicherer Kindersegen ausbleibt; nur sehr scharfe Strafbestimmungen sowie Prämien auf die Kindermehrzahl dürften im Verein mit den von dem Herrn Vortragenden gegebenen Vorschlägen hier einen Wandel herbeiführen. Ich möchte jedoch nicht verfehlen, darauf hinzuweisen, daß nach großen Kriegen namentlich die Anzahl der Geburten männlicher Kinder nachweislich einen großen Zuwachs erfahren hat. - Ich komme nun zu der so überaus wichtigen Frage, wie man durch Heilung und Verhütung von Geschlechtskrankheiten zukünftige Generationen vermehren, bessern und erhalten kann, und da möchte ich auf Grund meiner Erfahrungen als Spezialarzt auf diesem Gebiete von vornherein den Standpunkt vertreten, daß ich eine Anzeigepflicht von seiten der Arzte für die Kranken, die sich bei ihm einstellen, für falsch, für undurchführbar und auch für schädlich erachte. Die Kranken würden mit dem Augenblick, wo eine derartige Anzeigepflicht einträte, sich entweder nicht mehr behandeln lassen, oder ihre Krankheiten verheimlichen oder in die Hände von Kurpfuschern und annoncierenden Individuen gelangen, wodurch das Ubel der Geschlechtskrankheiten nur noch vermehrt würde. Auch käme ja die Anzeigepflicht nur für ganz frische Fälle in Betracht, da die chronischen Geschlechtsleiden, wie Tripper und die Syphilis in ihren Erscheinungsformen meistens schwer zu deuten sind und den Kranken auf Jahre hinaus schädigen. Wo sollte bei diesen Legionen von Fällen ein Anfang und ein Ende bei dieser Anzeigepflicht bestehen! Man denke nur an die Unzahl von Katarrhen der hinteren Harnwege, von Blasenleiden, von Vorsteherdrüsenentzündungen, von Gebärmuttererkrankungen der Frauen usw., die alle mehr oder weniger auf Infektion mit Trippergift beruhen, und auf das Heer von Nervenleiden als Folge der Syphiliserkrankung. Wenn man mir einwirft, es sollen ja auch nur die ganz akuten. rezenten Fälle zur Anzeige gelangen, so bleibe ich dabei, daß gerade diese Fälle dann für eine sach- und fachgemäße Behandlung ausscheiden, da sich die Patienten dann hüten werden, zum Arzt zu gehen; man würde damit nur eine noch größere Steigerung der Geschlechtskrankheiten und die Zunahme der chronischen Leiden bewirken. Dagegen ließe sich zur Steuerung der weiteren Ausbreitung der Geschlechtsleiden und ihrer Heilung enorm viel erreichen, wenn die Ausbildung der Arzte in bezug auf die Behandlung der Geschlechtskrankheiten und namentlich der frischen Fälle eine andere, bessere als bisher würde; vor allem sollten, wie dies ja auch für die Zukunft vorhergesehen ist, im Stratsexamen die Haut- und Geschlechtskrankheiten einen besonderen Prüfungsgegenstand bilden. Ferner müßten die angehenden Ärzte gezwungen werden, sich mindestens 3 Monate in Spezialkliniken für diese Krankheiten unter Aufsicht hervorragender Fachärzte auszubilden. Damit wäre schon sehr viel erreicht. Durch Einrichtung von Zentralstellen in den verschiedensten Gegenden der Großstadt, die den ganzen Tag geöffnet sein sollten, müßten ähnlich wie die so segensreich wirkenden Rettungsstationen, geschlechtskranke Menschen unentgeltlich Rat und Hilfe von bewährten Fachärzten erhalten. — Daß die Prostitutionsfrage eine einschneidende Umwälzung erfahren muß, ist zweifellos; nicht die paar tausend inskribierten Prostituierten kommen für die sexuelle Hygiene in Betracht, wenn man berücksichtigt, daß z. B. in Berlin über 80 000 weibliche Personen sich unbehelligt der Prostitution ergeben. Eine kleine Besserung auf diesem Gebiete ist seit einigen Jahren insofern erzielt, als eine ganze Anzahl von weiblichen Individuen, die in Hotels oder auf der Straße aufgegriffen werden, sich von angestellten Spezialärzten wöchentlich einmal untersuchen und behandeln lassen dürfen, auf diese Weise unter Kontrolle bleiben und nicht den ominösen Weg zum Molkenmarkt anzutreten brauchen. — Komme ich nun kurz zu dem eigentlichen springenden Punkte der Verhütung der Geschlechtskrankheiten behufs Erzeugung einer gesunden Nachkommenschaft und damit Verhütung einer Verseuchung der Bevölkerung, so wäre das naturgemäße, ideale Ziel die komplette Ausheilung derjenigen



Individuen, die sich frisch infizieren, und den Versuch zu machen, durch geeignete Mittel die jetzt noch chronisch Kranken therapeutisch so zu beeinflussen, daß sie ihre Krankheit nicht weiter übertragen oder fortpflanzen können. So utopisch dieser Plan auch zu sein scheint, so ist er doch in gewissem Sinne erreichbar, wenn die dem Arzte schon jetzt zu Gebote stehenden Heilmittel in einer der Individualität der Kranken entsprechenden Art und Weise angewendet werden. Würde man es z. B. erreichen können. daß alle Kranken, die sich frisch infiziert haben, einem Krankenhause überwiesen würden. um bis zu ihrer Ausheilung darin zu verbleiben, so wäre schon ungeheuer viel erreicht. Bei der immer größer werdenden Zentralisation der Krankenkasse könnten deren Arzte derartige gemeingefährlich Kranke ganz leicht dazu zwingen, ein Krankenhaus oder eine Klinik aufzusuchen; schon hierdurch würde die Übertragungsmöglichkeit auf andere Individuen ganz erheblich vermindert werden. Den Einwurf, daß den Krankenkassen hierdurch eine große pekuniare Last erwüchse, die sie nicht tragen könnten, weise ich zurück, da die ambulante Behandlung der dauernd Geschlechtskranken mindestens ebensoviel kostet, abgesehen davon, daß solche Kranke nicht gesund werden können. Auf die Privatkranken, welche sich mit frischer Geschlechtskrankheit dem Arzte vorstellen, könnte ebenfalls ein dementsprechender sanfter Druck ausgeübt werden, indem man den Kranken auf die Annehmlichkeiten der sorgsamen Behandlung hinweist. Aber auch die ambulante Behandlung der Geschlechtskranken verspricht ungeheuren Erfolg, wenn der Arzt imstande ist, unter Zuhilfenahme der heutigen therapeutischen Maßnahmen seinen Kranken zu helfen. So müßte z. B. der Tripper des Mannes und der Frau nur von dem Arzte selbst in Behandlung genommen und diese Behandlung so lange durchgeführt werden. bis Ausfluß und Gonokokken ganz geschwunden sind. Wie oft muß ich es hören, daß dem Patienten irgendein Medikament zum Einspritzen und eine Tripperspritze, die er nicht handhaben kann, verschrieben und ihm gesagt wird, "kommen Sie in vier Wochen wieder." Die in früheren Zeiten so außerordentlich zahlreichen Fälle von weichen Schankern mit begleitenden Leistendrüsenentzündungen haben zwar eine Abnahme erfahren, scheiner. sich jedoch infolge der Übertragungen seitens der Soldaten während des Krieges wieder vermehrt zu haben; auch hier ist eine Ausrottung dieser Geschlechtskrankheit verhältnismäßig leicht, wenn man sich als Arzt zur Pflicht macht, solche Schanker in jedern Falldurch einen leichten operativen Eingriff in Form von Auskratzung unter lokaler Anästhesie sofort zu beseitigen. Für das Gesundbleiben und für die Vermehrung der Bevölkerung wird jedoch die Hauptfrage entscheidend sein, ob man imstande ist, die größte Volksseuche, die existiert, d. h. die Syphilis, auszurotten. Diese Frage kann ich unbedingt bejahen, da nach meiner festen Überzeugung mit der sachgemäßen Behandlung die Syphilis so abnehmen muß, daß sie mit der Zeit ganz verschwindet. Wenn wir früher mit so hervorragenden Heilmitteln, wie Quecksilber und Jodkali, schon enorm viel erreichen konnten, so ist mit der Entdeckung des Salvarsans, die den leider so früh verstorbenen Ehrlich als einen der größten Wohltäter der Menschheit preist, die Frage der Ausheilung und Verhütung des Ausbruchs der Krankheit absolut entschieden. Man ist heute imstande, durch sachgemäße Applikation des Salvarsans den Allgemeinerscheinungen vorzubeugen, wenn man den Initialherd nach Möglichkeit vernichtet und sofort innerhalb 14 Tagen 3 bis 4 Salvarsaneinspritzungen macht. Sind manifeste Erscheinungen der Krankheit, wie Flecken, schuppende Knötchen, nässende, zerfallende Papeln auf der äußeren Haut oder den Schleimhäuten als Zeichen der allgemeinen Syphilis eingetreten, so genügt oft eine einzige, verhältnismäßig kleine Einspritzung von Salvarsan, um solche Symptome, die die Brutherde der Übertragung auf andere Menschen darstellen, mit einem Schlage vollständig zu beseitigen. Es scheint auch, als ob durch Einführung des Salvarsans die sonstigen Folgen der Syphilis, die schweren Krankheiten des Zentralnervensystems, sich vermindert haben. Wenigstens sind bei den von mir mit Salvarsan behandelten Syphiliskranken solche Folgeerscheinungen ausgeblieben, jedoch ist die Zeit seit Anwendung des Salvarsans eine zu kurze, um hier ein definitives Urteil fällen zu können. Traurig und besel ämend ist es aber, daß einem so gewaltigen Heilmittel, wie es das Salvarsan ist, infolge falscher Anweisungsweise und damit eingetretener Schädigungen immer noch der Weg für die Allgemeinheit versperrt ist. Wenn auch zugegeben werden muß, daß bei den ersten Versuchen mit diesem Heilmittel viele Störungen auftraten, so hat doch sein Entdecker vor seinem Tode dafür gesorgt, daß die Schädlichkeiten vollkommen ausgemerzt wurden, so daß man jetzt die Syphiliskranken mit Salvarsan ambulant behandeln kann, ohne daß auch nur die geringsten Schädigungen auftreten und fast in jedem Falle die Symptome sehr bald spurlos verschwinden. Zum Schluß möchte ich nur ganz kurz auf die für die Menschheit so ungeheuer wichtige Entdeckung der Blutuntersuchung der sogenannten Wassermannschen Reaktion hinweisen. durch die man ja auch imstande ist, Vorhandensein oder Heilung der syphilitischen Infektion nachzuweisen; auch sie dürfte unter Umständen für die Frage des Zuwachses der



Bevölkerung eine Rolle spielen, da sie für eine eventuelle Heirat und damit für die Erzeugung gesunder Kinder in Betracht kommt.

Herr Magnus Hirschfeld:

Herr Dr. David hat in seinen vortrefflichen Ausführungen meines Erachtens nicht genügend Nachdruck auf die Unfruchtbarkeit als solche und deren Bekämpfung gelegt, eine Unterlassung, die uns in der umfangreichen Literatur über den Geburtenrückgang sehr häufig entgegentritt.

Genau so wichtig wie der Kampf gegen die Säuglingssterblichkeit ist der gegen die Unfruchtbarkeit. In Deutschland sind  $10^{\circ}/_{\circ}$  aller Ehen unfruchtbar, in den großen Städten

sogar gegen 20%. Eine der wichtigsten Ursachen fehlender oder mangelhafter Keimbildung hat Dr. David zwar hervorgehoben, die Geschlechtskrankheiten, infolge deren mehrere hunderttausend Kinder weniger geboren werden sollen. Es gibt aber noch eine Reihe ähnlich wirkender Ursachen. Ebenso wie das luetische, vermindert auch das alkoholische Gift die Quantität und Qualität der Keimzellen. Auch die seelische Impotenz bedingt sehr häufig Unfruchtbarkeit. Jeder impotente Mensch, der heiratet, verschuldet in der Ehe die Unfruchtbarkeit des anderen Teils; oft sind dies gesunde blühende Mädchen, die ihrerseits sehr wohl geeignet wären, dem Staate einen guten Nachwuchs zu liefern. Ich habe hier sehr viele Beispiele vor Augen, die mir oft den Gedanken nahelegten, ob es nicht im Interesse des Staates und der Einzelpersonen liegen würde, die Kindertosigkeit als Ehescheidungsgrund zu erachten. Allerdings würde es dabei oft schwer halten, den schuldigen Teil ausfindig zu machen, doch würde sich da wohl ein Ausweg finden lassen

Bei vielen orientalischen Volkern hat ja der Gatte ohne weiteres das Recht, sich nach einer Reihe von Jahren von dem Weibe zu trennen, das ihm keine Kinder geboren hat, ein Verfahren, welches zu empfehlen mir natürlich fernliegt. Aber eine Reform der Ehescheidungsgesetzgebung nach bevölkerungspolitischen Gesichtspunkten sollte der Reichstagsausschuß für Bevölkerungspolitik wohl auch in Erwägung ziehen. So will es mir als ein entschiedener Rückschritt gegen früher erscheinen, daß eine Scheidung der Ehe auf Grund unüberwindlicher gegenseitiger Abneigung nicht mehr möglich ist, und auch das scheint mir vom bevölkerungspolitischen Standpunkt aus nicht richtig, daß ein Mann oder eine Frau, deren Ehe wegen Ehebruchs geschieden ist, diejenige Person nicht heiraten darf, mit der sie die Ehe gebrochen hat.

Kommt bei dem Manne als Unfruchtbarkeitsgrund nur die impotentia coeundi und generandi in Betracht, so spielt bei der Frau neben der Begattungs- und Empfängnisunfähigkeit auch noch die impotentia gestandi und parturiendi, die Austragungs- und Gebärunfähigkeit, eine große Rolle. Ein häufiger Grund, daß bei der Frau das befruchtete Ei nicht gut haftet und hält, ist zweifellos Mangel an körperlicher Ruhe, überanstrengende Tätigkeit. Ich halte es auch für durchaus wahrscheinlich, daß durch die weibliche Kriegsarbeit — man denke nur an den Beruf der Schaffnerinnen, Fahrerinnen und Erdarbeiterinnen - ungewollt oft keimendes Leben vernichtet wird.

Ob allerdings die Leitsätze, welche von der Münchener Kommission zur Beratung von Fragen der Erhaltung und Mehrung der Volkskraft neuerdings (vgl. Münch. m. W. vom 12. Dez. 1916) aufgestellt sind, das Richtige treffen, scheint mir fraglich. Es werden hier in Leitsatz 4 "von Staats wegen geprüfte und vereidigte Eheberater gefordert, von deren Gutachten die Zulässigkeit der Eheschließung abhängig gemacht werden soll". In Leitsatz 9 heißt es unter anderm: daß der Eheberater die Ehefähigkeit zu verneinen hat, wenn eine schwere psychopathische Veranlagung oder Entartungshysterie vorliegt." In Leitsatz 10 wird sogar verlangt, daß, "wenn der Eheberater über den Ehebewerber nicht zu einem abschließenden Urteil gelangt, der fragliche Fall einem staatlich bestellten Fachausschuß zur Entscheidung vorgelegt werden muß."

Solche gesetzlichen Eheverbote und Ehebeschränkungen schießen weit über das Ziel. Jede übermäßige Erschwerung der Eheschließung und auch der Ehescheidung entgegen dem festen, freien Entschluß der betreffenden Manner und Frauen wirkt antikonzeptionell. Demgegenüber würde es auch wenig ausrichten, wenn — wie Leitsatz 11 der Münchener Volkskraftkommission vorschlägt — "das Volk in Wort und Schrift aufzuklären ist über die grundsätzliche Pflicht zur Verehelichung und

reichlichen ehelichen Fortpflanzung".

Es führt das zu vielen Unzuträglichkeiten.

Man hat auch die Frage aufgeworfen, ob nicht die höhere Zivilisation an und für sich die Zeugungspotenz schwäche. Erfahrungsgemäß ist ja auch die Fruchtbarkeit ge-zähmter Tiere in Haus und Hof und zoologischen Gärten geringer wie die ihrer in freier Natur wild lebenden Artgenossen. Einige Autoritäten, wie der Engländer Spencer und



der Franzose Guyou haben gemeint, daß die stärkere geistige Ausbildung des Weibes. die Überbürdung ihres Gehirns ihre Fruchtbarkeit beeinträchtige. Ich will mir darüber kein Urteil erlauben. Sicherlich ist in der Frage der natürlichen Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit noch vieles in Dunkel gehüllt. Neben dem Fehlen des Zeugungswillens, der ja bei dem Geburtenrückgang in erster Linie in Betracht kommt, verdient aber auch der Mangel an Zeugungskraft Beachtung und Abhilfe. Auf diese Seite des Problems etwas mehr die Aufmerksamkeit zu lenken, war der Zweck meiner Ausführungen.

Herr Koerber hält auch die Steigerung des Willens zur Zeugung für höchst wichtig. Es gibt aber eine Schwächung oder Ablenkung dieses Willens einmal in die Furcht hinein, die Zeugung nicht leisten zu können, dann auch in den Ekel vor dem Zeugungsvorgang. Die Impotenzfurcht des Mannes ist oft nichts als eine Art Selbstbestrafung für vorhergegangene jahrelange Masturbation.

Beim Weibe kommt es zuweilen zu bewußter Sexualablehnung, dem Gefühl des Ekels schon bei der Kohabitationsvorstellung oder zu dem Glauben. für alle generativen Vorgänge nicht qualifiziert zu sein. Meist liegt hier die Wirkung eines in der Kindheit oder auch später erlittenen oder auch nur eingebildeten sexuellen Traumas vor.

Impotenzfurcht und Sexualablehnung sind aber neurotische Zustände, die psychotherapeutisch wohl zu beseitigen sind. Es erstehen also für die gefährdete Zeugung nicht nur dem Dermatologen und Gynäkologen, sondern auch dem Nervenarzt dankbare und wichtige Aufgaben.

Herr Placzek:

Vielleicht trägt der zum Schlagwort gewordene, etwas verschwommene Begriff "Bevölkerungspolitik" die Schuld, daß von einer Besserung etwaiger Milieuschädlichkeiten alles Heil für einen Geburtenauftrieb erhofft wird. Ich bin nun gewiß der letzte, der den günstigen Einfluß all der Maßnahmen bestreiten wollte, wie sie Herr Dr. David uns in so anschaulicher Weise vor Augen führte, Maßnahmen, die mir ganz besonders bemerkenswert dadurch erschienen, daß sie nicht einseitig das Kind, sondein Mutter und Kind berücksichtigen. Man darf aber über all den mannigfachen Bestrebungen zur Ausmerzung von Milieuschädlichkeiten nicht übersehen, daß all diese Maßnahmen nur wirksam werden können, wenn gleichzeitig die Einwirkung auf die Zeugung des Individuums erfolgt. Solange diese, wie bisher, naiv dem Zufall überlassen bleibt und dadurch, wie nicht verwunderlich, immer und immer wieder Geschöpfe zur Welt kommen läßt, die nur ein unnützer Ballast für den Staat werden und anderen vollwertigen Individuen notwendige Existenzwerte fortnehmen, können die Milieueinwirkungen nicht durchgreifend wirksam werden.

Es besteht nun leider eine seltsame Scheu bei uns, hier durchgreifend vorzugehen. Der doch so begreifliche Ruf nach einer qualitativen Höherzüchtung verhallt fast wirkungslos neben dem jetzt allseitig ertönenden Ruf nach einer quantitativen Vermehrung. Es wäre aber an der Zeit — und vielleicht ist kein Zeitpunkt geeigneter, wie der jetzige — das Vorbild der nordischen Staaten Norwegen und Schweden, die ihrerseits wiederum dem Vorgehen Amerikas und der Schweiz folgten, wenigstens eingehend nachzuprüfen. Dagegen kann nicht der Vorwurf aufkommen, daß unsere Vererbungswissenschaft noch nicht ein absolut sicheres Horoskop des Individuums gestattet. Eine solche Forderung würde viel zu weit gehen, wohl aber hat die Vererbungswissenschaft so große Fortschritte gemacht, daß es dringend wünschenswert erscheint, sie nicht allein als theoretisches Ergebnis existieren zu lassen.

Wenn Herr Kollege Hirschfeld sich gegen die Gruberschen Leitsätze wendet, so erscheint mir das keineswegs berechtigt. Mögen sie auch im einzelnen verbesserungsund ausgestaltungsfähig sein, sicher ist es, daß ihre praktische Verwirklichung höchst wünschenswert ist, und daß diese durchführbar ist, lehrt das soeben in Schweden eingeführte Heiratszeugnis.

Herr David im Schlußwort bestätigt, daß neben der quantitativen Zeugung, die er in seinem Vortrage allein berücksichtigt, die qualitative auch von hoher Bedeutung sei. Von einer ärztlichen Zurechtstutzung des zur Zeugung Unwilligen oder vorher Unfähigen verspricht er sich nicht viel. Bei Kinderlosigkeit der Ehe sei eine obligatorische Kindesannahme zu empfehlen; das sei



auch besser wie Findelhäuser. Der Übergang vom Agrarstaat zum Industriestaat habe die Bevölkerungskapazität Mitteleuropas sehr gesteigert; nur habe jetzt der Krieg den Nahrungsspielraum wieder stark zusammengezogen. Stets scheine für die Bevölkerungspolitik die nationalökonomische Seite entscheidend.

Darauf hält Herr Rechtsanwalt Croner seinen angekündigten Vortrag über "Sexualwissenschaft und Strafrechtsreform".

(Erscheint in dieser Nummer.)

Koerber.

# Referate. Biologie.

Siegel, P. W., Zur willkürlichen Geschlechtsbestimmung. (M. m. W. 1916, Nr. 51, S. 1787.)

Pryll hatte in einer Arbeit "Kohabitationstermin und Kindsgeschlecht" (M. m. W. 1916, 45) seine Ergebnisse im Gegensatz zu den Siegelschen stellen zu müssen geglaubt und keinen Zusammenhang zwischen Eireife und Bildung des kindlichen Geschlechts gefunden. Er hatte sein Material (bis auf 25 selbst beobachtete Fälle) aus der Frieden sliteratur entnommen, die aber für diesen Zweck nicht als vollgültig und einwandfrei betrachtet werden kann. Trotzdem findet Siegel, was die Empfänglichkeit der Frau anbetrifft, zwischen seinen biologischen Kurven und den Pryllschen "im Prinzip — gute Übereinstimmung". — Nach neueren Beobachtungen von Siegel, dessen Material jetzt auf 300 Fälle angewachsen ist, hat sich nun auch im Prämenstruum, das von ihm früher vernachlässigt wurde, eine "ganz minimale Empfängnisfähigkeit der Frau" herausgestellt; sie beträgt für den 23.—24. Tag 3, für den 27. und die folgenden 5 Prozent. Findet nun die Ovulation zwischen dem 10. bis 15. Tag nach Menstruationsbeginn statt, dann sind die Ovula am 11.—23. Tage jung, die Kopulation muß also — nach Siegels Theorie — Mädchen ergeben. Vom 24. bis 26. Tage gehen die Ovula wahrscheinlich allmählich in Überreife über, sind nach dem 26. Tage überreif und die Kopulation muß also von da ab Knaben ergeben. Unter dieser Voraussetzung wiederum findet Siegel auch zwischen seinen Ergebnissen und denen von Pryll (aus den Kriegsbeobachtungen) auffallende Übereinstimmung. Er kann daher der Meinung von Pryll nicht beistimmen, daß diese vergleichend statistische und doch auch biologische Methode durchaus ungeeignet sei. um dem "komplizierten Problem" der Geschlechtsbestimmung beim Menschen beizukommen, und findet in Prylls eigenen Fällen eine wertvolle Bestätigung der von ihm gemachten Beobachtungen.

Ein Kriegs-"Mann" von 4 Jahren. (Z. f. Kinderforsch. 21, 1916, H. 5/6, S. 281/2.)

Von einem Fall außergewöhnlicher Frühreise berichtet Dr. Obmann, Assistenzarzt am Herzoglichen Georgen-Krankenhause in Meiningen, unlängst der "D. m. W". Der wegen einer akuten Erkrankung eingelicserte, jetzt noch nicht 4 Jahre alte Robert E. hat normale Eltern und sechs völlig normal entwickelte Geschwister. Sein Vater steht zur Zeit als Landsturmmann im Felde. Bis zur Vollendung des 1. Lebensjahres verlief auch die Entwicklung des kleinen Robert ganz regelmäßig. Von dem Zeitpunkt an entdeckten die Eltern an dem Knaben merkwürdige körperliche und seelische Veranderungen. Die Kräfte nahmen rapid zu, die Muskulatur straffte sich, die Stimme wurde tief und es traten alle Anzeichen der männlichen Reise ein. Schon mit drei Jahren mied Robert das harmlose Spiel der Knaben, dagegen suchte er Beteiligung an den Gesprächen der Erwachsenen. Wie die Mutter dem Krankenhausarzt erklärte, ist Robert in dem kleinen Landwirtschaftsbetrieb tüchtig zur Hand; seine Lieblingsbeschäftigung ist das Ein- und Ausspannen der Kühe. Andererseits hatte sie auch unter der Eigenwilligkeit des Sohnes zu leiden, denn wenn Robert zornig werde, sei er gar nicht zu bändigen. Der kleine Patient machte, im Bette liegend, auf den Arzt den Eindruck eines im Wachstum zurückgebliebenen Mannes. Er ist jetzt 121 cm groß und wiegt 68 Pfund. Daß es dieser vierjährige Landsturmmannssohn zu einer ansehnlichen Körperkraft gebracht hat, geht daraus hervor, daß er einen 20 Pfund schweren Eimer mit einer Hand hebt und mühelos ein fünfjähriges Kind im Gewicht



von 26 Pfund trägt. Zu seiner Narkotisierung brauchte man im Krankenhaus dasselbe Quantum wie für einen erwachsenen Mann. Die weitere Entwicklung dieses noch jung an Jahren befindlichen "Mannes", der, wie Dr. Obmann ausdrücklich betont, sonst völlig gesund erscheint, soll ärztlich beobachtet werden. Sie wird ein unschätzbares Studienmaterial für die medizinische Wissenschaft abgeben.

Iwan Bloch (Berlin, z. Z. Beeskow [Mark]).

#### Lichtenstein, Robert, Untersuchungen über die Funktion der Prostata.

Aus der außeiordentlich lehrreichen Arbeit Lichtensteins, aus der biologischen Versuchsanstalt der k. Akademie der Wissenschaften in Wien stammend, ergibt sich:

- 1. daß durch die Entfernung der Prostata die Entwicklung der somatischen und psychischen sekundären Geschlechtsmerkmale nicht beeinflußt wird;
- 2. daß die normale Tätigkeit der generativen wie die innersekretorischen Elemente des Hodens von der Funktion der Prostata unabhängig ist.

Die nach der Prostatektomie beschriebenen Störungen, wie Ausfall der Potenz und Spermatogenese, sind nicht auf das Fehlen des Organs, sondern auf die durch den Eingriff gesetzten Nebenverletzungen und deren Folgen (Nervendurchtrennungen, Ernährungsstörungen) zurückzuführen.

E. Ebstein (Leipzig).

# Schacht, Franz. Die geringere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit des Weibes. (Arch. f. Frauenkunde u Eugenik Bd. 2. H. 3.)

Sch. weist nach, daß die Behauptungen von der allgemeinen Inferiorität des Weibes ob sie nun von Männern oder Frauen gepredigt werden, sich in einer Hinsicht alle gleichen, nämlich in "völliger Inhaltlosigkeit und einem absoluten Mangel an Begründung". Oder, wenn man Gründe anführt, so sind sie von der Art desjenigen, der von maßgebender Seite gegen die Koedukation aufgeführt worden ist, daß ein koedukiertes Mädchen sich ertränkt habe. Als wenn das nicht auch sonst bei nichtkoedukierten Mädchen vorkäme. Da diese Behauptung sich auch in die Frauenkunde eingeschlichen hat, so muß sie daraus entfernt werden, da die Frauenkunde längst den Charakter einer forschenden Wissenschaft angenommen hat, aus jeder Wissenschaft aber su b jekt ives Empfinden und Meinen ängstlich ferngehalten werden muß.

Sch. weist nun nach, daß die Meinung von der weiblichen Inferiorität wahrscheinlich auf nachteilige Einflüsse, unter denen das weibliche Geschlecht steht, zurückzuführen ist, die ausgeschaltet werden können, daß also die Inferiorität nicht sekundares Geschlechtsmerkmal ist. Die Ausführungen darüber sind im einzelnen sehr lesenswert. Hinsichtlich der körperlichen Leistungsfähigkeit verweist Sch. auf die Tatsache, daß die Frau weit länger lebt, also in ihrem längern Leben vielleicht dasselbe leistet. wie der Mann in seinem kürzern. Dabei ist das längere Leben unbedingt wertvoller. Ferner arbeitet der Mann etwa 10 Stunden täglich, die Frau aber 16 bis 18 infolge der zur Berufsarbeit hinzutretenden Hausarbeit. Ferner hat man als Beweis für die geringere Kraft des Weibes die Tatsache angeführt, daß die Lehrerinnen eher invalide werden. "Vergleichende Untersuchungen aber haben nur Wert, wenn sie unter gleichen Umständen angestellt werden." Die Lehrerinnen aber werden in preußischen Volksschulen nur für die unteren, körperlich schweren Klassen verwendet, schwerwiegender noch ist die Verurteilung zu sexueller und ehelicher Abstinenz, sie sind sehr viel schlechter ernährt als die verheirateten Lehrer. (Leider hat Sch. vergessen, auf den großen Gehaltsunterschied hinzuweisen, der die ganze Lebensweise der Lehrerin herabsetzt.) Der Beruf der Bühnenkünstlerin ist weit anstrengender als der der Lehrerin, man hätte also eher Grund das Weib von den Bühnen als aus der Schule zu weisen. Ferner ist bei den Tieren auch kein Analogon dafür einwandfrei festgestellt, daß der weibliche Teil schwächer ist.

Sch. geht dann auf die geistige Inferiorität ein. Nachdem die geringere räumliche Gehirnkapazität der Frau als Beweis ihrer Inferiorität unbrauchbar geworden war (Auffindung von Kants Schädel, Tiervergleiche), mußte man sich nach anderen Beweisen umsehen. Sch. kritisiert diese Beweise in interesssanter Weise. Bezüglich ihrer genialen Leistungen oder vielmehr Nichtleistungen sagt er: "Man darf doch von jemand, dem man den Mund zuhält, nicht behaupten, daß er nicht singen kann." Dann sagte man: "Die Mädchen können keine Mathematik lernen. Kürzlich hörte ich, daß sie es besser als die Knaben könnten." Auf Grundlage seiner kritischen und sehr ebjektiven Untersuchungen kommt Sch. zu folgendem Schluß: "Die Grundlage für die Entscheidung darüber, ob die Inferiorität eines Geschlechts vorliegt, die auch zum Nach-



teil des männlichen Geschlechts ausfallen könnte, kann nur durch völlige Gleichstellung beider Geschlechter einschließlich der Edukation durch Jahrhunderte gewonnen werden. M. Vaerting (Berlin-Treptow).

### Pathologie und Therapie.

Jaworski, Josef v., Warschau, Mangelhafte Ernährung als Ursache von Sexualstörungen bei Frauen. (W. kl. W. Nr. 34, 1916.)

Material J.s waren meistens junge verheiratete Mütter im Alter von 19-35 Jahren, welche über Sexualstörungen klagten. Sie gehörten dem großstädtischen Proletariat an und lebten unter den schwersten materiellen Verhältnissen. J. stellte eine Anzahl schwerer Sexualstörungen fest, die auf mangelhafte Ernährung zurückgeführt werden müssen, da an den Zeugungsorganen sich keine Spur einer vorhandenen oder überstandenen Krankheit feststellen hell, ferner keine konstitutionellen Krankheiten vorlagen, auch keine Blutverluste voraufgegangen waren.

Zu den frühesten Symptomen der mangelhaften Ernährung gehören die Menstruationsstörungen, das gänzliche Ausbleiben der Menstruation, Verspätung derselben, spärlicher Blutverlust. In einigen Fällen trat statt der Menstruation schleimiger periodischer Ausfluß auf, in keinem Falle wurde eine vikariierende Menstruation beobachtet. Zu den ätiologischen Momenten der Amenorrhöe kommt also als neues hinzu: die Amenhorrhoea ex inanitione. Hierfür hat J. bereits 100 Fälle festgestellt.

Ferner verschwindet der Geschlechtstrieb. Außerdem findet eine Rückbildung der Sexualorgane statt als Zeichen eines frühzeitigen Klimakteriums und weiterhin enorme Zusammenziehungen der Gebärmutter. Die Funktion der Eierstöcke wird aller Wahrscheinlichkeit nach gestört, besonders die Eireifung wesentlich verzögert und gehemmt. Überhaupt ist die Zeugungsfähigkeit herabgesetzt.

Daß die Sexualstörungen von den Ernährungsbedingungen abhängig sind, wurde

auch experimentell an Hunden und Kaninchen nachgewiesen von Patschutin.

Ergänzend möchte ich dazu bemerken, daß die Praxis diese Versuche bestätigt hat. Die Gestüte zeigen in diesem Jahre auffallend schlechte Abfohlergebnisse. Z. B. berichtet eines der berühmtesten Gestüte, Waldfrieden, daß im Gegensatz zum Vorjahre eine Anzahl bester Stuten güst blieb, mehrere andere verfohlten infolge der mangel-M. Vaerting (Berlin-Treptow). haften Ernährung.

1. Hinrichson, Ist bei Pferden eine Periorchitis, die nach Frick bei der Kastration von Kryptorchiden häufig beobachtet wird, schon intrauterin vorhanden gewesen und als Ursache des Kryptorchismus anzusehen? (Deutsche Tierärztl. Wochenschr. 1916. Nr. 48.)

Frick nimmt an, daß intrauterine Peritonitiden den Hoden vorübergehend oder dauernd anlöten und so seine normale Wanderung verhindert haben, da er besonders an in der Bauchhöhle zurückgebliebenen Hoden diffuse Verdickungen der Tunica vaginalis propria und der Tunica albuginea testis als Spuren einer Periorchitis nachweisen konnte. H. kann sich der Frickschen Ansicht nicht anschließen, da er ähnliche Veränderungen an normal gelagerten Hoden gesehen hat. Nach H.s Meinung entstehen die pathologischen Veränderungen durch Parasiten (hauptsächlich Rundwürmer), welche im Hodensack vorkommen. Seiner Ansicht nach kann eine Periorchitis für den Kryptorchismus bei Tieren und beim Menschen nicht in Betracht kommen.

2. Frick, Bemerkungen zu dem Artikel von Hinrichsen über Periorchitis bei Hengsten bzw. Kryptorchiden. (Deutsche Tierärztl. Wochenschr. 1916. Nr. 48.)

Fr. betont in seiner Entgegnung, daß Periorchitiden bereits während des Fötallebens auftreten können, daher sein Verdacht, daß für die Entstehung mancher Fälle von Kryptorchismus die intrauterine Periorchitis als Ursache aufzufassen ist, weiterhin Χ. berechtigt sei.

### Zivilrechtliche, strafrechtliche und kriminalanthropologische Beziehungen des Sexuallebens.

Strafbarer Vertrieb von Abtreibungsmitteln. Urteil der Strafkammer II des Landgerichts in Hamburg vom 4. Febr. 1916 (a) und Urteil des Reichsgerichts vom 22. Mai 1916 (b). (Rechtsprechung u. Medizinal-Gesetzgebung 1916. Nr. 18. S. 141-144.)



a) "Die Angeklagten, Eheleute S., betreiben seit Jahren hierselbst Handel mit kosmetischen Artikeln, wozu später noch der Vertrieb von Mitteln gegen Frauenleiden, Geschlechtsleiden und andere Krankheiten hinzukam. Frau S. hat den Handel mit Arzneimitteln, die außerhalb von Apotheken verkauft werden dürsen, und auch den selbständigen Gewerbebetrieb als Krankenbehandlerin (diesen unter dem 13. Dezember 1915) der Polizeibehörde angemeldet. Der Angeklagte S. leitet das Geschäft; mit der Krankenbehandlung befaßt sich angeblich Frau S. allein. Nach außen gibt er vor, Geschäftsführer seiner Frau zu sein, wie er selbst einräumt, wegen seiner schlechten Vermögenslage.

. . . . In der Nr. 12 vom 22. Juli 1915 erschien in der Allgemeinen Zeitung Anzeiger für Geesthacht, als deren verantwortlicher Redakteur der Angeklagte Sch. zeichnet, folgende Anzeige:

"Frauenkrankheiten, Geschlechts- und Unterleibsbeschwerden, Nieren- und Magenleiden, Haut- und Beinleiden, Rheuma und sämtliche Beschwerden behandelt schriftlich. Auskunft kostenlos Frau S. Masseurin. Hamburg (Barmbeck), Hamburgerstraße 77 I."

Die Anzeige war die Veranlassung zu einer behördlichen Revision des Geschäftsbetriebes der Angeklagten S. Am 10. August 1915, etwa gegen 10 Uhr morgens, erschien der Zeuge Wolter in Begleitung des Sachverständigen, Dr. Buttenberg am Hygienischen Institut, bei den Angeklagten. Sie fanden in dem ersten, eigentlichen Verkaufsraum auf der Tonbank offenliegend ein Päckehen Drucksachen (Anlage 1—5), entweder offensichtlich zum Einwickeln von Waren bestimmt, oder ineinandergesteckt und handlich zusammengefaltet zum Mitnehmen, in denen Mittel zur Krankenbehandlung gegen Frauenleiden, Blutstockungen, Regelstörungen, Geschlechtsschwäche, Geschlechtskrankheiten von Männern und ähnliches zum Verkauf angeboten und angepriesen wurden, auch elektrisch-galvanische und elektrisch-faradische Apparate, die unter anderen die gleichen Wirkungen wie die angegebenen Mittel hervorrufen sollen. Die Prospekte tragen zum Teil den Aufdruck: Besonderes Angebot für Krankenbehandlerinnen, Masseurinnen und Spezialistinnen für Körperpflege. Anlage 1 weist darauf hin, daß "ohne Zwischenhändler und Reisende", daß zum "Engrospreis" auch "die kleinsten Aufträge" und "einzelne Stücke" geliefert würden. Die alte Adresse der Angeklagten ist überdruckt und unleserlich gemacht, die neue: Hamburgerstraße 77 I hinzugefügt.

Weitere Drucksachen (Anlagen 6-27) lagen unter der Tonbank, in offenen Börtern und in einer Schachtel auf dem Schreibtisch, durchweg geordnet und wie zum Abgeben bereitgelegt. Diese Druckschriften beziehen sich wieder auf Mittel der oben angegebenen Art, vorwiegend sind es "Regelstörungen", die sie beseitigen sollen. Auch "S. Spezial-Kräuter-Teemischungen" u. a. gegen Menstruationsstockungen u. dgl. werden empfohlen. Empfängnisverhütende Mittel werden unverblümt angepriesen, so Präservativs "Getaol-Tabletten", von denen gesagt ist, daß bei ihrem "dauernden und vorschriftsmäßigen Gebrauch", "eine Empfängnis völlig ausgeschlossen" sei. In anderen Drucksachen empfiehlt Frau S. allein ihren Rat und ihre Hilfe in Frauenangelegenheiten bei Blutstockungen und Störungen u. dgl. oder mit ihrem Mann gemeinschaftlich, ihre Beihilfe solchen Leuten, die ihre Behandlungspraxis erweitern, ihren Umsatz vergrößern und zugkräftige Annoncen erlassen wollen. Die Anlage 19 zeigt am Kopf das Bild einer älteren Frau, die einer verzweifelt weinenden jüngeren mit tröstender Gebärde die Hände vom Gesicht wegzieht . . . . In einem Bort des Verkaufsraumes lagen Fragebogen für Fernbehandlung und ein ausgefüllter Bestellschein auf das oben erwähnte Mittel Getaol mit einer Nachbestellung und Druckzuschrift, die erwähnt, daß nach zweimonatigem Ausbleiben nach Stägiger Anwendung des Mittels die Regel der Schreiberin, einer Fabrikarbeiterin Kr. sieh wieder eingestellt habe . . . . Hinter der Tonbank in einem Bort, das durch eine Gardine geschützt werden kann, befanden sich Waren, außer Schönheitspflegeartikeln und ähnlichen auch Frauentee Femina, Menstruationstee, Spezialbadekräutertee, Menstruationspulver Feminina. Menstruationstee L

Als die Beamten das zweite, auf dem eingereichten Plan als Geschäftsraum angegebene Zimmer neben dem eigentlichen Verkaufsraum betreten wollten, erklärte der Angeklagte S. mehrfach, das sei ein Privatzimmer, er hätte keinerlei Waren darin. Den darin befindlichen Schreibtisch zu öffnen, weigerte er sich zunächst wiederholt. In dem Schreibtisch wurden eine Reihe von Arzneikräutermischungen in fertiggestellten, mit Aufschriften versehenen Packungen gefunden, unter andern gegen Beingeschwür, Fettleibigkeit, Impotenz, Nervenleiden, Rheumatismus, Tripper, Wassersucht und Zuckerkrankheit. Auch Packungen mit der Aufschrift Antisepticum Salusoe fanden sich vor. Man konnte es den Packungen ansehen, daß sie nicht alt und verlegen, sondern ganz neu und erst vor kurzer Zeit abgefüllt waren. Das haben beide Beamten bekundet.



Dr. Buttenberg hat u. a. erklärt, daß ihm die Pakete ganz außerordentlich sauber erschienen seien. Im Schreibtisch befand sich ferner eine Rechnung, aus der hervorging, daß die Drogenfirma H. & S. den Angeklagten erst kürzlich (die Rechnung war vom 3. August 1915 datiert) eine Reihe von Drogen geliefert hatte, die der Angeklagte S. bis auf einen noch vorgefundenen kleinen Rest bereits in einzelnen Packungen abgefüllt haben wollte.

Am Vorderbalkon der Wohnung der Angeklagten S. ist ein großes Reklameschild angebracht mit der Aufschrift: "Hygienische und kosmetische Damenartikel Marke "Salus"." Im Trepppenflur befindet sich ein Schild mit der Außehrift: "Spezial-Geschäft für hygienische und kosmetische Bedarfsartikel, Krankenbehandlung. Bäder; Massage, I. Etage links."

Der Angeklagte S. hat behauptet, er und seine Ehefrau hätten schon etwa 14 Tage vor der Revision am 10. August den Entschluß gefaßt, die Behandlung von Kranken und den Vertrieb von Heilmitteln aufzugeben; die Druckschriften seien nicht zur Abgabe an das l'ublikum bereit gelegt, sondern bereits eingepackt und zusammengeschnürt worden, um eingestampft zu werden; den Auftrag zur Abholung zu diesem Zwecke will er schon vor der Revision dem Zeugen R. erteilt haben; die vorhandenen Arzneimischungen seien alt und verschmutzt gewesen; seit geraumer Zeit sei nichts mehr davon verkauft worden; soweit überhaupt Mittel, die außerhalb der Apotheken nicht feilgehalten und verkauft werden dürften, vertrieben seien, sei das nur im Großhandel geschehen. Die angeblichen Abtreibungsmittel seien nur harmlose Mittel, lediglich bestimmt zur Behebung von Regelstörungen, die nicht auf eingetretener Befruchtung oder Schwangerschaft beruhten.

Die Ehefrau S. hat bei ihrer Verteidigung diesen Ausführungen ihres Mannes in

allem zugestimmt.

Die bereits oben angeführten, unstreitigen und die von den Zeugen bzw. dem Sachverständigen Dr. B. — unter ausdrücklichem Vorhalt der gegenteiligen Angaben der Angeklagten — bekundeten Umstände: Umänderung der alten Adressen auf Prospekten in die neue, Neuanfertigung von Drucksachen mit der neuen Adresse, ihr offenkundiges Herrichten und Zurechtlegen zum Mitnehmen (das alles in Kenntnis der Bestimmungen der Verordnung vom 9. Juli 1915), der gute Zustand der abgefüllten Arzneigemische, deren, durch die Rechnung von Kr. & S. in Verbindung mit der Angabe S. erwiesene erst kürzliche Abfassung, die Art der Aufbewahrung bzw. Bereitstellung der Heilmittel, der gesamte Zustand des Verkaufsraumes, lassen die bezüglichen Angaben der Angeklagten als widerlegt erscheinen.

Was den angeblichen Auftrag zur Einstampfung der Drucksachen angeht, so ist nach der Bekundung R.s erwiesen, daß er erst am Abend vor der am 11. August 1915 erfolgten Abholung gegeben, also erst nach der am 10. August stattgehabten Revision,

die bis etwa 5 Uhr dauerte, und ganz offensichtlich durch sie veranlaßt ist.

Es ist richtig, daß gemäß § 3 der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober 1901 der Großhandel mit den den Apotheken vorbehaltenen Heilmitteln nicht von den Bestimmungen der Verordnung betroffen wird. Was der Angeklagte S. unter dem von ihm und seiner Frau betriebenen "Großhandel" versteht, hat er dahin erklärt, daß er die fraglichen Mittel lediglich an Masseurinnen, Krankenbehandler und -behandlerinnen abgegeben habe. Diese Behauptung ist an sich durchaus unwahrscheinlich, u. a. mit Rücksicht auf den Inhalt der betreffenden Prospekte, die sich zum Teil an das kaufende Publikum selbst wenden, auf das Anerbieten in Anl. I, auch die "kleinsten Aufträge" auszuführen, in "einzelnen Stücken" zu liefern und auf den - allerdings zurückliegenden Fall der Kr. (siehe den oben erwähnten Bestellschein auf Getaol). Ein derartiger Handel ist überdies gar nicht als Großhandel im Sinne der Bestimmung des § 3 der zit. Verordnung anzusehen. Hierfür kommt nur der "wirklich im großen stattfindende Verkauf" in Frage. Auch die geringen vorgefundenen Mengen und die Art der Packung der Ware spricht gegen den Großhandel.

Über den Charakter der angeblichen harmlosen Menstruations- und ähnlichen Mittel hat sich der Sachverständige Dr. Dräsecke, Hilfsarbeiter des Medizinalkollegiums, eingehend geäußert. Er hat ausgeführt, daß die bezüglichen, bei den Angeklagten S. vorgefundenen und in den Prospekten angepriesenen Mittel sämtlich, weil sie ätherische Ole enthalten, mehr oder weniger fördernd auf Eintritt der Monatsregel wirken. Er hat durchaus überzeugend dargetan, daß als Reflektanten auf solche Mittel wohl ausschließlich diejenigen Personen in Frage kommen, bei denen das Ausbleiben der Regel nicht auf pathologische Gründe (etwa Erkältungen, starke Aufregungen oder ähnlichen), sondern auf den physiologischen Grund der Befruchtung zurückzuführen ist. Diese Personen sind es, die unter Umgehung des Arztes und des Rates erfahrener Freundinnen



oder Verwandten, Leute vom Schlage der Angeklagten aufsuchten. Es ist für das Gericht ganz ohne Frage, daß die Angeklagten S. die keine Neulinge in ihrem Geschäfte sine, die vanre Natur der Mittel, die in verschleierte Form angeboten wieden und die bezeichnenderweise bisweilen "extra stark", "dreifach stark" genannt werden, kannten. Das Gericht stellt fest, daß die Druckschriften tatsächlich von der Hamburgerstraße

Das Gericht stellt fest, daß die Druckschriften tatsächlich von der Hamburgerstraße aus den Kunden der Angeklagten S., einer unbestimmten Personenmehrheit, mitgegeben worden sied. Es ist daderen nach deren oben wiederg gebenem Inhalt seechter Verkauf an Abtreibungsmitteln in verschleierter Form angeboten, als auch sind empfängnisverhindernde Mittel öffentlich angekündigt und angepriesen. Das Gericht hat auch keine Bedenken gehabt, darüber hinaus, obwohl kein einziger Fall eines tatsächlich betätigten Verkaufes in der fraglichen Zeit festgestellt wurde, als erwiesen anzusehen, daß die Angeklagten die von ihnen angebotenen und auf Lager gehaltenen Abtreibungsmittel auch tatsächlich verkauft haben. Der ganze Sachverhalt, der Zustand des Ladens, der nach amtlicher Bekundung "durchaus in Betrieb" war, und auch der Umstand, daß die Angeklagten zweifellos das Geschäft längst aufgegeben haben würden, wenn sie keinen Absatz in diesen vorzugsweise geführten Artikeln gehabt hätten, zwingen zu diesem Schluß.

Durch die beiden Schilder (am Balkon und im Treppenflur) wurde ebenfalls die Ankündigung von empfängnisverhindernden Mitteln bewirkt. Die Ausdrücke "Hygienische Damenartikel", besonders in Verbindung mit den Worten "Spezialgeschäft" "Massage" sagen den in Betracht kommenden Kreisen des Publikums eindeutig, um welche Art von Damenartikeln es sich handelt. Die Worte "hygienisch" und "Damenartikel" heben deren er Anwendung der errade einen ihre ursprungliche Bedeutung in bestimmter Weise einengenden Sinn bekommen.

Die im Verkaufsraum unter der Tonbank und die im Schreibtisch des Nebenzimmers vorgefundenen Arzneimischungen, die oben bei der Schilderung des Ergebnisses der Revision vom 10. August näher bezeichnet sind, fallen nach dem Gutachten des Sachverständigen Dr. Buttenberg unter die Kaiserliche Verordnung vom 22. Oktober 1901, Verzeichnis A Nr. 4. Daß diese Mischungen verkauft worden sind, war aus den bezüglich der Abtreibemittel (unter welche übrigens einige der Mittel fallen), angeführten Gründen als erwiesen anzusehen.

Auf den Beweisantrag des Angeklagten S. den Chemiker zu vernehmen, der einige der bei ihm vorgefundenen Tees als durchaus harmlos und zu Abtreibungszwecken nicht geeignet befunden haben soll, einzugehen, hat das Gericht abgelehnt. Es erachtet die Frage nach der ausdrücklichen Erklärung des Sachverständigen Dr. Dräsecke, daß bei allen Mischungen (natürlich kommen nur die in Frage, die als Menstruations- oder Blutstockungsmittel bezeichnet oder anzusehen sind) ihre Eignung zur Herbeiführung abtreibender Wirkungen anzunehmen sei, für völlig geklärt.

Es ist gegen die beiden Angeklagten S. festgestellt, daß sie hierselbst im Jahre 1915 gemeinschaftlich, und zwar durch eine fortgesetzte Handlung:

- 1. In einem in Belagerungszustand erklärten Ort ein während dieses Zustandes vom Militärbefehlshaber im Interesse der öffentlichen Sicherheit erlassenes Verbot übertreten haben, indem sie den Verkauf von Abtreibemitteln betrieben, diesen Verkauf in verschleierter Form anboten und empfängnisverhindernde Mittel öffentlich ankündigten und anpriesen,
- 2. Teemischungen, die zu den in der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober 1901 im Verzeichnis A Nr. 4 aufgeführten Gemengen gehören, außerhalb einer Apotheke verkauft haben.

Vergehen gegen § 9 b des Preußischen Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851, Artikel 68 der Reichsverfassung, Bekanntmachung des stellvertretenden Generalkommandos des IX. Armeekorps vom 9. Juli 1915, §§ 47, 73 St. G. B. Bei der Strafausmessung gegen die Angeklagten war folgendes zu berücksichtigen:

Bei der Strafausmessung gegen die Angeklagten war folgendes zu berücksientigen: Die schweren, in jetziger Zeit besonders einzuschätzenden Schäden, die durch empfäugnisverhütende und abtreibende Mittel der Gesamtheit der Nation, durch letztere erfahrungsgemäß meistens auch den Personen, denen sie beigebracht werden, erwachsen; bei der Anpreisung und dem Verkauf der Tees gegen alle möglichen ernsten und schweren Erkrankungen die erhebliche Gefährdung des kaufenden Publikums, das durch die schwindelhafte Anpreisung oft abgehalten wird, rechtzeitig, wenn sachgemäße Behandlung noch Erfolg verspricht, einen Arzt aufzusuchen; im Verhältnis beider Angeklagten zueinander, daß Frau S. zwar die ist, die in den meisten kritischen Angelegenheiten ihren Raterteilen soll und die den weiblichen Kunden voraussichtlich die Mittel verabfolgt haben wird, daß aber anderseits ihrem Manne, dem Angeklagten S., auch nach dem Eindruck, den er auf das Gericht machte, die eigentliche Leitung des Geschäftsbetriebes und die



ausschlaggebende Bestimmung bei dem als strafbar festgestellten Tun oblag und ferner die auf gleichem Gebiet liegende Vorstrafe S. Mildernde Umstände waren wegen der Gefährlichkeit ihrer Handlungsweise beiden Angeklagten zu versagen. Gegen S. erschienen 6 Monate Gefängnis, gegen Frau S. 4 Monate Gefängnis als eine angemessene Strafe, die aus der Verordnung vom 9. Juli 1915 als dem schweren Gesetz (die Strafandrohung für die Zuwiderhandlung gegen die Kaiserliche Verordnung vom 22. Oktober 1901, enthält § 367 zu Ziff. 3 des Strafgesetzbuches) festzusetzen war."

Der Mitangeklagte verantwortliche Redakteur des "Anzeigers für Geesthacht" wurde wegen Aufnahme einer nach der Anordnung des Generalkommandos des IX. A. K. vom 31. Dezember 1914 verbotene Anzeige unter Zubilligung mildernder Umstände — er

hatte die Redaktion erst kurze Zeit vorher bekommen - verurteilt.

b) Die von den Angeklagten erhobene Revision wurde von der Strafkammer des Reichsgerichts durch Urteil vom 27. Mai 1916 verworfen, da die von ihnen erhobenen Einwände unbegründet seien und das angefochtene Urteil keinen rechtlichen Verstoß erblicken lasse.

I wan Bloch (Berlin, z. Z. Beeskow [Mark]).

### Prostitution und Bekämpfung der venerischen Krankheiten.

Sugg, Geschlechtskrankheiten und Badehosenzwang in Schwimmhallen. (Der deutsche Schwimmer 1916. Nr. 52.)

Die Gefahr einer Verseuchung der Schwimmbecken durch geschlechtskranke Badegäste ist sehr groß, weswegen es das richtigste wäre, täglich das Badewasser zu erneuern. Indessen können sich diese Ausgabe nur reiche Gemeinden leisten. Als Ersatz hierfür bringt Verfasser den gänzlichen Fortfall des Badehosenzwanges in Vorschlag. In Schweden, Norwegen und Dänemark badet das männliche Geschlecht, alt und jung, schon lange in gehörig gedeckten Anstalten in absoluter Hüllenlosigkeit. Wenn ohne Badehosen das Schwinnebad benutzt werden darf, so wird wohl kaum noch ein mit einem sichtbaren Geschlechtsleiden behafteter Mensch in ihm zu erscheinen wagen, weil er da seine sofortige Ausweisung zu erwarten hat. Die Badehosen sind dagegen das beste Mittel, um sein Geschlechtsleiden zu verbergen. Gerichtliche Bedenken bestehen gegen den Wegfall des Badehosenzwanges nicht, weil in geschlossenen Anstalten das Moment des öffentlichen Argernisses in Fortfall kommt. Dagegen müßten Bade-hosen in Fluß- und Seebadeanstalten weiter getragen werden, denn die Badenden sind den Blicken Fremder vom Lande, den Brücken, den Schiffen usw. aus ausgesetzt. Für reine Gemüter gibt es auch keine moralischen Bedenken. Erfreulich ist es von S. zu hören, wie sich ein katholischer Divisionspfarrer zu der Sache geäußert hat. Er sagte: "Das Sichschämenwollen gleichgeschlechtlicher Personen voreinander im Schöpfungszustand ist kein Gebot der christlichen Religion; es ist dies sogar nicht zu billigen, denn der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen, und da gibt es keinen Teil des Körpers, den man als nicht anständig bezeichnen darf." Ob wohl noch mehr Geistliche so denken? Rara avis! Buschan (z. Z. Hamburg).

### Rassenhygiene, Eugenik und Geburtenrückgang.

Vaerting, M., Über die Ursachen des Überschusses an Knabengeburten. (Fortschr. d. Med. 1916. Nr. 6. S. 54.)

V. erörtert die Bedeutung der Siegelschen Untersuchungen über die Bedeutung des Kohabitationstermins für die Befruchtungsfähigkeit der Frau und für die Geschlechtstildung des Kindes. Er findet darin auch eine Mitursache für den bekannten Überschuß an Knabengeburten, insofern die Intensität des Geschlechtstriebes der Frau in der Zeit knapp nach Beendigung der Menstruation — also in der für Knabengeburten aussichtsreichsten Zeit am größten sei und weiter auch die vorwiegende Tendenz zur Entstehung von Knaben in die Zeit der größten Befruchtungsfähigkeit falle. Andererseits trägt er Bedenken, dem Kohabitationstermin den von Siegelim zugeschriebenen hohen Einfluß auf die Geschlechtsbildung zuzugestehen. Dagegen spricht einmal der statistisch wiederholt festgestellte höhere Knabenüberschuß bei den Juden, die sich der Gesetzesvorschrift zufolge 7 Tage nach Beginn der Menstruation des Geschlechtsverkehrs enthalten müssen, also mindestens mit 2—3 Ruhetagen hinter der übrigen Bevölkerung zurückstehen; ferner der Umstand, daß die Frauen, die Siegels Untersuchungsmaterial bildeten, alle Kriegerfrauen waren, deren Männer schon seit längerer Zeit im Felde waren, die also zum größten Teil vor dem befruchtenden Geschlechtsverkehr abstinent gelebt hatten. Der Geschlechtsverkehr wirkt auf Dauer und Blut-



verlust der Menstruation, wahrscheinlich auch auf den Reifungsvorgang der Eizelle. Es könnte daher sein, daß in den Fällen, wo die Eiwanderung in kürzerer Zeit nach der Menstruation — etwa mit dem 13. Tage — beendet ist, die Eizelle eine erhöhte Disposition zur Knabenbildung zeigt, umgekehrt wo die Eiwanderung erst später (am 18. bis 22. Tage) abgeschlossen ist. (Auf diesen Umstand hat auch Siegel selbst in einer seiner letzten Publikationen schon Rücksicht genommen.)

A. Eulenburg (Berlin).

Würzburger, E., Rückblick und Ausblick auf unsere Bevölkerungsentwicklung. (Zschr. f. Säuglingsfürsorge Bd. 9. Heft 3, 1916.)

Nach den Freiheitskriegen begann ein außerordentlich hober Anstieg der Ebschließungen und dementsprechend auch der Geburtenzahl, so daß ein jährlicher Überschuß der Geburten über die Sterbefalle die Folge war. Diese Verhältnisse hielten noch jahrzehntelang an; infolgedessen vermehrte sich die Bevölkerung alljährlich etwa um 1°/₀. Mit den 60er Jahren begannen sich nun Einflüsse geltend zu machen, die den bisherigen Parallelismus von Geburten und Sterbefällen dauernd störten, und zwar in günstiger, den Geburtenüberschuß mehrender und dadurch das Anwachsen der Bevölkerung beschleunigender Richtung. (Gewerbefreiheit, Einziehen der Wohlhabenheit nach dem Kriege 1870/71.) Der jährliche Überschuß von lebend geborenen Kindern über die Ziffer 13 in den Jahren 1874—1877 und erreichte im Jahre 1876 sogar 14¹/₂ (in Sachsen sogar 17¹/₂). Die Ursache dieser hohen Geburtenziffer war nicht etwa gesteigerte Fruchtbarkeit der bestehenden Ehen, sondern eine vorübergehende Zunahme der Zahl neuer Eheschließungen. Darauf folgte naturgemäß ein Rückschlag, der bis Anfang der 80er Jahre anhielt, und dann stellte sich wieder der normale Zustand der dem Krieg 1866 und 1870/71 vorangegangenen Zahl in der Bevölkerungsvermehrung ein.

Von der ersten Hälfte der 80er Jahre bis 1886 war wiederum der frühere Geburtenüberschuß von 10-11 auf 1000 Einwohner (also jährlicher Zuwachs von  $1\frac{6}{6}$ ) eingetreten. Einer allzu starken Bevölkerungszunahme aber wurde entgegengewirkt durch Massenauswanderung über See (Hochflut besonders in den Jahren 1881 und 1882). Daher kam es, daß die 50. Million erst 25 Jahre nach der 40. (1892) vollendet wurde, während man eigentlich schon nach 20 Jahren vermöge des Geburtenüberschusses hätte dahin gelangen müssen. Mitte der 80er Jahre machte sich aber ein neuer Faktor in der Bevölkerungsbewegung geltend, ein Sinken der Sterblichkeit, das ziemlich genau im Jahre 1887 einsetzte. Bis dahin waren über ein Jahrzehnt hindurch auf 1000 lebende Einwohner 27—28 Todesfälle gekommen; diese Ziffer begann mit einem Male zu sinken und erreichte 1901 die Zahl 20. Die Ursache dieser Erscheinung liegt nicht klar zutage. jedenfalls kennzeichnete sich diese Sterblichkeitsabnahme als ein Erfolg der Bekämpfung der gefährlichsten Infektionskrankheiten der im reiferen Alter stehenden und der im Wachstum stehenden Klassen; das Säuglingsalter hatte daran noch keinen Anteil. Vermöge des Gleichbleibens der Geburtenziffer und des andauernden Sinkens der Sterblichkeit kam in den letzten 11/2 Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts eine immer steigende Bevölkerungsvermehrung zustande (1887: 10-11, 1902: 15 auf 1000 Einwohner). Infolge dieser raschen Zunahme machte die Bevölkerung einen Sprung von 50 auf 60 Millionen in 13 Jahren, d. h. in der halben Zeit, die der Schritt von 40 zu 50 Millionen beansprucht hatte. Dabei blieb die Säuglingssterblichkeit noch hoch. Nach der Statistik über Sachsen (für Deutschland wurde sie erst 1901 eingeführt) kamen von 1831 an bis Ende des vorigen Jahrhunderts 25-30% der Neugeborenen nicht über das Säuglingsalter hinaus (für alle Jahre ziemlich dieselbe Zahl). Mit dem Beginn des neuen Jahrhunderts trat hierin ein Wandel ein: die Sterblichkeit der Bevölkerung im allgemeinen nahm zwar noch weiter ab, sogar in noch stärkerem Maße als vordem (1900 bis auf 14 pro Mille), indessen trägt hierzu nicht unwesentlich der Rückgang der Säuglingssterblichkeit bei Diese hatte sich (für die Kinder unter einem Jahr) von 1900 bis 1913 im Verhältnis von 3:2 vermindert (von 20 auf 14% der lebend geborenen Kinder). Demnach ist es ganz falsch, die Sterblichkeitsabnahme seit der Mitte der 80er Jahre als einheitliche Erscheinung hinzustellen. Man muß eben, wie gesagt, zwei ganz verschiedene ursächlich bedingte Perioden während der letzten 30 Jahre unterscheiden. Die Verminderung der Säuglingssterblichkeit ist aber im nationalökonomischen Sinne von viel einschneidenderer Bedeutung als die Verlängerung des Lebens des einzelnen. Eine jede Erhaltung eines sonst einem vorzeitigen Tode geweihten Lebens rettet die Wurzel einer zukunftigen Generation.

Demnach wäre es ganz ungerechtfertigt für die Zukunft unseres Volkes, sich pessimistischen Gedanken hinzugeben, wenn nicht eine andere Erscheinung in der Bevölke-



rungsentwicklung zu Bedenken Anlaß geben würde: der andauernd starke Rückgang der Geburten seit Beginn des 20. Jahrhunderts. 1900 kamen auf 1000 Einwohner 36, 1913 nur noch 27 Geburten, also nur <sup>3</sup>/<sub>4</sub> der damaligen Zeit.

Es fragt sich nun, ob nach Beendigung des Krieges dieser Geburtenrückgang einen

unheilvollen Einfluß ausüben wird, den er bisher nicht gehabt hat? Die Urteile der meisten Arbeiten und Vorträge aus der Hochflut von Literatur, die darüber entstanden ist, bejahen diese Frage, was auch erklärlich erscheint, da man den Anfang des Geburtentrückganges irrtümlich um ein halbes Jahrhundert zurückverlegte, was sich indessen statistisch nicht erhärten läßt, und zum anderen die beiden Perioden des Sterblichkeitsrück-

ganges nicht unterschied.

Der dazwischengetretene Krieg hat auf die Bevölkerungsverhältnisse alles von Grund aufwühlend eingegriffen, so daß es schwer hält, jetzt schon Ausblicke über den weiteren Bevölkerungsfortgang zu entwickeln. Folgendes läßt sich jedoch mit Sicherheit feststellen: 1. Die Verminderung der mannlichen Bevölkerungshälfte durch die unmittelbaren Kriegsverluste. Diese verteilen sich auf eine größere Anzahl von Altersjahrgängen, von denen jeder ½ bis ½ Million Männer umfaßt. 2. Der Ausfall derjenigen Geburten, die infolge der Trennung zahlreicher Ehepaare während der Dauer des Krieges unterblieben sind. Dieser Verlust bedeutet wie der unter 1 angeführte allerdings nur eine einmalige Schwächung. Dieser Geburtenausfall erstreckt sich auf eine Periode von ¾ Jahr nach Beginn des Krieges bis ¼ Jahr nach Rückkehr der Truppen. Verf. schätzt ihn für zwei volle Jahre im ganzen Reich auf 1¼ Mill. Lebendgeburten ein. 3. Das Ausbleiben der Nachkommenschaft, die die Opfer des Krieges sowie manche von den überlebenden, aber körperlich beschädigten Kriegsteilnehmern nach dem Kriege anderenfalls noch zu erwarten gehabt hätten. Hierüber läßt sich wohl kaum eine Schätzung austellen, dieser Posten gehört noch ganz der Zukunft an. Er wird eine Reihe von kommenden Geburtsjahrgängen umfassen, die der Dauer der Zeugungsfähigkait der gefallenen Kriegsopfer gleichkommt. Vielleicht werden, wie nach den Befreiungskriegen und nach 1870/71 einige hunderttausend Ehen früher eingegangen werden. Jedenfalls ist dies der Punkt, wo einer vorsorgenden Bevölkerungspolitik die Möglichkeit des Eingreifens mit der Aussicht auf Erzielung einiger, wenn auch eng umgrenzter Erfolge geboten ist.

Eugenics and Birth-Control (Eugenik- und Geburtskontrolle) ist der Titel eines Berichtes am 11. November 1916 einer hochmodernen New Yorker Wochenschrift, The Literary Digest, welche berechtigten Anspruch auf Wissenschaftlichkeit und Genauigkeit hat. Willkürliche Beschränkung der Geburtenzahl wird zuweilen als eine der Maßnahmen der praktischen Eugenik betrachtet, so beginnt der Bericht. Ein Mitarbeiter des "Journal of Heredity" (Washington) behauptet, daß sie ("birth control") nichts mit Eugenik zu tun habe; manche Eugeniker heißen sie gut, während andere sie heftig bekämpfen. Nur zwei Organisationen haben zu dem Gegenstande bestimmte Stellung genommen, und zwar aus religiösen Grundsätzen, nämlich die katholische Kirche und die Mormonenkirche. Für die Eugenik ist in ihrem Bestreben, die Qualität des Menschenmaterials zu verbessern, dessen Quantität von sekundärer Bedeutung. Gelingt es ihr, das Vorkommen von Geburten Untauglicher zu beschränken und mehr Geburten unter tauglichem Menschenmaterial zu veranlassen, dann wird die Eugenik allerdings ihren Zweck am besten erreichen. Das erwähnte "Journal of Heredity" schreibt (mit Auswahl): Der Antagonismus der römisch-katholischen Kirche gegen die Bestrebungen der "birth control" ist wohl bekannt. Obwohl die Berechtigung dieses Antagonismus theologisch begründet wird, so ist doch oft darauf hingewiesen worden, daß er zur Folge haben muß, daß die Bevölkerung an Katholiken in allmählich sich steigernder Zahl das Übergewicht über die Bevölkerung an Nichtkatholiken erlangen werde.

Die Kirche der Mormonen in ganz Amerika vertritt einen ähnlich abwehrenden Standpunkt gegen die Methoden der Geburtenregulierung; auch sie erhebt theologischen Einspruch. Aber in diesem Falle wird die eugenistische Seite der Frage klar erkannt und zugegeben, das Problem nämlich, daß "birth control" die Zahlenverhältnisse der verschiedenen Klassen in der Bevölkerung beeinflusse. Das geht z. B. aus dem hervor, was der Patriarch Joseph F. Smith jun. in einem offiziellen Organ des Mormonentums ausspricht: "Ich hege ein Gefühl der größten Verachtung für diejenigen, welche wegen ein bißchen weltlicher Gelehrsamkeit oder aus einem Bewußtsein ihrer eigenen Überlegenheit über andere dafür eintreten und sich darum bemühen, die sogenannten niederen Klassen in ihrer wahllosen Fortpflanzung einzuschränken. Der alte koloniale Stamm, welcher vor ein bis zwei Jahrhunderten die Grundlage zu unserer großen Nation gebildet hat, wird schnell durch andere Rassen verdrängt infolge dieser Irrlehre von der "kleinen Familie". Auf Grund zuverlässiger Statistiken hat es sich

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 10 u. 11.



4.58 Referate.

vor etwa zwei Jahren gezeigt, daß die Durchschnittszahl der Kinder, welche auf eine Familie von Nachkommen des echt amerikanischen Stammes in den New England-Staaten kommen, nur zwei und ein Bruchteil betrugen, während unter den Einwanderern aus europäischen Ländern in neuerer Zeit die Familien aus mehr als sechs bestanden. So wird der alte Stamm sicherlich durch die niederen Klassen, eine kräftigere und, nach Smiths Ansicht, würdigere Rasse, verdrängt. Also in der Tat ein Beispiel des Überlebens der Tauglichsten, und es ist nur eine Frage der Zeit, wann die, welche so energisch für die verhängnisvolle Lehre der "birth control" und der Beschränkung der Kinderzahl in der Einzelfamilie eintreten, sich selber und ihre Rasse aus diesem sterblichen Dasein herauslegisliert haben werden."

Weiter bemerkt hierzu der "Literary Digest": Es ist der geeignete Augenblick darauf hinzuweisen, daß Geburtenbeschränkung nicht, wie das Publikum anzunehmen scheint, ein integrierender Bestandteil der Propaganda der Eugenik ist. Viele Eugeniker sprechen sich dafür aus, viele andere dagegen. In beiden Fällen muß sie als eine Tatsache aufgefaßt werden, mit welcher die Eugeniker rechnen müssen. Wenn ein Teil einer Gemeinde die Geburtenzahl beschränkt und ein anderer nicht, so läßt es sich leicht ausrechnen, wie bald die letztere Partei erstere verdrängen wird und Beispiele, wie S mit h eines von dem New England Kolonialstamme zitiert, sind sehr lehrreich. Natürlich ist der Eugeniker mehr an der Qualität als an der Quantität der Bevölkerung interessiert. Die Quantität hat nur relative Bedeutung. Im Widerspruch mit S mit h und anderen Nichtbiologen besteht die Lehre zu Rechte, daß Unterschiede in der essentiellen Qualität verschiedener Bevölkerungsschichten anerkannt werden müssen, und daß im Falle eine minderwertige Schichte sich viel rascher vermehrt als eine höherwertige, sehr ernste Folgen für die nationale Leistungsfähigkeit und Rassenentwicklung daraus entstehen.

Und dies sind genau die Folgen, welche sich in den Vereinigten Staaten ven

Nordamerika im vergangenen halben Jahrhundert gezeigt haben.

Es steht außer Frage, daß die Geburtenzahl in den ökonomisch leistungsfähigsten Abschnitten der Bevölkerung der Vereinigten Staaten sehr heruntergegangen ist, und sehr wenig eingeschränkt worden ist in den am wenigsten leistungsfähigen Teilen. Es steht ferner ganz außer Frage, daß die Propaganda der Einschränkung der

Es steht ferner ganz außer Frage, daß die Propaganda der Einschränkung der Geburtenzahl (birth control) sich gegenwärtig gerade unter den niederen Klassen sehr rasch verbreitet. Mag man diesem Umsichgreifen zustimmen oder abgeneigt sein, so viel ist sieher, daß die Geburtsziffer in jenen Klassen zu sinken geneigt ist und auf diese Weise den durchaus bedenklichen Charakter der gegenwärtigen Geburtsdurchschnittsziffer aufhalten und günstig beeinflussen wird.

Wenn es gleichzeitig der Eugenik gelingt, die Geburtenzahl in den gesellschaftlich wertvollsten Abschnitten der Bevölkerung zu erhöhen, dann wird die gegenwärtig nachweisbare Verschlechterung des amerikanischen Stammes allmählich weniger drohend werden.

Dr. E. H. F. Pirkner (New York).

### Allgemeines, Ethnologie und Folklore, Pathographie, Kulturund Literaturgeschichtliches.

Im Auktionskatalog III (Nov. 1916) der Berliner Antiquariatsfirma Paul Graupe befindet sich unter Nr. 251 folgende Anzeige:

"(Mommsen, T. [= Tycho oder Theodor? Ref.]). Tröst Einsamkeit. 1851. Twe unn föftig Sprekwörd für Moritz Haupt up jeden Sündag en. 16°. Pbd. d. Z. Privatdruck von Mommsen für seinen Freund zum 24. Dez. 1850 als Handschrift in Faksimiledruck in nur 10 Ex. herausgegeben. Der Inhalt ist derart unflätig, daß keiner der Sonntagssprüche hier angeführt werden kann. Von größter Seltenheit."

Iwan Bloch (Berlin, z. Z. Beeskow [Mark]).

### Kriegsliteratur.

Theilhaber, Felix A., Völkerringen und Mutterschutz. (Die neue Generation, H. 11/12. 1916.)

Jede Friedensbewegung, die nicht auf das Bevölkerungsproblem zurückgreift, geht an dem Kern der Dinge vorbei. Der Überschuß an Bevölkerung ist häufig nicht nur das Hilfsmittel, sondern oft genug der direkte Anreiz zu kriegerischen Verwicklungen; weil immer aus dem raschen Wachstum der einzelnen Völker der Anstoß zu gewaltsamen Auseinandersetzungen erfolgen muß. Kriege kann man zur Not ohne Geld führen, das



einzige, was unbedingt notwendig ist, ist der Mensch. Solange Menschenmaterial in Überfluß da ist, wird es gering bewertet. Das Reich, das die billigsten und meisten Menschen hat, verfährt am skrupellosesten mit seinem völkischen Massiv. Die Verhutung der Kriege läßt sich daher nur durch die Einschränkung der überschüssigen und überflüssigen Volkszunahme bewirken. Die schwierigen ökonomischen Verhältnisse nach dem Kriege werden wesentlich dazu beitragen, einen starken Geburtenrückgang herbeizuführen. Dieser Geburtenrückgang ist entschieden zu begrüßen. Die Beschränkung der Mutterschaft auf ein Minimum von Geburten, die zur Erhaltung der Art gerade nötig ist, ist das wirksamste Kampfmittel für den Fortschritt der Friedensidee. Wenn erst durch die Geburteneinschränkung das einzelne Menschenleben kostbar und unersetzlich geworden ist, wird man nicht mehr leichtfertig die Blüte der Jugend diplomatischen Verirrungen opfern.

## Bücherbesprechungen.

- Steinach, E., Pubertätsdrüsen und Zwitterbildung. (Sonderabdr. a. d. Archiv f. Entwicklungsmechanik d. Organismen. Herausgegeb. von Prof. Dr. Wilhelm Roux in Halle a. S. Bd. 42. H. 3 ausgegeb. am 24. Oktbr. 1916. Leipzig 1916. Wilhelm Engelmann.)
- Steinach, E., Experimentell erzeugte Zwitterbildungen beim Säugetier. Mitteilungen a. d. biologischen Versuchsanstalt d. Kaiserl. Akademie d. Wissenschaften. Physiol. Abteilung. (Sonderabdr. a. d. akademischen Anzeiger Nr. 12. Wien 1916. Aus d. kaiserl.-königl. Hof- u. Staatsdruckerei; in Kommission bei Alfred. Hölder, K.-K. Hof- u. Universitätsbuchhändler.)

Die von Professor Eugen Steinbach in Wien seit dem Jahre 1904 in sehr methodischer und exakter Weise angestellten Versuche, welche dahin gehen, die durch Verpflanzungen der Geschlechtsdrüsen bei Tieren erzielten Wirkungen zu studieren, haben sich für das ganze Gebiet der sexuellen Physiologie als grundlegend erwiesen.

Aus den beiden angeführten Arbeiten, über deren Inhalt ich hier kurz referieren will, geht hervor, daß Steinach auch im Kriege seine Forschungen keineswegs völlig ruhen ließ, sie vielmehr noch weiter gefördert und in beachtenswerter Weise bereichert hat.

Als ich Steinach im Winter vor dem Kriege in seinem Wiener Forschungsinstitut im Prater aufsuchte und mir von ihm seine künstlich feminierten und maskulierten Versuchstiere und Präparate zeigen ließ, bemerkte ich, daß es von hohem Wert sein würde, wenn kastrierten Tieren auch einmal gleichzeitig Hoden und Eierstockgewebe eingepflanzt und dann das Verhalten der in solcher Weise hermaphrodisierten Lebewesen beobachtet werden würde. Damals teilte mir Steinach mit, daß er sich selbst schon mit diesem Gedanken beschäftigt hätte und ihn bald zu verwirklichen gedenke. Das Ergebnis dieser neuen Versuchsreihen legte der verdienstvolle Wiener Gelehrte am 11. Mai 1916 in der Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften unter dem Titel: "Experimentell erzeugte Zwitter-Lildungen beim Säugetier" vor.

Steinach führt aus, daß seine früheren Arbeiten gezeigt hätten, daß der Austausch der Gonaden nur dann eine Verweiblichung oder Vermännlichung des infantilen Tieres herbeiführen könne, wenn es vorher kastriert sei. Beließe man die ursprüngliche Geschlechtsdrüse im Tier, so verfalle die eingepflanzte heterologe Drüse der Entartung und gehe in kurzer Zeit zugrunde. Diese Erscheinung beruhe auf einem scharfen Antagonismus der männlichen und weiblichen inneren Sekretion, den spezifischen Sexualhormonen.

Steinach wollte nun ermitteln, in welchem Grade dieser Antagonismus beeinflußt, abgeschwächt oder gar aufgehoben werden könne. Zu diesem Behuf setzte er infantilen männlichen Meerschweinchen, die vorher durch Kastration neutralisiert waren, gleichzeitig einen Eierstock und einen Hoden ein. Er ließ so die homologe mit der heterologen Gonade unter gleichen Bedingungen um ihre Existenz kämpfen. In der Tat faßten beide Geschlechtsdrüsen Wurzel, heilten an, wandelten sich zu mächtig wuchernden Pubertätsdrüsen um und entfalteten nun nach beiden Geschlechtsrichtungen ihren Einfluß.



Hatten die früheren Versuchsreihen gelehrt, daß bei eingeschlechtlicher Einpflanzung auf der einen Seite die homologen Geschlechtscharaktere eine Förderung erfuhren, während auf der andern Seite die nichtentsprechenden sekundären Geschlechtscharaktere eine Einbuße erlitten, so stellte es sich heraus, daß bei zweigeschlechtlicher Einpflanzung diese Doppelfunktion leidet. Es gelangen zwar die entsprechenden Merkmale zur Entwicklung, aber die nichtentsprechenden werden nicht unterdrückt. Indem keine antagonistische Aufhebung der Sexualhormone stattfindet, entfalten beide ihre Wirkung nebeneinander und lassen Zwitterbildungen entstehen.

Wir sehen dementsprechend bei den zweigeschlechtlich beeinflußten Tieren die männlichen Sexuszeichen gut ausgebildet, und zwar sowohl die präpabischen gemtalen als die postpubischen allgemeinen, aber auch die charakteristischen weiblichen Geschlechtsmerkmale haben sich aus der sonst verkümmerten Anlage zu "strotzenden weiblichen Organen" umgeformt. In erster Linie gilt dies von den Milchdrüsen, deren Warzenhofe sich groß vorwölben, während die Warzen zu langen, saugebereiten Zitzen auswachsen. Manchmal kommt es auch zu periodisch wiederkehrender Milchsekretion. Steinach fährt dann wörtlich fort: "Aber nicht allein die somatischen Merkmale, sondern auch die psychischen Geschlechtsmerkmale stehen unter dem Zeichen der Zwittrigkeit. Je nach der stärkeren, mikroskopisch nachweisbaren Wucherung der einen oder anderen Pubertätsdrüse folgen einander Perioden von ausgeprägt männlichem und ausgeprägt weiblichem Sexualtrieb. Durch diese Experimente ist die für die Physiologie neue Tatsache erhoben, daß das zentrale Nervensystem auf Schwankungen im Zufluß der Sexualhormone so scharf reagiert, daß es wie derholt im individuellen Leben je nach der Speicherung des spezifischen Hormons bald in männlicher, bald in weiblicher Richtung erotisiert werden kann. Damit ist auch die den ärztlichen Sexualforschern geläufige Erscheinung des "psychischen Hermaphroditimus" in ihrem Ursprung und Wesen aufgeklärt."

Zweifellos bedeuten die Steinachschen Befunde eine Bestätigung der auch vom Referenten in den Jahrbüchern für sexuelle Zwischenstufen und anderen Schriften seit 20 Jahren vertretenen Auffasung der Homosexualität und verwandter Erscheinungen als konstitutionell bedingter Zustände doppelgeschlechtichen Charakters. Auch mit Blochs Annahme<sup>1</sup>), daß die Homosexualität "mit embryonalen Störungen des Sexualchem is mus" zusammenhänge, stimmen diese Untersuchungen überein. Gleichwohl möchte ich der Ansicht, daß "Ursprung und Wesen des Hermaphroditismus" nun gänzlich aufgeklärt sei, nicht völlig beipflichten. So zeigen die zweigeschlechtlich beeinflußten Tiere einen periodischen Wechsel heterosexuellen und homosexuellen Empfindens, während bei den von Krafft-Ebing nicht gerade glücklich als psychische Hermaphroditen bezeichneten Bisexuellen die Neigung zu beiden Geschlechtern nur ganz ausnahmsweise nacheinander, sondern fast stets nebeneinander vorkommt. In den meisten Fällen, wenn auch keineswegs immer, ist es ein bei beiden Geschlechtern vorhandener sexueller Mischtypus (feminine Männer, virile Frauen), der solche psychische Hermaphroditen anzieht. Vollends findet die Hauptgruppe der echten ausschließlichen

Homosexualität in diesen Experimenten nur teilweise eine Erklärung.

Steinach hat dies wohl selbst herausgefühlt und deshalb in seiner letzten (am 24. Oktober 1916 erschienenen) Arbeit auch für die völlige Homosexualität eine sehr einleuchtende Deutung gegeben. Er schreibt: "Auch die dauernde oder im individuellen Leben auftretende Homosexualität läßt sich auf das Vorhandensein einer zwittrig en Pubertäts drüse zurückführen, also wie es Hirschfeld richtig vermutet hat, wenn er von der angeborenen Disposition der Homosexualität spricht. Innerhalb einer solchen zwittrigen Pubertätsdrüse — nehmen wir den Fall eines männlichen Individuums mit scheinbar normalen Testikeln — hemmen die an Masse überwiegenden männlichen Pubertätsdrüsenzellen die Wirksamkeit der weiblichen Pubertätsdrüsenzellen, und es entwickelt sich zunächst der durchaus männliche Geschlechtscharakter mit all seinen körperlichen Merkmalen. Wenn nun früher oder später aus irgendeiner Ursache die männlichen Zellen ihre innersekretorische Funktion einstellen, so werden die vorhandenen weiblichen Zellen durch das Nachlassen der Hemmung "aktiviert". Ebenso wie dadurch der eine oder andere somatische weibliche Geschlechtscharakter hervorgerufen werden kann, und etwa eine Mamma entsteht, kann sich der Einfluß auch auf das zentrale Nervensystem allein erstrecken und nun tritt die urnische Neigung in die Erscheinung."

Meines Erachtens genügt schon der folgende Gedankengang vollauf, um die außergewöhnliche Bedeutung der Steinachschen Forschungen in das rechte Licht zu setzen. Wir können jetzt vier Prämissen als über jeden Zweifel sicher festgestellt ansehen.

<sup>1)</sup> Bloch, Sexualleben unserer Zeit, 1908, S. 589.



Erstens: Man kann durch Einpflanzung von männlichem Geschlechtsdrüsengewebe weiblich geborene Lebewesen in körperlicher und seelischer Hinsicht vermännlichen und ebenso ursprünglich männliche Wesen experimentell durch Eierstockgewebe verweiblichen.

Zweitens: Es gibt männliche Lebewesen, die von Natur alle möglichen sekundären und tertiären Geschlechtsmerkmale des Weibes aufweisen, und ebenso weibliche mit angeborenen männlichen Eigenschaften des Körpers und der Seele.

Drittens: Man hat bei getrennt geschlechtlichen Tieren und Menschen gelegentlich Geschlechtsdrüsen gefunden, in denen sich Hoden- und Eierstocksgewebegemischt vorfanden.

Viertens: Setzte man in kastrierte Tiere Hoden- und Eierstocksgewebe gleichzeitig ein, so erzeugte man bei diesen Tieren eine Mischung körperlicher und geistiger Geschlechtscharaktere.

Halten wir diese vier Prämissen nebeneinander, so drängt sich mit zwingender Logik der Schluß auf, daß das, was der Mensch experimentell erzielt und bewirkt, auch die Natur gelegentlich von selbst vollzieht. Das noch fehlende, leicht vorauszuberechnende letzte Glied in der Beweiskette ist, daß man bei Tieren und Menschen mit körperlichen und seelischen Eigenschaften des andern Geschlechts nun auch bei Lebzeiten oder nach dem Tode in den Geschlechtsdrüsen die entsprechen den Einschläge auffindet. Dazu fehlte bisher die Gelegenheit. Aber auch ohne diesen Nachweis entspricht die aus den genannten Prämissen gezogene Conclusio allen Anforderungen und Gesetzen der Logik.

Aus Steinachs Arbeit in Wilh. Roux "Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen", in der er in 6 Kapiteln eine sehr gute Übersicht seiner bisherigen Versuche und ihrer Resultate gibt, welche er durch sehr instruktive Bildtafeln mikroskopischer Präparate illustriert, möchte ich nur noch zwei Punkte herausheben: einmal daß die durch Überpflanzung der Geschlechtsdrüsen erzielten Veränderungen nicht et wanur vor über gehen de Erscheinungen sind, sondern daß verschiedentlich die eingepflanzte Pubertätsdrüse bereits über eine Reihe von Jahren fortgewirkt hat, welche für die betreffenden Tiere, sozusagen, das ganze Leben bedeutet.

Der zweite Punkt ist mehr theoretischer Natur, aber auch sehr beachtenswert. Steinach wendet sich auf Grund seiner Untersuchungen gegen die bisherige Einteilung des Hermaphroditismus in den wahren und Pseudohermaphroditismus. Er sagt: "Es gibt für alle Zwittererscheinungen nur eine Ursache und diese beruht auf dem Entstehen einer zwittrigen Pubertätsdrüse als Folge einer unvollständigen Differenzierung der Keimstockanlage, während die normale eingeschlechtige Entwicklung durch die vollständig durchgreifende Differenzierung derselben zu einer männlichen oder weiblichen Pubertätsdrüse bedingt ist." Mit Recht schlägt er vor, dementsprechend "die Einteilung der mannigfachen Formen und Übergänge nach stichhaltigeren Prinzipien vorzunehmen. Die Zwitterbildung kann vollkommener oder unvollkommener sein, kann mehr dem einen oder anderen Geschlecht zuneigen, kann mehr die somatischen oder mehr die psychischen Charaktere betreffen und kann auch in ihrem zeitlichen Auftreten verschieden sein".

Wir können dieser Meinung um so mehr vollen Beifall zollen, als es der hier zum Ausdruck gebrachte Gesichtspunkt war, der uns vorschwebte, als wir vor nahezu 20 Jahren die Jahrbücher für sexuelle Zwischenstufen ins Leben riefen, deren Begründung anfangs so befremdlich wirkte, und von denen nun bereits 16 Bände vorhiegen. Hier faßten wir die mannigfachen Formen des männlichen Feminismus und der weiblich en Virilität einheitlich als entwicklungsgeschichtliche Varianten zusammen und unterschieden als die vier markantesten Haupttypen, um die sich viele Abstufungen gruppieren, den Hermaphroditismus, die Androgynie, die Homosexualität und den Transvestitismus, je nachdem sich die Mischung der Geschlechtscharaktere auf den Genitalapparat, die übrigen körperlichen Geschlechtunterschiede, den Geschlechtstrieb und die sonstigen seelischen Geschlechtszeichen erstreckt. Nach gleichen Grundsätzen bin ich in meinem neuen Buch: "Sexualpathologie" verfahren.

Als ich kurz vor dem Kriege "das weitere Studium der inneren Sekretion als

Als ich kurz vor dem Kriege "das weitere Studium der inneren Sekretion als den vielversprechendsten Weg bezeichnete, um über die letzten Gründe der Homosexualität zur Klarheit zu gelangen", glaubte ich nicht, daß schon so bald und noch dazu in einer aller wissenschaftlichen Studienarbeit so abholden Zeit wie in der des Krieges die Hauptstrecke dieses Weges zurückgelegt sein würde. Daß dies erreicht ist, danken wir Eugen Steinach. Mögen die wissenschaftlichen Großtaten dieses ebenso bedeutenden wie bescheidenen Gelehrten die Anerkennung und die Förderung finden, die sie in höchstem Maße verdienen.

Magnus Hirschfeld (Berlin).



Freud, Sigmund, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Erster Teil: Vorlesung I—IV. (Einleitung; Fehlleistungen.) Zweiter Teil: Vorlesung V—XV. (Der Traum.) Leipzig und Wien 1916, Hugo Heller & Comp. Gr. 8°. 270 S.

Endlich hat sich Freud entschlossen, die lange erwartete zusammenhängende Darstellung der Psychoanalyse zu geben. Er benützt dazu die Vorlesungen, die er an der Wiener Universität alljährlich hält. Dem Anfänger mag er durch die se Vorlesungen die Sache leichter gemacht haben. Den Kenner der Psychoanalyse überrascht die vorsichtige zage Art, mit der Freud seine Wissenschaft darstellt. Er konstruiert und rekonstruiert alle mögliche Widerstände und Einwände und bekämpft sie in geistreicher Weise. Er denkt sich förmlich in den widerstrebenden Geist seiner Hörer hinein und versucht es, sie zu überzeugen und zu bezwingen. Sachte — ganz sachte will er sie in die Geheimnise und Abgründe der neuen Wissenschaft verlocken. Wir hören in dem ersten Bande fast gar nichts von den Kräften der Sexualität. Er behandelt die harmlosen Mechanismen des Versprechens, des Vergessens, des Verlesens. Er begibt sich mit seinen Hörern erst auf ein sicheres Terrain, wo er unangreifbar ist.

Wo ist der frühere kühne Freud, der keine Konzessionen kannte? Wo der vorwärtsstürmende Forscher, der nur auf seine Wahrheit, nie auf die Meinung der Mitwelt Rücksicht nahm? Diese Vorlesungen lesen sich wie eine Verteidigungsschrift. Man könnte sie harmlosen Mädchen in die Hände geben und sie brauchten nicht zu erröten. Sie sind sozusagen "zimmerrein". Es läßt sich auch gar nichts gegen seine Auffassung des "Versprechens" einwenden. Ich denke, sie ist heute fast alllgemein anerkannt.

Viel komplizierter wird die Sache, wenn Freud das Phänomen des Traumes bespricht. Auch hier versteht er es geschiekt, den Gefahren und Klippen auszuweichen. Doch hier verfängt er sich schon in die Netze seiner Hypothesen. Und über seine Ansicht vom Wesen des Traumes möchte ich ausführlicher spiechen. Um meine Anschauung über das Wesen des Traumes darzustellen, muß ich auf einige psychologische Grundphänomene zurückgehen.

Die Gottheit ist die Projektion unseres Ideals in die Unendlichkeit. Was wir von unserem idealen Ich fordern, das erscheint uns dann wie eine Forderung der Gottheit. Alle Erscheinungen des Ich werden immerwährend in Beziehungen zu diesem höchsten Ideal gebracht. Daher war die erste primitive Auffassung vom Wesen des Traumes, er wäre uns von Gott gesandt. Die Stimme Gottes mahne und warne, verkünde und belobe uns im Traume. Die Traumdeuter der Vergangenheit rühmten sich der Gabe, diese geheimnisvolle Sprache verstehen und dadurch die Zukunft vorhersagen zu können.

Aber nicht nur das ideale Ich wird in die Unendlichkeit projiziert. Auch das böse Ich wird nach außen gestrahlt und erscheint uns wieder als Versuchung und Beeinflussung dämonischer Mächte. Auch der Teufel benutzt den Traum, um sich unserer Seele zu bemächtigen und uns satanische Gedanken einzugeben. Die naive Auffassung des Mittelalters sah in dem Traume einen Kampf zwischen Himmel und Hölle, ein Ringen zwischen Gott und dem Satan. Dieser Kampf hat die Phantasie der Menschen immer intensiv beschäftigt. Von Hiob und Jesus bis zu Faust und Parsival — welche Fülle von dichterischen Gedanken!

Es ist der ewige Krieg zwischen Trieb und Hemmung, zwischen dem Urmenschen und dem Kulturmenschen, der sich in diesem großartigen, symbolischen Bilde ausdrückt. Unsere Kultur verlangt ein immerwährendes Unterdrücken unserer Triebe. Je höher der Kulturmensch auf der sozialen Stufenleiter emporsteigt, desto streuger werden die Gesetze, durch welche die Gesellschaft ihre ethischen Errungenschaften sichert. Kultur ist gut funktionierende Hemmung. Je größer das Maß der sozialen Freiheit wird, je machtvoller das soziale Recht des einzelnen zur Geltung kommt, desto geringer wird die individuelle Freiheit, desto größer wird die Beschränkung, die der einzelne sich zugunsten der Allgemeinheit auferlegen muß. Aller Fortschritt beruht auf der Vernichtung des Individualismus.

Der Traum stellt uns ein Phantasieren ohne Kontrolle des Bewußtseins oder mit beschränkter Kontrolle des Bewußtseins dar. Das Bewußtsein ist der Träger der Hemmungen. Das ethische Ich bemächtigt sich zuerst des Bewußtseins und dringt erst allmählich in die Tiefen des Unbewußten. Deshalb muß sich zwischen den Bildern des wachen Ich und den Halluzinationen des Traumes die Kluft des Gewissens dehnen. Das Gewissen ist die Summe aller Hemmungen religiöser und ethischer Natur. Schon der Ausdruck "Gewissen" beweist uns, daß es sich um ein Wissen von Gut und Böse handelt. Der Urmensch hat dieses Wissen nicht. Er kennt nur die Forderung seiner Triebe und die Unlust, die ihm aus der Nichterfüllung der Wünsche, die Lust, die aus der Befriedigung erwächst. Im Traume lebt sich der Urmensch aus.



Allein die ungeheure Spannung, die zwischen den Forderungen des kulturellen Ich und dem Trieb-Ich herrscht, führt schließlich zu einem merkwürdigen Zustand. Das Kultur-Ich kennt oder will sein Trieb-Ich nicht kennen. Es darf die Sprache des Traumes nicht verstehen, um dieses scheinbare Nichterkennen fernerhin ungehindert festzuhalten. Deshalb führt der Traum seine Bilder in einer geheimen symbolischen Sprache vor. Diese Sprache ist gleichzeitig die Sprache der ersten Menschen. Denn sie drückten sich gleichfalls in symbolischer Art aus. Die ersten Schriften sind Symbolschriften. Ein "Schwert" bedeutet "Kampf", ein "Baum" die "Natur", ein "Blitz" die "Gottheit" usw. Die Traumdeuterkunst verlangt eine Auflösung dieser symbolischen Sprache in die des

Welche Funktion hat also der Traum? Wir übergehen die alten Auffassungen, welche den Traum als ein wirres Spiel der Gedanken ansahen, wir vernachlässigen die Hypothesen der Alten, welche in dem Traum die Einflüsse höherer Mächte suchten. Wir wenden uns gleich zur Theorie von Freud, welcher den Traum als eine "Wunscherfüllung" auffaßt. "Unser Verhältnis zur Welt" — sagt Freud in seinem jüngsten, eben erschienenen Buche — "scheint es mit sich zu bringen, daß wir sie nicht ohne Unterbrechung aushalten. Wir ziehen uns dar m zeitweise in den vorweltlichen Zustand zurück, in die Mutterleibexistenz also. Wir schaffen uns wenigstens ganz ähnliche Verhältnisse, wie sie damals bestanden; warm, dunkel und reizlos. Einige von uns rollen sich zu einem engen Paket zusammen und nehmen zum Schlafen eine ganz ähnliche Körperhaltung wie im Mutterleibe ein. Es sieht so aus, als hätte die Welt auch uns Erwachsene nicht ganz, nur zu zwei Dritteilen: zu einem Drittel sind wir überhaupt noch ungeboren. Jedes Erwachen am Morgen ist dann wie eine neue Geburt." Hebbel hat das schöner ausgedrückt, ohne die zweifelhafte Hypothese von dem Versinken in die Mutterleibsphantasie. "Schlafen ist ein Versinken in sich selbst." Ich habe das in meiner Broschüre "Der Wille zum Schlaf", (Verlag von J. F. Bergmann in Wiesbaden 1915), so ausgedrückt: "Schlafen heißt seine Vergangenheit erleben, seine Gegenwart vergessen und seine Zukunft ahnen." Schon dieses eine Beispiel aus dem neuen Werke von Freud zeigt uns, wie einseitig seine Auffassung des Traumes ist. Für ihn ist und bleibt der Traum eine "Wunscherfüllung". In dieses Prokrustesbett des Wunsches preßt er alle Träume. Dabei vernachlässigt er vollkommen die telepathischen Träume, die in sein System schon gar nicht hineinpassen. Er übergeht aber auch alle anderen Träume, die wir als Warnungs-, Angst- und Belehrungsträume auffassen müssen. Angst ist ihm immer nur ein unterdrückter Wunsch. Wissen wir aber, daß im Traume ein ewiger Kampf zwischen Trieb und Hemmung stattfindet, ein Ringen zwischen dem Urmenschen und dem Kulturmenschen, so müssen wir den Traum als einen Spiegel unserer Gedanken auffassen, in dem sich sowohl die Triebe als die Hemmungen bildlich kenntlich machen müssen, auf den sich auch fremde Gedanken auf telepathischem Wege sichtbar machen können. Sieht man nur die Triebe, so kommt man leicht zu der irrigen Auffassung, der auch ich eine Zeitlang beigepflichtet habe, der Traum wäre nur eine Wunscherfüllung. Denn hinter jedem Wunsch verbirgt sich ein Trieb: Geschlechtstrieb, Nahrungstrieb. Machttrieb, Höhentrieb usw.... Forscht man aber den Hemmungen nach, so findet man die Wirkungen der Kultur: Warnungen, Vorbereitungen der Zukunft, Prophezeiungen, Religiosität und überhaupt das Ethische in jeder Form.

Vielleicht wird diese meine Auffassung verständlicher, wenn ich sie mit der von Freud an einem konkreten Beispiel vergleiche. Freud erzählt in seinem anregenden Werke einen sonderbaren Traum und fügt seine Deutung hinzu. Lassen wir ihm

das Wort:

"Eine meiner Patientinnen hat während der Behandlung ihren Vater verloren. Sie bedient sich seitdem jedes Anlasses, um ihn im Traume wieder zu beleben. In einem ihrer Träume kommt der Vater in einem gewissen, weiter nicht verwertbaren Zusammenhang vor und sagt: "Es ist einviertel Zwölf, es ist halb Zwölf, es ist dreiviertel Zwölf. Zur Deutung dieser Sonderbarkeit stellte sich nur der Einfall ein, daß der Vater es gerne gesehen hatte, wenn die erwachsenen Kinder die gemeinschaftliche Speisestunde pünktlich einhielten. Fas hing gewiß mit dem Traumelement zusammen, gestattete aber keinen Schluß auf dessen Herkunft. Es bestand ein durch die damalige Situation der Kur gerechtfertigter Verdacht, daß eine sorgfältig unterdrückte, kritische Auflehnung gegen den geliebten und verehrten Vater ihren Anteil an diesem Traume hätte. In weiterer Verfolgung ihrer Einfälle, anscheinend weit vom Traume entfernt, erzählt die Träumerin, gestern sei in ihrer Gegenwart viel Psychologisches besprochen worden und ein Verwandter habe die Äußerung getan: "Der Urmensch lebt in uns allen fort. Jetzt glauben wir zu verstehen. Das gab eine ausgezeichnete Gelegenheit für sie, den verstorbenen Vater wieder einmal fortleben zu lassen. Sie machte ihn also im Traum zum Uhrmenschen, indem sie ihn die Viertelstunden der Mittagszeit ansagen ließ."



Wer dieses Wortspiel "Uhrmensch" und "Urmensch" gezwungen findet, wird vom geistreichen Meister belehrt, daß dieser Witz im Wesen des Traumes liege. Die Träumerin wünscht ihren Vater zu sehen und der willige Traum erfüllt ihr diesen Wunsch. Also nach Freud eine typische, klare Wunscherfüllung. Ich würde aber diesen Traum als eine Warnung auffassen. Der Tod des Vaters hat die Patientin stark beeinflußt und ihre Gedanken vom Weltlichen auf das Überirdische gelenkt. Sie beschäftigt sich mit dem Thema des Lebens nach dem Tode. Das irdische Leben soll doch nur eine Vorbereitung des ewigen himmlischen sein. Es ist nun, als ob der Vater ihr zurufen würde: "Dein Leben geht zu Ende! Nutze deine Zeit aus! Bald schlägt die zwölfte Stunde (die Geisterstunde)! Bald ist dein Tag beendet!"

In geradezu genialer Weise ist das Drängen der Zeit durch die Steigerung ausgedrückt: "Es ist schon viertel Zwölf, es ist halb Zwölf, es ist dreiviertel Zwölf!" Da die Neurose den Kampf zwischen Trieb und Hemmung in Form eines Leidens ausdrückt verstehen wir das Leiden dieser Kranken. Eine Kraft drängt sie zu Genuß und Letensfreude und die andere zum Verzichten und Überwinden. Der Vater erscheint als Repräsentant aller Autorität (also auch des himmlischen Vaters) und ruft ihr zu: "Verzichte auf alle irdischen Freuden und bereite dich für die Prüfung durch Gott, für die Ewigkeit vor. Deiner harrt das jüngste Gericht!"

lst aber dieser Traum eine Wunscherfüllung? Hätte der Vater, wenn er wieder erscheinen und die Schnsucht nach einem Wiederschen erfüllen sollte, keine anderen Worte, keine milderen Gesten gefunden, um sich seinem Kinde wieder zu nähern? Ich sehe in diesem Traume nur die Macht des Gewissens. Ich fühle die quälende Angst. ich merke die folternde Reue über ein verfehltes oder verlorenes Leben, ich höre einen Angstschrei, der mich mit Mitleid erfüllt.

Dieser Traum ist ein Warner und verrät uns zugleich die Zukunft dieser Traumerir. Sie wird auch weiterhin die Pfade der Askese und Entsagung wandeln. Sie wird fromm werden und die Hoffnung auf himmlische Freuden wird ihr den Entgang der irdischen ersetzen müssen. Mit Flammenschrift leuchtet am Traumhimmel der Patientin der Hin-

weis auf das Ende, das uns allen beschieden ist.

Und das Wesen des Traumes? Es ist Wunsch, es ist Warnung, je nach Kraft (Trieb oder Hemmung), die sich durchsetzt. Der Traum sucht Lösungen für unlösliche Aufgaben. Es ist ein Vergleichen der Vergangenheit mit der Gegenwart und ein Bauer der Zukunft. Er ist in seinem Reichtum unerschöpflich und nicht in eine Formel zu pressen. Er ist eigentlich unerklärlich wie das Rätsel des Menschen und doch so durchsichtig, wenn man nicht von vorgefaßten Meinungen ausgeht. Lassen sich die Gedanken des wachen Menschen auf eine Formel zurückführen? Oder denken wir nur in Wunscherfüllungen? Diese Frage erübrigt sich ja durch die Tatsache des Gewissens. Der Traum ist der Strom unserer Seele, der durch das Filter des Gewissens aus unerforschter Tiefe in die Höhe steigt . . . .

Jedes Einschlafen ist ein Sterben für den Tag. Jedes Erwachen ein Neugeborenwerden. In sonderbaren Bildern schleicht sich der Gedanke an den Tod in die Träume. Haben wir bei Tag an das Sterben vergessen, hat der Lärm des Tages die Stimmen des Gewissens übertönt, so ruft uns der Traum sein immerwährendes "Memento mori" zu. Jedem von uns tönt diese Stimme: "Es ist schon dreiviertel Zwölf!" Durch unsere wirren Wünsche, durch all das frevelhafte Begehren schallen die Posaunen des Todes. So sterben wir unzählige Male, so erleben wir unzählige Male die große Abrechnung, so überschauen wir prüfend und wägend, zitternd und bereuend die Vergangenheit. Jede Nacht ein reinigendes Fegefeuer der Gedanken! In uns der Himmel und die Hölle, in uns der Angeklagte und der Richter. Als ob das Ideal, das wir in die Unendlichkeit verlegt haben, des Nachts wieder den Weg zu unserem Innern fände, als ob wir jede Nacht die Dämonen besiegen wollten, die uns von Genuß zu Genuß hetzen, unser Kinderherz mit Neid und Rachsucht, mit trügerischem Ehrgeiz und verbotenem Verlangen füllen. Und jeder Traum trägt das Bild dieses erbitterten Kampfes, jeder Traum ist ein Beweis, daß die Menschheit sich über sich hinaus zu ungeahnter Größe entwickeln will! In dem genialen Drama von Grillparzer "Der Traum, ein Leben" ist diese Funktion des Traumes als Warner, als Ausdruck des Kampfes zwischen Trieb und Hemmung wunderbar dargestellt. Der Dichter hat uns mit diesem Stücke den Schlüssel zum Verständnis des Traumes gegeben.

Ich hätte noch manches persönliche vorzubringen. Auch über die Art und Weise zu sprechen, wie Freud mit meinen Traumforschungen und meinen Erkenntnissen umgeht. Ich will es vermeiden. Nur erwähnen möchte ich, daß die Darstellung der Traumsymbolik in diesen Vorlesungen lückenhaft und teilweise unrichtig ist. Nur ein Beispiel!



So sagt Freud: "Die Geburt wird im Traume regelmäßig durch eine Beziehung zum Wasser ausgedrückt; man stürzt ins Wasser oder kommt aus dem Wasser, das heißt: man gebärt oder wird geboren." Nun verweist Freud auf die Legende, daß die Kindlein aus dem Wasser kommen und auf die Tatsache, daß jeder Mensch seine erste Phase des Lebens im Fruchtwasser durchmache.

Was zeigt aber die Erfahrung? Es gibt zahllose Wasserträume, die mit der Geburt nichts zu tun haben. So kann das Wasser ein Symbol der Seele und der Leidenschaften

vorstellen.

Ein Patient träumt: "Ich stürze mich in das Wasser und tauche in die Tiefe. Auf dem dunklen Grunde finde ich eine Perle. Ich denke mir: Diese Perle behalte ich mir,

die zeige ich keinem Menschen." . . .

Es handelt sich um einen Menschen, der ein köstliches Geheimnis auf dem Grund der Seele verbirgt, ein Geheimnis, das er mit niemanden teilen will. Denn es ist eine verborgene Leidenschaft, die ihn selig macht, die aber zerrinnen könnte, wenn andere davon erfahren würden.

Dies ist nur ein Beispiel für viele andere. Freud würde aber erklären, daß dieser

Träumer seine Geburt erlebt habe.

All diese Fehler und Verallgemeinerungen habe ich eine Zeitlang mitgemacht. Ich bin stolz darauf, den Weg zur kritischen Betrachtungsweise des Traumes zurückgefunden zu haben.

Die Lektüre der Vorlesung kann trotz der gerügten Fehler jedem empfohlen werden, der sich mit Freud auseinandersetzen will. Und wer wollte und müßte es heutzutage nicht? Erst über Freud hinaus beginnt die Ära der neuen Psychologie in der Medizin.

Wilhelm Stekel (Wien).

Koblanck, Taschenbuch der Frauenheilkunde. Berlin-Wien 1916. Urban & Schwarzenberg. Kl. 8°. XII, 264 S. mit 60 Abbildungen. 7 Mark.

Gleich den psychiatrischen Autoren haben auch die deutschen Gynäkologen in ihren Lehrbüchern die sexualwissenschaftliche Seite ihres Faches sehr stiefmütterlich behandelt, wenn nicht gar ganz außer acht gelassen. Männer wie A. Hegar, F. v. Winckel, H. Sellheim bilden rühmliche Ausnahmen. Zu ihnen gesellt sich Koblanck in seinem soeben erschienenen für die allgemeine Praxis bestimmten Taschenbuch der Frauenheilkunde. Daß er selbst die Berücksichtigung der funktionellen Störungen des Geschlechtslebens als ein Novum betrachtet, beweist sein ausdrücklicher Hinweis darauf im Vorwort. In drei Kapiteln (S. 159—197) behandelt Verf. die Störungen der Vita sexualis des Weibes. Im ersten werden die funktionellen Menstruationsstörungen, die Unfruchtbarkeit, Frigidität und die "geschlechtlichen Verkehrtheiten", insbesondere Masturbation und Homosexualität besprochen, im zweiten die nasalen Reflexneurosen, wobei Koblanck sich im wesentlichen auf den Standpunkt von W. Fließ stellt, im dritten die Allgemeinerkrankungen, die mit Funktionsstörungen der Geschlechtsorgane in ursächlichen Beziehungen stehen (Osteomalazie, Basedow, Akromegalie, Bleichsucht, Zuckerharnruhr). Die Ergebnisse der modernen sexualwissenschaftlichen Forschung, insbesondere auch die über innere Sekretion, werden durchweg berücksichtigt und für Ätiologie und Therapie verwertet. Das mit 60 Abbildungen versehene auch äußerlich vortrefflich ausgestattete Büchlein kann daher auch jedem sexualwissenschaftlich interessierten Arzte warm empfohlen werden. Iwan Bloch, Berlin (z. Z. Beeskow [Mark]).

Vaerting, M., Der Männermangel nach dem Kriege, seine Gefahren und seine Bekämpfung. Der Arzt als Erzieher H. 40. München 1916. Verlag der ärztl. Rundschau, Otto Gmelin. 84 S. 2 Mark.

V. erörtert zunächst die zu erwartende gewaltige Steigerung des Frauenüberschusses nach dem Kriege; sodann die Gefahren des großen Männermangels für die Volksgesundheit. Vor dem Kriege kamen in Deutschland auf 1000 (erwachsene) Männer 1026 Frauen; der Übergang vom Männer- zum Frauenüberschuß begann mit dem 23. Lebensjahre, stieg mit jedem Jahre, erreichte zwischen 40 und 45 Jahren schon die Höhe von 21 pro Mille. Nach dem Kriege wird sich das Verhältnis der Geschlechter in der gerade für sexuelle Aktivität und Fortpflanzung wichtigsten Lebensperiode noch viel ungünstiger gestalten. Eine der daraus zu erwartenden Gefahren besteht in der gesteigerten Verbreitung der Geschlechtskrankheiten (durch Anwachsen der öffentlichen und geheimen Prostitution usw.), wodurch auch ein schnelleres Absterben der Männer herbeigeführt wird. Die Männersterblichkeit soll aber auch, wie V. meint, mit der Zunahme des Frauenüberschusses an sich wachsen, wodurch das Übel also noch eine rapide Ver-



schlimmerung erfahren müßte. Umgekehrt soll, wo ein Männerüberschuß vorhanden. die Männersterblichkeit geringer sein. Die Notwendigkeit eines Männerüberschusses beruht in der geringeren sexuellen Leistungsfähigkeit des Mannes, dessen sexuelle Überlastung und Überanstrengung wiederum eine Verschlechterung der Nachkommen schaft zur Folge haben würde. Wie ist nun dem Übel entgegenzuwirken? Palliativmittel wären: Abwanderung eines Teils des erwachsenen Frauenüberschusses aus Europa; für die Männer Verbot des Eintritts in einen Orden oder einen Beruf mit Zölibatzwang. Aufhebung oder Beschränkung der Militärdienstzeit; Abschaffung der Prostitution, Abänderung des bestehenden Heiratsalters. Wirksamste Gegenmittel, behufs Erzeugung eines Männerüberschusses, sind: Erhaltung des Knabengeburtsüberschusses und Vermehrung der Knabengeburten durch Ausnutzung der bei der Zeugung gegebenen Möglichkeiten. Alle diese Maßnahmen werden von V. (wie zum Teil ja auch sehen in seinen früheren Publikationen) einzeln erörtert und gewürdigt, wobei er, was den Kampf gegen die Knabensterblichkeit betrifft, zu dem Ergebnis gelangt, daß nicht verbesserte Säuglingspflege uns helfen kann, die im Gegenteil der Erhaltung des weiblichen Lebens mehr zugute kommt als des männlichen — sondern allein "Zeugungshygiene". Wir brauchen nach V. den bisher der Menschheit unbekannten Begriff des "Vaterschutzes". Jede Zeugungsverbesserung wird auch eine Mehrzeugung an Knaben im Gefolge haben. Also: "mehr Schutz den Knaben und Vätern, mehr Fortpflanzungshygiene des Mannes, mehr Eugenik". A. Eulenburg (Berlin).

Sommer, R., Krieg und Seelenleben. Leipzig 1916. Verlag Otto Nemmich. Kl. S<sup>5</sup>. 96 S. 1 Mk.

Das Büchlein ist entstanden auf Grundlage von Erfahrungen des Verf. an verwundeten und kranken Soldaten seiner Klinik, von Mitteilungen Gießener Studenten aus dem Felde und von Beobachtungen an Daheimgebliebenen. Der Inhalt ist also ein aus Beobachtung und Erfahrung geschöpfter kriegspsychologischer Beitrag. Für den Mediziner scheinen mir die Kapitel mit rassenbiologischen Erwägungen vor den rein psychologischen Betrachtungen das meiste Interesse zu haben. Das Problem "Kriegstüchtigkeit als erbliche Eigenschaft" hat den Verfasser der "Familienforschung und Vererbungslehre" schon vor dem Kriege beschäftigt. Auf seine Anregung hin und unter seiner Leitung war vor Ausbruch des Krieges einer seiner Schüler damit beschäftigt, eine Untersuchung dieses Problems auf dem Wege der Familienforschung anzustellen. Der Verfasser hatte in einer hessischen Bauernfamilie ein Objekt ausfindig gemacht, bei dem die Verhältnisse für eine solche familiengeschichtliche Darstellung besonders günstig lagen, weil Heiraten unter Blutsverwandten in dieser Familie nur wenig zu verzeichnen waren, so daß man ein etwaiges konstantes Auftreten von speziellen Eigenschaften nicht als Inzuchtsprodukt anzusprechen brauchte. Die Ausführung der Untersuchung ist durch den Krieg unterbrochen, jedoch kann der Verfasser als Gesamtresultat dieser Studie bereits mitteilen. "daß sich in der Tat auch die Kriegstüchtigkeit offenbar als eine Eigenschaft oder besser ein Komplex von körperlichen und geistigen Eigenschaften erweist, der in einer Familie erblich auftreten kann". Kriegstüchtigkeit ist hier im Grunde genommen nichts anderes als körperliche Tüchtigkeit, da es sich bei der betreffenden Familie nur um Militärtauglichkeit und Anteilnahme am Kriege handelt. Der hier erbrachte Nachweis ist also im Grunde genommen kein Beispiel für die Vererbung einer oder mehrerer spezieller Eigenschaften, sondern vielmehr ein allgemeiner Nachweis für die Erblichkeit einer gesunden Konstitution.

Für das Problem der Erblichkeit spezieller Eigenschaften spricht in interessanter Weise die Wahrscheinlichkeit, daß Hindenburg mütterlicherseits von dem Mathematiker Hindenburg abstammt, der um die Mitte des Jahres 1800 als Professor in Leipzig auf dem Gebiete der Kombinationslehre bahnbrechende Arbeiten geschrieben und sich auch mit der Theorie des Schachspiels beschäftigt hat. Mathematische Anlage mit Kombinationsvermögen gepaart hält aber Verfasser für die notwendige Vorbedingung eines großen Feldherrn. Verfasser weist darauf hin, daß Bernhard v. Hindenburg seinem Bruder eine Verbindung von "Mathematik und Phantasie" nachrühmt. Für die Richtigkeit dieser Annahme, daß mathematische Veranlagung ein integrierender Bestandteil des Feldherrntalents ist, spricht auch die Tatsache, daß Joffre, der unzweifelhaft einer der größten Feldherrn dieses Krieges ist, Mathematiker von Beruf ist und ein solches Interesse für diese Wissenschaft hat, daß er nichts sehnlicher wünscht, als zu einer Beschäftigung mit ihren Problemen zurückzukehren.



## Varia.

Der vom Reichstag gebildete Ausschuß für Bevölkerungspraxis hat beschlossen, eine Zusammenstellung der Verhandlungen und Verordnungen des Kriegsministeriums und der verschiedenen Armeekommandos und stellvertretenden Generalkommandos über Geschlechtskrankheiten von der Reichsleitung zu erbitten. Daraufhin wurde eine Resolution angenommen, wonach unbeschadet einer allgemeinen Anderung und Ergänzung des § 300 Str. G. B. ein Bruch des ärztlichen Schweigens im allgemeinen Staatsinteresse und gegenüber den zur öffentlichen Fürsorge berufenen Behörden nicht als unbefugt zu erachten sei. Weiter soll eine Ergänzung des Str. G. B. verlangt werden, dahin gehend, daß jeder im Bewußtsein eigener Krankheit vollzogene Geschlechtsverkehr bestraft wird. In das Reichsseuchengesetz sollen wirksame Vorschriften zur Überwachung und Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten aufgenommen Den Kreisen und niederen Verwaltungsbezirken sollen Mindestleistungen auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitsfragen vorgeschrieben, die Krankenkasseneinrichtungen zur Bekämpfung der geschlechtlichen Erkrankungen nachhaltig unterstützt und die Lebensversicherungsgesellschaften nach amerikanischem Beispiel zum Kampfe gegen die Geschlechtskrankheiten herangezogen werden. Haut- und Geschlechtskrankheiten sollen überall ein Pflichtfach bei der ärztlichen Staatsprüfung sein. Nichtapprobierten Personen soll die Behandlung Geschlechtskranker, approbierten Arzten das fortgesetzte öffentliche Sichanbieten zur Behandlung Geschlechtskranker und jeglicher Art von Fernbehandlung verboten werden. Die Strafvorschriften gegen Kuppelei sollen für Zuwiderhandlungen gegen hygienische und Ordnungsvorschriften ergänzt und in allen Schulen Belehrungen über die Geschlechtskrankheiten eingeführt werden. — Nach einstimmigem Beschluß des Ausschusses sollen seine Beratungen auch während der Vertagung des Reichstages fortgesetzt werden. (Z. f. Medizinalbeamte 1916. Nr. 21. S. 653.)

Schulunterricht in der Geschlechtskunde in Preußen. — In der Sitzung des Haushaltungs-Auschusses des preußischen Abgeordnetenhauses vom 29. Januar 1917 erbat ein nationalliberales Mitglied vom Minister der geistlichen Angelegenheiten Auskunft, was in der Frage der Geschlechtskunde in den Schulen geschehen sei. In seiner Antwort erkannte der Minister die große Bedeutung der Geschlechtskunde in den Schulen geschehen sei. In seiner Antwort erkannte der Minister die große Bedeutung der Lehrkräfte erfolgen, damit sie diese heikle Frage in dem Kreise der Schuljugend mit der nötigen Vorsicht behandeln können. Eine allgemeine Anweisung in dieser Angelegenheit von Berlin aus ergehen zu lassen, z. B. von welcher Klasse ab die Unterweisung in der Geschlechtskunde erfolgen solle, würde er für außerordentlich schädlich halten. Nach seiner Ansicht ist das Elternhaus in erster Linie die dazu geeignete Stelle. Auf die Eltern müsse eingewirkt werden, die falsche Scheu vor der Behandlung dieser Frage fallen zu lassen. Er ist gern bereit, jede dahinzielende Maßnahme warm zu unterstützen.

Ein wichtiger Zusatzzur Ehegesetzgebung. Eine der wichtigsten Forderungen der Rassenhygiene ist die, daß die Ehe nur zwischen gesunden Personen geschlossen werden soll. Um dies zu erreichen, wird als ein Mittel der Austausch von Gesundheitszeugnissen vor der Eheschließung angestrebt. Eine Reihe von Gesellschaften tritt zu einer Aussprache über diese Angelegenheit am 6. Februar 1917 im Hörsaal in der Landwirtschaftlichen Hochschule zusammen. Den einleitenden Vortrag wird Stabsarzt a. D. Dr. Christian halten. (Voss. Zeit. Nr. 54 vom 30. Januar 1917, Abend-Ausgabe.)

Die Landesversicherungsanstalt Oberbayern hat die Errichtung von Bewachungsstellen für Geschlechtskranke in München, Ingolstadt, Landsberg a. L. und in Traunstein in Aussicht genommen. Die Bewachungstelle in München, die unter Leitung des Prof. v. Zumbusch steht, hat ihre Tätigkeit am 2. Jan. 1917 begonnen. (M. m. W. 1917. Nr. 2. S. 72.)



Die "Sittlichkeitsdame". — Aus Breslau wird uns gemeldet: Wie bekannt gemacht wird, haben sich Breslauer Damen für die sittliche Beaufsichtigung auf den Straßen und Plätzen Breslaus zur Verfügung gestellt. Sie sind als polizeiliche Helferinnen mit Ausweisen versehen und werden zu bestimmten Zeiten bestimmte Straßen und Plätze begehen, um auf solche jugendliche Personen zu achten, die durch herausforderndes Verhalten den begründeten Verdacht erwecken, daß sie unlauteren Zwecken nachgehen. Es sollen durch diese Maßnahmen sittlich gefährdete Jugendliche zunächst gewarnt und geschützt werden. Das Vorgehen dieser Sittlichkeitsdamen hat daher zunächst einen polizeilichen Charakter, wie ihnen auch polizeilicher Schutz jederzeit gesichert ist. Nötigenfalls sollen sie an Eltern, Vormünder und Arbeitgeber herantreten. Es ist ein enges Zusammenarbeiten mit den bestehenden Wohlfahrtseinrichtungen vorgesehen. (B. Z. a. M. vom 17. Jan. 1917.)

Prostitution und Krieg. — In der Anfang Dezember 1916 tagenden Geheimsitzung der französischen Kammer wurde von sozialdemokratischer Seite die Regierung darauf aufmerksam gemacht, daß man die Frauen nicht noch unter einen größeren Zwang stellen könne als sie ihn jetzt bereits von den Gemeinden zu erdulden hätten. In Paris gäbe es 100 000 Frauen, die wegen dieses Zwanges aus der Provinz geflohen wären und nun der Prostitution nachgingen, um ihre Kinder ernähren zu können. An der Front sei vielfach die Meinung vertreten, die Regierung habe diese Frauen nach Paris kommen lassen, um sie dort zu beschäftigen. Die Männer dieser Frauekennen deren trauriges Schicksal nicht. (Voss. Zeit. Nr. 630 vom 9. Dez. 1916, Morgen-Ausgabe.)

Geburtenrückgang in Schweden. — Die Bevölkerung Schwedens hat nach der letzten Zählung am Ende des Jahres 1915 5712740 Seelen betragen, geger 5522203 im Jahre 1910. Der Bevölkerungszuwachs bzw. der Geburtenüberschuß bezifferte sich im Jahre 1915 auf nur 33 133 Seelen oder 0,58 v. H. der Bevölkerung. Dieser Zuwachs war der geringste seit dem Jahre 1903, und schwedische Veröffentlichungen ergehen sich in trüben Betrachtungen über die Abnahme an Geburten, die im Jahre 1915 nur 22 auf das Tausend der Bevölkerung betragen haben. Allgemein wird über die Ausbreitung des Zweikindersystems berichtet, dem diese Abnahme zuzusschreiben ist. Zum Teil mag an der geringen Geburtenzahl der Weltkrieg mit schuld sein, indem die Zahl der Eheschließungen, wahrscheinlich aus Scheu vor Familiengründung wegen vermeintlich unsicherer Zukunft, abgenommen hat. (M. m. W. 1916. Nr. 46. S. 1648.)

Die Ehe im alten Griechenland. — Preisaufgabe der Samson-Stiftung bei der K. bayer. Akademie der Wissenschaften im Jahre 1916. — Es gibt noch keine umfassende Darstellung der Ehe im alten Griechenland, die über die Zusammenhäufung antiquarischen Materials hinausginge und sich auch nur auf den Standpunkt des für seine Zeit verdienstvollen Buches von A. Roßbach über die römische Ehe hinaufarbeitete.

seine Zeit verdienstvollen Buches von A. Roßbach über die römische Ehe hinaufarbeitete.
Der Stoff ist ungemein reich und fruchtbar, da die rechtliche, religiöse, sittliche Auffassung nach Landschaften und Zeiten stark variiert. Diese Variationstypen sind herauszuarbeiten.

Gesichtspunkte. Die rechtliche Seite der Ehe: Ehe in Familienverfassung und Staatsordnung: Ehebegründung und Eheform (Monogamie, Polygamie, Pellikat, Frage der Polyandrie); Eheerschwerung; Heiratszwang; Scheidung; Recht der Kinder; Ehe in den Bevölkerungsschichten minderen Rechts; Sklavenehe; Epigamie. — Die religiöse Seite der Ehe: Eheverbote und Ehezwang im Kult. — Die sittliche Auffassung der Ehe: Die eheliche Treue nach Recht und Sitte; die Forderungen der Philosophen γαμικά παραγγέλματα) — Die tatsächlichen Zustände nach Gerichtsreden, Inschriften und anderen historischen Dokumenten.

Nicht gewünscht wird, daß die hellenistischen, insbesondere alexandrinisch-ägyptischen Verhältnisse schon jetzt bearbeitet werden.

Der Vorstand der Samson-Stiftung setzt als Preis für eine in jeder Hinsicht genügende Lösung der Aufgabe 4(MM) (viertausend) Mark und die Veröffentlichung der Arbeit auf Kosten der Stiftung aus. Es ist zulässig, daß sich zu einer solchen Lösung mehrere Arbeitskräfte verbinden. Sollten nur teilweise genügende Arbeiten eingehen, so behält sich der Vorstand das Recht vor. auch nur einen entsprechenden Teil des Preises zuzuerkennen.



Als Termin, bis zu welchem die Preisbewerbung eingelangt sein muß, wird der 31. Dezember 1920 festgesetzt. Nur druckfertige Reinschriften in deutscher Sprache sind zur Preisbewerbung zugelassen. Sie sind ohne Nennung der Verfasser, aber mit Kennwort bezeichnet bei der K. bayer. Akademie der Wissenschaften (München, Neuhauserstraße 51) einzureichen.

In England ist 1916 eine Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten worden, welche die breiten Volksmassen Englands über die Gefahren der Geschlechtskrankheiten für die Nation aufklären und alle städtischen, sowie alle Sanitäts- und Spitalbehörden zur Errichtung von besonderen Behandlungsanstalten für Geschlechtskranke auffordern soll. Die Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, an deren Spitze Lord Sydenham steht, veranstaltet im ganzen Lande medizinische Vorträge für Militär, für Arbeiter und verschiedene soziale Vereinigungen. Als Aufklärer wirken sowohl Männer als auch Frauen, unter diesen besonders die Arztinnen. Das Londoner Hospital erhielt von einer kaufmännischen Vereinigung eine größere Stiftung für die Behandlung von Geschlechtskrankheiten zugewiesen.

Frauenüberschuß. Erfahrungen im Staate Viktoria. — Der Weltkrieg hat vermutlich für alle kriegführenden Länder, wenigstens in den für die Volksvermehrung und die Produktion wichtigsten mittleren Altersklassen, einen mehr oder minder starken Frauenüberschuß zur Folge. Welch entscheidende Bedeutung eine solche Verschiebung im Aufbau der Bevölkerung eines Landes nach den verschiedensten Richtungen haben kann, wird am klarsten, wenn man die Verhältnisse eines Staatswesens ins Auge faßt, das in besonders starkem Maße mit einem Frauenüberschuß rechnen muß. Das ist der australische Staat Viktoria, jedenfalls einer der femininsten Staaten der Welt. Denn schon im Frieden zählte er mehr Frauen als Männer. 1911 betrug der Frauenüberschuß freilich erst 4369, Ende 1915 belief er sich aber bereits auf 33 251. Es kamen Ende des Vorjahres auf 100 Frauen nur 95,4 Männer, 1891 waren es noch 110,4 Männer, 1861 gar noch 155,25 Männer gewesen. Faßt man die Heiratsfähigen ins Auge, so kamen 1891 noch auf 100 Männer 88 Frauen, 1901 aber hatte sich das Verhältnis umgedreht und es kamen auf 100 heiratsfähige Männer bereits 117 heiratsfähige Frauen. Im Jahre 1911 waren es schon 127 und 1915 133. Bis zum Kriegsende wird die Zahl zweifelsohne noch erheblich weiter steigen, und man wird dann wohl mit einem 5—6prozentigen Frauenüberschuß rechnen müssen. Denn aus Viktoria sind bis jetzt schon über 100 000 Freiwillige in den Weltkrieg gezogen, und möglicherweise wird nochmals die gleiche Zahl, namentlich, wenn die Wehrpflicht eingeführt werden sollte, am Kriege teilnehmen müssen.

Daß also der Krieg weiterhin noch die ziffernmäßige Überlegenheit der Viktorianerinnen verstärkt, ist selbstverständlich, ebenso daß man in Australien die mit dem drohenden starken Frauenüberschuß verbundenen Fragen mit Eifer und Sorge verfolgt. Diese sind um so größer, als die Frauen stimmberechtigt sind. Wenn sie bisher auch von ihrem Wahlrecht nicht in gleichem Maße Gebrauch gemacht haben wie die Männer, so ist damit nicht gesagt, daß vielleicht einmal das Umgekehrte der Fall sein kann, und daß möglicherweise die ganze Gesetzgebung Viktorias hierdurch zu einer in jeder Beziehung weiblichen umgemodelt werden kann. Aus psychologischen wie aus politischen Gründen ist es für alle, die sich für das Frauenstimmrecht, sei es als Anhänger, sei es als Gegner, interessieren, sehr wertvoll, daß Australien, das Land der kühnsten sozialen wie politischen Experimente, auch den hier angedeuteten Versuch gewagt und ein ganzes Staatswesen unter einseitig weiblichen Einfluß zu stellen sich nicht gescheut hat.

Man faßt dort nun vor allem Veränderungen in der Erziehung der Frau ins Auge, weil in Viktoria ein ganz besonders starker Prozentsatz erwerbstätiger Frauen vorhanden ist. Auf 100 Männer kommen nahezu 50 Frauen, die in Fabriken beschäftigt werden, und man rechnet damit, daß dieser Prozentsatz noch weiter steigen wird. Ebenso nimmt man als sicher an, daß die Frauen dauernd in zahlreichen Stellungen, die bisher von Männern eingenommen wurden, verbleiben und noch stärker in sie eindringen werden. Deshalb sieht man sich vor die Notwendigkeit gestellt, die Arbeitergesetzgebung mit Rücksicht auf die Frauen besonders vorsichtig zu gestalten. Das Schulwesen soll der Notwendigkit angepaßt werden, daß die überwiegende Mehrzahl der



Frauen ihr Brot selbst verdienen und sich auf eigene Füße stellen muß. Man siehten, daß die bisher lediglich für Knaben zugeschnittene technische Erziehung gleichfalbeiner völligen Umgestaltung bedarf. Die bisher in Viktoria üblich gewesene Sonderausbildung für Mädchen im Kochen, in Handarbeit und Musik, die darauf berechnet war, die Viktorianerinnen nur zu Hausfrauen zu erziehen, wird gleichfalls als abänderungsbedürftig bezeichnet. Besondere Aufmerksamkeit wird der Lohnfrage gewidmet Selbst in Unternehmerkreisen ist man zu der Überzeugung gekommen, daß man keine Frau mehr nur für ein Taschengeld arbeiten lassen kann, sondern daß man innen nit ihrer zunehmenden Bedeutung für das ganze öffentliche und industrielle Leben mit der hierdurch bedingten Erweiterung ihrer Rechte und Verschärfung ihrer Verantwortlichkeit, auch finanziell gerecht werden muß. Die gesetzlichen Mindestlöhne, wie sie bisher in Australien auch für Frauen vorhanden sind, sollen eine entsprechende Erhöhung erfahren. Der teilweise schon durchgeführte Grundsatz, daß die Frauen für die gleiche Arbeit wie der Mann auch gleiche Bezahlung erhalten soll, dürfte in absehbarer Zeit wenigstens in Viktoria ganz allgemein gesetzlich durchgeführt werden

Daß auch das geistige Leben durch den Frauenüberschuß beeinflußt wird, beschtet man in Australien wenig, denn es ist zwar ein Paradies für den Handarbeiter, aber eine Hölle für den geistigen Arbeiter. Um so häufiger wird ganz ernsthaft die Frage der Polygamie erörtert. Wer weiß, ob Australien demnächst nicht auch infolge entsprechender Abänderung seiner Ehegesetze ein "Land der sozialen Wunder" wird?

(A. M. in B. Z. a. M. vom 9. Jan. 1917.)

#### New Yorker Brief. 1)

In New York dient eugenischen Bestrebungen, wie bisher, in hervorragender Weise der Kinematograph; Orchestermusik und Gesang erster Güte wirket förderlich mit. Im Sommer erhöhen Stadion, Sportarena, Pologround, Meeresstrand, Gebirgsgelände, Waldestraut die Anziehungskraft der Darbietungen.

Alle Phasen des Sexuallebens in seinen Wirkungen aufs Individuum, wie in seinen Folgen für die Gesamtheit, die Gesellschaft, werden eindrucksvoll dargestellt, und es vergeht kein Monat, in welchem nicht ein neues Thema in glänzender Bearbeitung erscheint. In den Worten eines Kritikers: "Es ist den Bewegungsbildern zu danken, daß sie Dinge darstellen können, welche mit Worten nicht erwähnt werden können, welche sich sagen zu lassen, einem zuwider sein würde, Dinge, welche selbst Eltern ihren Kindern höchst ungern in deutlicher Sprache geradeheraus sagen." Das bisher am schwierigsten erscheinende Thema, Vernichtung der Ungeborenen mit Vorbedacht, erreichte in seiner Ausführung einen so ungeahnten Erfolg, daß die betreffenden Films die Reise durch die gesamten Vereinigten Staaten machen müssen. "Where are my children?" (Wo sind meine Kinder?), Worte, aus dem Munde des mit einem Falle beschäftigten Staatsanwaltes an seine Gattin gerichtet, ist der Titel einer außerordentlich geschiekten und wirkungsvollen Kinoleistung von hohem dramatischen Werte, welche es wohl verdiente, dem Deutschen angepaßt im Vaterlande gezeigt zu werden. Seit meinem letzten Berichte, worin ich des Dramas als Première Erwähnung tat mit dem Vorbehalt, daß die Genehmigung zur öffentlichen Vorstellung noch vom Zensor abhinge, ist die Kritik einstimmig von höchstem Lobe erfüllt. Die erste Ankündigung desselben als "ein menschliches Dokument von so lebenswichtiger Bedeutung, daß es Epoche ("history") machen werde," hat sich gerechtfertigt. Die Gesundheitspolizei hat seitdem einen verschärften Kampf zur Verfolgung der Übeltäter aufgenommen. Aus der

<sup>1)</sup> Vgl. diese Zeitschrift, Bd. III (April 1916, H. 1), S. 55-56.



Kritik kann man auf den Wert der Vorstellung schließen. Namhafte Autoritäten sagen: "ein kraftvolles, ergreifendes Drama, welches einen äußerst schwierig zu behandelnden Gegenstand in höchst würdevoller Weise zum Ausdruck gebracht hat." "Der Menschheit schärfste Waffe gegen den Rassenselbstmord." "... ein in hohem Maße erzieherisches Bild von der höchsten sozialen Bedeutung." — "Jede Frau, Mutter und Tochter sollte es sehen — es ist immens."

Im Einklang mit diesen Erfolgen stehen die Bestrebungen, welche von Privatunternehmern ausgehen. Eine in jeder Hinsicht auf der Höhe stehende Frauenmonatsschrift hatte in diesem Jahre vorzügliche ärztliche Vorträge, zu welchen die Geschlechter getrennt eingeladen wurden, unentgeltlich eingerichtet, welche nur dem Zwecke dienten, Frauen zum Gebären zu ermutigen. Gegenstand waren die geradezu verführerische Annehmlichkeit des Aufenthaltes in einer der zahlreichen, auf Grund der besten Erfahrungen eingerichteten privaten Entbindungsanstalten New Yorks, welche sogar mäßig Bemittelten Ausgaben sparen, ferner die Vorzüge des "Dämmerschlafes" für die Gebärende, schließlich die aus der Anstaltsbehandlung dem Kinde erwachsenden Vorteile für Leben und Gesundheit. Der aus diesen Vorträgen entstandene praktische Nutzen ist bereits in den weitesten Kreisen bemerkbar.

Jedoch im Mittelpunkte der Erörterungen über praktische Beeinflussung der Qualität der Nachkommenschaft seitens der Vertreter der ärztlichen Kunst und Wissenschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika steht seit etwa acht Jahren die Frage der Geburtenbeschränkung. Leider muß bemerkt werden, daß darin der Begriff der Eugenik meist nicht zu den veranlassenden Momenten der Diskussion gehört, sondern erst gelegentlich hinzutritt. Es ist für die europäische Auffassung erstaunlich, daß selbst die am weitesten vorgeschrittenen medizinischen Zeitschriften, welche ihrer sachgemäßen Meinungsäußerung sonst keinerlei Zwang auferlegen, hier noch immer mit Zurückhaltung an den Gegenstand "Birth Control", Beeinflussung der Geburtenziffer, herantreten. In Deutschland ist gewiß niemand auf einen Satz von fachwissenschaftlicher Seite vorbereitet, wie wir ihn in einem Leitartikel in der letzten Nummer einer hervorragenden medizinischen Monatsschrift New Yorks lasen, in Übersetzung: "Freie und offene Besprechung der Geburtenkontrole (im obigen Sinne) ist kein Verbrechen, noch sollte solche als unmoralisch oder obszön betrachtet werden." Derselbe Artikel erklärt weiter, daß das Aussterben von Familien und Geschlechtern nicht der Abnahme der Geburtenzahl, aber auch nicht der Zunahme der Sterblichkeitsziffer zuzuschreiben, sondern die Folge des Verhältnisses Daß in Holland, wo willkürliche Beschränkung der beider zueinander ist. Geburten anerkannt und durch königlichen Erlaß gebilligt wird, die Sterbeziffern für die fünf Jahre von 1906 bis 1910 in auffälligem Gegensatz zu den Ziffern in amerikanischen Städten stehen, wo Geburtenregulierung als etwas Unheiliges und Unreines gilt. In Amsterdam z. B. betrug die Sterblichkeit 13,1, in Rotterdam 13,4, im Haag 13,2, während in denselben 5 Jahren die Zahlen für Boston 17,9, für New York 17 lauteten. "Es läßt sich darum verstehen," sagt die betreffende Autorität, "daß die wirklich gewünschte Nachkommenschaft in Holland bessere Lebensaussichten hat als die nicht gewünschte in den Vereinigten Staaten." Um alle praktischen Ärzte im Staate New York zu ermutigen, sich an einer geplanten offiziellen Versammlung zum Zwecke einer Beschlußfassung zu beteiligen, erwähnt der Leitartikel, daß Nationalökonomen, Soziologen, Kriminologen und Gesetzgeber nicht gezögert haben, die Wahrheit in deutlicher Sprache zu erörtern. Es handelt sich um einen Zusatz zu Sec. 1142 des Strafgesetzbuches des Staates New York, rechtmäßig praktizieren-



den Ärzten zu gestatten, Mittel und Maßnahmen zur Verhinderung der Kozzeption zu verschreiben. Das Produkt der Schwangerschaft zu vernichten. um das Leben einer tuberkulösen, nieren- oder herzkranken Frau zu erhalten, dazu ist der New Yorker Arzt gesetzlich berechtigt, aber die Frauen zu belehren wie sie Konzeption vermeiden, ist eine strafbare Handlung.

Unternehmungen von nichtärztlicher Seite zur Aufklärung des Publikumsind weniger Beschränkungen unterworfen, als irgendeine Maßnahme von ärztlicher Seite, weil die äußere Form des Gesetzes ein starres, unbiegsames Instrument bleibt, mit welchem sich das ärztliche Gewissen und Urteil nicht vergleichen kann.

Wenn dieser Bericht meine deutschen Leser nicht allzuspät erreicht, wir! es sie interessieren, daß die Columbia-Universität (New York) am 1. Nov. 1916 nach offizieller Mitteilung mit einer Gesamtzahl von 18176 Studenten als besuchteste Universität der Welt den ersten Platz einnimmt. Dazu kommen noch Hörer aus allen Gesellschaftskreisen im "Extension Teaching Department", 5346 an der Zahl. Wie sich die Besucherzahl auf die einzelnen Fakultäten verteilt darüber habe ich keine Daten, es sei nur erwähnt, daß technische Hochschulfächer, Architektur, Musik und Künste in den Universitätslehrfächern einbegriffen sind. - Im Hinblick auf die Ereignisse in Europa ist es ein Zeichen der Zeit, daß die Universität Chicago einen Plan ins Werk setzt, wodurch amerikanischen Ärzten die praktische Fortbildung, welche bisher die meisten in Deutschlands und Österreichs Kliniken und Instituten gesucht und gefunden haben, hier ersetzt werden soll. Unter Auflösung des Rush Medical College, eines der ältesten, und mit einer Kapitalanlage von 10 Millionen Dollars, welche zum Teil eine Gabe Rockefellers sind, soll die Universität Chicago eine vollständig neue medizinische Fakultät erhalten und, wie in dem soeben erschienenen Berichte erwähnt wird, ganz nach deutscher Methode. Professoren und Assistenten sollen mit Honorar angestellt werden und müssen ihre Zeit ausschließlich der Universität widmen. Gebäude und Einrichtungen sind ebenfalls nach Berliner und Wiener Muster geplant, und Kliniken und Institute (diese besonders zum Zwecke der ärztlichen Fortbildung) sollen an Leistungen mit jenen auf gleiche Höhe gebracht werden. Bisher konnten sich nur zwei amerikanische medizinische Fakultäten einer solchen europäischen Vollkommenheit Johns Hopkins, Baltimore, und Washington University, St. Louis. Dieses neue Geschenk erhebt den Gesamtbetrag der von Rockefeller der Universität Chicago gestifteten Gelder auf ziemlich 35 Millionen Dollars.

Für die Redaktion verantwortlich: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. A. Eulenburg in Berlin.
A. Marcus & E. Webers Verlag (Dr. jur. Albert Ahn) in Bonn.
Druck: Otte Wigand'sche Buchdruckerei G. m. b. H. in Leipzig.



# Zeitschrift für Sexualwissenschaft

**Dritter Band** 

März 1917

12. Heft

### Das sexuelle Motiv beiden "Schülerselbstmorden").

Von A. Eulenburg in Berlin.

In seinem kürzlich erschienenen Buche über Selbstmordverdacht und Selbstmordverhütung hat Placzek auch den "Schülerselbstmorden" ein kurzes Kapitel gewidmet (S. 127—133), ohne jedoch darin auf die Bedeutung des geschlechtlichen Momentes bei einem größeren oder geringeren Teile dieser sog. Schülerselbstmorde näher einzugehen. Auch in dem späteren, von "Selbstmord und Sexualität" handelnden Kapitel (S. 243—247) ist dies nicht geschehen, und es ist daher wohl anzunehmen, daß dieses Moment dem Verfasser nicht bedeutsam genug erschienen ist, um ihm in seinem — ja wesentlich die praktischen Fragen der Selbstmordprophylaxe behandelnden — Buche eingehende Betrachtung zu schenken.

Ganz im Gegensatz dazu hat die Wiener psychoanalytische Schule gerade diesem Momente bei den "Schülerselbstmorden" — ihrer übertriebenen Bewertung des Sexuellen überhaupt entsprechend — eine so hohe und bevorzugte Stellung eingeräumt, daß im Grunde fast alle anderweitigen Faktoren der Schülerselbstmorde daneben so gut wie völlig verschwinden. Ich erinnere zum Beweise dafür an die Diskussion, die im Wiener psychoanalytischen Verein im Juni 1910 stattfand?) und wobei die ärztlichen Diskussionsredner sämtlich — man möchte nach den Grundlehren der älteren Psychoanalytikerschule beinahe sagen, selbstverständlich — den Standpunkt einnahmen, die Selbstmorde Jugendlicher, die "Kinderund Schülerselbstmorde" lediglich als einen Ausfluß der Sexualität, als einen in gewissem Sinne selbst sexualen Akt zu beurteilen! Im Sinne der alten Freudlehre wird die Selbstmordneigung Jugendlicher wesentlich als eine Phobie, entstanden aus unterdrückter

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 12.

33





¹) Es scheinen neuerdings mehrfach Bestrebungen im Gange zu sein, den odiösen Ausdruck "Selbstmord" durch eine euphemistischere und minder unsympathische Bezeichnung, wie z. B. "Freitod" zu ersetzen. Ob diese Bestrebungen sich namentlich den strengkirchlichen und manchen kaum minder strengen ethischen Anschauungen gegenüber — man denke z. B. an Kants hartes Urteil über den Selbstmord! — werden durchsetzen können, bleibt abzuwarten. Übrigens scheint der Ausdruck "Selbstmord" selbst noch nicht sehr alten Datums zu sein; das entsprechende französische Wort "suicide" soll (nach Littré und Robin, dictionnaire de médecine) von Desfontaines im 18. Jahrhundert zuerst gebraucht worden sein.

<sup>2)</sup> Diskussionen des Wiener psychoanalytischen Vereins, 11. Heft über den Schülerselbstmord, aus dem Zentralblatt für Psychoanalyse und Monatsschrift für Seelenkunde, herausgegeben von Prof. Dr. S. Freud. Wiesbaden 1910. J. F. Bergmann.

Onanie und aus Furcht vor den Folgen der Onanie angesehen (Reitler); oder es wird darin ein Ersatz für die aufgegebene Onanie, eine letzte onanistische Handlung erblickt, was einer der Diskussionsredner ("unus multorum") mit dem für gewisse psychoanalytische Extravaganzen kennzeichnenden Wortspiele begründet, daß sich selbst morden so viel heiße, als "Hand an sich legen", also Onanie treiben 1)! Von anderen Rednern wurden noch anderweitige sexuelle Momente herangezogen, namentlich Impotenzangst (die sich in Prüfungsträumen aussprechen soll) und unterdrückte Homosexualität, besondere homosexuelle Neigung zum Lehrer, als Vertreter des Vaters, demnach mit der Nebenbedeutung des Inzestuösen; der Selbstmord erscheint dann als bedingt durch das erotische Nichtverstandenwerden von seiten des Lehrers, oder als selbstauferlegte Strafe wegen der aus dem inzestuösen "Odipuskomplex" hergeleiteten Todesbedrohung oder Todesanwünschung gegen den eigenen Vater (Sadger). Auch Stekel betont die große Bedeutung des Inzestgedankens und der Onanie für Selbstmordimpulse, während nach Adler letztere auf dem Boden der Minderwertigkeit und der "Sicherung", des "männlichen Protestes" erwachsen, infolgedessen ein Kind sich selbst Krankheit und Tod wünschen kann, um sich an Eltern (oder Lehrer) zu rächen und ihnen sein Werden zum Bewußtsein zu bringen. — Einige Jahre später erfolgte eine Erörterung desselben Gegenstandes innerhalb des unter Adlers Einfluß begründeten Vereins für Individualpsychologie, dessen Verhandlungen und Arbeiten unter dem Titel "Heilen und Bilden" zusammengefaßt erschienen?). Es gehören daraus speziell hierher "Drei Beiträge zum Problem des Schülerselbstmordes" von Dr. D. E. Oppenheim, Dr. Alfred Adler und Dr. phil. Karl Molitor (Dr. Carl Furtmüller).

Der erste, von einem Pädagogen (Oppenheim) herrührende Beitrag ist sehr maßvoll und sachlich gehalten und gipfelt in einer Verteidigung der Schule auf die gegen sie in Sachen der Schülerselbstmorde immer und immer wieder ungerechtfertigterweise gerichteten Angriffe. Oppenheim schließt dieses warme Plädoyer zugunsten der Schule mit den Worten: "Meine sehr verehrten Herren Gegner! Hier ist die Anklagebank. Ich bitte, nehmen Sie Platz." Und diesen Platz nimmt zunächst Alfred Adler ein. Mit Recht betont er, wie auch ich es in meinen, diesem Gegenstande gewidmeten Arbeiten (seit 1907³) stets getan habe, daß Statistiken auf

<sup>1)</sup> Als ob die Technik der Onanie (oder — nach M. Hirschfeld — der "Ipsation") in der Manustupration völlig aufginge!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ärztlich-pädagogische Arbeiten des Vereins für Individualpsychologie, herausgegeben von Dr. Alfred Adler und Dr. Carl Furtmüller. München 1914. Ernst Reinhardt. — Die zitierten Abhandlungen daselbst S. 341—373.

<sup>\*)</sup> A. Eulenburg, Schulerselbstmorde, Ztschr. f. pädagogische Psychologie, Pathologie und Hygiene 1907 (IX. Jahrgang), Heft 1, 2; der Säemann, Monatsschrift f. pädagogische Reform (V. Jahrgang Heft 6) 1909 (auch separat im Verlag von B. G. Teubner in Leipzig); Artikel "Selbstmorde von Kindern und Jugendlichen" in Enzyklopäd. Handbuch d. Kinderschutzes II, S. 239; Schule und Schülerselbstmorde, Gartenlaube 1910, Nr. 13 u. 14; Kinder- und Jugendselbstmorde, Sammlung zwangloser Abhandlungen aus d. Gebiete der Nerven- und Geisteskrankheiten, herausgeg. von Hoche, Bd. 10, Heft 6; Carl Marhold, 1913.

diesem Gebiete nur einen bedingten Wert haben; daß der Selbstmord nur individuell begriffen werden kann, wenngleich er soziale Voraussetzungen und solche Folgen habe, und daß man also dahin streben müsse, volle Klarheit über die psychologische Konstellation des Selbstmordes und über das Wesen des Motives zu erbringen, um an ein Verständnis oder gar an eine grundlegende Heilung denken zu können.

Das Erstrebte findet er nun in der von ihm sogenannten neurotischen Dynamik, d. h. der Entschluß zum Selbstmord tritt unter den gleichen Bedingungen ein, unter denen sich auch der Ausbruch einer nervösen Erkrankung (Neurasthenie, Angst- und Zwangsneurose, Hysterie, Paranoia) oder ein nervöser Einzelanfall vollzieht. Es sind das bekanntlich für Adler das auf einer angeborenen Minderwertigkeit von Organen beruhende "Minderwertigkeitsgefühl" und die aus der befürchteten Entlarvung der eigenen Schwäche entspringende Überempfindlichkeit. Aus dem Gefühl der Minderwertigkeit entspringt der stürmische Versuch zur "Überkompensation" (unbezähmbare Gier nach Erfolg) und zur "Sicherung der Kulturhöhe". Indem die Züge der Unterwerfung mit "Weiblichkeit", die der Bewältigung mit "Männlichkeit" gleichgesetzt werden, entwickelt sich hieraus der sog. "männliche Protest". Es soll die Herrschaft über die Umgebung gesichert werden, zu welchem Zwecke die Krankheit, ja der eigene Tod gewünscht werden kann "teils um den Angehörigen Schmerz zu bereiten, teils um ihnen die Erkenntnis beizubringen, was sie an dem stets Zurückgesetzten verloren haben". Dies ist also nach Adler die regelmäßige psychologische Konstellation für den Selbstmord, der somit — ganz wie die Neurose und Psychose — auch eine Sicherung vorstellt, um in unkultureller Weise dem Kampfe des Lebens mit seinen Beeinträchtigungen zu entgehen.

Hier spielen nun allerdings nach Adler besonders häufig sexuelle Motive hinein, weil eine der wichtigsten Triebfedern zu diesem "männlichen Protest" die Unsicherheit des Kindes über seine gegenwärtige und zukünftige Geschlechtsrolle ist. Aus diesem heftigen Streben nach "männlichem Protest" (bei Knaben und Mädchen) stammen alle Formen der Frühsexualität und des Autoerotismus, namentlich auch die als Zwangserscheinung betriebene Masturbation. Letztere kann auch zur Selbstschädigung im Sinne eines Racheaktes geübt werden (wie ja auch der Selbstmord selbst von Einzelnen in diesem Sinne ausgelegt wurde). Auffallend häufig findet sich nach Adler jugendlicher Selbstmord als scheinbarer Abschluß eines vergeblichen Ringens gegen den Masturbationszwang, der dem Patienten das Gefühl seiner Ohnmacht dartut; ebenso beim weiblichen Geschlecht als Folge der Menstruationsbeschwerden, die das "herabsetzende Gefühl der Weiblichkeit" verstärken. In späteren Jahren kann dann die "Wollust des Selbstmordes" an Stelle der "Masturbationslust" treten.

Auch der auf Adler folgende Redner, der Schulpädagoge Molitor (Furtmüller) spricht davon, daß Trotz und Rachsucht gegen Eltern und Lehrer die eigentlichen Triebfedern des Selbstmordes seien



— zumal diese "Trotzigen" gerade in der Schule meist am aller-unzweckmäßigsten behandelt würden, während der Lehrer durch Wiederherstellung des gemütlichen Kontaktes, durch Bezeugung persönlicher Anteilnahme hier oft vorbeugend wirken könne. Ich glaube auch, daß derartige Fälle von Selbstmord aus gekränkter Eigenliebe und einer Art Rachebedürfnis bei jugendlichen Personen nicht allzu selten sein dürften 1), kenne selbst mehrere, die hierher zu rechnen sind, in denen ungerechte und lieblose Behandlung zu Hause und (vermeintliche oder wirkliche) Ehrenkränkung durch die Lehrer in der Schule die Gefühle des Trotzes und der Rachsucht von seiten des Schülers in dem Maße heraufbeschworen, daß ihnen eine gewisse moralische Mitschuld an dem Selbstmorde wohl zugeschrieben werden müßte. So bei einem 17jährigen Untersekundaner, der einen Zettel mit den Worten hinterließ: "Wer an meinem Tode schuld ist, wird es selbst fühlen" — es sollte sich dies auf einen Mathematiklehrer beziehen, der ihn seiner Gewohnheit gemäß öfters höhnisch und mit einer gewissen ihm eigenen "Schnoddrigkeit" (Ausdruck des Direktors) behandelt hatte. Der junge Mann war übrigens unzweifelhaft stark neurotisch; auch spielten noch andere Dinge (unangenehme häusliche Verhältnisse) mit hinein, jedoch anscheinend keine sexuellen Momente.— Einen sehr traurigen Fall von erbitterter Feindschaft zwischen Vater und Sohn als Selbstmordursache haben Redlich und Lazar<sup>2</sup>) mitgeteilt; der Abschiedsbrief des Sohnes schließt mit den Worten: "Sei verflucht, Dein Dich hassender Sohn".

Was die unleugbar geistreiche, aber auch gesuchte und erklügelte Adlersche Theorie anbetrifft, so hat Adler selbst keine Beweisfälle beigebracht, und ich habe unter 320 von mir genau (auf Grund der Ministerialakten) durchgearbeiteten Einzelfällen von Schülerselbstmorden auf höheren Schulen keinen finden können, der in das Schema der von Adler angegebenen "psychologischen Konstellation" des Selbstmordes hineinpaßte, gebe aber zu, daß sich derartige Befunde bei speziell darauf gerichteter Untersuchung vielleicht gefunden haben könnten. Wichtiger erscheint mir die von Freudianern und in anderem Sinne auch von Adler angeschnittene (für sie allerdings auch schon entschiedene) Frage, ob und in welchem Umfange Onanie, und noch mehr vielleicht die mit ihr verbundene und ihr folgende Onanieangst als unmittelbare Selbstmordursache bei Schülerselbstmorden in Frage kommen können. Allzu groß kann die Zahl solcher Fälle schwerlich sein, wenn man die relative Seltenheit von Schülerselbstmorden und dagegen die Tatsache in Rechnung stellt, daß (mindestens) 90-96% aller Schüler in den Altersstufen zwischen 12 und 20 Jahren zeitweise mehr oder minder stark der Onanie fröhnen und ebenso die enorme Häufigkeit der noch in späteren Lebensjahren unter den Onaniefolgen (ihrer Meinung nach) nervös-psychisch Leidenden. Ohne so weit zu gehen

2) Redlich und Lazar, Über kindliche Selbstmorde. Berlin 1914. Julius Springer. (Fall 1, S. 26, 53-58.)



<sup>1)</sup> In ähnlichem Sinne spricht sich Davenport aus, in der sehr interessanten Studie "The feebly inhibited" usw., Washington 1915, S. 112.

wie Rohleder, der die Meinung ausspricht, daß die Onanie auch bei nervös belasteten Individuen nie zum Selbstmord führen könne, muß ich doch sagen, daß mir kein Fall bekannt ist, wo man die Onanie als einziges und ausschließliches Selbstmordmotiv mit Sicherheit ansehen müßte; vielmehr war in allen Fällen, wo der Onanie überhaupt als mitwirkenden Faktors gedacht wurde, eine Kombination mit noch anderen, wahrscheinlich schwerer schädigenden Momenten, Alkoholmißbrauch, überhaupt ungeeigneter Lebensführung, Ausschweifungen, verfrühtem Eingehen von Liebesverhältnissen usw. festzustellen, vielfach auch grundlegende neuro- oder psychopathische Veranlagung unverkennbar. Immerhin führe ich M. Hirschfeld an, der in seinem neuesten, so vieles Eigene und Vortreffliche enthaltenden Werke ("Sexualpathologie" 1), jener Äußerung Rohleders gegenüber betont, daß er mehr als einen jungen Mann gesehen habe, der sich die Pulsader aufschnitt oder eine Kugel in den Körper jagte und nur mit knapper Not vom freigewählten Tode errettet werden konnte - weil er der Onanie nicht Herr werden konnte und ihm vor ihren Folgen graute. Ein 16jähriger Onanist (bereits seit 10 Jahren der Onanie stark ergeben) beging einen Selbstmordversuch, weil er einen Monat vorher einem Wandervogelführer das Ehrenwort gegeben hatte damit aufzuhören und nun sein Wort gebrochen, die Hoffnung auf Besserung aufgegeben hatte, "Schluß machen wollte". Es scheint daher, wie Hirschfeld mit Recht bemerkt, sehr bedenklich, Onanisten - wie es in Keuschheitsvereinen und auch anderwärts vielfach vorkommen soll — ein derartiges Ehrenwort abzufordern! An anderer Stelle?) gedenkt Hirschfeld noch eines 17jährigen Schülers, der bei psychopathischer Konstitution zu Diebstählen bei seinen Angehörigen neigte, außerdem aber exzessiver Onanist war (4-6 Ejakulationen täglich!) und sich mit Hinterlassung eines vor die Schlafkammertür der Eltern gelegten Abschiedsbriefes durch einen Revolverschuß tötete.

In ihrer vortrefflichen, leider auf eine kleine Anzahl von Fällen (9) beschränkten Monographie über kindliche Selbstmörder — im Alter bis zu 16 Jahren — geben Redlich und Lazar³) an, daß sie bei den von ihnen untersuchten meist psychopathischen Kindern über Onanie nichts hätten erfahren können: "die Eltern wußten davon nichts, die Kinder angeblich auch nicht" — übrigens sei die Wahrheitsliebe dieser Kinder meist keine große, viele seien sogar ausgesprochene Lügner gewesen. Dies wird ohne Zweifel überhaupt auf zahlreiche Fälle zutreffen und erschwert es, die Rolle der Onanie und ihrer Folgen bei kindlich-jugendlichen Selbstmördern bzw. Selbstmordversuchern mit größerer Bestimmtheit zu würdigen. Immerhin muß aber schon auf Grund des bisher vorliegenden Materials der Onanie und ihren nervös-seelischen Folgezuständen ein gewisser Einfluß in der Ätiologie der Selbstmorde unbedingt zugestanden werden — wenn auch natürlich bei weitem nicht in dem

<sup>\*)</sup> L. c. S. 32.



<sup>1)</sup> Erster Teil. Geschlechtliche Entwicklungsstörungen mit besonderer Berücksichtigung der Onanie.
Bonn 1917. A. Marcus & E. Weber's Verlag. S. 148, 153.

2) L. c. S. 98.

Umfange, und noch weniger in dem Sinne (Flucht in den Selbstmord, in Verbindung mit Inzestphantasien, Rachebedürfnis oder als Protestäußerung dem inneren Minderwertigkeitsgefühl gegenüber), wie es von seiten der Freudschen Psychoanalytikerschule und auch von Adler — dem Obigen zufolge — vielfach angenommen wurde. Die der Onanie bei "Schülerselbstmorden" zukommende Bedeutung numerisch auch nur annähernd einzuschätzen, ist leider aus den angeführten Gründen unmöglich. Soviel läßt sich dagegen schon jetzt behaupten, daß es sich in den Fällen, wo Onanie eine ätiologische Rolle spielte, wohl immer oder fast immer um schon ausgebildete oder in der Entwicklung begriffene Neurotiker, um Individuen von mehr oder minder schwerer neuro- und psychopathischer Veranlagung, und in der Regel auch um noch anderweitige mitwirkende Faktoren — sei es sexualer oder nichtsexualer Natur — handelte. Was unter ersteren die auch, namentlich durch Sadger (s. o.) herangezogene Homosexualität anbetrifft, so dürfte ihre Rolle, soweit "Schülerselbstmorde" in Frage kommen, eine ziemlich bescheidene sein — doch möchte ich sie natürlich nicht von vornherein ableugnen. Unter den von mir bearbeiteten 320 Fällen aus höheren Schulen war nur ein einziger, in dem anscheinend gleichgeschlechtliche Veranlagung und Triebrichtung zu dem Selbstmorde (in Form von Strychninvergiftung) die nächste Veranlassung darbot. 1)

Dagegen ist zweifellos die Gesamtzahl der Fälle eine sehr ansehnliche, in denen sexuelle Motive überhaupt bei den Selbstmorden Jugendlicher, und speziell auch bei den "Schülerselbstmorden" als wesentlich in Betracht kommende, als unmittelbare Auslösungsursachen angesprochen werden müssen. Wir werden fast alles, was in den Einzelfällen hierher zu beziehen ist, unter den weiten und dehnbaren Sammelbegriff "Liebesaffären" — worunter vor allem die verfrüht eingegangenen Liebesverhältnisse und ihre unmittelbaren und mittelbaren Folgen mit befaßt werden müssen — einreihen können. Auf Statistiken - namentlich auf die aus meist oberflächlichen Zeitungsberichten geschöpften — ist, wie schon hervorgehoben wurde, in dieser Sache nicht viel zu geben. Immerhin darf man ihnen jedoch in Ermangelung oder zur Ergänzung gesichteten Materials einige Beachtung schenken. Und so will ich wenigstens erwähnen, daß unter 588 von mir aus Zeitungsnotizen gesammelten Fällen aus den Jahren 1905 bis 1913 (334 bei männlichen, 154 bei weiblichen Individuen unter 20 Jahren) sich ein auffälliger Unterschied hinsichtlich des Geschlechtes ergab; so nämlich, daß bei den männlichen Selbstmördern nur in 14,6% der Fälle "Liebesaffären" als unmittelbare Selbstmordmotive angeführt wurden — bei den weiblichen Selbstmördern dagegen in 40%, und, wenn man die Altersstufe von 16-20 Jahren allein in Betracht zieht, sogar in nahezu 59% aller Fälle! Im einzelnen werden dabei Liebeskummer, unglückliche Liebe, Doppelliebe, verschmähte Liebe, Widerstand der Eltern, Verlassenwerden durch den Mann, Eifersucht, Verführung,

<sup>1)</sup> Einen ihrer Meinung nach immerhin zweifelhaften Fall schildern Redlich und Lazar (Fall 4; c. 8. 68—72; 13jähriges, früh verdorbenes, dissozial angelegtes Mädchen).



folgenreiches Verhältnis, sittliche Verfehlungen usw. als "Ursachen" registriert. — Ich messe, wie gesagt, diesem aus Zeitungen geschöpften Material keinen hohen Wert bei, glaube aber, daß die darin niedergelegten Ergebnisse etwa dem Minimum derjenigen Selbstmordziffern Jugendlicher entsprechen mögen, bei denen eine hervorragende Beteiligung des sexuellen Faktors in irgendeiner motivierenden Form als maßgebend anzusprechen sein dürfte.

Schon etwas höheren Wert besitzen wohl die von der preu-Bischen Unterrichtsverwaltung alljährlich veranstalteten tabellarischen Übersichten, die sich auch auf die ursächlichen Momente der Schülerselbstmorde erstrecken. Allerdings sind auch diese nur mit gewissen Vorbehalten zu benutzen, auf die ich jedoch an dieser Stelle nicht näher eingehen kann.1) Gerade für unseren Zweck bieten sie auffallend wenig Brauchbares; schon weil in nahezu dem dritten Teile der Gesamtziffer — 352 unter 1215 aus den Jahren 1883 bis 1905 - die veranlassenden Motive summarisch als "unbekannt" angegeben werden. Um so größere Bedeutung kommt dagegen dem von mir bearbeiteten Material von 320 genau untersuchten Einzelfällen zu, die ausschließlich Schüler höherer Lehranstalten betreffen. Es handelt sich dabei natürlich für den Gegenstand dieser Erörterung vorzugsweise um Schüler der obersten Schulstufe (Obersekundaner und Primaner); und zwar um die keineswegs geringe Anzahl von Fällen, in denen frühzeitig angeknüpfte Liebesverhältnisse — zum Teil allerdings unter komplizierendem Einflusse noch anderweitiger Faktoren — zu dem katastrophalen Ende Veranlassung gaben. Fast jeder einzelne Fall ist hier von dem anderen wesentlich verschieden, bietet aber eben dadurch und als Beitrag zur pädagogischen Psychologie — oder Psychopathologie — dieses Lebensalters ein ungemeines Interesse. Ich muß es mir versagen, die große Fülle des Materials hier in erschöpfender Weise oder auch nur in knappem Auszuge wiederzugeben, verweise deshalb auf meine früher erfolgten Publikationen und beschränke mich hier darauf, nur ein paar Fälle von Doppelselbstmorden der Liebenden kurz anzuführen, weil in diesen die impulsgebenden erotischen Motive am unzweideutigsten und einwandfreiesten vorliegen.

Ein 18jähriger Obersekundaner hatte das elterliche Haus unter dem Vorwande, einen Freund besuchen zu wollen. verlassen und wurde zwei Tage darauf in einem auswärtigen Hotel erschossen aufgefunden — jedoch nicht allein. Es stellte sich folgendes heraus. In d m elterlichen Hause befand sich eine 23jährige "Stütze der Hausfrau", die, obzwar verlobt, trotzdem ein Liebesverhältnis mit dem 5 Jahre jüngeren Haussohne angeknüpft hatte. Am Abend der Abreise des letzteren erhielt sie ein (wie sich herausstellte, gefälschtes) Telegramm mit der Aufforderung, wegen plötzlicher Erkrankung ihrem Mutter sofort nach Hause zu kommen. Sie reiste ab, traf aber noch an demselben Abend mit ihrem jungen Freunde im Hotel zusammen, wo sie ein Zimmer mieteten und sich als Geschwister ausgaben. Am folgenden Tage machten sie einen gemeinschaftlichen Ausflug. Am nächsten Morgen fand man beide entseelt, mit Schußwunden in der Mundhöhle, friedlich nebeneinander auf dem Sofa sitzend; eine Pistole war auf den Fußboden herabgefallen. Aus der gegenseitigen Lage wollte man den Schluß ziehen, daß seine Freundin ihn zuerst, dann sich selbst erschossen habe — zumal man ihn, der als zag-

<sup>1)</sup> Vgl. die früher zitierten Abhandlungen von mir über Schülerselbstmorde, namentlich im Säemann (5. Jahrg. 1909; auch separat erschienen bei B. G. Teubner, Leipzig).



haft, unentschlossen galt, der Tat nicht für fähig hielt. In seinem Schul- und hauslichen Leben waren jedenfalls keine Antriebe zum Selbstmord zu finden.

Noch drei andere Fälle seien kurz angereiht. Ein 18jahriger Primaner erschoß ir einem Gasthofe zuerst das Mädchen, mit dem er ein Verhälteis unterhielt, und dann sich selbst. — Ein Oberprimaner erschoß sich in der Nahe der Strandhalle eines Ostseebades. nachdem er vorher der Nichte des Kurhauspächters, die als Büffettdame in der Strandhalle tätig war, eine schwere Schußwunde beigebracht hatte. Aus früheren Außerunger des Mädchens war zu schließen, daß sie mit dem jungen Manne in den Tod zu gehen entschlossen war; auch soll sie den Revolver in Verwahrung gehabt haben. Die beider jungen Leute betrachteten sich als Verlobte, und die Mutter des Selbstmörders hatte am Abend vorher den Kurhauspächter aufgefordert, ihrem Sohn den Verkehr mit seiner Nichte und den Aufenthalt in seinem Anwesen zu verbieten, was der unmittelbare Anlaß zur Tat gewesen zu sein scheint. — Besonders tragisch und durch die begleitender Umstände zugleich in stark romantischer Färbung erscheint der Selbstmord eines 19jährigen Oberprimaners, der sich zusammen mit seiner Geliebten, der von ihrem Manne getrennt lebenden Frau eines Arztes, ums Leben brachte. Der genügend begabte, nüchterne und fleißige, dicht vor dem Examen stehende junge Mann, wurde beim Rendezvous mit der Dame von dem Ehemann überrascht, der dem Direktor des Gymnasiums davon brieflich Anzeige machte und auf Bestrafung des Schülers antrug. Es muß hinzugefügwerden, daß die Frau um volle 40 Jahre jünger war, als ihr damals 67jäl.riger Mann. und daß eine gerichtliche Scheidung der beiden getrennt lebenden Gatten bisher noch nicht stattgefunden hatte. Übrigens erklärte der Ehemann in einem späteren Schreiber, seinen Bestrafungsantrag bis auf weiteres zurückziehen zu wollen. Der Direktor behandelte die Sache dem Schüler, wie dessen Eltern gegenüber sehr vorsichtig und diskret. vermochte aber doch den gewaltsamen Ausgang nicht abzuwenden. Die Schlußszenen dieses Liebesdramas — die Tat wurde auf einem Reiseausflug nach Übernachten in einem Hotel und gemeinsam in bester Laune eingenommenen Frühstück auf einer Aussichtshöhe vollführt — erinnern in manchen Einzelheiten an Gottfried Kellers Meisternovelle "Romeo und Julia auf dem Dorfe"; nur fehlt jede Naivität der Stimmung. Am Halse der Frau fand man ein Medaillon mit der Photographie ihres Freundes und den gemeinsamen Haarlocken; dies Medaillon sollte ihr, wie sie in einem Abschiedsbrief bestimmte. mit ins Grab gegeben werden. -- Wie sich nachmals herausstellte, hatten die beiden Selbstmörder ihr Liebesverhältnis schon seit einem halben Jahre in aller Form unterhalten und einmal zusammen eine sechstägige Ferienreise nach München gemacht. Die ältere Frau hatte den jungen Mann offenbar mit dem für dieses Alter gefährlichsten Bindemittel, mit unzerreißbaren Banden der Sinnlichkeit, zu fesseln gewußt; die Eltern hatten der Entwicklung und schließlichen Zuspitzung des ihnen nicht unbekannt gebliebenen Verhältnisses mit schwer begreiflicher Sorglosigkeit, ohne jeden Versuch eines pflichtgemäßen rechtzeitigen Eingreifens, zugesehen.

Es verdient hervorgehoben zu werden, daß sich auch unter den früher erwähnten 588 aus Zeitungsnachrichten gesammelten Fällen nicht weniger als 16 solcher Doppelselbstmorde befinden und daß diese auch in der anderweitig mitgeteilten Kasuistik der Jugendselbstmorde eine ziemlich belangreiche Rolle spielen. Nicht immer verlaufen sie glücklicherweise so tragisch, wie in den obigen Fällen; im Gegenteil bleibt es verhältnismäßig häufig bei mißglückenden, weil mit untauglichen oder unzulänglichen Mitteln unternommenen und energielos durchgeführten Versuchen, die unter Umständen dadurch einen halbwegs komödienhaften Anstrich erhalten. Einen solchen Fall finden wir u. a. im "Neuen Wiener Journal" vom 19. Juli 1912 (Nr. 6729) unter der Spitzmarke "Tragikomödien der Liebe" geschildert, und zwar auf Grund einer daran geknüpften gerichtlichen Verhandlung. Die Helden dieses kleinen Dramas waren zwei "halbfertige Menschen", eine Siebzehnjährige und ein Neunzehnjähriger, deren Liebe schon in den Kinderschuhen begonnen hatte und von den beiderseitigen Müttern zu trennen gesucht wurde. Sie faßten nach einem gemeinsam verlebten Frühlingsfest den Entschluß, gemeinsam in den Tod zu gehen, und



versuchten die Ausführung dieses Entschlusses zuerst mit Gift, griffen dann zur Pistole und zum Küchenmesser - alles aber ohne rechten Ernst und "wie eine Farce, eine mißratene Dilettantentragödie". Der junge Mann kam mit einer geringfügigen Strafe, nicht wegen Mordversuchs, sondern wegen Übertretung des Waf-fenverbotes davon. Das Wiener Blatt, dem ich diese Mitteilung entnehme, knüpft daran die Außerung schwerer Bedenken, ob mit solcher Milde derartigen jugendlichen Romantikern, die mit dem Tode in so leichter und frivoler Weise ihr Spiel treiben, nicht ein Freibrief erteilt werde. Mir scheint dagegen, daß das erkennende Gericht in diesem Falle wohl das Richtige, dem allgemeinen Bewußtsein Entsprechende getroffen haben mag. Jugendselbstmorde oder Selbstmordversuche aus unglücklicher Liebe hat es zu allen Zeiten gegeben, wird es voraussichtlich immer geben und sie sind immer von einem gewissen Nimbus der Poesie umstrahlt gewesen; schon von Pyramus und Thisbe an bis zu Romeo und Julia, die schwerlich älter waren als die beiden Wiener Selbstmordsüchtigen, die erst 14 jährige Julia sogar erheblich jünger. Immer ist die öffentliche Meinung geneigt gewesen, sie nicht bloß zu entschuldigen, sondern ihnen sogar zu applaudieren, oder wenigstens ihre Handlungsweise mit einer gewissen Rührung aufzunehmen. Ja selbst ernste Männer der Wissenschaft haben das fertig gebracht; ich erinnere nur an Lombroso, der in seinem berühmten Buche "Die Frau" sich mit süßlicher Sentimentalität über den Doppelselbstmord eines kaum dem Kindesalter entwachsenen Liebespaares verbreitet.1) Dieses Paar, Kinder befreundeter Familien, suchte gemeinsamen Tod nur deshalb, weil der junge Mann Studien halber nach Turin gehen sollte und sie diese auch nur zeitweise Trennung nicht zu ertragen vermochten. "Man fand das Paar aneinander gebunden auf dem Grunde des Naviglio, beide mit einem Lächeln im Gesicht, als treffe man sie im glücklichsten Moment ihres Lebens. Im Zimmer des Mädchens fand die Mutter ein Tagebuch und ersah daraus, daß das Paar sich seit einem Jahre mit dem Plane zu sterben trug und mit Befriedigung und Freude auf den Tag der Ausführung hinblickte." Lombroso bemerkt dazu: "Mögen Theologen und Moralisten solche Handlungen beurteilen wie sie wollen, in unserem geldgierigen Bankierzeitalter müssen solche Beispiele, weit entfernt, als Verbrechen Abscheu zu erwecken, unser Herz rühren. Sie zeigen uns, daß auch heute noch die Fähigkeit vorkommt, selbstlos, ideal und leidenschaftlich zu fühlen und für solche Leidenschaft zu sterben." Leidenschaftlich, gewiß; aber selbstlos und ideal? im Gegenteil geht wohl kaum etwas über den darin betätigten, ganz auf sich gestellten und ausschließlich an sich selbst denkenden erotischen Egozentrismus. Aber freilich würden auch die strengsten gesetzlichen Strafandrohungen und gerichtlichen Verurteilungen mißglückter Selbstmorde an diesen in krankhaftem Erotismus der Pubertätszeit begangenen Selbstmorden und Doppelselbstmorden schwerlich eine

<sup>1)</sup> Lombroso und Ferrero, Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte; deutsch von Kurella. Hamburg 1894. Seite 493, 494.



Änderung herbeiführen. Hier liegt vielmehr ein bald der ärztlichen, bald der pädagogischen, oder am besten ihrer verständnisvoll kombinierten Einwirkung vorbehaltenes und bei richtiger individueller Erfassung und konsequenter Durchführung auch zweifellos er-

giebiges Feld vor.

Denn darüber dürfen wir uns ja allerdings keiner Täuschung hingeben, daß auch mit der Heranziehung und entsprechenden Bewertung des sexuellen Motivs bei den "Schülerselbstmorden" wie hoch und bedeutsam im Einzelfalle man es immer einschätze - so wenig wie mit fast allen übrigen, oft recht oberflächlichen und bagatellmäßigen Motivangaben, das "letzte Wort" noch längst nicht gesprochen, eine ausreichende Begründung und somit eine wirkliche "Selbstmorderklärung" noch durchaus nicht gegeben ist. Dazu bedürfte es einer vollständigen, in dieser Vollständigkeit fast nie zu erlangenden Einsicht in die gesamte individualpsychologische Struktur des Selbstmörders und in alle darauf einwirkenden familiären, hereditären, konstitutionellen, sozialen, sowie in alle von Erziehung, Unterricht, Umgebung usw. herstammenden besonderen Verhältnisse — alles Dinge, wozu uns bei Selbstmördern, die es "werden wollen" oder die es "ohne Erfolg gewesen sind", fast niemals in ausreichendem Maße — und bei solchen, die es mit Erfolg waren, wobei es sich also nur um anamnestische Ermittelungen handeln kann, noch weniger Gelegenheit vergönnt ist. Immerhin kann nach der ansehnlichen Menge der bisherigen Erfahrungen soviel als feststehend angenommen werden, daß wir es in der großen Mehrzahl der "Schülerselbstmorde" — wie in der überwiegenden Mehrheit kindlich-jugendlicher Selbstmordfälle überhaupt — mit irgendwie von vornherein schwachen, defekten oder krankhaft angelegten Charakteren, vielfach mit minderwertigen, erblich belasteten, degenerativen, konstitutionell neuropathischen oder psychopathischen Individuen zu tun haben. Aus meinen Bearbeitungen von 320 Einzelfällen ergab sich in letzterer Hinsicht allerdings als sicher nachweisbar nur ein Satz von 28% — doch ist er in Wirklichkeit weit höher, wohl mindestens auf das Doppelte zu veranschlagen. Es gibt ohne Zweifel ganze Familien, in denen der Selbstmord häufig vorkommt, die Neigung dazu fast als angestammtes "Erbgut" betrachtet werden kann, und dann bei jugendlichen Familienmitgliedern, namentlich gerade in und nach den Pubertätsjahren besonders zur Geltung gelangt. Ich verweise hier auf die trefflichen Vorarbeiten, die Redlich und Lazar in der schon mehrerwähnten Schrift über kindliche Selbstmörder, ferner Otto Klienberger in seinem schönen Buche über Pubertät und Psychopathie 1), Martin Pappenheim und Carl Groß in ihrer wertvollen Monographie über die Neurosen und Psychosen des Pubertätsalters 🕰 endlich auch Magnus Hirschfeld in dem soeben herausgekommenen ersten Teile seiner Sexualpathologie (unter dem Titel "geschlechtliche Entwicklungsstörungen") neuerdings geliefert haben. einen besonders schätzbaren Beitrag auf diesem Gebiete möchte

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Berlin 1914. Julius Springer.



<sup>1)</sup> Wiesbaden 1914. J. F. Bergmann.

ich ein kürzlich erschienenes amerikanisches Werk des Institutsleiters für experimentelle Entwicklung ("Experimental evolution") in Cold Spring Harbor, Charles B. Davenport 1) hervorheben. Es werden hier Familiengeschichten und Stammbäume mit großer Ausführlichkeit und Sorgfalt gegeben und es wird auf Grund dieser Daten die dem Verfasser eigene Theorie eines "hyperkinetischen" und eines "hypokinetischen" außernormalen Typus als angeborene Temperamentsanlage und deren Einfluß auf Selbstmordneigung den D. bei den "Hyperkinetischen" erheblich höher schätzt als bei den "Hypokinetischen" – eingehend erörtert. Auch der große Einfluß der Erblichkeit tritt dabei hervor; besonders läßt sich bei den hyperkinetischen Individuen das häufige Vorkommen von Selbstmordfällen in der Aszendenz, oft durch zwei oder drei Generationen hindurch feststellen. Dazu muß dann freilich noch die "Spezifizität des Selbstmordimpulses" hinzukommen — wobei wieder der Umstand auffällig hervortritt, daß in solchen Selbstmordfamilien der Selbstmord mit denselben Mitteln und vielfach auch in derselben Altersstufe verübt wird (aus einer Familie werden nicht weniger als 6 Fälle mit Erhängen aufgeführt; außerdem spielten in dieser Familie noch 6 andere Selbstmordfälle, im ganzen also deren 12).

Näher auf diesen noch vielseitiger gründlicher Beobachtung harrenden Gegenstand einzugehen würde an dieser Stelle als eine zu weit vom eigentlichen Thema sich entfernende Abschweifung erscheinen und mag daher einer späteren Sonderdarstellung vorbehalten bleiben.

#### Brunstreflexe und Geschlechtsinstinkte.

Von Adolf Gerson in Filehne.

(Schluß.)

IV. Weinen und Lachen.

In der Gorillaherde lebt meist ein älteres Männchen in Gemeinschaft mit mehreren Weibchen und deren Jungen. Halten sie auf ihrer Wanderung durch den Urwald Rast und fühlen sie sich sicher, so setzt sich der Herr der Familie auf einen Baumstumpf oder dergl, und alles lagert sich um ihn herum. Die Weibchen bringen Früchteherbei, legen sie zu seinen Füßen und reichen sie ihm zum Schmause. Hin und wieder setzen sich zwei Weibchen neben ihn, er legt dann seine langen Arme um ihre Schultern und scherzt mit ihnen unter dem Ausstoßen von knurrenden, kreischenden, quietschenden, zuweilen wie Lachen erklingenden Lauten. Was

<sup>1)</sup> Der vollständige Titel des schon in einer Anmerkung erwähnten Werkes lautet: "The feebly inhibited, nomadism or the wandering impulse with special reference to heredity, inheritance of temperament", Washington 1915. — Der Abschnitt über Selbstmorde S. 108—118, vgl. ferner die Anhänge.



da wie Lachen klingt und aussieht, mag tatsächlich dem Lachen des Menschen wesensgleich sein. Das Lachen spielt auch im Verkehr zwischen Mann und Weib eine Rolle. Begegnen sich zwei Unbekannte verschiedenen Geschlechts und finden sie Gefallen aneinander, so blickt der Mann das Weib verlangend an, das Weib aber erwidert seinen Blick durch ein Lächeln. Wohlgefallen am Manne zeigt das Weib durch ein Lächeln; Mißfallen durch einen gleichgültigen und mürrischen Gesichtsausdruck. Nur das Weib gibt sein Gefallen am anderen Geschlecht durch die lächelnde Miene kund, nicht aber der Mann; sein Lächeln bedeutet nur Freundlichkeit, nicht aber geschlechtliche Erregung. Junge Mädchen, die auf der Straße flanieren und Bekanntschaften mit jungen Männern anknüpfen oder jungen Männern gefallen wollen, lächeln beim gleichgültigsten Gespräch und ununterbrochen; hin und wieder brechen sie in ein lautes Gelächter aus, das sonst keinen Grund hat, als einen begehrten Jüngling auf sich aufmerksam zu machen Geschlechtliche Erregung zeigt sich beim Manne nie durch Lachen, beim Weibe aber durch Lachen, das sich bei Weibern der unteren Volksschichten bis zu lautem Kreischen und Quietschen steigert.

Wir wissen, daß bei vielen Vögeln und Säugetieren das Weibchen seine Bereitwilligkeit zur Begattung dadurch kundgibt, daß es den Lockrufen des Männchens antwortet. Der Vorteil einer solchen Verständigung zwischen Männchen und Weibchen ist leicht einzusehen. Wenn Männchen Weibchen begatten, die schon begattet sind oder die aus anderen Gründen zur Zeugung von Jungen unfähig sind, so wird der Zweck der Begattung vereitelt. Die Natur hat darum verschiedene Mittel angewandt, um die Begattung schon begatteter oder nicht zeugungsfähiger Weibchen zu verhindern. Bei den Insekten läßt sie die begatteten Weibchen sofort nach der Eiablage sterben oder sie kennzeichnet die zu begattenden durch sog. Hochzeitsfarben, die nach der Begattung verblassen. Bei vielen Tieren gibt sie dem Weibchen die Fähigkeit, seine Bereitschaft zur Begattung durch Bewegungen und Laute kundzugeben. Bei sehr vielen Tieren bewirkt die Natur, daß die Weibchen nach der Begattung besonders angriffslustig und bissig werden; eine zweite Begattung wird dann durch die wilde Abwehr der Weibchen vereitelt. Es wurde schon oben von den Spinnen bemerkt, daß sie sich sofort nach der Begattung auf die Männchen stürzen, um sie zu töten. Wir wissen es auch von einzelnen Aquarienfischen, Vögeln und Säugetieren, daß die Weibchen nach der Begattung unverträglicher sind als vorher. Bei Hunden und Katzen zeigt sich während der Trächtigkeit und Brutpflege starke Bissigkeit nicht nur gegen ihre Männchen, sondern auch gegen andere Tiere und gegen den Menschen. Auch beim Menschenweibe bringt die Schwangerschaft häufig eine auffallende Veränderung des Gemüts Heitere und freundliche Mädchen werden durch die Schwangerschaft zu mürrischen und keifenden Ehefrauen, ihre frühere Begehrlichkeit wird zu abstoßender Kälte. Dies ist für die Natur ein Mittel, eine unzeitige und zwecklose Begattung des Weibes zu verhindern. Bei zahlreichen Völkerschaften verbieten Sitte und Gesetz den Beischlaf beim schwangeren Weibe. Endlich



hat die Natur dem menschlichen Weibe auch noch die Fähigkeit gegeben, seine geschlechtliche Begehrlichkeit und die Bereitschaft zur Begattung durch eine eigenartige Zusammenziehung von Gesichtsmuskeln (die oft auch durch das Ausstoßen eigenartiger Laute begleitet wird) kundzugeben. Wir nennen diese Zusammenziehung der Gesichtsmuskeln Lachen.

Das Lachen ist nicht bei allen menschlichen Arten gleich entwickelt. Das Lachen des Wilden ist ein Grinsen, das uns schaurig anmutet. Auch bei den Kulturvölkern unterscheiden sich die Menschen durch die Art und Weise ihres Lachens. Jedes Temperament, jedes Alter hat eine andere Art zu lachen, Gebildete und Ungebildete, Bösewichte und rechtliche Menschen unterscheiden sich durch ihr Lachen. Das kommt insbesondere dem forschenden Rasseninstinkt des Mannes und des Weibes zustatten. Er findet sich in den Gesichtszügen des Partners um so eher zurecht, je beweglicher sein Gesicht ist, und besonders das lachende Gesicht ist ihm eine Offenbarung der Rassenhöhe des Partners. Das Lachen steht also in inniger Beziehung zum Geschlechtsleben des Menschen.

Woher kommt es nun aber, daß das Weib dem Manne seine geschlechtliche Begehrlichkeit gerade durch eine höchst sonderbare Verziehung der Gesichtsmuskeln kundgibt? Wer da weiß, daß unseren Evastöchtern Dutzende von Mitteln zu Gebote stehen, wenn sie dem Erwählten ihres Herzens ihre Liebe kundtun wollen (von unzweideutigen, von zweideutigen gar nicht zu reden), der muß sich wundern, daß die Natur es für erforderlich hielt, ihnen noch auf physiologischem Wege zu Hilfe zu kommen, und daß sie gerade eine Verziehung der Gesichtsmuskulatur, die nichts weniger als deutlich ist, als das Mittel erwählte, das dem Manne die Liebe des Weibes verdeutlichen sollte. Aber man erinnere sich der oben stehenden Ausführungen über das Zustandekommen der Brunstreflexe beim männlichen Geschlecht und über ihre Einwirkung auf das weibliche. Wir haben es beim Lachen des Weibes offenbar mit einem weiblichen Brunstreflex zu tun, und wir können die Entstehung des Lachens beim Weibe auch ohne Schwierigkeit erklären, wenn wir es zurückführen auf die geschlechtlichen Kämpfe zwischen Männchen und Weibchen bei den niederen Zweigeschlechtlichen.

Bei den Kämpfen zwischen Männchen und Weibchen macht das Weibchen vor der Begattung Abwehrbewegungen, nach der Begattung Angriffsbewegungen, und nur während der Begattung liegt es bewegungslos und wie gelähmt da. Bei vielen Tieren, insbesondere bei den höheren, werden zu den Angriffsund Abwehrbewegungen auch die Muskeln des Kopfes, bzw. des Gesichts, gebraucht; es werden insbesondere beim Beißen und Schreien zahlreiche Muskeln des Kopfes, bzw. des Gesichts, in Tätigkeit versetzt. Auch die Tiere der Vorzeit haben bei ihren geschlechtlichen Kämpfen die Muskeln des Kopfes und des Gesichts gebraucht. Bei den Tierarten, bei denen der Kampf der Geschlechter dann aufhörte und einem Scheinkampf oder Liebesspiel wich, behielten die Männchen und Weibchen die Bewegungen der beim Kampfe gebrauchten Kopf-bzw. Gesichtsmuskeln als Brunstreflexe zurück, und diese wurden dann auch auf den Menschen



vererbt. Säugetiere und Menschen zeigen daher bei geschlechtlicher Erregung noch heute eine krampfhafte Anspannung der Kiefermuskulatur, oft auch ein krampfhaftes Zittern des Unterkiefers, die wohl zurückzuführen sind auf den Gebrauch des Gebisses bei ihren Vorfahren zum Zweck geschlechtlicher Kämpfe, und daß der Kuß wahrscheinlich in gleicher Weise auf den Biß zurückgeführt werden muß, wurde schon bemerkt. Beim menschlichen Weibe der Vorzeit glichen die Bewegungen der Gesichtsmuskeln, die vom Beißen und Schreien der tierischen Vorfahren erhalten geblieben waren, in gewisser Weise dem Weinen, wie wir es am heutigen Menschen kennen. Das lehren folgende Erwägungen. schlechtlichen Kämpfe und die darauffolgende Begattung waren für die Weibchen schmerzhaft; und Schmerzen geben sich am heutigen Menschen durch Weinen kund. Das Schreien ist beim heutigen Menschen mit dem Weinen innig verbunden, insbesondere bei unseren schreienden Kindern; die Bewegungen der Gesichtsmuskeln, die die Weibchen der Vorzeit ausführten, wenn sie bei den geschlechtlichen Kämpfen schrieen, müssen also denen, die heute beim Schreiweinen erfolgen, ähnlich gewesen sein. Kinder und auch Erwachsene weinen vielfach mit weitgeöffnetem, fast viereckigem Munde (lachen aber mit nur wenig geöffnetem oder geschlossenem Munde), da bei den Kämpfen aber der Mund weit geöffnet gewesen sein muß, werden die Gesichtsbewegungen, die die Weibchen der Vorzeit bei den Kämpfen ausführten, auch in diesem Punkte dem Weinen geglichen haben.

Es erscheint zunächst wenig glaubhaft, daß aus den dem Weinen ähnlichen Brunstreflexen, die das Weib der Vorzeit von seinen tierischen Vorfahren ererbt hat, das Lachen des heutigen Weibes hervorgegangen sein soll. Denn Lachen und Weinen erscheinen uns als zwei grundverschiedene Ausdrucksbewegungen. Aber es gibt eine Anzahl von Erscheinungen beim Lachen und Weinen, die ihre innige Verwandtschaft erkennen lassen. Insbesondere sind die Gesichtszüge bei heftigem Lachen und Weinen ziemlich übereinstimmende. Bei beiden rötet sich das Gesicht stark, bei beiden wird die Tätigkeit der Tränendrüsen erhöht, werden die Augen naß und lassen Tränen übertreten, bei beiden erfolgen krampfhafte Bewegungen der Kiefermuskeln und der Atemmuskeln, insbesondere des Zwerchfells, bei beiden werden heftige und schrille Laute ausgestoßen, und beide knüpfen sich gleicherweise an freudige und schmerzliche Gefühle. Wir weinen nicht nur bei schmerzlichen, sondern auch bei freudigen Anlässen (Freudentränen), und wir lachen nicht nur bei freudigen, sondern auch bei schmerzlichen Anlässen (Lachen der Verzweiflung, der Erbitterung und des Hohnes). Eine Verwandtschaft des Lachens mit dem Weinen, ein gemeinsamer phylogenetischer Ursprung erscheint demnach wohl möglich.

Bevor wir auf die Entstehung des Lachens eingehen, wollen wir darum zunächst die des Weinens klarstellen. Es wurde darauf hingewiesen, daß die Natur die Begattung begattungsunfähiger Weibchen verhindern will, daß sie darum den Weibchen allerlei Mittel gegeben hat, durch die sie den Männchen ihre Begattungsfähigkeit erkennbar machen können, und daß sie den begattungs-



unfähigen Weibchen die Fähigkeit gegeben hat, die sich nahenden Männchen durch ihre Waffen zu vertreiben. Es wurde auch darauf hingewiesen, daß das menschliche Weib es durch ein mürrisches und weinerliches Wesen zeigt, wenn es zur Begattung unfähig ist. Wenn nun die Bewegungen der Gesichtsmuskeln, die die Weibchen der Urzeit bei geschlechtlichen Kämpfen zeigten, denen glichen, die heute beim Weinen des Menschen erfolgen, so ist anzunehmen, daß das Weinen für das Weib der Urzeit das war, was es für das heutige ist, nämlich ein Mittel, dem Manne erkennbar zu machen, daß es nicht begattet werden wollte, oder daß es begattungsunfähig war. Wie kann aber diese Fähigkeit des Weibes, seine Begattungsunfähigkeit oder die mangelnde Bereitwilligkeit zur Begattung durch Weinen anzuzeigen, entstanden sein? Wahrscheinlich auf. folgende Weise. Bei den Tierarten der Vorzeit, bei denen Männchen und Weibchen miteinander kämpften, konnte das Männchen aus den Bewegungen am Kopfe des Weibchens nie entnehmen, ob das Weibchen begattungsfähig war oder nicht; denn die Weibchen machten mit ihren am Kopfe befindlichen Waffen die Abwehrbewegungen in beiden Fällen, wenn sie begattungsunfähig waren und auch wenn sie begattungsfähig waren. Bei den vorzeitlichen Tierarten aber, bei denen die geschlechtlichen Kämpfe zwischen Männchen und Weibchen endeten, wurden die begattungsfähigen Weibchen durch das bei ihnen entwickelte Geschlechtsgefühl veranlaßt, die Begattung der Männchen zu dulden und die Abwehrbewegungen einzustellen; bei ihnen machten daher die Weibchen die Abwehrbewegungen nur dann, wenn sie begattungsunfähig waren. Für die Männchen dieser Arten und der von ihnen abstammenden Arten wurden dann gewisse mit der Abwehr zusammenhängende Bewegungen der Kopf- bzw Gesichtsmuskeln ein Zeichen für die Begattungsunfähigkeit der Weibchen. Das menschliche Weib der Vorzeit erwarb diese mit der Begattungsunfähigkeit verknüpften Reflexe durch Vererbung, und es bildeten sich diese Reflexe bei ihm dann weiter aus, bis sie die Form des Weinens erhielten, die wir am heutigen Weibe wahrnehmen.

Die Entstehung des Lachens erfolgte, wie schon bemerkt wurde, im Zusammenhang mit der des Weinens. Bei den Tierarten, bei denen Männchen und Weibchen miteinander kämpfen, folgt bei den begattungsfähigen Weibchen, und nur bei diesen, auf die ersten Abwehrbewegungen vielfach eine plötzliche Erschlaffung der gesamten Muskulatur. Das Weibchen wird durch das Männchen in einen Zustand versetzt, den man mit der Schrecklähmung oder mit der Hypnose der höheren Tiere vergleichen kann. Das Männchen vollführt den eigentlichen Geschlechtsakt während dieser vorübergehenden Bewegungslosigkeit des Weibchens. Es ist wahrscheinlich, daß das Männchen bei diesen Arten auf das Eintreten der Bewegungslosigkeit wartet und fähig ist, die Erschlaffung der Muskulatur des Weibchens auf irgendeine Weise zu erkennen. Bei den Tierarten, bei denen sich am Kopfe des Weibchens Waffen befinden, muß sich die Erschlaffung auch auf die dem Gebrauch dieser Waffen dienenden Kopfmuskeln erstrecken, und es müssen dann die Männchen auch die Fähigkeit haben, die Erschlaffung der



Kopfmuskeln wahrzunehmen. Es wird demnach auch in der Vorzeit Tierarten gegeben haben, bei denen die begattungsfähigen Weibchen nach dem Beginn des Kampfes mit den Männchen plötzlich erschlafften, bei denen diese Erschlaffung sich auch auf die Kopfmuskulatur erstreckte und bei denen die Männchen fähig waren, diese Erschlaffung der Kopfmuskulatur wahrzunehmen. Als nun bei einem Teile dieser Tiere der geschlechtliche Kampf zwischen den Männchen und Weibchen geendet wurde, muß bei den Weibchen - ebenso wie bei ihnen die Abwehrbewegungen als Reflex zurückblieben — auch die plötzliche Erschlaffung als Reflex zurückgeblieben sein. Nahte sich nun ein Männchen einem Weibchen, das begattungsfähig war, so vollzog dieses mit seinen Kopfmuskeln bzw. Gesichtsmuskeln die Bewegungen, die den früheren Abwehrbewegungen entsprachen, und zeigte dann eine plötzliche Erschlaffung derselben Muskeln. Diese Erschlaffung trat aber nur bei begattungsfähigen Weibchen ein, während bei den begattungsunfähigen die den Abwehrbewegungen entsprechenden Bewegungen der Kopfbzw. Gesichtsmuskeln fortdauerten. In dem Maße, wie nun in aufsteigender Tierreihe die Fähigkeit der Weibchen, ihre Begattungsfähigkeit oder-unfähigkeit durch Bewegungen der Kopf- und Gesichtsmuskeln zu offenbaren, vervollkommnet wurde, schieden sich die der Bewegung der Gesichtsmuskeln dienenden Reflexe in zwei Arten, von denen die eine nur bei der Begattungsunfähigkeit wirksam wurde — sie entwickelte sich beim Menschenweibe zum Weinen — und von denen die andere nur bei der Begattungsfähigkeit wirksam wurde - sie entwickelte sich beim Menschenweibe zum Lachen.

Der Reflex der Begattungsfähigkeit ist also entstanden im Anschluß an die bei den kämpfenden Weibchen auftretende Erschlaffung gewisser Kopfmuskeln. Da nun aber bei den höheren Tieren und bei den Menschen die Bewegung der Gliedmaßen durch Muskelpaare erfolgt, die antagonistisch aufeinander wirken, so daß bei der Kontraktion des einen der andere gedehnt, bei der Erschlaffung des einen der andere kontrahiert wird, und da bei ihnen auch am Kopfe solche antagonistisch wirkenden Muskeln vorhanden sind, so muß bei der Erschlaffung einzelner Gesichtsmuskeln eine Kontraktion ihrer Autagonisten erfolgen, und daher kommt es, daß wir beim Lachen des Menschen neben der zu erwartenden Erschlaffung von Gesichtsmuskeln auch eine Kontraktion von Gesichtsmuskeln gewahren. Die Gesichtsmuskeln, die sich beim Lachen kontrahieren, sind eben die Antagonisten jener, die in der Vorzeit bei den Abwehrbewegungen kontrahiert wurden, die noch heute beim Weinen kontrahiert werden, beim Lachen aber in Erschlaffung geraten.

Dies ist in kurzem die Entstehung des Weinens und Lachens. Um aber Mißverständnissen vorzubeugen, sei hier die Bemerkung gestattet, daß die Entstehung des Weinens und Lachens viel komplizierter war, als es hier dargestellt wurde. Weinen und Lachen haben nicht nur die eine Wurzel in den Brunstreflexen der Menschen und Tiere, sie haben außer dieser noch eine andere in anderen Reflexen der Menschen und Tiere, die hier nicht zur Darstellung kommen konnten.



Weinen und Lachen sind also Brunstreflexe und dienen gleich allen anderen Brunstreflexen der Verständigung zwischen den geschlechtlichen Partnern. Es muß nun noch gezeigt werden, wie der Mann fähig wurde, das Weinen des Weibes als Abneigung gegen die Begattung, das Lachen als Bereitwilligkeit zur Begattung zu deuten. Die Männchen der geschlechtlich kämpfenden Arten haben nämlich von den Abwehrbewegungen der kämpfenden Weibchen und von der ihnen folgenden Erschlaffung der Muskulatur Eindrücke empfangen, und die dabei tätigen nervösen Elemente sind mit den anderen bei der Begattung tätigen nervösen Elementen assoziiert und in dieser Verbindung auf die Nachkommen vererbt worden. Bei den später entstehenden nicht kämpfenden Arten haben die Männchen die Eindrücke, die sie von den Brunstreflexen der begattungsfähigen Weibchen, und jene, die sie von den Brunstreflexen der begattungsunfähigen Weibchen erhielten, in gesonderten nervösen Elementen aufbewahrt, diese gleicherweise mit den gleichzeitig tätigen nervösen Elementen der Geschlechtstätigkeit assoziiert und sie auch gleicherweise auf ihre Nachkommen vererbt. Wenn nun das Weinen des Weibes auf den Mann geschlechtlich abstoßend, das Lachen des Weibes auf den Mann geschlechtlich erregend wirkt, so liegt das daran, daß beim Manne die Nervenzentren, auf welchen die Geschlechtstätigkeit beruht, mit jenen verknüpft sind, in denen Eindrücke aufbewahrt werden, welche seine menschlichen und tierischen Vorfahren im Verkehr mit begattungsfähigen und begattungsunfähigen Weibchen erhielten.

Die Fähigkeit des Weinens und Lachens findet sich heute nicht nur bei dem geschlechtsreifen Weibe, sondern bei Menschen beiderlei Geschlechts von den frühesten Lebenstagen ab. Das Lachen tritt bei Säuglingen von der 6. Lebenswoche an auf, das erste Auftreten des Weinens läßt sich nicht gut feststellen; denn das Weinen ist von dem mit dem Augenblick der Geburt auftretenden Schreiweinen kaum zu unterscheiden. Wie die Männer und die Kinder beiderlei Geschlechts die Fähigkeit des Weinens und Lachens erlangt haben, kann hier nicht dargestellt werden. Die Ubertragung der Fähigkeit auf das männliche Geschlecht kann so erfolgt sein, wie die Übertragung gewisser äußerer weiblicher Geschlechtsmerkmale und wie die Übertragung des Liebesschmerzes auf das männliche Geschlecht erfolgt ist, nämlich auf dem Wege zwitterhafter Bildungen. Natürlich sind Lachen und Weinen bei Männern und Kindern nicht mehr Brunstreflexe, und sie haben bei ihnen zu der Geschlechtstätigkeit keinerlei Beziehung. Ich habe allerdings beobachtet, daß nicht nur kleine Mädchen, sondern auch Knaben heftig weinten, wenn jemand sie nackt erblickte oder ihr Schamgefühl sonstwie verletzt wurde; in diesem Falle kann das Weinen mit dem des begattungsunfähigen Weibes identisch sein und gleich ihm von den Brunstreflexen herrühren; in allen anderen Fällen wird man aber von einer Beziehung des Weinens bei Kindern und Männern aufs Geschlechtliche absehen müssen.

Ist nun das Lachen des geschlechtsreifen Weibes ursprünglich ein Brunstreflex und ist es gleich dem Weinen aus einem ursprünglicheren Brunstreflex tierischer Vorfahren des Weibes ent-

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 12.

standen, so können wir in der Entwicklung des Lachens einen unanfechtbaren Beweis sehen für die im vorigen dritten Abschnitt behauptete Abstammung des Geschlechtsgefühls vom Schmerzgefühl. Das Lachen ist zweifellos der Ausdruck geschlechtlicher Lustgefühle, und seine Entwicklung muß der Entwicklung dieser Lustgefühle parallel gegangen sein. Es konnte sich daher beim Weibe der von den tierischen Vorfahren ererbte — ursprünglich eher dem Weinen gleichende — Brunstreflex der Begattungsfähigkeit nur in eben derselben Weise allmählich zum Lachen entwickeln, wie sich an die ursprünglich schmerzhafte Komponente des Geschlechtsgefühls — den Liebesschmerz — lustvolle Komponenten schlossen und jene verdeckten. Die Stunde, zu welcher auf dem Antlitz des Urweibes zum ersten Male das "heilige" Lachen erschien, war daher auch die Geburtsstunde für das göttlichste aller Gefühle, für die Liebe.

#### Literatur.

Wundt, W., Grundzüge der physiol. Psychologie. 6. Aufl. 1908-1911.

Bölsche, W., Das Liebesleben in der Natur.

Darwin, Ch., Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Tieren. Deutsch von Carus.

Hertwig, O., Allgem. Biologie. 4. Aufl. 1912.

Ellis, G., Das Geschlechtsgefühl. Eine biologische Studie. Deutsch von Kurella. 2. Aufl. 1909.

Weininger, O., Geschlecht und Charakter. 14. Aufl. 1913.

Hesse, R., u. F. Doflein, Tierbau und Tierleben in ihrem Zusammenhang betrachtet. 1910—1914.

Fabre, J. H., Bilder aus der Insektenwelt.

Kafka, G., Einführung in die Tierpsychologie. 1914.

Mangold, E., Hypnose und Katalepsie bei Tieren. 1914.

Krukenberg, H., Der Gesichtsausdruck des Menschen. 1913.

Bergson, H. Das Lachen. Deutsch von Frankenberger u. Fränzel. 1914.

Spencer, H., Prinzipien der Psychologie. Deutsch von Vetter.

Haeckel, E., Anthropogenie od. Entwicklungsgeschichte des Menschen. 6. Aufl. 1910.

Keibel, F., u. F. P. Mall, Handbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen. 1910—1911.

Ratzel, Fr., Völkerkunde. 2. Aufl. 1894—1895.

Stoll, O., Das Geschlechtsleben in der Völkerpsychologie. 1908.

Nagel, W., Handbuch der Physiologie des Menschen. 1904-1907.

Verworn, M., Allgemeine Physiologie. Ein Grundriß der Lehre vom Leben. 6. Aufl. 1915.

Forel, A., Das Sinnesleben der Insekten. 1910.



Inti- Gis mount

## Die Frau der Zukunft, eventuell kein Bild von Jammer und Entartung. 1)

Von Dr. med., phil. scient. et lit. Eduard Reich in Muiderberg (Holland).

Die Menschheit beider Geschlechter ist so tief in Entartung gesunken, daß sie Zustände von Degeneration für normale Zustände hält, und letztere als Entartung erklärt. Es kann aus solcher abnormen Seelenverfassung nicht Heil erwachsen für das persönliche und soziale Leben, und man möge sich nicht wundern, wenn Menschenfreunde mit schwerer Sorge in die Zukunft blicken.

Aber es steht ganz bei den Zeitgenossen, das Leben kommender Generationen glücklich und naturgemäß zu gestalten. Hierzu gehört zunächst Lossagung von schädlichen Vorurteilen und von dem egoistischen System des tantum-quantum, auf welches heutzutage noch die Staatsgesellschaften sich gründen; es gehört dazu ein Leben nach den Normen der Vernunft, religiösen Moral, umfassenden Hygiene und echten Pädagogik; weiter volle Selbstbeherrschung und altruistische Gegenseitigkeit in allen Stücken.

Man möge mit allen Kräften dahin arbeiten, selbst vollkommener zu werden, und jedem Nächsten behilflich sein, das nämliche Ziel zu erreichen. Unter solchen Umständen wird die Frau der Zukunft kein Bild von Jammer und Entartung aufweisen, sondern ein glückliches und beglückendes Weib sein im besten Sinne des Wortes, und der Mann wird Mann sein durch und durch, und in seinen Reihen keine Memmen und Karikaturen zählen. Keine Spur wird von jenen unglückseligen Geschöpfen zu entdecken sein, welche heutzutage noch das dritte Geschlecht genannt werden und Erzeugnisse einer durchseuchten, verdorbenen, entarteten Zivilisation ausmachen.

Meine Gedanken über die Frau der Zukunft, welche als Gegenteil von Jammer und Entartung sich erweist, sind die folgenden.

Verbleibt die gesittete Menschheit bei dem egoistischen System des tantum-quantum, so muß notwendig mit Weiterentwicklung desselben die Frau immer mehr zur Karikatur werden, weil Erwerbswut, Dollarjagd, Verweichlichung, Entweibung alle gesunde Natur mit Füßen treten und grauenhaft verderben, Unglückseligkeit zum herrschenden Zustand machen.

Nimmt jedoch die gesittete Menschheit das System der altruistischen Gegenseitigkeit an, so muß notwendig mit Weiterentwicklung desselben die Frau zur Natur zurückkehren, in feinster Zivilisation und bester Gesundheit das höchste Ideal der Weiblichkeit verwirklichen und Glückseligkeit zu allgemein herrschendem Zustand machen. In dem Maße das egoistische System sich poten-



<sup>1)</sup> Anm. der Redaktion. Obgleich wir die Vorstellung des Verf. von der angeblichen Entartung der gegenwärtigen Kulturmenschheit für irrig halten, auch anderen Anschauungen z. B. über die Frauenemanzipation nicht beistimmen können, geben wir doch gerne einem Veteranen der Sexualwissenschaft in der Zeitschrift das Wort, der seit 60 Jahren die einschlägigen Probleme in zahlreichen Werken behandelt hat.

zierte, steigerten sich auf der einen Seite Uppigkeit bei der immer reicher werdenden Minderheit, auf der anderen Seite Elend bei der immer stärker zunehmenden Mehrheit. Des Lebens Not riß brutal und perfid in Familie und Gesellschaft ein, hauste zunehmend stärker, zerstörte natürliche Kreise und historische Bildungen, und zwang dem Individuum, ohne Rücksicht auf dessen biologische und soziologische Verhältnisse, einen Kampf auf Leben und Tod auf, wie solcher von keinem Wesen der freien Natur gekämpft wird. Dieses infame, teuflische System geist- und gemütloser Selbstsucht, welches neun Zehntel der Menschheit in schwerste Sklavenketten schmiedet und zu Entartung verurteilt, so viele Gattungen anderer Tiere zu elenden Zerrbildern macht und mitleidlos der Vernichtung preisgibt, bleibt auch nicht stehen vor Liebe, Anmut und Schwäche des Weibes, sondern zwingt das schöne Geschlecht zu Arbeiten und Taten, welche seiner Natur feindlich sich widersetzen und alle Weiblichkeit zynisch zerstören.

Unkundige Matadoren, dumme Adepten und irregeleitete verblendete, dem Prozeß leiblicher und seelischer Entartung anheimgefallene Frauen, unbewußt im Dienste der egoistischen Nationalökonomie, schreien Emanzipation der Frauen und glauben durch Setzung des Weibes in naturwidrige Verhältnisse nicht nur das weibliche Geschlecht zu befreien, sondern die ganze Menschheit von allem Übel zu retten. Größere Kurzsichtigkeit, sowie falschere Mittel und irrigere Wege können nicht erdacht werden; denn solche heillose "Emanzipation" befreit nicht das Geschlecht der Frauen, sondern treibt die Töchter des Menschen in scheußliche Moräste von Unfreiheit und Zwang, Elend und Jammer, zerstört Gesundheit und Schönheit, Weiblichkeit und Natürlichkeit, und macht aus der anmutigen, reizenden Frau eine unanmutige, abstoßende Erwerbs-

maschine, nimmt der Ehe Duft und Salz des Lebens, bringt Abnormität in die Familie, und die Erziehung der Nachkommen, welche die ganze Sorgfalt und Kraft der Mutter herausfordert, auf

falsche Gleise.

Das Unheil der Frauenemanzipation, ein unbewußter Notschrei wider das verruchte tantum-quantum, beschränkt mit größter Notwendigkeit die Erwählung der Frauen zur Ehe. Wer will gerne eine Arbeitsmaschine, eine unweibliche, kranke Genossin heiraten, der es an Reiz und Anmut fehlt, die Apotheker lernte, Ärztin wurde, in Schreibstuben als Klerk vergilbte oder als Advokat Prozesse führte oder als Pastor auf der Kanzel schrie! Wegen eines solchen erbärmlichen, abscheulichen Systems gemeinster Selbstsucht, schwerster Sünde und Entartung sollen doch die Frauen nicht geopfert werden und die kommenden Geschlechter nicht entarten!

Unter der Herrschaft des Systems der altruistischen Gegenseitigkeit triumphiert die Natur; beide Geschlechter erfüllen ihre natürliche Bestimmung und wachsen, blühen und gedeihen: Es ist jedes Hemmnis der Ehe aus dem alleinigen Beweggrund der Liebe entfernt; darum werden die Ehen zu Quellen wahrer Glückseligkeit und Gesundheit, und bleibt die Nachkommenschaft frei von jenen Übeln, welche zur Geißel werden für die Sprößlinge der nicht aus Liebe, sondern aus gemeinen Interessen und Zwang ge-



schlossenen Bündnisse. Beide Geschlechter betätigen sich ihren natürlichen Anlagen, Fähigkeiten und Bedürfnissen gemäß, und haben nicht die kleinste Neigung, nicht das leiseste Interesse, sich anders als naturentsprechend zu betätigen. Darum bleiben sie auch verschont von Krankheit und Entartung, irren nicht in das Unheil und Verhängnis des sogenannten dritten Geschlechts, liefern kein Kontingent an Wahnsinn, Blödsinn, Selbstmord, Verbrechen, und lassen nichts von Emanzipation der Frauen vernehmen.

Geht diese letztere aber über die Bühne des großen Theaters der Menschheit, besonders in der Weise, wie der Fanatismus solche begann, so werden die Frauen zu Ungeheuern und reißen Männer und Kinder mit sich in das Verderben. Traurig sähe darum das Bild der Frau der Zukunft aus, ja geradezu abschreckend und häßlich. Alles Ideale wäre verschwunden, aus edler Weiblichkeit wäre roher Materialismus geworden und der Besucher aus anderen Planeten hielte die Frauen für verkleidete Packträger, Hausknechte,

Zänker, Raufer, Stänker.

In den oberen und reichen Klassen nähme die Entartung so zu, daß zur Entbindung der Dame zwölf Geburtshelfer und vierundzwanzig Hebammen gehörten, selten die Angelegenheit ohne Operation abginge und man nicht mehr von Wochenbett spräche, sondern von Monats- oder Jahresbett. Keine dieser Frauen wäre mehr imstande, ihre Kinder selbst zu säugen, eine halbe Stunde lang zu gehen, laut zu sprechen und sich selbst das Gesicht zu waschen. Alles wäre künstlich und von Ärzten, Apothekern, Quacksalbern, Advokaten und anderen innigen Freunden der Menschheit und ihrer plutonischen Rundstücke beherrscht. Aus den Männern entwickelten sich wahre Memmen, und die aufwachsenden Generationen würden so bösartig und niederträchtig, nervös und entartet, daß sie einander gegenseitig bei jedem Anlaß tothauten oder mit Dynamit gefüllten Behältnissen in die Luft beförderten. Alle Welt müßte alle Tage neu ausgeflickt und gebuchbindert werden, um nur etwas Haltung zu bewahren. Und die armen Klassen der arbeitenden Bevölkerung müßten sich fest und stark vergesellschaften, um nicht vollends viviseziert zu werden.

Unter solchen Verhältnissen erschiene das Weib der Zukunft als gefährliche Karikatur. Zugleich wüchse die besondere Krankheitslehre, die man vor hundert Jahren in drei Bänden ausgab, heute noch in sechs starken Oktavbänden druckt, zu vierundzwanzig dicken Quartbänden heran, verzehnfachten sich die Tribunale, verdreißigfachten sich die auspfändenden Büttel, und wäre niemand mehr auf der Straße sicher vor den Wächtern des Staats und der sogenannten Gerechtigkeit.

Gerade das Gegenteil von alledem unter Herrschaft naturgemäßer innerer Kultur, bei Walten des Systems der altruistischen Gegenseitigkeit, vierfachen harmonischen Erzichung, umfassenden Hygiene! In Schönheit, Anmut, Liebe und Gesundheit strahlende Frauen, Glückseligkeit verbreitend und hohes Alter in voller Frische erreichend; gesunde, sitten- und seelenstarke, ehrenfeste Nachkommenschaft; Männer wahrhaft ritterlichen Charakters und fester Gesundheit von Leib und Seele; kein Krieg, kein Aufruhr, keine



Phantasterei; Naturgemäßheit in allen Stücken und Zusammenschrumpfen der Lehrbücher der Pathologie auf einen kleinen Duodezband; herrlicher Idealismus, täglich sich verwirklichend, ununterbrochener Fortschritt in Veredelung und Vervollkommnung.

Dies wäre das vortreffliche Werk, an dem die edle Frau der Zukunft kräftig, unablässig mitarbeitete; dies wäre die Ausübung der Religion der Religiösen auch durch die liebenden und geliebten, kerngesunden Mütter, Gattinnen und Töchter des Menschen.

Die Menschheit wird nicht früher auf die Wege des Heils gelangen, als bis sie Vorurteile, wie "Frauenemanzipation", "gesunder Egoismus" usw., gründlich ausgeschwitzt. Wenn der Weltkrieg diesen Gedanken Nachdruck gäbe, hätte er kein so übles Werk getan.

## Kleine Mitteilungen.

#### Zur männlichen Brutpflege.

Von besonderem Interesse für den Biologen sind jene Tierarten, welche in der Sorge um den Nachwuchs eine Umkehrung der Regel aufweisen, bei denen an Stelle des weiblichen Tieres das Männchen mit der Pflege der Brut betraut Diese als "verkehrte Brutpflege" bekannte Erscheinung, welche besonders bei den Brutpflege treibenden Fischen als Regel zu verzeichnen ist, scheint noch keine genügende Erklärung gefunden zu haben. Bevor eine solche versucht werden soll, mögen einige Beispiele Erwähnung finden, welche zugleich den Weg zur Lösung des Problems weisen mögen. Unter den Fischen ist der Stichling als Brutpflege treibender Fisch am bekanntesten, weshalb er an erster Stelle genannt werde. Das Männchen baut aus Pflanzenstoffen und Wurzelfasern ein Nest, welches es im Sand des Bodens eingräbt, seltener zwischen die Stengel der Wasserpflanzen hängt. Es veranlaßt hierauf das Weibchen, welches ihm gerade am nächsten schwimmt, in sein Nest einzutreten und Eier abzulegen. Das männliche Tier bewacht die von ihm befruchteten Eier, hütet auch die ausgeschlüpfte Brut, indem es die jungen Fische, wenn diese das Nest verlassen wollen, mit dem Maule aufnimmt und in dasselbe zurückbringt. Das Weibchen hat an der Aufzucht der Brut nicht den geringsten Anteil. Auch bei den Makropoden sind es die Männchen, welche Nester bauen, in welchen sie die Brut sorgsam behüten. Das Männchen des südamerikanischen Perlmutterfisches führt seine Jungen im geschlossenen Zug durch das Wasser und achtet, daß keiner der kleinen Fische aus der Reihe schwimmt. Über Nacht behütet es seinen Nachwuchs in einer selbstangelegten Grube. Arius falcarius und Arius commersonii tragen die Eier im Maule herum, in welches bei Gefahr die Jungen noch einige Zeit nach ihrem Ausschlüpfen Die Groppenmännchen bewachen den vom Weibchen abgelegten Laich, ebenso das Männchen von Leucaspius delineatus, welches den vom Weibchen um die Stengel des Froschlöffels manschettenförmig abgelegten Laich hütet. Am weitesten geht die Anpassunng des Männchens an die Brutpflege beim Seepferdchen und der Seenadel, welche an ihrem Körper sogar eine Bruttasche ausbilden, in der sie die Eier beherbergen.

Gleich wie unter den Fischen lassen sich auch unter den Amphibien zahlreiche Arten anführen, deren Männchen dem Geschäft der Brutpflege obliegen.



Von den einheimischen Arten ist die Geburtshelferkröte zu nennen, deren Männchen die vom Weibchen abgelegte Eierschnur nach der Befruchtung um die Hinterbeine wickelt und sich mit dieser Last bis zum Ausschlüpfen der Jungen verbirgt. Nach der Reifung werden die Eier im Wasser abgestreift. Das Männchen der Beutelfroschart Nototrema pygmacum dürfte dem Weibehen die vier bis sieben Eier durch den engen Schlitz in die rückenständige Brusttasche einbringen. Das Männchen des Nasenfrosches beherbergt dagegen die Eier bei sich selbst, indem es diese in dem zu einer Bruttasche umgewandelten Kehlsack bis zum Ausschlüpfen der Jungen herumträgt. Zu diesem Fall gibt es als Ausnahme ein Gegenstück in Hylambates breviceps, bei welcher Art das Weibchen die gleiche Brutpflege übt. Selbst unter den Vögeln finden sich Beispiele männlicher Brutpflege, wie die Wallnister Australiens beweisen. Die Männchen dieser Arten führen den Eiern die nötige Brutwärme zu, indem sie über die Eier lose Pflanzenstoffe scharren, durch deren Verwesungsprozeß die Bei den Webervögeln ist es ebenfalls das nötige Wärme produziert wird. Männchen, welches als eigentlicher Baumeister das Grundgerüst des Nestes allein aufführt, während das Weibchen mehr mit der inneren Ausfütterung beschäftigt ist.

Die angeführten Fälle werden genügen, um zu zeigen, daß die männliche Brutpflege besonders bei Fischen und Amphibien keine Seltenheit ist. Es ist nicht zu verkennen, daß Arten mit komplizierteren Instinkten oder — wenn man so will — mit höherer Intelligenz eine verwickeltere Brutpflege aufweisen. So beherbergt das sich nicht durch besondere geistige Regsamkeit auszeichnende Seepferdchen seine Eier in einer Bruttasche, einem Gebilde, das ihm die Natur mit auf den Weg gegeben, während mit zunehmenden Instinktqualitäten die Maßnahmen der Brutpflege aus dem Organischen ins Ökologische verlegt werden, wie die Nestbauten des Stichlings beweisen.

Aus den angeführten Beispielen geht somit hervor, daß männliche Brutpflege als Regel nur bei niederen Wirbeltieren zur Beobachtung kommt, höhere Arten dagegen, wie die Vögel, nur ausnahmsweise an dieser Form der Jungenfürsorge teilhaben. Diese Tatsache ist für die Erklärung der besprochenen Erscheinung von besonderer Bedeutung. Es ist nämlich anzunehmen, daß die Natur bei geistig nicht hochstehenden Arten von der dem weiblichen Tier die Brutpflege anvertrauenden Norm abgeht und dem geistig regsameren männlichen Geschlechte die Sorge um den Nachwuchs aufbürdet. Die Besonderheiten der männlichen Brutpflege übertreffen sogar oftmals die weibliche Fürsorge um den Nachwuchs der höherstehenden Tiere, ja selbst mancher Säugerarten, was für größere Kompliziertheit des Instinktes der brutpflegetreibenden Männchen spricht, im Gegensatz zu den Müttern höherer Tierarten, die sich vielfach damit begnügen, ein schmuckloses Nest zu bauen oder eine einfache Grube zu scharren. L. R.

#### Über die Prävalenz des Weiblichen bei den staatenbildenden Insekten.

Der allgemein geltenden Norm, derzufolge das männliche Geschlecht mit der intellektuellen Arbeit im Staate betraut ist, scheint zu widersprechen, daß bei den staatenbildenden Insekten — also bei Bienen, Wespen, Ameisen und Termiten es Weibchen sind, welche der Sorge um den Staatshaushalt obliegen, bauen, Nahrung sammeln, nach Beute jagen, ja selbst Kriege führen. Auf den ersten Blick mag es den Eindruck machen, als habe bei diesen Arten eine Umkehr ihrer Geschlechtsnatur stattgefunden; anderseits könnte sich dem Beurteiler die Vermutung aufdrängen, daß die besagten Tätigkeiten dem weiblichen Wesen



vielleicht spezifisch sind, da Nestbau und Nahrungsbeschaffung im Dienste Jungenfürsorge stehen. Dieser Auffassung ist aber entgegenzuhalten, daß jene Individuen. welche den besagten Tätigkeiten obliegen, selbst nichts zur Fortpflanzung ihrer Art beitragen können, da ihre Geschlechtsorgane verkümmert sind, die fortpflanzungsfähigen Weibehen dagegen keinen Anteil an der Arbeit im Staate nehmen. Eine Umkehrung der psychischen Geschlechtsnatur kann ebenfalls nicht vorliegen, da die Verrichtungen der Arbeiterform, wie das Weibehen mit rudimentärem Genitalapparat genannt wird, allein im Dienste der Arterhaltung und der Vermehrung stehen, somit nur des Nachwuchses wegen geübt werden. Tätigkeit der Arbeiter wird somit vom Grundzug des weiblichen Wesens, den mütterlichen Instinkt, bestimmt, was bedingt, daß ihnen die Sorge um den Nachwuchs zufällt. Die Wirksamkeit der Arbeiter läßt sieh mit der wirtschaftlichen Tätigkeit der Frau vergleichen, in welcher Hinsicht die staatenbildenden Insekten dem weiblichen Idealtyp jedoch näher gekommen sind als das menschliche Weib. Besonders hervorgehoben muß werden, daß besagter Grad der Vollkommenheit nur durch Lostrennung des rein Geschlechtlichen vom intellektuellen Teil der Jungenfürsorge erreicht wurde: bei den in Betracht kommenden Arten gibt es Weibehen mit rudimentären Geschlechtsorganen, welche nur ausnahmsweise funktionsfähig sind und Eizellen produzieren, niemals aber die Begattung ermöglichen. Individuen dieser Organisation sind eben die Arbeiter. Neben diesen existiert noch die entwickelte, fortpflanzungsfähige Form. die Weibehen im eigentlichen Sinn, welche als Königinnen bezeichnet werden. Man sieht demnach, daß bei den staatenbildenden Insekten das weibliche Geschlecht noch eine Zweiteilung erfahren hat, indem der rein sexuelle Akt der Begattung und Eiablage einem besonderen Typ zufällt, während die Pflege und Wartung des Nachwuchses, also der wirtschaftliche und soziale Teil der Erhaltung der Art der nicht fortpflanzungsfähigen weiblichen Form zukommt. Für diese Auffassung besagter Zweiteilung spricht auch die Aussicht des hervorragenden Bienenkenners v. Buttel-Reepen, welcher betont, daß die Königin nur Eierlegmaschine geworden ist, "während die Arbeiterinnen alle Instinkte ihres früheren Weibchentums behalten, also die Bau- und Fütter- beziehungsweise Sammelinstinkte usw... und nur den Begattungstrieb einbüßen." Auf diese Weise wurde bei den erwähnten Arten die Dissonanz zwischen weiblicher Sexualität und dem intellektuellen Anteil an der Aufzucht des Nachwuchses gelöst; denn so widerspruchsvoll es auch scheinen mag — das menschliche Weib wird durch seine sexualphysiologischen Funktionen (wiederholte Schwangerschaft, Menstruation) an dem intellektuellen Teil seiner Aufgabe als Mutter erheblich gehindert.

I. R

## Referate.

## · Prostitution und Bekämpfung der venerischen Krankheiten.

Hurwicz, Kriminalität und Prostitution der weiblichen Dienstboten. Die neue Generation H. 11/12. S. 343. 1916.

Die Kriminalität und die Prostitution der weiblichen Dienstboten stehen zueinander in einem auffälligen Gegensatz. Abgesehen vom Diebstahl steht die Kriminalität entweder auf der untersten oder aber auf der mittleren Linie. An der Prostitution sind dagegen die Dienstmädchen bekanntlich sehr stark beteiligt. In Berlin soll der Anteil 25 vom Hundert sein. Verf. geht den Ursachen dieser großen Prostituierung nach und



gibt Mittel an, um diesem Unheil zu steuern. Die vom Lande in die Stadt strömenden Mädchen haben zwar ihre Jungfräulichkeit meist schon verloren; aber ihr unehelicher Verkehr wurde bis dahin als Vorstufe zur Ehe angesehen. Jetzt lernen sie erfahren, daß der intime Umgang mit ihnen von den Männern nur des "Amüsements" wegen gesucht wird. Hinzu kommt die Versuchung seitens der männlichen Hausherrschaft. Not tut eine durchgreifende Standesorganisation, die neben rein wirtschaftlichen Interessen auch die kulturelle Pflege nicht außer acht läßt, eine Kontrolle der Stellenvermittlerinnen in bezug auf ihre sittliche Qualität, eine Bestrafung sexueller Erpressung seitens der Hausherrschaft, eine humanere Behandlung der schwangeren Dienstmädchen sowohl durch das Gesetz wie durch die Hausfrau. Dann werden auch Abtreibung, Aussetzung und Kindesmord sich mindern.

#### Rassenhygiene, Eugenik und Geburtenrückgang.

Hengge, Schmerzlose Entbindung. Dämmerschlaf. Die neue Generation. 12. Jahrg. H. 9/10. 1916.

Schmerzlose Entbindung ist ein wichtiges Problem im Sinne des Mutterschutzes. Schmerzlose Entbindung ist aber auch vom Standpunkt der Bevölkerungspolitik anzustreben, weil es genug Frauen gibt, die in Erinnerung an die Qualen der ersten Entbindung mit allen Mitteln eine zweite Schwangerschaft zu verhüten suchen. H. bekennt sich auf Grund reicher, eigener Erfahrungen als warmer Fürsprecher des durch Skopolamin-Morphium erzeugten künstlichen Dämmerschlafes der Kreißenden. Er hat dabei niemals Schädigungen für Mutter und Kind gesehen. Bedingung ist freilich eine sorgfältige Technik, die viel Zeit des Arztes erfordert und sich in einer "Anstalt" am besten durchführen läßt. Die Höhe der Kosten sollte niemals ein Grund sein, auch der unbemittelten Frau die Wohltaten des Dämmerschlafes, wenn sie ihn braucht, vorzuenthalten.

#### Sexuelle Pädagogik, Ethik und Lebensführung.

Benedict, A. L., Weißt Du das? New York med. Journ. 104. 1916. Nr. 26. S. 1243.

Unter dieser Überschrift stellt B. viele praktisch wichtige Fragen, unter denen wir als einschlägige folgende hervorheben:

Weißt Du, daß die Sterblichkeitsziffer auf dem Lande höher und die ländliche Ge-

burtenziffer niedriger ist als die städtische, wenigstens im Staate New York?

Weißt Du, daß ein gesetzliches Verbot aller öffentlichen Wirtshäuser jeden Mann zwingen würde, sich einen Haushalt einzurichten oder zu verhungern? Du weißt es nicht? Warum glaubst Du dann, daß diese Art von Gesetzgebung Alkoholismus und Prostitution beseitigen würde?

Weißt Du, daß die Reinheit des kleinen Knaben ebenso kostbar ist wie die des kleinen Mädchen? Wenn ja, so biete Deinen Einfluß zur gesetzlichen Anerkennung dieser Tatsache auf. Wenn nem, so erktere, wie es moglich ist, das Mädchen zu behüten, wenn blibeiten der Koch gesetzlichen des Koch gesetzlichen des Madchen zu behüten, wenn blibeiten der Koch gesetzlich wird.

gleichzeitig der Knabe vernachlässigt wird.

Weißt Du, daß ein Bordell, wenn auch noch so ruhig und auch nur mit einer Insassin, in der unmittelbaren Nachbarschaft Deines Hauses ebenso bedenklich wäre wie eine entsprechende Kinovorstellung? Schilt also nicht zu sehr auf die Bordellstraßen. I wan Bloch (Berlin, z. Z. Beeskow [Mark]).

## Allgemeines, Vorgeschichte, Ethnologie und Folklore, Pathographie, Kultur- und Literaturgeschichtliches.

Zur englischen Priiderie. — In ihren "Erinnerungen an Lady Blennerhasset" (Literar. Echo 19. 1917. H. 12. Sp. 720) geißelt Marie von Bunsen die "vorsichtig ausweichende Behandlung erotischer Probleme" in dem Hauptwerk der Lady Bl. "Madame de Staël" sowie in ihrer späteren Biographie der Maria Stuart mit der zutreffenden Bemerkung, daß gerade solche Frauenschicksale eine "rückhaltslosere Feder" verlangen. Das ist aber in England ein Wagnis. Als z. B. der berühmte Historiker Froude nach bestem Wissen und Gewissen das von Mißverständnissen und Selbstquälereien durchwühlte Eheleben des Ehepaares Carlyle schilderte, ein wertvolles Menschendokument erschuf, fiel man über ihn her und fand diese Darstellung empörend. Iwan Bloch (Berlin, z. Z. Beeskow [Mark]).



Die "Gespaltenen" bei G. C. Lichtenberg und K. I. Weber.

In den von Albert Leitzmann in der "Zeitschrift für Bücherfreunde" herausgegebenen Briefen Lichtenbergs heißt es S. 86 in dem Brief vom 30. April 1778, daß "die Noten Zimmermanns vielen Beyfall unter einer gewissen Classe, zumal den gespattenen erhalten haben sollen".

Die von Leitzmann schuldig gebliebene Erklärung möchte ich ergänzen, inden ich auf den drolligen Burschenwunsch in K. I. Webers (Demokritos) Bd. 12. Stuttgart

1854. S. 99. Stammbuch verweise:

Der die Bäume hat gegipfelt, Der die Männlein hat gezipfelt, Der die Weiblein hat gespalten, Wolle dich gesund erhalten!

Leitzmann hat meine Erklärung der "Gespaltenen" aus dem Burschenlied für zweisellos richtig erklärt, und er teilt mir gleichzeitig unter dem 7. Mai 1915 mit, daß sich der Ausdruck in Grimms Wörterbuch nicht belegt findet. Vor kurzem hat Placzek in seinem Büchlein "Freundschaft und Sexualität" 2. Ausl. Bonn 1916 in dem Abschnitt "Freundschaft und Stammbuch" (Seite 15) denselben Vers zitiert. Ich möchte erwähnen, daß dieser derbe Vers auch heute noch bei den Studenten als sog. "Schnapsgebet figuriert.

### Bücherbesprechungen.

Hoechstetter, Sophie, Die letzte Flamme. Roman. Jena 1916.

Die neueste Arbeit Sophie Hoechstetters teilt mit ihren früheren die Vorzüge ihrer Kunst: die vornehme, gewählte Sprache, die tetzte Mogliecker n der menschlichen Seele mit Zartheit zu behandeln weiß. Die Schicksale, die sie mit diesem glücklichen Mittel malt, bedürfen einer derart zurückhaltenden und doch auf die tiefsten Gründe hinweisenden Darstellung. Es ist die Tragik dieser in dunkler Glut entbrennenden Herzen, daß ihre Liebe den auf der Höhe und in der allgemeinen Kraft des Lebens Stehenden grotesk sein muß. Frauen, Mütter, die die Hoffnung auf eine Erfüllung längst mit dem dahingegangenen Gatten begraben haben und ihr leidenschaftliches Hingabebedürfnis in Gestalt fürsorgenden Umhegens des heranwachsenden Sohnes leben, werden von einem späten Anhauch flammenden Begehrens aus ihrer erträumten Ruheseligkeit gerissen. Ihre Schuld, vor ihnen selber, ist, daß sie Mütter sind und dennoch Liebende werden, einen anderen, einen fremden Mann Liebende. Die Welt wäre nachsichtig, sie sind es nicht mit sich und so verstiebt die letzte Flamme, und nichts bleibt, als Schlacke, ein öder, entleerter Mensch.

Das Problem dieser Herzen ist mit den Geschehnissen der Zeit verbunden. Aber diese unterstreichen nur die Schmerzlichkeit der Ereignisse, sie bedingen sie nicht. Der Konflikt ist keiner, den erst diese Tage geboren hätten. Und auch jener andere, an den Sophie Hoechstetter rührt, ist es nicht. Auch da zuckt, so will sie es wohl verstanden haben, eine Flamme, die dem Erlöschen nahe ist. Die Figur des Herm von Hochheim, der dem jungen Immo Laßberg Rosen sendet, ist gut gebildet. Schade nur, daß Sophie Hoechstetter ihr Gelegenheit gibt, für das "dritte Geschlecht" zu plädieren. Diese Polemik zerreißt die künstlerische Geschlossenheit des Werkes. Und sie ist nicht einmal von nöten, denn stärker, und vor allem wahrer, als die stets begrenzten und bedingten theoretischen Erörterungen zu dieser Frage wirkt die Formung, die die seelische Entslammung des jugendlichen Immo für den Kriegsgefährten Heinrich Gravenreuth gefunden hat. Es ist ein feiner Zug, daß Gravenreuth zugleich der Glühende ist, an den das Herz der Mutter Immos sich verloren hat. Aber auch seine Glut ist im Verwehen, sein Dasein gelebt, seine Kraft in seine Dichtungen gegeben.

Letzte Flamme! Es ist das Schicksal des überlebten Menschen, vielleicht sogar das einer überlebten Epoche, das Sophie Hoechstetter in ihrer Dichtung faßt.

Hans Freimark.



#### Varia.

Auf Grund eines von S.-R. Dr. Schnell im Auftrag der "Vereinigung für Familienwohl" erstatteten Gutachtens über die beim weiblichen Geschlecht gebräuchlichen Gummiartikel zur Verhütung und Unterbrechung der Schwangerschaft hat das stellvertretende Generalkommando des VII. Armeekorps (Münster) im September 1916 ein Verbot aller chemischen und mechanischen Mittel, die zeugungshemmend beim weiblichen Geschlecht wirken, erlassen. Der Bezug durch Apotheken und auf ärztliche Verordnung bleibt für gewisse Gegenstände frei. (M. m. W. 64. 1917. Nr. 9. S. 304.)

Unter der Schriftleitung der Herren Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rapmund in Minden i. W. und Dr. Rissmann, Direktor der Provinzialhebammenschule in Osnabrück erscheint als zwanglose vierteljährliche Beilage zur Zeitschrift für Medizinalbeamte seit 1. Februar 1917 eine Zeitschrift "Hebammenwesen, Mutterschutz und Säuglingspflege". Sie ist zugleich das offizielle Organ der Vereinigung zur Förderung des Hebammenwesens. Bezugspreis 8 Mk., für Abonnenten der Z. f. M. 4 Mk.

Amtliche Liste der Schundliteratur. Eine neue Liste des Polizeipräsidenten von Berlin über Schundliteratur verzeichnet 27 Werke der "stark verbreiteten, meist neueren Schundliteratur", 108 Werke der "älteren noch gangbaren Schundliteratur". Unter sonst verbotenen Druckschriften werden solche mit medizinischem Charakter und solche mit literarischem Charakter unterschieden. Unter den Schriften literarischem Charakters sind aufgeführt u. a. Zola, Das Geständnis eines Jünglings; Maupassant, Madame Parisse; die Schriften von Ungewitter; die Schönheit usw. Unter den medizinischen Büchern findet man Mantegazza, Die Physiologie der Liebe; "sowie seine anderen ähnlichen Schriften", die Werke von Retau, Zikel usw. Zur neueren Schundliteratur werden gerechnet die Vitus-Bücher und Vitus-Verlag-Bücher, Konrad Götz, der Wandervogel, vom Handwerksburschen zum Millionär usw. Zur älteren noch gangbaren Schundliteratur gehören eine Reihe von Büchern über Räuberhauptleute, Der Weltdetektiv Sherlock Holmes usw. — Auch in dieser Liste ist der Über eifer der Zensur-Etniker nicht zu verkennen. Jedenfalls werden Schriftsteller wie Zola, Maupassant, Mantegazza nur durch Aufmachung, "Auswahl" usw. zur Schundliteratur gemacht werden können. (Voss. Zeit. Nr. 153 vom 24. März 1917 Abend-Ausgabe, Beilage.)

# Bibliographie der Sexualwissenschaft<sup>1)</sup>. Biologie.

(Anatomie, Physiologie, Entwickelungsgeschichte, Vererbungslehre.)

Ahlfeld, Kurzfristige Schwangerschaften. Leipzig 1916. Repertorienverlag. Gr. 8°. 24 S. 1 Mk.

Althen, Eduard, Ist die Geburt ein psychischer Schock? Freiburg i. B. 1916. Speyer & Kaerner. 8°. 24 S. 1 Mk.

Armbruster, Ludwig, Zur Phylogenie der Geschlechtsbestimmungsweise bei Bienen. Zool. Jahrb. 40. 1916. H. 5. S. 323—388. Mit 1 Tafel u. 6 Tabellen.

<sup>1)</sup> Umfaßt die Zeit vom 1. Dez. 1916 bis 28. Febr. 1917 sowie Nachträge und Ergänzungen. Im Hinblick auf die durch die Kriegsereignisse bedeutend erschwerte Berichterstattung bitten wir wiederholt die Verfasser einschlägiger Arbeiten, uns zwecks vollständiger und genauer bibliographischer Aufnahme möglichst umgehend nach Erscheinen einen Sonderabdruck zu übermitteln (unter der vorläufigen Adresse: Dr. Iwan Bloch, ordinierender Arzt am Reservelazarett Beeskow, Mark).



Brandenberg, F., Über das Problem des sogenannten Versehens der Frauen. Zeitschr. f. Kinderforschung 22. 1916. H. 2/3. S. 49-63.

Breuer, Rud., Fortpflanzung und biologische Erscheinungen einer Chlamydiphrys-Form auf Agarkulturen. Arch. f. Protistenkunde 37. 1916. H. 1. S. 65-92. Mit 3 Taf. u. 2 Textfiguren.

Buder, Der Generationswechsel der Pflanzen. (Mit 6 Abb. und 4 Entwicklungsschemen.) Monatsh. f. d. naturwiss. Unterricht aller Schulgattungen 9. 1916. H. 10.

Danziger, Felix, Eine bisher unbekannte Geschlechtsmißbildung beim Manne. Arch. f. kl. Chir. 107. 1916. H. 3.

Dewitz, J., Untersuchungen über Geschlechtsunterschiede. Nr. 4. Das Verhalten der beiden Geschlechter gegenüber Methylenblau. Zool. Jahrb. Abt. f. allg. Zoologie 36. 1916. H. 1. S. 11-24. Mit 2 Tafeln.

Dickel, Ferd., Die Geschlechtsbildungsweise bei der Honigbiene wie deren grundsätzliche Bedeutung für die Geschlechtsbildungsfrage überhaupt. Zeitschr. f. wissensch. Insektenbiologie 12. 1916. H. 7/8. S. 148-158; H. 9/10. S. 224-231.

Donat, J., Niedergang des Darwinismus. Zeitschr. f. kathol. Theologie 1917. H. 1.

Duncan, Charles, A Brief Preliminary Report of the Effect of Sexual Secretions when absorbed by the Opposite Sex. New York med. Journ. 104, 1916. Nr. 21, S. 1025. Fischer, Max, Ein Fall vom Vorhandensein eines dritten Hodens. M. m. W. 63. 1916. Nr. 52. S. 1824.

Francé, R. H., Das Sinnesleben der Pflanzen. Mit zahlreichen Orig.-Zeichnungen des Verf. 20. Aufl. Stuttgart o. J. (1916). Franckh. 8º. 90 S. 1 Mk.

Francé, R. H., Das Liebesleben der Pflanzen. Mit Abb. und 3 Farbendr.-Tafeln.

17. Aufl. Stuttgart o. J. (1916). Franckh. 8°. 80 S. 1 Mk.

Franke, Untersuchungen über das Verhalten des vegetativen Nervensystems während der Menstruation, nebst Bemerkungen über den Zusammenhang zwischen der "inneren Sekretion" und Menstruation. Zeitschr. f. kl. Med. 84. 1917. H. 1/2.

Grafe, Viktor, Erschaffung, Entstehung, Entwicklung. Die Umschau 21. 1917. Nr. 7. S. 121—123.

Henning, Hans, Der Geruch. Leipzig 1916. J. A. Barth. Gr. 8º. VIII, 533 S. 15 Mk

Hilzheimer, M., Die neue Vererbungslehre mit besonderer Berücksichtigung des Menschen. Natur 8. 1917. II. 7/8.

Hirschfeld, Magnus, Die Untersuchungen und Forschungen von Professor E. Steinach über künstliche Vermännlichung, Verweiblichung und Hermaphrodisierung. Vierteljahrsber. d. wissensch.-human. Komitees 17. 1917. H. 1. S. 3—20.

Joel, Kurt, Ein Landhaus der Wissenschaft. Im Institut für Vererbungsforschung. Zeitschr. t. Ethnol. 48. 1916. H. 2/3. S. 132—135.

Kleinknecht, A., Ein Fall von Hermaphroditismus verus bilateralis beim Menschen. Bruns' Beitr. z. kl. Chir. 102, 1916, H. 2.

Kranz, Peter, Innere Sekretion, Kieferbildung und Dentition. Bruns' Beitr. z. kl. Chir. 102. 1916. H. 1.

Landmann, F., Der Geschlechtsverkehr in der Schwangerschaft und seine Folgen für Mutter und Kind. Oranienburg 1916. Eden-Verlag. Kl. 8°. 214 S. 2 Mk.

Legahn, A., Physiologische Chemie. 1. Teil. Assimilation. Mit 2 (eingedr.) Taf. 2. neubearb. Aufl. Berlin 1916. G. J. Göschen. Kl. 8°. 123 S. 1 Mk.

Lipschütz, A., Überpflanzung menschlicher Keimdrüsen. Sonntagsbeilage Nr. 36 z. Voss. Zeitung Nr. 451 vom 3. September 1916.

Lipschiltz, A., Künstliche Zwitterbildung. Zeitung Nr. 63 vom 4. Februar 1917. S. 17—18. Sonntagsbeilage Nr. 5 z. Voss.

Meyer, Zur Biologie der Zwillinge. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn. 17. 1917. H. 2. Novak, Jos., Zur Theorie der Corpus-luteum-Funktion und der ovariellen Blutungen. Zentralbl. f. Gyn. 1916. Nr. 43.

Oliver, James, Generin. The Agent which both Induces Menstruation and Starts Gestation. New York med. Journ. 105. 1917. Nr. 3. S. 103-106.

Paulsen, Jens, Behaarungsanomalien und gesundheitliche Minderwertigkeit. Die Umschau 20. 1916. Nr. 50. S. 991—994.

Peller, S., Die Aufzuchtsverhältnisse in den Kronländern Österreichs seit 1871. W. kl. W. 1916. Nr. 50.

Pick, L., Über den wahren Hermaphroditismus des Menschen und der Säugetiere. B. kl. W. 1916. Nr. 42/43.

Pittler, Kurt, Das zeitliche Verhalten der Konzeption zur Ovulation und Menstruation. Inaug.-Diss. Breslau. Dezember 1916. 80.



Porzig, Max, Die Vererbung in der Kaninchen-Zucht. Mit Anhang: Vererbungsfragen von K. Königs. Berlin-Halensee 1916. Deutsche Gesellschaft f. Züchtungs-Gr. 8°. 56 S. 2 Mk.

Prowazek, S. v., Zur Konjugation von Loxocephalus. Aus dem Nachlaß herausg.

von Kurt Behrens. Arch. f. Protistenk. 37. 1916. H. 1. S. 1-5.

Römer, J., Geschlechtsveränderung einer Weide. Vierteljahrsber. d. wissensch.human. Komitees 17. 1917. H. 1. S. 48.

Rosegger, Peter, Die Ehe im Vogelkäfig. Beobachtung. Die Bergstadt 5. 1917. H. 4. Schauta, F., Die Frau von 50 Jahren. W. m. W. 1916. Nr. 43/44.

Schauta, F., Die Frau von 50 Jahren. Studie. Wien 1917. M. Perles. Gr. 8°. 80 Pf.

Siegel, P. W., Zur willkürlichen Geschlechtsbestimmung. M. m. W. 63. 1916. Nr. 51. S. 1787—1788.

Smith, Allen J., and Alfred C. Wood, An Accessory Ovary. Mit 1 Illustration. New York med. Journ. 104. 1916. Nr. 18. S. 835—836.

Sticker, G., Geschlechtsleben und Fortpflanzung vom Standpunkt des Arztes. (Ehe und Volksvermehrung 2). München-Gladbach 1916. Volksvereins-Verlag. Gr. 8°. 65 S. 1 Mk. 20 Pf.

Stocker, S., Uber die Reimplantation der Keimdrüsen beim Menschen. Korr.-Bl. f. Schweizer Ärzte 1916. Nr. 7. S. 193.

Syassen, 0., Pseudohermaphroditismus masculinus externus. Inaug.-Diss. München nber 1916. 8°.

Dezember 1916.

Verloop, J. H., De descendentieleer. Een fata morgana op evolutie gebied. Bijdrage tot de leer des onstoffelijke oorsprongen en der natuurlijke ontwaarding. Kampen 1916. Gr. 8<sup>c</sup>. 51 S. 0,90 Gulden.

Wessel, J., Der menschliche Hermaphroditismus, sein Wesen und seine Ätiologie. Inaug.-Diss. Breslau 1916. Breslauer Genossenschafts-Buchdruckerei. 8°.

#### Psychologie und Psychoanalyse.

Abraham, Karl, Untersuchungen über die früheste prägenitale Entwicklungsstufe der Libido. Int. Zeitschr. f. ärztl. Psychoanalyse 4. 1916. H. 2. S. 71-97.

Aschaffenburg, Körperliche Mängel und Seelenleben. Zeitschr. f. Krüppelfürsorge 9. 1916. Nr. 10.

Automixoscopia, The urol. and cut. Rev. 21. 1917. Nr. 1. S. 7.

Bitther, Hans, Die Intellektuellen und die Geistigen. Berlin-Tempelhof 1916. H. Blüher. 8°. S. 30 1 Mk.

Blüher, Hans, Der bürgerliche und der geistige Antifeminismus. Berlin-Tempelhof H. Blüher. 8°. 32 S. 1 Mk.

Brill, A. A., The Psychopathology of Noise. New York med. Journ. 104. 1916. Nr. 24. S. 1134—1137.

Burr, C. B., Art in the Insane. The Psychoanalytic Review 3. 1916. Nr. 4. S. 361-385 mit 18 Illustr.

Crenshaw, Hansell, Retaliation Dreams. The Psychoanalytic Review 3. 1916. Nr. 4. S. 391-393.

Crile, G. W., Man — an Adaptive Mechanism. New York 1916. The Macmillan Company. 8°. XVI, 387 S. 2,50 Dollar.

Dück, J., Anonymität und Sexualität. Ärztl. Sachverst.-Z. 1916. Nr. 24. Ferenezi, S., Affektvertauschung im Traume. Int. Zeitschr. f. ärztl. Psychoanalyse 4. 1916. H. 2. S. 112.

Ferenczi, S., Sinnreiche Variante des Schuhsymbols der Vagina. Ebenda 4. 1916. H. 2. 8. 112—113.

Freud, S., Mythologische Parallele zu einer plastischen Zwangsvorstellung. Int. Zeitschr. f. ärztl. Psychoanalyse 4. 1916. H. 2. S. 110—111.

Freud, S., Eine Beziehung zwischen einem Symbol und einem Symptom. Int. Zeitschr. f. ärztl. Psychoanalyse 4. 1916. H. 2. S. 111-112.

Freud, S., Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. 2. Teil. Vorlesung 5—15. (Der Traum.) S. 81—270 mit 1. Taf. Gr. 8°. Wien 1916. H. Heller & Co. 7 Mk. 50 Pf.

Freud, S., The History of the Psychoanalytic Movement. The Psychoanalytic Review 3. 1916. Nr. 4. S. 406-454.

Gramzow, Otto, Die Einsamkeit in der Ehe. Voss. Zeitung Nr. 464 vom 10. Sept. 1916 (Vierte Beilage).



Grimberg, L., On Somnambulism. The Psychoanalytic Review 3. 1916. Nr. 4. S. 386-390.

Heinitz, W., Eine psycho-analytische Betrachtnng über Kunst und Natur. D. Liter. Gesellsch. 2. 1916. H. 9.

Henze, A., Sind die intellektuell minderwertigen Kinder auch moralisch minderwertig? Die Hilfsschule 9. 1916. H. 1. S. 1-14.

Jacobson, A. C., Possible Clues to the Nature of Genius. New York med. Journ. 105. 1917. Nr. 4. S. 152—153.

Jastrow, Joseph, Charakter und Temperament. 1916. D. Appleton and Co. 8°. XVIII, 596 S. 2,50 Dollar.

Jelliffe, Smith E., Technique of Psychoanalysis. The Psychoanalytic Review 3. 1916. Nr. 4. S. 394—405.

Jellisse, Smith, E., and Elida Evans, Psoriasis as an hysterical Conversion Symbolization. New York med. Journ. 104. 1917. Nr. 23. S. 1077—1084.

Jodl, Friedr., Lehrbuch der Psychologie. 4. Aufl. 2 Bde. Stuttgart 1916. Cotta. Gr. 8°. XXIV, 472 u. XII, 512 S. 18 Mk.

Kardos, M., Zur Traumsymbolik. Int. Zeitschr. f. ärztl. Psychoanalyse 4. 1916. H. 2. S. 113—114.

Klages, Ludwig, Handschrift und Charakter. Gemeinverständl. Abriß der grapholog. Technik. Mit 127 Fig. u. 16 Tab. Leipzig 1917. J. A. Barth. Gr. 8°. IX, 157 S. 8 Mk. 40 Pf.

Kreuser, H., Krankheit und Charakter. Wandlungen der Persönlichkeit in gesunden und kranken Tagen. Stuttgart 1916. Strecker u. Schröder. 8°. VII, 213 S. 3 Mk. 20 Pf.

Künstler, Fanny, Die Kulturtat der Frau. Eine Untersuchung der geistigen Wesenheiten unserer Gegenwart. Wien 1916. Braumüller. 8°. XI, 258 S. 5 Mk.

Langer, Fr., Intellektualmythologie. Betrachtungen über das Wesen des Mythus und die mythologische Methode. Leipzig 1916. B. G. Teubner. Gr. 8°. XII, 269 S.

Pick, A., Bewegung und Aufmerksamkeit. Monatsschr. f. Psych. 40. 1916. H. 2/3. Reisinger, Reb., Das psycho-physische Problem. Eine erkenntnistheoretische Untersuchung zur Unterscheidung des Physischen überhaupt. Wien 1916. Braumüller. Gr. 8°. VII, 308 S. 9 Mk.

Sokolow und Szpakowska, Die sozialen Gefühle und Triebe bei den Dementen. Korr.-Bi. f. Schweizer Ärzte 46. 1916. Nr. 41.

Stärcke, J., Aus dem Alltagsleben. (Schluß.) Int. Zeitschr. f. ärztl. Psychoanalyse 4. 1916. H 2. S. 98—109.

Talmey, B. S., Psychology of the Faddist. New York med. Journ. 104. 1916. Nr. 15. S. 686—689.

Van Ness Dearborn, George, The Influence of Joy. Boston 1916. Little Brown and Co. 8°. XVIII, 223 S. 1 Dollar.

Weininger, Otto, Die Liebe und das Weib. Ein Versuch. Wien 1917. Verlag Neue Bahnen. 8°. 20 8. 80 Pf.
Zangger, Psychische Traumata und deren Behandlung. Korr.-Bl. f. Schweizer Arzte 1916. Nr. 45.

Zarek, Otto, Inversion und Frauenfrage. Die Tat 8. 1916. H. 8.

Zeitschrift für Individualpsychologie. Studien aus dem Gebiete der Psychotherapie, Psychologie und Pädagogik. Hrsg. von Dr. Alfred Adler, Carl Furtmüller und Charlot Strasser. 1. Band. 12 Hefte. München 1916. E. Reinhardt. Gr. 8°. 12 Mk.

#### Pathologie und Therapie.

Allenbach, Primäres Urethralcarcinom mit priapismusähnlichen Folgen. D. Zeitschr. f. Chirurgie 138, 1917. H. 1/2.

Anton, G., Kindlicher Riesenwuchs mit vorzeitiger Geschlechtsreife und familiärer Riesenwuchs mit und ohne Vergrößerung des Türkensattels. Monatsschr. f. Psych. 39. 1916. H. 6.

Bab, Hans, Die Verwendung des Hypophysenpräparates "Coluitrin" in der gynäkologischen Therapie. Med. Klin. 13. 1917. Nr. 2. S. 41-43.

Birnbaum, O., Über eine Vereinfachung der Therapie im Bereiche des weiblichen Genitaltraktus. Gynakol. Rundschau 10. 1917. H. 19/20.

Brölemann, Die Behandlung der komplizierten Gonorrhöe des Mannes. M. m. W. 64. 1917. Nr. 5. H. 161—162.



Chetwood, Ch. H., The Practice of Urology. A Surgical Treatise on Genito-Urinary Diseases, Including Syphilis. 2nd Edit. New York 1916. William Wood and Co. 825 H. 5,50 Doll. (Reich illustr.)

Cooper, Arthur, The Sexual Disabilities of Man and Their Treatment and Preven-Third Edition, revised and enlarged. New York 1916. Paul B. Hoeber. 8º. 227 S. tion.

2,50 Doll.

Dziembowski, C. v., Die Vagotonie. B. kl. W. 54. 1917. Nr. 1. S. 12—15. Engel, Adolf, Die Eigenart der akuten Psychosen im Kindesalter. Inaug.-Diss. Halle a. S. Nov. 1916. 8°.

Friedeberg, Intellektueller Sadismus. D. Strafr.-Zeit. 4. 1917. H. 1/2. Sp.70—71. Gelpel, Nervöses Herz und Herzneurose. M. m. W. 64. 1917. Nr. 1. S. 30—32.

Hirschfeld, Magnus, Sexualpathologie. Ein Lehrbuch für Ärzte und Studierende. 1. Teil. Geschlechtliche Entwicklungsstörungen mit besond. Berücksichtigung der Onanie. Bonn 1917. A. Marcus & E. Weber (Dr. jur. Alb. Ahn). Lex. 8°. XV, 211 S. Mit 14 Taf., 1 Textbild u. 1 Kurve. 8 Mk. 40 Pf.

Hübner, Max, A Practical Treatise on Disorders of the Sexual Function in the Male

and Female. Philadelphia 1916. A. Davis Company. 8º. XV, 318 S. 3 Doll.

Joseph, Max, Die Beseitigung des Frauenbartes. Arch. f. Dermat. u. Syphilis 123. 1916. H. J. S. 425—432.

Kesseler, Karl, Über die Beziehungen zwischen Trauma und endogenen Geistes-krankheiten. Inaug.-Diss. Würzburg. Nov. 1916. 8°.

Kiernan, J. G., Sexology (Hermaphrodism; Marriage of the Insane; Errors in Sex; Hysteria and Sexual Accusations; Erotic Fanaticism; Hypopituitarism and Feminity; Skatology in Freudianism; Jungs "Wandlungen und Symbole der Libido"). The urol. and cut. Rev. 20. 1916. Nr. 10. S. 583—591.

Kiernan, J. G., Sexology (Symbolism and the Libido; Conscription for Maternity; Socialism and Birth Control; Instruction in Sex Hygiene; Pygmalionesque Sadism). The

urol. and cut. Rev. 20. 1916. Nr. 11. S. 645-651.

Kiernan, J. G., Sexology (Male Wrists as Female Fetiches; Sterilization as a Cure for Crime; Moral Courts Chamber Hearings). The urol. and cut. Rev. 20. 1916. Nr. 12. S. 699-701.

Kiernan, J. G., Sexology (Marriage and Illegitimacy; The Pituitary Body and Impotence; Kleptolagny or Kleptomania; Psychic Vaginismus; Church Marriage or a "Civil Contract"; Patriarchal Marriage). The urol. and cut. Rev. 21. 1917. Nr. 1. S. 40—46.

Klose, Die pathologisch-anatomischen Grundlagen der Basedowschen Krankheit nach vergleichend pathologischen und klinischen Studien. Bruns' Beitr. z. kl. Chir. 102. 1916. Heft 1.

Krämer, C., Zur Ausbreitung der männlichen Genitaltuberkulose. Beitr. z. Klinik der Tuberkulose 35. 1916. H. 1.

Küttner, H., Weitere Beiträge zur Kenntnis der spontanen Genitalgangrän bei Kriegsteilnehmern. B. kl. W. 54. 1917. Nr. 10. S. 225—227.

Küttner, H., Die spontane infektiöse Gangrän des Penis u. Scrotums bei Kriegsteilnehmern. B. kl. W. 1916 Nr. 33.

Kyrle, J., Über spontane infektiöse Gangrän des Penis und Scrotums bei Kriegsteilnehmern. B. kl. W. 54. 1917. Nr. 2. S. 37—39.

Lehmann, K. V. A., Zur Kenntnis der Hypophysistumoren mit besonderer Berücksichtigung einer etwaigen traumatischen Ursache. Inang.-Diss. Leipzig, Nov. 1916. 8°. Lenz, Fritz, Ein Beitrag zur Kenntnis der Basedowdiathese. M. m. W. 64. 1917. Nr. 9. 8. 292—294.

Levin, Ernst, Enuresis nocturna bei einem Erwachsenen mit angeborenem Mangel der Vorsteherdrüse.

D. m. W. 43. 1917. Nr. 9. S. 274—275.

Meggendorfer, F., Über Vortäuschung verschiedener Nervenkrankheiten durch Hypophysentumoren.

D. Zeitschr. f. Nervenheilk. 55. 1916. H. 1—3.

Meyer, E. Krankheitsanlagen und Krankheitsursachen im Gebiete der Psychosen und Neurosen. B. kl. W. 54. 1917. Nr. 3. S. 64-65.

Miller, G. B., Sterility in Women. Amer. Journ. Obst., Sept. 1916.

Moravesik, E., Die Psychosen des Krieges. W. m. W. 1916. Nr. 39/40.

Morris, R. T., And the Patient is left out. New York med. Journ. 104. 1916. Nr. 19. S. 877-882.

Rosenstein, Zum Ersatz der fehlenden Scheide. Zentralbl. f. Gyn. 1916. Nr. 46. Roth, Johannes, Bemerkungen zur Behandlung der Gonorrhöe beim Manne. M. m. W. 64 1917. Nr. 2. S. 48—50.

Sagakuchi, Y., Über das Adenomyom des Nebenhodens. Frankf, Zeitschr. f. Path. 18. 1916. H. 3.



Schäfer, Ein interessanter Fall von masturbatorischer Handlung. Mit 1 llits: M. m. W. 63. 1916. Nr. 52. S. 1824.

Schäfer, Erich, Kraurosis vulvae. Inaug.-Diss. Jena 1916. 8º.

Schär, O., Warum noch nervös. Ein Appell an Mutlose. 2. Aufl. Olten o. J. (1915) Hambrecht. 8°. 159 S. 2 Mk. 50 Pf.

Schlayer, Vorschläge zur Versorgung der funktionellen Neurosen. M. m. W. 63 1916. Nr. 46. S. 1645—1646.

Sinclair, D. A., Sexual Disturbances and Functional Neuroses of the Male Gerin-Urinary Apparatus. The urol. and cut. Rev. 20. 1916. Nr. 12. S. 667—674.

Stockleb, R., Über die Beziehungen zwischen Neurofibromatose und kongenitation

Elephantiasis. Inaug.-Diss. Jena, Dez. 1916. 80.

Strümpell, A. v., Über Wesen und Entstehung der hysterischen Krankheitserschanungen. D. Zeitsehr. f. Nervenheilk. 55. 1916. H. 1—3.

Winderl, Meine Erfahrungen mit Styptol bei Erektionen. M. m. W. 63. 1995 Nr. 50. 8. 1757—1758.

Winter, G., Der künstliche Abort bei Schwangerschaftstoxikosen. Med. Klin. 18. 1917. Nr. 7. S. 173—177.

Zettler, Jos., Beiträge zur patholog. Anaatomie der Hoden bei Tieren. Veterinärme: Dissert. Leipzig, Dez. 1916. 8°.

Zigler, M., Testicular Syphilis. With Particular Reference to Gumma. New York med. Journ. 104. 1916. Nr. 21. S. 998-1000.

#### Zivilrechtliche, strafrechtliche und kriminalanthropologische Beziehungen des Sexuallebens.

Adams-Lehmann, Unterbrechung der Schwangerschaft. Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtswissensch. 38. 1916. H. 2.

Anträge an den Bundesrat und den Reichstag betr. antikonzeptionelle u. antivenerische Mittel sowie Erweiterung des Gesetzes über Körperverletzung. Mitt. d. deutschen Gesellsch. f. Bevölkerungspolitik 1. 1916. Nr. 2.

Bastard, A., L'adultère en droit pénal. Thèse de Genève Nr. 311. Genève 1916

Kundig.

Boas, Kurt, Forensisch-psychiatrischer Unterricht an Universitäten. Arch. f. Krmin. 67. 1917. H. 1.

Brown, Insanity in its relation to crime. Juridival Rev. 28, 1916. Nr. 2.

Dreuw, § 184, 3. Der Frauenarzt 31. 1916. Nr. 12.

Felisch, Ein deutsches Jugendgesetz. D. Strafr.-Z. 3. 1916. H. 11/12. Sp.435-442. Glueck, B., Studies in forensic psychiatry. Boston 1916. Little, Brown. S. 2,50 Dollar.

Hellwig, A., Volkskundliche Kriminalistik. Arch. f. Krimin. 67. 1917. H. 1. Horeh, Erweiterung des Str.-G.-B. in Beziehung auf Sittlichkeitsdelikte? Arch. i. Krimin. 67. 1917. H. 1.

Junker, Rich., und Gust. Fuchs, Rechtsprechung des k. k. obersten Gerichtshofes in Eheungültigkeitssachen. Wien 1916. Manz. Gr. 8°. 1V, 489 S. 10 Mk. 20 Pf. Kepes, Gesetzentwurf über "das Verbrechen der sexuellen Ansteckung". Bunugi

Szemle 1916. Nr. 2.

Das kriminalpädagogische Institut in Budapest-Elisabethdorf. Zeitschr. f. pädagog. Psychol. 17. 1916. Nr. 10/11.

Lindenau, Hans Groß und sein Werk. Arch. f. Strafrecht u. Strafprozeß 62

1916. H. 4/6. Lucas, Zur Bestrafung des Geschlechtsverkehrs venerisch Kranker. D. Jur. 2.21. 1916. Nr. 23/24.

Marcuse, Max, Zwei Fälle von Inzest. Arch. f. Krimin. 67. 1917. H. 1. Marx, Gerichtliche Medizin und Geburtenrückgang. B. kl. W. 54. 1917. Nr. l.

Mayr, G. v., Moralstatistik mit Einschluß der Kriminalstatistik. Tübingen 1917. Gr. 8°. VIII, 385 S. 12 Mk. 40 Pf.

Mönkemüller, Die kindliche Kriminalität in der Fürsorgeerziehung. Vierteljahrschrift f. gerichtl. Med. 1916. H. 4.

Moll, Kriminelle Jugend. Pharus 7. 1916. Nr. 9.

Placzek, Der Arzt muß schweigen. Voss. Zeit. Nr. 542 vom 22. Okt. 1916. Erste Beilage (Feuilleton).



Raecke, Zur Kenntnis und gerichtsärztlichen Beurteilung psychopathischer Zustände. Ärztl. Sachverst.-Z. 1916. Nr. 22.

Rehbein, A., Der Zweckgedanke bei der Bestrafung des Ehebruchs in seiner geschichtlichen Entwicklung und de lege ferenda. Inaug.-Diss. Borna-Leipzig 1916. Noske. 8°.

Reichel, Verleumdung aus Eifersucht. Arch. f. Krimin. 67. 1917. H. 1.

Sehmölder, Robert, Die Bestrafung und polizeiliche Behandlung der gewerbsmäßigen Unzucht. Entwicklung und Kritik des bestehenden Zustandes. Vorschläge zu einer Neuordnung. Berlin 1917. Carl Heymanns Verlag. 8°. 23 S. 60 Pf. Schönbauer, L., Über Genitalverletzungen. W. kl. W. 1916. Nr. 43.

Spact, Gebühren für Abwartung eines gerichtlichen Termins als ärztlicher Sachverständiger. M. m. W. 64. 1917. Nr. 4. S. 113—114.

Straßmann, F., Die Behandlung der Abtreibung im künftigen Strafgesetzbuche. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. 49. 1916. H. 2.

Suchy, S., Die Bedeutung der Ohrmuschel und der Augenbrauen, sowie anderer Abnormitäten für die geistige Beurteilung eines Menschen. W. kl. W. 1916. Nr. 51.

Tosetti, Ein Beitrag zum kriminellen Abort. D. m. W. 64. 1917. Nr. 9. 8. 287. Viegener, Johannes, Über die forensische Bedeutung der progressiven Paralyse. Inaug.-Diss. Bonn, Dez. 1916. 8º.

Winter, G., Die Stellung des Arztes zum künstlichen Abort. Med. Klin. 13. 1917.

Nr. 4. 8. 85—89.

Wörter, Durch Täuschung ermöglichte Vornahme unzüchtiger Handlungen. Arch. f. Krimin, 67, 1917, H. 1.

#### Prostitution und Bekämpfung der venerischen Krankheiten.

Andermann, Joachim, Prostitution oder Geschlechtsfreiheit? Ein Beitrag zur Sexual-Politik. Friedewald-Dresden 1917. Verlag Aurora. Kl. 8°. 77 S. 2 Mk. 50 Pf. The Banishment of immoral women. The urol. and cut. Rev. 20. 1916. Nr. 10.

Beratungsstellen für Geschlechtskranke, die Aachener Ärzte und die Landesversicherungsanstalt für die Rheinprovinz. Ärztl. Mitt. 18. 1917. Nr. 4. 8. 56-57.

Blaschko, A., Der Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten in England. D. m. W. 43.

1917. Nr. 2. S. 47—48.

Bornträger, J., Zum Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten. Zeitschr. f. Med.-Beamte 29. 1916. Nr. 24. S. 737—742.

The British Royal Commission on Venereal Diseases. The urol. and cut. Rev. 20. 1916. Nr. 12. S. 704-705.

Cabot, H., Syphilis in society. The urol. and cut. Rev. 20. 1916. Nr. 12. S. 696 bis 697.

Commercialized Prostitution in New York City. November 1, 1916. A Comparison Between 1912, 1915 and 1916, Bureau of Social Hygiene 61, Broadway, New York City. 8°. V, 16 S.

Downward Paths. An inquiry into the causes which contribute to the making of the prostitute. With a foreword by A. M. Royden. London 1916. Bell. 8°.

Eingabe des Verbandes der Männervereine zur Bekämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit und anderer Organisationen betr. Bekämpfung der Schund- und Schmutzliteratur. Volkswart 8. 1916. Nr. 9.

Fehlinger, Anordnungen zum "Schutz der Jugend" in Bayern. Arch. f. Krimin. 67.

Finger, E., Die Geschlechtskrankheiten und ihre Bekämpfung. Wien 1916. Perles. Kl. 8°. 31 S. 60 Pf.

Flesch, Max, Anzeigepflicht und Berufsgeheimnis des Arztes und die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Zeitschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh. 17. 1916, 1917. Nr. 9. S. 249—277.

Freund, Eman., Wie bewahrt ihr euch vor Syphilis. Ein Mahnwort an Soldaten und junge Männer. Graz o. J. (1916). Kienreich. Gr. 8°. 12 S. 30 Pf.

Fürth, Henriette, Von einem schweren Kriegsdienst der Frau. Ein Wort zu den Beratungsstellen für Geschlechtskranke. Derm. W. 63. 1916. Nr. 48. S. 1138-1140.

Hammer, F., Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. M. m. W. 64. 1917. Nr. 3.

Hartmann, Reichsjugendgesetz und Fürsorgeerziehung. Zentralbl. f. Vormundschaftswesen 8. 1916. Nr. 15/16.

Hecht, H., Zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. W. kl. W. 1916. Nr. 51. Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 12. **3**5 ·



Hecht, Hugo, Ein Vorschlag zur Sanierung der Prostitution. Derm. Wochenschr. 64. 1917. Nr. 9. S. 212—221.

Hurwicz, E., Kriminalität und Prostitution der weiblichen Dienstboten 12. 1916.

H. 11/12. S. 343—345.

Jacobi, Eugenie, Ein Pflegeheim f. geschlechtskranke Kinder. Zeitschr. f. Kinderforsch. 22. 1916. H. 2/3. S. 92—93.

Klauber, E., Das Schutzbesteck gegen Geschlechtskrankheiten. W. m. W. 1916.

Königstein, H., Einige Erfahrungen über venerische Erkrankungen. W. kl. W. 1917. Nr. 3.

Mamlock, G., Ausbildung oder Fortbildung? Die künftige Stellung der Venerologie im Universitätsunterricht. Ärztl. Mitt. 18. 1917. Nr. 1. S. 5—6.
Mittermaier, Die Prostitutionsfrage. Korr.-Bl. f. Bevölkerungspolitik 1. 1916. Nr. 36.

Mittermaier, Die Prostitutionsfrage. Korr.-Bl. f. Bevölkerungspolitik 1. 1916. Nr. 36.

Müller, Paula, Volkswohl und Sittlichkeit. Berlin-Lichterfelde 1916. E. Runge.
8°. 32 S. 70 Pf.

Neißer, A. †. Zeitschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh. 17. 1916. Nr. 8. S. 225-226.

The Prevalence and Prevention of Syphilis. The urol. and cut. Rev. 20. 1916. Nr. 12. S. 698—699.

Ravogli, A., Über den gegenwärtigen Stand der Medizin und Dermatologie in Japan. Derm. Wochenschr. 64. 1917. Nr. 1. S. 13-19.

Reiß, Die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten durch die Landesversicherungs-

anstalt Baden. Sozialhyg. Mitt. f. Baden 1. 1917. H. 1.

Schlenzka, A., Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten und Prostitution. Zeitschr.

f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh. 17. 1916. Nr. 8. S. 227-236.

Schober, Schlesische Sonderanstalten für geschlechtskranke weibliche Fürsorgezöglinge. Zentralbl. f. Vormundschaftswesen, Jugendgerichte und Fürsorgeerziehung 8. 1916. Nr. 15/16.

Sigmund-Schultze, Maßnahmen gegen die Verwahrlosung der Jugend, Großstadtjungen von 12—14 Jahren. Monatsschr. f. d. Kinderhortwesen 2. 1916. Nr. 1 u. 2.

Townsend, W. W., Control of Venereal Disease. The urol. and cut. Rev. 20. 1916. Nr. 11. S. 613—616.

Work against Syphilis in Wisconsin. The urol. and cut. Rev. 20. 1916. Nr. 12. S. 697—698.

Zur Einrichtung der Beratungsstellen für Geschlechtskranke. Ärztl. Mitt. 18. 1917. Nr. 3. S. 43.

Zur Frage der Präventivmittel. Mitt. d. deutschen Gesellsch. f. Bevölkerungspolitik 1. 1916. Nr. 2.

Zumbusch, Leo v., Brief an den Herausgeber. Mitt. d. deutschen Gesellsch. z. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh. 14. 1916. Nr. 6. S. 93—96.

#### Rassenhygiene, Eugenik und Geburtenrückgang.

Baum, Marie, Die Durchführung der Säuglingsfürsorge im Regierungsbezirk Düsseldorf. Mit 1 Tafel. Zentralbl. f. allg. Gesundheitspfl. 34. 1917. H. 1/2.

Behrend, Elisabeth, Säuglingspflege in Reim und Bild. Geschrieben und gezeichn. von Behrend. 3. Aufl. Mit einem Geleitwort von Dr. Riehn. Leipzig o. J. (1917). B. G. Teubner. 8°. 24 S. 1 Mk.

Birth Control News, Cleveland. Birth Control League of Ohio 1916.

Cunning, Mrs. Joseph, The Healthy Girl. London 1916. Henry Frowde, Hodder and Stoughton. 8°. X, 1918. 1,75 Doll.

Doernberger, Hebung der Volkskraft durch Kräftigung unserer Jugend. M. m. W. 64. 1917. Nr. 1. S. 10-11.

Dresel, Die Trunksucht und ihre Bekämpfung. Öffentl. Gesundheitspflege 1. 1916.

Dyck, Siegfr., Bevölkerungsprobleme. Studien und Glossen zur Geburtenfrage. Breslau 1917. Preuß & Jünger. 8°. 47 S. 1 Mk. 20 Pf.

Engel, St., Grundriß der Säuglingskunde, nebst einem Grundriß der Säuglingsfürsorge von Dr. Marie Baum. 3. u. 4. Aufl. Wiesbaden 1916. Bergmann. Gr. 8°. XVI, 229 S. mit 93 Textabb. 5 Mk. 50 Pf.

Fehling, Unsere Aufgaben für die Bevölkerungspolitik. Deutsche Revue 42. Jan. 1917.



Fischer, A., Ziele und Wege der Badischen Gesellschaft für soziale Hygiene. Sozialhyg. Mitt. f. Baden 1. 1917. H. 1.

Frauenberufsfrage und Bevölkerungspolitik. Jahrbuch des Bundes deutscher Frauenvereine 1917. Im Auftrage des Bundes deutscher Frauenvereine hrsg. u. bearb. von Dr. Elisabeth Altmann-Gottheiner. Leipzig 1917. B. G. Teubner. 8°. VII, Schreibkalender, 117 + 148 S. 4 Mk.

Friedberger, J., Der Einfluß der Geburtenfolge auf die Sterblichkeit der Kinder. Öffentl. Gesundheitspflege 1. 1916. H. 9. S. 505—520.

Geburtenrtickgang und Bevölkerungspolitik. Volksmedizin in medizinalpolitischer, juristischer und geschichtlicher Beleuchtung. Heidelberg 1917. Zentralverband f. Parität der Heilmethoden. Lex.-8°. 117 S. 5 Mk.

Grassl, Moderne Staatsmedizin. Öff. Gesundheitspflege 1. 1916. H. 9. S. 535—540.

Greenstein, Harry, The Duties of a Health Officer. New York med. Journ. 104. 1916. Nr. 21. S. 1004—1005.

Harpf, A., Geburtennot, Völkertod. 1. Die wirtschaftliche Seite des Geburtenrückganges. Dtsche. Hochschul-Zeit. 8. 1916. H. 33/34.

Hauser, Säuglingsfürsorge und soziale Hygiene. Sozialhyg. Mitteil. f. Baden 1.

1917. H. 1.

Hessen, Rob., Wege zur Frauenschönheit. Mit 38 Bildern auf 20 Taf. Stuttgart o. J. (1916). 8°. X, 264 S. 4 Mk. 75 Pf.

Hoffmann, G. v., Ein neuer Adel der biologisch Tüchtigen. Halbmonatsschr. f. soz. Hyg. u. praktische Medizin 25. 1917. Nr. 1. S. 1—2.

Hoffmann, G. v., Über die Begriffe Rassenhygiene und Fortpflanzungshygiene.

M. m. W. 64. 1917. Nr. 4. S. 110—111.

Hutten, K., Ehefragen. Ärztliche Belehrungen über gesundes und glückliches Eheleben und seine Vorbedingungen. Mit einem Anhang: Das Gesetz der Geschlechtsbildung. Von Dr. C. H. Fehlauer. Berlin-Steglitz o. J. (1917). Verlag d. Hausarzt-Zeitschrift. 8°. **59 8**. 1 Mk. 50 Pf.

Hutten, K., Kritik der rassenhygienischen und bevölkerungspolitischen Bestrebungen.

Politisch-anthrop. Monatsschr. 15. 1916. Nr. 9. S. 461-468.

International Health Commission. The Rockefeller Foundation. Second Annual Report. January 1., 1915—December 31, 1915. New York 1916. 8°. 185 S.

Jacekel, R., Gegen die Frühehe. Die neue Generation 12. 1916. H. 11/12. S. 338

bis 340.

Jaschke, R. v., Ein Beitrag zu dem Thema: Unsere Aufgaben in der Bevölkerungspolitik. Zentralbl. f. Gyn. 1917. Nr. 3.

Kehrer, Mann und Rissmann, Hebammenwesen und Säuglingsfürsorge. Zeitschr. f. Med.-Beamte 30. 1917. Nr. 1. S. 1—20.

Klumker, Chr. J., Die öffentliche Kinderfürsorge, eine Kulturaufgabe unseres Volkes. Vier Aufsätze. Frankfurt a. M. 1916. Scheller. 8°. 35 S. 50 Pf.

Knopf, S. Adolphus, Birth Control. New York med. Journ. 104. 1916. Nr. 21. S. 977—982

Knopf, S. A., Some Results of Birth Control. New York med. Journ. 104. 1916. Nr. 26. S. 1266.

Köhler, F., Bevölkerungspolitik und Religion. Die neue Generation 12. 1916. H. 11/12. S. 334-337.

Kutschera, A., Ursachen der Verminderung der Tuberkulosesterblichkeit. W. kl. W. 1917. Nr. 3.

Laquer, B., Hilfsschule, Ehe und Nachkommenschaft. M. m. W. 63. 1916. Nr. 49. S. 1723—1724.

Mewaldt v. Wedel, Christiane, Immer noch: Die verheiratete Lehrerin. Frauenbildung 15. 1916. H. 10/11.

Meyer, Matthias, Das Zölibat der Lehrerin. Jena 1917. E. Diederichs. Gr. 8°. 48 S. 1 Mk.

Muckermann, H., Der biologische Wert der mütterlichen Stillpflicht. Freiburg i. Br. 1917. Kl. 86. IX, 70 S. 1 Mk. 20 Pf.

Nissle, Über die Bedeutung der wirtschaftlichen Verhältnisse in der Frage der Stärkung unserer Volkskraft. Öffentl. Gesundheitspflege 1. 1916. H. 10.

Norwegische Kinderschutzgesetze. Zeitschr. f. Kinderschutz 8. 1916. Nr. 10. Oebbecke, Die verheiratete Lehrerin. D. m. W. 43. 1917. Nr. 7. S. 210-212.

Petrich, H., Jugendpflege und Staat. Eine Frage der Bevölkerungspolitik. Halle
1916. Buchh. d. Waisenhauses. Gr. 8°. 32 S. 50 Pf.
Pfaundler, Säuglings- und Kleinkinderfürsorge. M. m. W. 64. 1917. Nr. 5. S. 142

bis 143.



Prinzing, Die Totgeburten in Stadt und Land. D. m. W. 43. 1917. Nr. 6. S. 180 bis 181.

Quade, F., Vom Gesundheitsproblem der Zukunft. Die Tat 8. 1917. H. 11. Radomski, Hildegard, Die Frau in der öffentlichen Armenfürsorge. Berlin 1917. W. Moeser. Gr. 8º. 119 S. 3 Mk.

Read, Mary L., The Mothercraft Manual. Boston 1916. Little, Brown and Co. XVIII. 440 S.

Riether, G. Säuglingspflege. Wien 1916. Deuticke. 8º. 122 S. 2 Mk.

Rosenthal, M., Bevölkerungspolitik und Professorendünkel. Eine Kritik. Die neue Generation 12. 1916. H. 11/12. S. 318—328.

Schwerin, Die verheiratete Lehrerin. D. m. W. 43. 1917. Nr. 8. S. 240-241. Siemens, H. W., Kritik der rassenhygienischen und bevölkerungspolitischen Bestrebungen. Polit.-anthrop. Monatsschr. 15. 1917. Nr. 10. S. 547-551.

Siemering, Hertha, Fortschritte der deutschen Jugendpflege von 1913 bis 1916. Berlin 1916. Gr. 8°. III, 61 S. 2 Mk. 40 Pf.

Sommer, Georg, Wert und Bedeutung der Ehe in naturwissenschaftlicher Beleuch-Hamburg 1917. C. Boysen. 8°. 19 S. 20 Pf.

Stein, Margarete v., Der Einfluß des Sports auf die Frauenschönheit. Über Land und Meer 59. 1917. Bd. 117. Nr. 18.

Trumpp, Arztlicher Ehekonsens und Eheverbote. M. m. W. 63. 1916. Nr. 50. 1756—1757.

Tuezek, Erhaltung und Mehrung unserer Volkskraft. Die Alkoholfrage 12. 1916.

Vaerting, M., Heiratsalter und Stillfähigkeit. Die Umschau 21. 1917. Nr. 2. 8. 27-28.

Vaerting, M., Die Natur im Kampfe gegen die Masse. Moderne Medizin 7. 1916. H. 9. S. 81—86.

Wächter, Zur Bevölkerungsfrage. Allgem. evang.-luther. Kirchenzeitung 49. 1916.

Walter, Franz, Naturgemäßes Leben und die deutsche Kultur. Innsbruck 1917. Verlagsanstalt Tyrolia. 8°. 195 S. 3 Mk.

Wolf, J., Die Erklärung des Geburtenrückgangs durch die Wohlstandstheorie. Zeitschr. f. Sozialwissensch. N. F. 7. 1916. H. 11.

Wrench, G. T., The Healthy Marriage. A Medical and Psychological Guide for Wives. Second Edition. New York 1916. Paul B. Hoeber. 8°. 299 S. 1,50 Doll.

#### Sexuelle Pädagogik, Ethik und Lebensführung.

Böhm, Die 12-14jährigen Großstadtjungen. Monatsschr. f. d. Kinderhortwesen 2. 1916. Nr. 1.

Bonus, A., Ein neuer Moralfeldzug. März 10. 1916. H. 47. Bonus, A., Ein Kampf der Moralen? Deutscher Wille 30. 1917. H. 8/9. Botzong, Jugendfürsorgevereine, Fürsorger, Vormundschafts- und Jugendgerichte. Jugendfürsorge 1916. Nr. 2.

Brückler, Fürsorgeerziehung im Königreich Sachsen in den Jahren 1913 bis 1915. Zentralbl. f. Vormundschaftswesen 8. 1916. Nr. 11/12.

Classen, W., Ist die Zwangsjugendpflege möglich? Die christl. Welt 30. 1917. Nr. 2.

Cocroft, Susanna, Beauty a Duty. The Art of Keeping Young. Chicago and New York 1915. 8°. 384 S. 2 Dollar.

Control of the Sexual Appetite. The urol. and cut. Rev. 20. 1916. Nr. 12. S. 674. Deneke, Die Verlängerung der Mädchenschulpflicht zur Vorbereitung für den Mutter- und Haushaltsberuf. Zeitschr. f. Med.-Beamte 29. 1916. Nr. 24. S. 725-737.

Faßbender, Martin, Sexualität und Moralität — Bevölkerungspolitik und Volkspädagogik. Der Tag. Ausgabe A. Nr. 42 vom 20. Febr. 1917. S. 4.

Haiser, Franz, Das "aufgeklärte" Geschlechtsleben. Polit.-anthrop. Rev. 15. 1916.

Nr. 8. S. 421—426.

Hoche, P., Schularzt, Schulschwester, Schulpflegerin. Öffentl. Gesundheitspfl. 1. 1916. H. 9. S. 529-532.

Hoffmann, Frau A., Leidenschaft oder Liebe? Ein Beitrag zur sozialen Lebens-ordnung junger Männer. 8. Aufl. Chemnitz o. J. (1916.) Kl. 8°. 53 S. 50 Pf. Hudson-Makuen, G., Medicoeducational Problems in the Treatment of a typical

Children. New York med. Journ. 105. 1917. Nr. 3. S. 97-100.



Köhne, Mitteleuropäische Jugendpolitik. Zentralbl. f. Vormundschaftswesen, Jugendgerichte und Fürsorgeerziehung 8. 1916. Nr. 11/12.

Kurella, A., Die Zukunft der Jugendbewegung. Die Tat 8. 1916. H. 8.

Langstein, Leo, Wie ist die Bevölkerung über Säuglingspflege und Säuglingsernährung zu belehren? Ein Wegweiser für Ärzte, Behörden und Fürsorgeorgane. 2. umgearb. u. erw. Aufl. Berlin 1917. Julius Springer. 8°. 53 S. 1 Mk.

Mausbach, Joseph, Ehe und Kindersegen vom Standpunkt der christlichen Sitten-lehre. (Ehe und Volksvermehrung, 1. Heft.) M.-Gladbach 1916. Volksvereins-Verlag.

8º. 61 S. 1 Mk. 20 Pf.

Nelson, Leonard, Vorlesungen über die Grundlagen der Ethik. (In 3 Bänden.)

1. Band: Kritik der praktischen Vernunft. Leipzig 1917. Veit & Co. Lex.-8°. XXXIV,

710 S. mit Fig. 16 Mk.

Oesterheld, H., Was muß jeder junge Mann vor und von der Ehe wissen? Ein Handbuch der Belehrung und Aufklärung für alle der Schule entwachsenen jungen Männer. 3. verb. Aufl. 11.—15. Tausend. Leipzig o. J. (1916). H. Hedewigs Nachf. 8°. 64 S. 80 Pf.

Pentz, G. F. v., Warum enthaltsam? 2. Aufl. Stuttgart 1916. Mimir-Verlag. 16 S. 20 Pf.

Rießer, Otto, Die körperliche Erziehung als Lehre an den deutschen Hochschulen. Die Umschau 21. 1917. Nr. 8. S. 141-144.

Rupprecht, Fürsorge-(Zwangs-)Erziehung. Jugendfürsorge 1916. Nr. 2.

Ruttmann, W. J., Erblichkeitslehre und Pädagogik. Ausschnitte aus der experimentellen und angewandten Erblichkeitslehre und Individualforschung, Mit 21 Abbild. Leipzig 1917. A. Haase. Gr. 8°. VIII, 152 S. 3 Mk. 60 Pf.
Schindowski, Kurt, Bevölkerungspolitik und Ethik. Tägl. Rundschau Nr. 89 vom

18. Febr. 1917. (Morgenausg.)

Schmalz, C., Fürsorgezöglinge. Der Türmer 19. 1916. H. 6.

Schmitz, O. A. H., Zur geschlechtlichen Aufklärung der Eltern. Das neue Deutsch-

land 5. 1916. H. 1.

Schnell, Heinr., Mannbar und mannhaft! Deutliche Worte zu deutscher Sitte für junge und alte Soldaten im Feld und in der Garnison. Barmen 1916. E. Biermann. 32 S. 15 Pf.

Sheffield, H. B., The Backward Baby. New York 1916. Rebman Co. 8°. VI,

184 S. 1 Dollar.

Sommer, R., Die körperliche Erziehung der deutschen Studentenschaft. Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. 1916. Nr. 9.

Wildenbruch, Maria von, Zurückgegebene Ehre. Voss. Zeit. Nr. 448 vom 1. Sept.

Willems, C., Grundfragen der Philosophie und Pädagogik für gebildete Kreise dargestellt. 3. Band: Das sittliche Leben. Trier 1916. Paulinus-Druckerei. Gr. 8°. X, 534 S. 6 Mk.

Wüterich, Die evangelisch-kirchliche Jugendpflege im Verhältnis zu den sonstigen Jugendbestrebungen sportlicher, humanitärer, partiemäßiger, militärischer und staatlicher Art, nebst Vorschlägen zu einer zweckmäßigen Ausgestaltung. Monatsschr. f. Pastoraltheol. 13. 1916. H. 1/2.

Young, Meredith, The Mentally Defective Child. New York 1916. Paul B. Hoeber. 8°. 140 S. 1,50 Dollar.

#### Allgemeines, Ethnologie und Folklore, Pathographie, Kulturund Literaturgeschichtliches.

Ahrens, W., Mathematik im Spiel und in der Liebe. Zeitschr. f. Bücherfreunde 8. 1916. S. 81-95.

Barthel, E., Philosophie des menschlichen Körpers. Arch. f. systemat. Philos. N. F. 22. 1916. H. 2.

Bartsch, Moritz, Frauenberuf und Lehrerinnenfrage. Eine philosophische Betrachtung. Hrsg. im Auftrage des Breslauer Lehrervereins. Breslau 1917. Trewendt & Granier. 8°. 56 S. 1 Mk.

Bauer, Max, Deutscher Frauenspiegel. Bilder aus dem Frauenleben in der deutschen Vergangenheit. München 1917. G. Müller. Gr. 8°. 2 Bände. VIII, 395 S. mit 85 Bildern und VIII, 291 S. mit 77 Bildern (im Text u. auf Tafeln). 20 Mk.

Bayros, Franz von, Kunstchronik N. F. 28. 1916. Nr. 10.



Bernbaum, E., The drama of sensibility; a sketch of the history of English sentimental comedy and domestic tragedy, 1696—1780. Boston 1916. Ginn. 8°. 9 u. 288 S. 2 Doll.

Bezzenberger, A., Drei litauische Frauen-Vornamen. Zeitschr. f. vergl. Sprach-

forschung 47. 1916. H. 3/4.

Bonsels, Wald., Indienfahrt. Frankf. a. M. 1916. Rütten & Löning. 8°. 259 S. 5 Mk. Boy-Ed, Ida, Das Martyrium der Charlotte von Stein. Versuch ihrer Rechtferg. 2. Aufl. Stuttgart 1916. Cotta Nachf. 8°. 100 S. 1 Mk.

Breitenstein, H., Twee jaar op Banda. De Aarde en haar Volken 52. 1916. H. 3. Die Briefe der Ninon de Lenelos, (Ein Roman der Liebe). Übertr. u. eingel. von Horst Broichstetten. Mit 8 Bildern auf Taf. von Arthur Grunenberg. Berlin o. J. (1917). Borngräber. 8°. 425 S. 5 Mk.

Bunsen, Marie v., Die Frau und die Geselligkeit. Leipzig o. J. (1916). Seemann & Co. 8°. 136 S. u. 8 Taf. 2 Mk. 40 Pf.

Burcardus, Joh., Alexander VI. u. sein Hof. Nach d. Tagebuch seines Zeremonienmeisters Burcardus hrsg. von Ludwig Geiger. 8. Aufl. Stuttgart o. J. (1917). Rob. Lutz. 8°. XX, 356 S. 6 Mk.

Carus, P., The Venus of Milo; an archeological study of the goddess of woman-hood. Chicago 1916. Open Court. 8°. 182 S. 12 Illustr. 1 Doll.

Coster, Charles de, Die Hochzeitsreise. Eine Kriegs- und Liebesgeschichte. Übertr. u. Nachwort von Albert Ritter. Berlin o. J. (1916). W. Borngräber. 8°. 223 S. 3 Mk. Couperus, Louis, Heliogabal. Roman. Übers. von Else Otten. Frankf. a. M. 1916. Rütten & Loening. 8°. 380 S. 6 Mk.

Deichert, H., Gesundheitspflege im alten Roye. Mitt. zur Gesch. der Med. in der Naturwiss. 15. 1916. Nr. 5. S. 377-381.

Dempwolff, O., Die Sandawe. Hamburg 1916. L. Friederichsen & Co. 4°. 180 S. mit 48 Abbild.

Diederichs, E., Vom Adel der Frau. Die Tat 8. 1916. H. 9.

**Dols, J.,** La vie chinoise dans la province de Kan-sou (China). Anthropos 10/11. 1915/16. H. 3/4. S. 466-503 (2. Teil. Die Heirat).

Dunwald, W., Goethe und seine Frau. März 11. 1917. H. 2.

Eglinger, Ruth, Der Begriff der Freundschaft in der Philosophie. Eine historische Untersuchung. Inaug.-Diss. Basel 1916. 8°. 107 S.

Eloesser, Arthur, Die deutsche Dame. Voss. Zeit. Nr. 539 vom 20. Oktober 1916.

Abend-Ausgabe (Feuilleton).

Die Entwicklung des Trauringes. Über Land u. Meer 59. 1916. Bd. 117. Nr. 8. Flaubert, Gustave, November. Roman. Mit 6 Lithographien von O. Starke. Autor. Übers. von W. E. Fischer. Leipzig 1917. Kurt Wolff. 8°. 208 S. 3 Mk. 50 Pf.

Fries, Carl, Neues von Sappho. Voss. Zeit. Nr. 345 vom 8. Juli 1916. Morgen-

Ausgabe (Feuilleton).

Fürst, Artur u. Moszkowski, Alex., Das Buch der 1000 Wunder. München 1916. A. Langen. Gr. 8<sup>o</sup>. XII, 400 S. 6 Mk. Gerster, K., Eine Privatbibliothek der "Jatro"-Hygiene. Zeitschr. f. Bücherfreunde. N. F. 8. 1917. H. 10.

Gleichen-Rußwurm, A. v., Vom Zopf zur Romantik. Beitrag z. Werdegang der modernen Frau. Leipzig o. J. (1916). Seemann & Co. 8°. 120 S. 2 Mk. Gleichen-Rußwurm, A. v., Die gebildete Frau. Stuttgart o. J. (1916). Union.

VII, 258 S. 4 M. 75 Pf.

Goethes, Joh. Wolfg. v., Werke. Hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie v. Sachsen I. Abt. 54. Bd. Weimar 1916. H. Böhlaus Nachf. Register A—L. 8°. XI, 589 S. 7 Mk. 40 Pf. (Kleine Ausgabe). 9 Mk. 20 Pf. (Große Ausgabe).

Goethe-Handbuch. In Verbindung mit H. Bieber, A. v. Bloedau u. a. hrsg. von Julius Zeitler. I. Band: Aachen bis Glück. Stuttgart 1916. Metzler. 80. VII, 725 S. 14 Mk.

Graetzer, Franz, Briefe der Liebe. Kriegs-Lese 8. 1917. H. 2.

Hachtmann, Otto, Die türkische Literatur des 20. Jahrhunderts. Leipzig 1916.

Gr. 8°. 64 S. 2 Mk.

Hamilton, Allan Me Lane, Recollections of an Alienist. Personal and Professional. With original illustrations, photographs and facsimiles. New York 1916. George H. Doran Company. 8°. 416 S. 3,50 Doll.

Harris, F., Oscar Wilde; his life and confessions. New York 1916. The autor.

3 Washington Sq. 2 vol. 8°. 7 u. 320, 321—603 S. Illustr. Tafeln, Porträts, Facsimiles. Gebunden 10 Dell. Increases 20 Dell.

miles. Gebunden 10 Doll. Luxusausgabe 20 Doll.



Hasse, K. P., Die italienische Renaissance. Ein Grundriß der Geschichte ihrer Kultur. Leipzig 1915. Kröner. 8°. 208 S. 1 Mk. 20 Pf.

Hayavadana Rav, C., The Vellalas of Nanjanad. Travancose State, India. Anthropos 10/11. 1915/16. H. 3/4. S. 512—522.

Hees, Friedrich, Ein Beitrag aus den Sagen und Erzählungen der Nakanai (Neu-

pommern, Südsee). Fortsetzung. Anthropos 10/11. 1915/16. H. 3/4. S. 562—585.

Hellwig, Zum modernen Hexenglauben aus d. Mark Brandenburg. Bemerkungen hierzu von Kohler. Arch. f. Strafr. 62. 1916. H. 4/6.

Henkel, Rolf, Ich bin es. Verse von Vererbung und Dekadenz. Eingel. von Paul

Wengraf. Wien 1916. Konegen. 8°. XII, 24 S. 2 Mk. 50 Pf.

Hessel, K., Altdeutsche Frauennamen. Die höheren Madchenschulen 30. 1917. H. 2-4. Heubner, Rud., Pascha und Odaliske. Oriental. Novellen. Leipzig o. J. (1916). Grethlein & Co. 8°. 323 S. 3 Mk. 50 Pf.

Heymann, Rob., Das Lied der Sphinxe. Roman. Leipzig o. J. (1916). P. List. 398 S. 3 Mk.

Hövel, Ernst, Der Kampf der Geistlichkeit gegen das Theater im 17. Jahrhundert. Münster 1916. Coppenrath. 8°. VII, 138 S.

Horn, Paul, Geschichte der türkischen Moderne. 2. Ausgabe. Leipzig 1916. C. F. Amelang. Gr. 8°. 2 Mk.

Humboldt, W. v., Gesammelte Schriften. Hrsg. v. d. Kgl. Preuß. Akad. d. Wissensch.

14. Bd. 3. Abteil. Tagebücher. Hrsg. v. Albert Leitzmann. 1. Bd. 1788—1798.

Berlin-Steglitz 1916. B. Behrs Verl. 1916. Lex. 8°. V, 644 S. 20 Mk.

Jahrbuch, 5., der Schopenhauer - Gesellschaft. (Hrsg. von Paul Deussen.) Kiel 1916. Gr. 8°. VI, 267 S. mit 3 Faksim. 10 Mk. Jahrbuch der Schweizerfrauen. 2. Jahrg. Red.: Dr. Emma Graf. Mit 3 Bildn. Bern 1916. A. Francke. 8°. 176 S. 3 Mk. 50 Pf.

Kleiweg de Zwaan, J. P., Kleidung und Krankheiten. Ethnologische und historische Betrachtungen. Janus 21. 1916. S. 63-110.

Kleiweg de Zwaan, J. P., De couvade. Het mannenkraambed. Med. Weekbl. 22.

1916. H. 16/17.

Koch-Grünberg, Theod., Vom Roroima zum Orinoco. Ergebnisse einer Reise in Nordbrasilien und Venezuela in den Jahren 1911—1913. 2. Bd.: Mythen und Legenden der Taulipang- und Arekuna-Indianer. Berlin 1916. Dietr. Reimer. Lex.-8°. X1, 313 S. Mit 6 Tafeln. 18 Mk.

Kölsch, A., Ein steinzeitlicher Kunstsalon. Der Sammler 1915. Nr. 106.

Krämer-Bannow, Elisabeth, Bei kunstsinnigen Kannibalen der Südsee. Wanderungen auf Neu-Mecklenburg 1908—1909. Mit 142 Federzeichnungen, 2 Karten und 8 Lichtbildern nebst wissenschaftl. Anmerkungen von Augustin Krämer. Berlin 1916.

Dietr. Reimer. Gr. 8°. XV, 284 S. 6 Mk.

Künzelmann, F., Sankt Sebaldus und die Dirne. Ein Legendenspiel. Kempten 1916. Kösel. 8°. 170 S. 3 Mk.

Le Cocq, A. v., Volkskundliches aus Ost-Turkestan. Mit einem Beitrag von O. v. Folke. Mit 25, davon 4 farb. Tafeln in Lichtdruck und 110 Zinkätzungen. Berlin 1916. Dietr. Reimer. VII, 72 S. 25 Mk.

Lothar, Rud., Die Seele Spaniens. München o. J. (1916). G. Müller. 8°. VII, 354 S. Mit 59 Bildbeigaben auf Tafeln. 6 Mk.

Märchen, Die, der Weltliteratur. Herausg. von Frdr. v. d. Leyen und Paul Zaunert: Südseemärchen aus Australien, Neu-Guinea, Fidji, Karolinen, Samoa, Tonga, Hawaii, Neu-Seeland u. a. Hrsg. von Paul Hambruch. Jena 1916. E. Diederichs. 8°. XXIV, 361 S. Mit 16 Tafeln und 9 Eingeborenen-Zeichnungen im Text. 3 Mk. 60 Pf.

Marchant, J., Alfred Russel Wallace: letters and reminiscences. London 1916. Cassell. 2 vols. 8°. 332 + 300 S. 25 Schilling.

Marcs, Jolanthe, Begierde. Ein Berliner Roman aus der Zeit vor dem großen Kriege. Berlin o. J. (1916). W. Borngräber. 8°. 256 S. 4 Mk.

Meschler, Moritz, Askese und Mystik. Freiburg i. Br. 1917. Herder. 8°. XI,

195 S. 2 Mk. 40 Pf.

Meyer, Hans, Die Barundi. Eine völkerkundliche Studie aus Deutsch-Ostafrika. Leipzig 1916. O. Spamer. Lex.-8°. XIV, 205 S. Mit 1 farb. Karte, 32 Lichtdr.-Taf., 23 Taf. in Atzung und 12 Textbildern. 12 Mk.

Meyer, Rich. M., Die deutsche Literatur bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Hrsg. von Otto Pniower. Volksausg. 1.-4. Taus. Berlin 1916. G. Bondi. Gr. 8°. XII, 669 S. mit 8 Bildnissen. 4 Mk. 50 Pf.



Misch, Carl, Geschichte des vaterländischen Frauen-Vereins. 1866—1916. Auftrage des Hauptvorstandes des vaterländ. Frauen-Vereins bearb. Berlin 1917. Heymann. Lex.-8°. VIII, 96 S. 2 Mk.

Moderwell, H. K., The Theatre of to-day. London 1916. Lane. 8°.

6 Schilling.

Moos, Henriette, Zur Soziologie des Witzblattes. Inaug.-Diss. Heidelberg 1913 XII, 103 S.

Müller-Freiensels, R., Der germanische Schönheitsbegriff. Die Grenzboten 75.

1916. Nr. 46.

Orth, J., Das biologische Problem in Goethes Wahlverwandtschaften. Berlin 1915. Kgl. Akademie d. Wissenschaften. In Komm. bei G. Reimer. Lex.-8°. 15 S. 50 Pf. Perlbach, M., Zu Scheffners Briefwechsel. Altpreuß. Monatsschr. 53. 1917. H. 1/2. Pflugk-Harttung, J. v., Schillers Liebe. Eine Seelenforschung. Deutsche Revue Januar 1917.

Piper, Reinhard, Das Liebespaar in der Kunst. Mit 140 Abb. 1.—10. Tausend München o. J. (1916). R. Piper & Co. Gr. 8°. 170 S. 2 Mk. 80 Pf.

Preisigke, Fr., Antikes Leben nach den ägyptischen Papyri. Leipzig 1916. B. 6. Teubner. 8°. 127 S. u. 1 Tafel. Geb. 1 Mk. 50 Pf.

Quelle, Otto, Verzeichnis wissenschaftlicher Einrichtungen, Zeitschriften und Bibligraphien der ibero-amerikanischen Kulturwelt. Stuttgart 1916. Deutsche Verlagsanstalt 8°. XIV, 67 S. 3 Mk. 50 Pf. XIV, 67 8. 3 Mk. 50 Pf.

Rehm, H. S., Aus dem Reiche des Halbmonds. Türk. Geschichts-, Kultur- und Sittenbilder. Mit Abbildungen. Leipzig 1916. Hesse & Becker. Kl. 8°. 128 S. 1 Mr.

Reinfried, H., Bräuche bei Zauber und Wunder nach Buchari. Beitrag zur altarabischen Religion. Karlsruhe 1915. Badenia. Gr. 8°. X, 65 S. 1 Mk. 80 Pf.
Ridgeway, W., The dramas and dramatic dances of non-European races in special

reference to the origin of Greek tragedy; with an appendix on the origin of Greek comedy. New York 1916. Putnam. 8°. 15 + 448 S. Illustr. 4,50 Doll.

Russell, R. V., The Tribes and castes of the Central Provinces of India. London 1916. Macmillan. 4 vols. 8°. 448 + 552 + 602 + 620 S. 42 Schilling.

Sarasin - Ven der Mühll, Anna, Beschreibung einer Hochzeit in New York. In: Volkskundl. Untersuchungen. Festschr. f. Eduard Hoffmann-Krager. Straßburg 1916. Trübner. Gr. 8°. VII, 539 S.

Scheffler, Karl, Die Entkleidung des Genies. Voss. Zeitung Nr. 461 v. 8. Sept. Abend-Ausgabe (Feuilleton).

Schmidt, Hildegard, Das Kind in der englischen Lyrik. Inaug.-Diss. Freiburg i. B. 1916. 8°. 66 S.

Schulz, W. Ph., Länder und Menschen von Marokko bis Persien. Ein Bilderband mit rund 200 ausgewählten, z. T. unveröffentlichten Photos von Landschafts- und Städtebildern, Volkstypen und Szenen des täglichen Lebens; eine Einführung und eine Darstellung der geistigen Welt des Islams sowie mit eingehender Erläuterung. München 1017. Roland-Verlag. Lex.-8°. 39 S. Text mit Abbild. u. 1 eingedr. Kartenskizze u. 92 S. Abb. 2 Mk. 80 Pf.

Servaes, Frans, Goethes Lili. Bielefeld 1916. Velhagen & Klasing. Kl. 8°. 174 S.

Mit 5 Kunstdrucken. 4 Mk.
Sherard, R. H., The real Oscar Wilde; with numerous unpublished letters, fascimiles, portraits and illustrations. Philadelphia 1916. 8°. XVI, 431 S. Tafeln u. farbigem Titelbild. 3,50 Doll.

Sigismund, Fr., Frauenbewegung und Staat. Polit. Anthropol. Revue 15. 1916.

Nr. 7. S. 357—366; Nr. 8. S. 426—438

Stedman, Thomas L., A practical Medical Dictionary of Words Used in Medicine. New York 1916. William Wood and Co. 8°. 1102 S. 5 Doll.

Stöcker, Helene, Malvida von Meysenbug. Die neue Generation 12. 1916. H. 11/12. S. **32**8—333.

Stöcker, Helene, Dr. Franz Müller-Lyer +. Die neue Generation 12. 1916. H. 11/12. S. 345-348.

Stöcker, Helene, Dr. Hope Bridges Adams-Lehmann. Die neue Gene-

ration 12. 1916. H. 11/12. S. 348-350.

Sudhoff, K., Ein Fruchtbarkeitsregimen für Margaretha, Markgräfin von Brandenburg, aus der Mitte des 15. Jahrhunderts und Verwandtes. Arch. f. Gesch. d. Med. 9.

Teleki, Iska, Die Frau im ungar. Leben. Illustr. Z. 148. 1917. Nr. 3839. Teutsch. Sächsische Hexenprozesse. Arch. d. Vereins f. siebenbürg. Landeskunde N. F. 30. 1916. Nr. 3.



Tietze, H., Franz von Bayros und die Wiener Kunst. Kunstchronik N. F. 28. 1916. Nr. 12

Die türkische Frau im Wirtschaftsleben. Die Umschau 20. 1916. Nr. 49. 8. 967-968.

Varii autores, Das Problem des Totemismus. Anthropos 10/11. 1915/16. H. 3/4. S. 586-610.

Wolkiser, A. M., Die deutsche Damen- und Mädchenbekleidungs-Industrie. Ihr Export im Frieden und ihre Produktion im Kriege. Berlin 1916. Ebering. 8°. 136 S. mit 1 Tafel.

Ziegler, Theob., Die geistigen und sozialen Störungen Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert. 21.—23. Taus. Neue vollst. überarb. Volksausgabe. Berlin 1916. G. Bondi. Gr. 8°. VIII, 636 S. mit 13 Bildnissen. 4 Mk. 50 Pf.

#### Kriegsliteratur.

Aus der Kriegszeit (IX. Teil). Vierteljahrsber. des Wissensch.-humanit. Komitees während der Kriegszeit 17. 1917. H. 1. S. 20—36.

Baller, Krieg und krankhafte Geisteszustände im Heere. Allg. Zeitschr. f. Psych.

73. 1917. H. 1. S. 1—33.

Ballin und Engwer, Läßt sich die Luesbehandlung der Kriegsteilnehmer den therapeutischen Prinzipien des Friedens näher bringen? M. m. W. 64. 1917. Nr. 2. S. 58 bis 60.

Birnbaum, K., Kriegsneurosen und -psychosen auf Grund der gegenwärtigen Kriegsbeobachtungen. Vierte Zusammenstellung von Anfang Febr. 1916 bis Ende Juli 1916. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. 13. 1917. H. 6. S. 457—533.

Bonhoeffer, K., Zur psychogenen Entwicklung und Hemmung kriegsneurotischer Störungen. Monatsschr. f. Psych. 40. 1916. H. 2—3.

Bonhoeffer, K., Erfahrungen aus dem Kriege über die Ätiologie psychopathologischer Zustände mit besonderer Berücksichtigung der Erschöpfung und Emotion. Allg. Zeitschr. f. Psych. 73. 1917. H. 1. S. 77—95.

Brunneman, Anna, Deutsche Frauen in Kriegszeiten. Dresden 1917. Flammen-Verlag. 8°. 151 S. 2 Mk. 50 Pf.

Caspari, Joachim, Klinische Beiträge zur Differentialdiagnose zwischen Epilepsie und Hysterie aus den Erfahrungen des gegenwärtigen Krieges. Inaug.-Diss. Berlin. Dez. 1916. 8°.

Cauer, Marie, Frauendienstpflicht. Prakt. Vorschläge für eine dem Heeresdienst der Männer entsprechende öffentliche Dienstpflicht der weiblichen Jugend. Tübingen 1916. J. C. B. Mohr. Gr. 8°. 62 S. 80 Pf.

Dietrich, H. A., Kriegsamenorrhöe. Zentralbl. f. Gyn. 1917. Nr. 6.

Ebermayer, Krieg, Geschlechtskrankheiten und ärztliches Berufsgeheimnis. Ärztl. Mitt. aus u. für Baden 70. 1916. Nr. 21

Elsner, Ist die Jugend durch den Krieg verwildert? (Gesunde Kinder! Gesunde Frauen! 21. 1916. Nr. 11.)

Engel, Die Geburtsurkunde des unehelichen Kriegerkindes. Berl. Tagebl. Nr. 27 vom 16. Jan. 1917 (Morgen-Ausg.).

Engelhorn, Über den Ernährungszustand der Schulkinder im 3. Kriegsjahr. Zeitschr. f. Kinderforsch. 22. 1916. H. 2/3. S. 64-65.

Flaig, Bedeutsame Maßnahmen von Zivil- und Militärbehörden mit Bezug auf den Alkohol während des Krieges. VIII. Die Alkoholfrage 12. 1916. H. 3.

Flatan, G., Psychotherapie unter Berücksichtigung von Kriegserfahrungen. Med. Klinik 13. 1917. Nr. 4. S. 96—99.

Frauen als Soldaten im Weltkriege. (VI. Teil.) Vierteljahrsschr. der Wissensch.human. Komitees 17. 1917. H. 1. S. 37-47.

Frey, Die Organisation des Gesundheitswesens im deutschen Verwaltungsgebiet von Russisch-Polen. Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung. 14. 1917. Nr. 5. 8. 131-136.

Fürth, Henriette, Der Krieg und die Bevölkerungsfrage. Hyg. 5. 1916. Nr. 12. S. 3—9.

Glese, Fritz, Die Idee einer Frauendienstpflicht. Tatsachen und Möglichkeiten. Mit 78 Tab. im Text. Langensalza 1916. Wendt & Klauwell. Gr. 8°. VII, 168 S. 4 Mk. Grabinski, Bruno, Weltkrieg und Sittlichkeit. Beiträge zur Kulturgeschichte der Weltkriegsjahre. Hildesheim 1917. F. Borgmeyer. Gr. 8°. VII, 239 S. 2 Mk. Grassl, J., Nochmals das Dienstjahr der Frauen. Hochland 14. 1916. H. 3.



Guradze, H., Knaben- und Mädchengeburten in Krieg und Frieden. Nationalökonomie u. Statistik III. Folge 52. 1916. H. 6. Jahrb.

Handbuch des vaterländischen Frauen-Vereins. Hrsg. am 11. November 192 vom Hauptvorstande. 2. berichtigte u. erweit. Aufl. Jubiläums-Ausgabe. Berlin 1917. Carl Heymann. 8°. XVI, 1683 S. 10 Mk.

Hellwig, A., Krieg und Kriminalität der Jugendlichen. Österreich. Rundschau 49.

1916. Nr. 5.

Hellwig, A., Kriminalität der Jugendlichen in Dresden unter dem Einfluß des Krieges. Annalen d. Deutschen Reichs 49. 1916. Nr. 7/9.

Hoche, Die Versorgung der funktionellen Kriegsneurosen. M. m. W. 63. 1916 Nr. 50. S. 1782-1783; Erwiderung von Schlager. Ebenda 64. 1917. Nr. 1. S. 39.

Horn, M., Demobilisierung und Geschlechtskrankheiten. W. m. W. 1916. Nr. 47 Horn, Paul, Zur Abfindungsfrage bei Kriegsneurosen. Med. Klin. 13. 1917. Nr. 6. S. 170-171; Nr. 7. S. 197-199.

Hübner, Die Dienstbeschädigungsfrage bei Psychosen. Ärztl. Sachverständ.-Zeite 1916. Nr. 15.

Jacobskötter, Ladw., Die Frau im neuen geistigen Deutschland. Der Geisteskamp! der Gegenwart 1916. H. 12.

Kettner, A. H., Das erste Kriegsjahr und die großstädtischen Volksschulkinder D. m. W. 41. 1915. Nr. 48. S. 1428—1430.

Kollarits, J., Krieg und Tuberkulose. D. m. W. 43. 1917. Nr. 4. S. 113-114 Krass, Zwangsweise Unterbringung von Arbeitsscheuen, Gewohnheitstrinkern und Bummlern in Anstalten während des Krieges. Zeitschr. f. d. Armenwesen 17. 1916.

Lillenstein, Die Kriegsneurosen. Therapie d. Gegenwart 57. 1916. H. 12. S. 461

Lilienthal, Leopold, Klinische Beiträge zur Behandlung geschlechtskranker Soldater. Therapie d. Gegenwart 57. 1916. H. 12. S. 451-461.

Lust, Kriegsneurosen und Kriegsgefangene. M. m. W. 63. 1916. Nr. 52. S. 1829

bis 1830.

Magnus-Levy, A., Sterbefälle und Sterblichkeitsziffer in Berlin während des Krieges B. kl. W. 53. 1916. Nr. 41. S. 1138—1140.

Mann, G., Zur Frage der traumatischen Neurosen. W. kl. W. 1916. Nr. 52. Materé, Franz, Ein Beitrag zur Kenntnis des Bevölkerungswesens im Kriege. München 1917. J. Lindauer. 8°. 32 S. 1 Mk. 50 Pf.

Mayer, Aug., Über die Ursachen des Seltenerwerdens der Eklampsie im Kriege.

Zentralbl. f. Gyn. 1917. Nr. 4.

Mayer, Karl, Krieg und Frauenkrankheiten. Inaug.-Diss. Halle a. S. Nov. 1916. 8". Megan', R., Die Zukunft unserer "Kriegerwitwe". Leipzig o. J. (1917). Wetting. Kl. 8°. 36. S. 30 Pf. Verlag. Kl. 8°. 36. S. 30 Pf. Michel, Rob., Briefe eines Landsturmleutnants an Frauen. Die Wage 20. 1917.

Mörchen, Friedr., Der vorläufige Abschluß der Auseinandersetzung über das Wesch der nervösen Kriegschädigungen. Psych.-neurol. W. 18. 1916/17. Nr. 39/40. S. 301

Moravesik, E. E., Die Rolle des Krieges in der Ätiologie nervöser, insbesondere psychischer Störungen. Orvosképzés 1915. Nr. 1—3.

Mugdan, O., Der Arzt im vaterländischen Hilfsdienst. Zeitschr. f. ärztl. Fortbild 14. 1917. S. 77—80.

Nesnera, E. v., und E. Rablorzky, Zur Therapie der traumatischen Neurose und Kriegshysterie. W. kl. W. 1916. Nr. 51. der Kriegshysterie. W. kl. W. 1916. Nr. 51.

Oschmann, Tuberkulose und Krieg. Halbmonatsschr. f. Soz. Hyg. u. prakt. Med.

25. 1917. Nr. 5. S. 37—38.

Peller, S., Die Maße der Neugeborenen und die Kriegsernährung der Schwangeren. W. 43. 1917. Nr. 6. S. 178—180.

Pick, Walther, Über Simulation von Geschlechtskrankheiten. Med. Klin. 13. 1917.

Nr. 6. S. 148-151. (Mit 4 Abb.)

Prümer, Karl, Über Amulette im gegenwärtigen Kriege. Zeitschr. d. Vereins f. rhein. u. westfäl. Volkskunde 13. 1916. H. I. S. 79-81.

Rabnow, Entwicklung der Neugeborenen des zweiten Kriegsjahres. D. m. W. 42. 1916. Nr. 45. S. 1388.

Rabnow, Die Entwicklung der Neugeborenen des zweiten Kriegsjahres. Die Umschau 21. 1917. Nr. 1. S. 12—14.



Renner, Ist die Verwilderung der Jugend statistisch nachweisbar? Blätter f. innere Rieth, Otto, Über die Beziehungen des Krieges zur Geburtshilfe. Inaug.-Diss. Gießen, Dez. 1916. 8°.

Rundstedt, Malita von, Der Schützengraben des deutschen Mädchens. Berlin-Dahlem o. J. (1916). Gr. 8°. 12 S. 10 Pf.

Salomon, Alice, Frauendienst im Kriege. Berlin 1916. K. Siegismund. 16°.

Schlesinger, Eugen, Der Einfluß der durch die Kriegslage veränderten-Ernährung auf die schulpflichtige und die herangewachsene Jugend. M. m. W. 64. 1917. Nr. 3. S. 76-78.

Schmidt, Krieg und Kriminalität. Deutsch-evangel. Zeitschr. 7. 1916. Nr. 9. Schmidt, W., Schizophrenie und Dienstbeschädigung. Monatsschr. f. Psychiatrie 40. 1916. H. 4. S. 239—262.

Schumann, W., Frauenbewegung, Hauswirtschaft und Krieg. Die Tat 8. 1916.

Heft 8 Sellmann, Die Frauen unserer Kriegsbeschädigten. Witten (Ruhr) o. J. (1916).

Evang. Pressebüro. Lex.-8°. 4 S. 5 Pf.

Spliedt, W., Über Psychosen bei Kriegsgefangenen. Psychiatrisch-Neurologische Wochenschr. 18. 1916/17. Nr. 43/44. S. 331—334.

Stauff, Ph., Krieg und Geschlechtsleben. Polit.-Anthrop. Monatsschr. 15. 1917. Nr. 10. S. 519—525.

Strauch, F. W., Krieg und schulpflichtiges Alter. Halle 1917. Gebauer-Schwetschke. 19 8. 25 Pf.

Taussig, F. J., Die Kontrolle des kriminellen Aborts und der Krieg. Die Umschau 21. 1917. Nr. 6. S. 112—113.

Tessendorf, W., Kriegsschundliteratur und ihre Bekämpfung. Halle a. S. 1916. Gesenius. Kl. 8°. 32 S. 50 Pf.

Theilhaber, Felix A., Völkerringen und Mutterschutz. Die neue Generation 12. 1916. H. 11/12. S. 307-318.

Theilhaber, H., Die Ernährung der Bevölkerung Deutschlands im Jahre 1917. Klin.-therap. W. 24. 1917. Nr. 7/8. Sp. 53-60.

Tiburtius, Franziska, Krieg und Frauenstudium. Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. 14. 1917. Nr. 2. S. 49-52.

Tintemann, W., Unzulängliche im Kriegsdienst. Allg. Zeitschr. f. Psych. 73. 1917. H. 1. S. 34-76.

Wexberg, Neurologische Erfahrungen im Felde. W. m. W. 1916. Nr. 36.

Wolff, A., Uber Einheit und Fortschritt des Menschengeschlechts im Weltkrieg 1914/1916. Arch. f. systemat. Philosophie N. F. 22. 1916. H. 2.

Wollenberg, R., Beitrag zur Lehre von den traumatischen Neurosen. Kriegsärztliche Erfahrungen. Bruns' Beitr. z. klin. Chir. 101. 1916. H. 4.

Wurster, Paul, Die Prostitutionsfrage im Lichte des Krieges. Karlsruhe o. J. (1916). Evang. Schriftenverein. 8°. 30 S. 20 Pf.

Infolge Überlastung der Redaktion konnte das Register bisher noch nicht fertiggestellt werden. Um eine gar zu große Verzögerung im Erscheinen dieses Heftes zu vermeiden, wird der Band-Titel, Inhalt und das Register mit Heft 1 des nächsten Bandes nachgeliefert.



#### Zeichnet die sechste Kriegsanleihe.

Die Kriegsopfer für alle Völker abzukürzen, hat Kaiserliche Großmut angeregt.

Nun die Friedenshand verschmäht ist, sei das deutsche Volk aufgerufen, den verblendeten Feinden mit neuem Kraftbeweis zu offenbaren, daß deutsche Wirtschaftsstärke, deutscher Opferwille unzerbrechlich sind und bleiben.

Deutschlands heldenhafte Söhne und Waffenbrüder halten unerschütterlich die Wacht. An ihrer Tapferkeit wird der frevelhafte Vernichtungswille unserer Feinde zerschellen. Deren Hoffen auf ein Müdewerden daheim aber muß jetzt durch die neue Kriegsanleihe vernichtet werden.

Fest und sicher ruhen unsere Kriegsanleihen auf dem ehernen Grunde des deutschen Volksvermögens und Einkommens, auf der deutschen Wirtschafts- und Gestaltungskraft, dem deutschen Fleiß, dem Geist von Heer, Flotte und Heimat, nicht zuletzt auf der von unseren Truppen erkämpften Kriegslage.

Was das deutsche Volk bisher in kraftbewußter Darbietung der Kriegsgelder vollbrachte, war eine Großtat von weltgeschichtlich strahlender Höhe.

Und wieder wird einträchtig und wetteifernd Stadt und Land Arm und Reich, Groß und Klein Geld zu Geld und damit Kraft zu Kraft fügen — zum neuen wuchtigen Schlag.

Unbeschränkter Einsatz aller Waffen draußen, aller Geldgewalt im Innern.

Machtvoll und hoffnungsfroh der Entscheidung entgegen!





#### Namenregister.

Abels, A., 229.
Abraham, Karl, 58. 99.
Adler, Alfred, 6. 7. 95. 474—476.
Adler, Otto, 93. 374.
Ahrem, Maximilian, 294.
Albert, E., 30.
Ancel 35.
Ankenbrand 88.
Apollinaire, Guillaume, 326—339. 364—374.
Arringer 41. 43.
Ascher 430.
Athenäus 43.
Auerbach, Elias, 280—281. 442.

Baginsky 191. 206.

v. Bardeleben, 205. Barrow 324. Barth 41. Bauernfeld 15. Baur, Erwin, 191-192. Bazalgette, Léon, 333—338. Beard 430. Bendig, Paul, 191. v. Behr-Pinnow, 122, 200. Behrends 17. Benedict, A. L., 497. Bentley Squier, J., 55. Bertholet 265. Bertram 356-357. Bertz, Eduard, 326-339. 364-374. Binet, A., 59. Birdseye 53. v. Bissing, 139. 353—356. Blaschko, A., 50—52. 93. 207. 278—279. 289—290. 345. 346. Blennerhasset 497. Bleuler 4. 49. 96. 97. 98. Bloch, Iwan, 45. 57-63. 81. 93. 94. 103. 188. 191. 231. 232. 233. 275. 282. 283. 290. 314. 344. 374. 402. 404. 444. 450. 455. 458. 460. 465. 497. Blumenreich 205. Boas 241. Boas, Kurt, 185. Bölsche, W., 38. 39. 83. 85. 88. 321. Borgius, Walter, 376. 378. Bornträger 113. Boruttau, H., 192. 230-231.

Bourke 60. Boveri, Th., 93. Braunshausen, N., 60.

Braunshausen, N., 60. Breitenbach, Wilh., 318.

Bremerman 186.

Bouin 35.

Zeitschr. f. Sexualwissenschaft III. 12.

Brentano, Lujo, 212.
Breuer, Jos., 1, 60—61.
Brown Séquard 166.
Buddha 38.
Bürger, G. A., 188.
Bumm, Ernst, 291—292. 352.
Bunsen, Marie v., 497.
Burchard, E., 36. 217. 374.
Burdach 60.
Burmeister 42.
Buschan, Georg, 42. 44. 49. 50. 80. 101.
103. 184. 185. 228. 229. 230. 231. 276.
320. 324. 349. 350. 455. 457.

Cameron 43.
Carlyle 214. 497.
Casseres, B. de, 329.
Castle, E., 12.
Champlain 43.
Chantepie de la Saussaye 263.
Christian 467.
Conklin 137.
Cook 43.
Cornelius, René, 28.
Correns 191.
Cotta 13. 14.
Crawford-Angus 41.
Croner, Siegfried, 374. 402—410. 449.
Curschmann, H., 32.

Darwin, Charles. 419. 426.
Davenport 137. 476. 483.
David, Eduard, 375. 394—401. 444—449.
Dernburg 292.
Deutsch 43.
Diefenbach 88.
Dietrich 276.
Dilthey 64. 65.
Dodge, Franklin A., 137—138.
Du Bois-Reymond 191.
Dück, Johannes, 275.
Dührssen 205.

Ebstein, Erich, 188. 450. 498. v. Ehrenfels 340. Ehrlich 268. 270. Einsmann 284. Elischer 430. Ellis, Havelock, 32. 40. 43. 80. 368. Endres, F. C., 351—352. Erler, Fritz, 345. Eschwege 42. Eucken, Rudolf, 76.

36



Eulenburg, A., 20—25. 47. 48. 49. 52. 53. 54. 64—76. 92. 93. 102. 136. 138. 185. 228. 229. 274. 276. 280. 282. 284. 285. 288. 313—317. 348. 352. 374. 430. 449. 456. 466. 473—483. Evers 13.

Fabre 412. Fehlinger, Hans, 124—127. 340—343.

Fehlinger, Hans, 124—127. 340—343. Ferenczi 97. Ferrero 481. Feuerbach 41. Fichte, J. G., 20-25. 65. 73. Finotti 35. Fischel 191. Fischer, A., 118. Fischer, Eugen, 271. 272. 323. Fleischer, Fritz, 52. 279. 284. 290. 313-317. Flemming 278. Fließ, Wilhelm, 465. Forel, A., 59. 344. 444. Fournier, Alfr., 207. Fraenkel, Ludw., 231—232. 344. 345. Fraenkel, Manfred, 283-284. Fräßdorf 122. Frank 131. Frank-Berzola 95. Frankl, L. A., 10-20. Fredrich, C., 282. Freimark, Hans, 189. 284. 289. 498. Freud, Sigmund, 1-10. 27. 28. 33. 48. 54. 57-63. 93-99. 103. 131. 214-223. 233. 430. 462-465. 473. 478. Frick 451. Friedenthal 322. Fritsch 87. 324. Frobenius 80. Froude 497. Fuchs, Arno, 281. Fuchs, Eduard, 44. Fürbringer, P., 32. Fürth, Henriette, 118-124. 193-214. Füth, H., 185. Furtmüller, Carl, 474.

Gaedeken, Paul, 48.
Gaffron 374—375.
Galton, Francis, 137. 186.
Garnier 59.
Gaucher 54.
Genelli 88.
George, L., 71. 75.
Gerhard, W., 87.
Gerson, Adolf, 410—425. 483—490.
Gmelin, Lotte, 13.
Godwin, Catherina, 214—223.
Goethe, J. W. v., 40. 41. 72. 265. 282.
Goldscheid 204.
Gräf, Eduard, 122. 123.
Gräser 88.
Groß, Hans, 103.
Groß, Karl, 275. 482.

Grosz 35. 218. 271. Grotjahn, A., 206. v. Gruber 108. 110. 448. Gruhle 161. Grün, Anastasius, 15. Günther 191. Gunkel 256. Guradze, H., 52. Guttzeit 32. 39. Gutzkow, Karl, 38. 66. 68. Guyon 235.

Haeckel, Ernst, 192. Hahn 346. Hahn, Theophilus, 320. 324. Haldy 49. Hall 89. Hartmann, Ed. v., 169. Hegar, A., 186. 465. Hegel 72. Heller 166. Hellwald, Fr. v., 43. 86. 87. Helmolt, Hans F., 290. Hengge 497. Henning, Karl L., 53. Herder, J. G. v., 282. Hering, Ewald, 63. Hesnard, A., 61. Hess, J. J., 282 282.Heuck 188. Hieronymus 270. Hinrichsen 451. Hirsch, Rechtsanwalt, 439-441. Hirsch, Max, 138—139. Hirschfeld, Magnus, 35—37. 93. 95—97. 153—168. 217. 233. 374. 405. 447. 448, 461, 474, 477, 482, Hodann 281. Hoechstetter, Sophie, 498. v. Hoesslin 430. Hoffa 106. Hoffmann, Geza von, 231. Hofmann, Karl, 232. Horch 103, 229. Humboldt, Alexander von, 59. Hurwicz, E., 49-50. 496-497.

Isaac, Herm., 93. 444—447.

Jaeckel, R., 276—278.

Jagor 39.

Janet, Pierre, 60.

Jannasch 88.

Jaschke, Rud. Th., 231—232.

Jaworski, Josef v., 451.

Jentsch, Ernst, 10—20.

Jhering, Rud. v., 410.

Jonas, L., 71. 73.

Joseph, Max, 188.

Juliusburger, Otto, 93. 94—95. 98. 215.

217. 218. 221.

Jung, C. G., 8. 9. 94. 95. 96.

Kammerer, Paul. 184, 290.

Kammerer, Paul, 184, 290, Kant, Immanuel, 20, 23, 24, 65, 72, 171, 357.



**Keidel 39**. 40. 42. 44. 85. 88. Kellner 36. Kerner, Justinus, 14. 15. Kerner, Theobald, 15. Key, Ellen, 189. Kirchner 207. Kisch, E. H., 344. 428-431. Klienberger, O., 482. Koblanck 465. Koerber, Heinrich, 1-10. 57. 58. 61. 93. 94. 95. 96. 99. 103. 375. 448. 449. Kollmann 318. Kräpelin, E., 49. Krafft-Ebing 59. 165. 166. 430. Krauß, F. S., 269. Krauß, S., 261. 267. Kunstmann 42. Kurella, Hans, 444. Kurzrock 88.

Lamarck 442. Lamprecht, Karl, 290. Landau 205. Landes 265. Lankester, Ray, 426—428. Lazar 476, 477, 478. Leitzmann, Alb., 498. Lenau, Nikolaus, 10-20. Lesser, Edm., 191. Leute 38. Levy, Ludwig, 256-271. Lichtenberg, G. Chr., 188. 498. Lichtenstein, Rob., 450. Liebermann, Hans, 58. Liebich, B., 282. Liepmann, W., 231. Lier 430. v. Lilienthal, 403. Lindsey 53. Lippert, J., 44. Lischnewska, Maria, 376. v. Liszt 403. Löwenfeld, L., 31. 32. 105—117. 175—177. 430. Löwenthal, Sophie von, 10-20. Lombroso, Cesare, 14, 49, 481. Lorenz, Ottokar, 186. Lubbock 321. Lucas 403. Lukács, Georg v., 101. Luschan, F. v., 191, 320.

Mannhardt 84.
Mantegazza 42. 86.
Marcinowski 99.
Marcuse, Max, 101-102. 228-229. 314.
Martius 42.
Maury 61.
Mayer-Frankenthal 122.
Mayet 108. 118. 121. 199. 200.
Meckel, H., 15.
Meinhof 320.
Meisel-Heß, Grete, 285-288. 342-343.

Mendel, Fritz, 140.
Mendel, Kurt, 165.
Mensinga 430.
Merrill, Stuart, 326—339. 364—374.
Meyer, Joh. Jakob, 189. 260.
Meyer, Mathias, 349.
Meyer-Rüegg 274—275.
Meyer-Wedell 349.
Meyer-Wedell 349.
Meyer von Schauensee, Plazid, 48—49.
Michaelis, Karin, 164.
Michaelis, Karin, 164.
Moll, A., 114.
Mommsen 458.
Moreau (de Tours), Paul, 58.
Moses, Jul., 47—48.
Müller-Eberhart, Waldemar, 189—191.
Müller-Lyer 376.

Nachmansohn 214. Nacht, J. 270. Näcke, Paul, 334. Nagel 88. Neander 321. Neißer, Albert, 126. 136—137. 206. 232. 279. 345. 374. 376. Nekám, Ludwig, 104. Neuer, Alex., 228. Neugebauer, Franz v., 54. 93. 431. Neuhaus 191. Nicolai 191. Nietzsche, Friedrich, 5. 65. Noel 14. Nöldeke, Th. 283. Noorden, C. v., 241. Nußbaum, M., 93.

Obmann 449—450. Oettinger, W., 102—103. Oppenheim, D. E., 474. Ovid 86. 267.

Pappenheim, Martin, 482. Patschutin 451. Paulus 74. Pelman 49. Peschel 39. v. Pichler 175. Piette 321. Pigeolet 431. Pinkus, Felix, 346. Pirkner, E. H., 45-46, 55-56, 426-428, 458, 470-472. Placzek 448, 498. Ploß 323. Pöch 320. Popp 88. Posner, C., 54. Prätorius. Numa, 179—182. 326—339. 364 - 374.Pryll 449. Pudor 37, 83, 86, Pycraft 427, 428.

Quanter 44.

36\*



Lykurg 43.

Raffalovich, M.-A., 332. 368—369. Ranke, Joh., 321. Rapmund 499. Rauber 442. 443 Redlich 476. 477. 478. Reeves, H., 329—330. 364—372. Régis, E., 61. Reh, G., 188. Reich, Eduard, 491—494. Reik, Theodor, 222. 223. Reinach, S., 263. Reinbek 15. 17. Reinbek, Emilie, 13. 17. Reisinger, Ludwig 343-345. Reitzenstein, F. v., 84. 85. 87. Renooz 89. Renz, Barbara, 53-54. v. Rhoden 293. Ribbing, Seved, 115. Richet 85. Rimbaud 329. Ringel, Marta, 189. Rissmann 499. Rivers, W. C., 332. 334. Roeren 88. Rohleder, H., 93. Roncière, de la, 229. Rosegger, Peter, 41. Rosenow 44. Rosenthal, Max, 108. 177—179. 375—378. Roux, Wilhelm, 274. Rupprecht 279.

Saaler, Bruno, 214-223. Sadger, J., 11. 14. 19. 478. Sajous, C. E. de, 192. Salvado 42. Sarason 278, 290. Schacht, Franz, 450-451. Schallmayer, W., 340. v. Schanz, 176. Schelling 15. 72. Schickele 185. Schiller, Friedr. v., 38. 357. Schinz, Albert, 367—368. Schlegel, Friedr., 65—71. Schlegel, M., 276. Schleiermacher, Friedrich, 64-76. Schmidt 325. v. Schmidt 88. Schmidt, Heinrich, 103. 192. Schmidt, P. W., 273. Schneickert, Hans, 223—226. 359—363. 441-444. Schneider, Kurt, 348-349. Schneidewin, Max, 168-174. Schnell 499. Schopenhauer, A., 21. 58. 71. 94. 170. 362-363. 444. Schrader, E., 323. Schrenck-Notzing, A. v., 59. Schroeder, Theodore, 282. Schultz, A., 44. Schurz, A. X., 11. 14. 16.

Schweitzer, Ernst Emil, 226—227. 353— Seeberg, R., 293. Seidel 89. Seiner 320. 324. Sellheim, H., 186—188. 272. 465. Semon, Richard, 63. Shakespeare 282. Shufeld, R. W., 275—276. Siegel, P. W., 136. 347—348. 449. 455— 456. Simson 256-271. Smith, Joseph E., 457-458. Sommer, Rob., 103. 466. Spann 210. 211. Spier 139-140. Spinoza 5. 21. Sprinz 99. 101. 137. 139. 186. 188. 189. 281. 348. 459. 497. Steinach, E., 218. 231. 459—461. Steinen, Karl v. d., 43. 85. Steingießer 38. Stekel, Wilh., 7. 25—35. 76—80. 95. 131. 184. 233—244. 465. Stern, B., 259. Stöcker, Helene, 137. 139. 377-378. Strafella, Franz, 103. 229. Stratz, 41. 44. Struve 345. Stümcke, H., 93. Sugg 455. Symonds, John Addington, 368.

Tacitus 44. 171.
Tandler 35. 218. 271. 340—341.
Theilhaber, A., 131.
Theilhaber, Felix A., 127—132. 458—459.
Theopompus 43.
Thukydides 43.
Tocantius 80.
Tolstoi 38.
Torggler 47.
Tscherkoff 320.
Tschermak, A. v., 227—228.
Tugendreich 199.

Ulitzsch, Ernst, 89—92. 132—136. 431—438. Ungewitter 41. 80. 81. 82. 86. 88.

Vaerting, M., 101. 113. 114. 115. 116. 137. 139. 140. 182. 184. 244—255. 275. 278. 279—280. 281. 347. 349. 351. 352. 359—363. 441—444. 451. 455—456. 465—466. Valenta 430. Vanselow 86. v. d. Velden 246. 252. Venema, T. A., 346—347. Verlaine 329. Vormann, Fr., 103.

Walsemann, U., 64. 65. 66. Walz 176.



Weber, E., 185.
Weber, K. J., 498.
Wedekind, Frank, 267.
Wegscheider, M., 348.
Weinberg, Wilhelm, 350—351.
Weininger, Otto, 40. 362. 444.
Weismann, A., 442.
Weißenberg 272.
Wenz 88.
Wernicke 94.
Werthauer 93. 405.
Westermarck 41. 441. 442.
Whitman, Walt, 37. 326—339. 364—374.
Wiedemann, E., 282.
v. Wiese 376—377.
Wilde, Oscar, 330.

Williams 83.
Wilutzky 284—285.
Winckel, F. v., 186. 465.
Wissmann, R., 140.
Wolbarst 348.
Wolzogen, Ernst v., 433.
Würzburger, E., 100—101. 456—457.
Wulffen, Erich, 48. 288—289.
Wundt, Wilhelm, 72. 261.
Wyneken 281.

Zafita, Herm., 103. Zeller 15. 17. 19. Zude 37—45. 80—89. 182—184. 318—325. von Zumbusch 467.

#### Sachregister.

Abolitionismus, zur Frage des 50-52. Absenzen 157-158.

Abtreibungsmittel, strafbarer Vertrieb von 451-455.

Aderlaß bei Onanie 131.

Äquivalente, sexuelle 60; epileptische 158.

Affekte, unlustbetonte und uterine Blutungen 185.

Aktualneurosen 5.

Altindisches Epos, Weib im 189.

Ambivalenz 4.

Angstneurose 5. 7.

Anredereform und Moralreform 377—378.

Anthropologische Theorie, der Psychopathia sexualis 59.

Antikonzeptionelle Mittel, Frage des Verbotes 205—208; strafbare Ankündigung der "Couco-Dusche" 293— 294; Gummiartikel als 499.

Aphrodisiaca, gifthaltige "Zauber"mixturen als 229.

Archiv, für Kriminologie 103; Phyletisches 192.

Badehosenzwang und Geschlechtskrankheiten 455.

Balzbewegungen 417.

Baum als Sexualsymbol 53-54.

Befruchtung, künstliche, beim Menschen 275—276.

Befruchtungsfähigkeit der Frau, Kohabitationstermin und 136. 347-348.

Begattungsmodus beim Urmenschen 322-323.

Beratungsstellen für Geschlechtskranke 103. 293. 346. 467.

Bevölkerung, der Erde 54; Mittel zur Vermehrung der 105-117, 175-177; Politik der, und Geschlechtskrankheiten 136-137; moderne Politik der 137; Krieg und Frage der 193—214. 375; deutsches Bevölkerungsproblem 291—292.352; Bevölkerungspolitik und Sexualreform 375—378; Rückblick und Ausblick auf unsere Bevölkerungsentwicklung 456—457.

Bibliographie der Sexualwissenschaft 141—152. 296—312. 378—392. 499—515.

Biologie, Allgemeine 290.

Blaubart, Ein moderner 177-179.

Blitzschlag, Fruchttod durch 47.

Blutungen, uterine, durch unlustbetonte Affekte 185.

Bordell, Verkehr der Seeleute im 132-134; Kritik des 278.

Brief, unveröffentlichter von Sophie von Löwenthal an Nikolaus Lenau 10-20; New Yorker 55-56. 470-472.

Brunstreflexe und Geschlechtsinstinkte 410-425, 483-490.

Brust, weibliche, beim Urmenschen 323-

Brutpflege, Zur männlichen 494-495.

Charakter und Neurose 6. 7. Coitus interruptus, pathologische Folgezustände durch 428-431.

Degeneration bei Zuhältern und Prostituierten 162—163; Fehlen der D. bei der Frau der Zukunft 491—494.

Dienstboten, Kriminalität und Prostitution der weiblichen 496-497.

Domestikation und sekundäre Geschlechtsmerkmale 271—273.

Dreieck als Sexualsymbol 268.

Ehe, bei Fichte 21—24; und Sterblichkeit bei Frau und Mann 52; bei Schleiermacher 73—74; Heiratsalter 113—116; im alten Griechenland 468—469.



Ehebruch als Scheidungsgrund in der neueren Ehescheidungsstatistik 276— 278.

Eheverbote 196-197.

Entbindung, schmerzlose 497.

Entwicklungsjahre, Psychoneurosen der 153-168.

Entwicklungsmechanik 274.

Epilepsie, sexuelle Erregungszustände bei 157—158.

Ernährung, mangelhafte, als Ursache von Sexualstörungen bei Frauen 451.

Erogene Zonen 3. 60.

Erotik, jugendliche 281; Problem der, in der Jugendbewegung 281; im Film 431—438.

Errötungsfurcht 157.

Erstgeborene, Frage der Minderwertigkeit der 350-351.

Eugenik 55-56; und Euthenik 137-138; Eugenetik 138-139. 186-188; und Geburtskontrolle 457-458.

Exaltierte 159-160.

Film, Erotik im 431-438.

Frau der Zukunft 491-494; Taschenbuch der Frauenheilkunde 465.

Frauenüberschuß in Viktoria 469—470.

Freudsche Lehre und ihre Abzweigungen 1—10. 57—63. 93—99.

Frühreife (Kriegs-"Mann" von 4 Jahren) 449—450.

Fuchs als Symbol für membrum virile 262-263.

Geburtenrückgang, Literatur des 100-101; Mittel zur Bekämpfung 105-117. 175-177; mehrseitigere Gedanken zum 168-174; in England 192; in Deutschland 291-292. 352; in Groß-Berlin 292; in Frankreich 294; Kampf gegen 292-293; in Schweden 468.

Geistes kranke, Geschlechtsleben der 229 —230; Unfruchtbarmachung durch Röntgenstrahlen 283—284.

Generationspsychosen 167-168.

Geschlechtlichkeit, Wesen der 285 -288; Problem der 376-377.

Geschlechtsbestimmung, Zur willkürlichen 499.

Geschlechtsbildung des Kindes und Kohabitationstermin 136.

Geschlechtsgefühl 419-425.

Geschlechtsinstinkte und Brunstreflexe 410-425, 483-490.

Geschlechtskrankheiten s. Venerische Krankheiten.

Geschlechtsmoral der amerikanischen Jugend 53; ethnische Relativität der 103—104.

Geschlechtstrieb, Spezifität des männlichen und weiblichen 343-345.

Geschlechtsunterschiede beim Menschen 230-231.

Gesellschaft, Ärztliche, für Sexualwissenschaft in Berlin 92—99. 374—375. 444—449; Deutsche, zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 345—346; Englische, zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 469.

"Gespaltenen", die 498.

Gesundheitszeugnisse vor der Eheschließung 467.

Gonorrhöe und Prostitution 186.

Graburnen, erotische peruanische 374 —375.

Grimassenschneiderei 156.

Haar als Symbol der Sexualkraft 265—266. Heilpädagogische Sprechstunde 281.

Heiratsalter 113-116.

Hermaphroditismus beim Menschen 275-276.

Herrenhaus und Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 353-358.

Hoden, Neoplasmen im, bei Tieren 276.
Homosexualität, mannliche Prostitution 162; zur Anwendung des § 175 Str.G.B. 179—182; Analyse eines Falles von 184; Streit um Walt Whitmans 326—339. 364—374; als Ursache von Schülerselbstmorden 478.

Hygiene des männlichen Geschlechtslebens 54; gesundes Sexualleben 284.

Hypnose bei Onanie 131.

Hysterie 48; Augensymptome bei 140; in den Entwicklungsjahren 160—161; Beziehungen zum psychosexuellen Infantilismus 215—216; sexuelle Falschbeschuldigungen bei 229.

Impotenz, psychische, des Mannes 25—35. 76—80; bei angeborener Mißbildung der Urethra posterior 348.

Infantile Sexualität 2-3, 7, 9, 59, 63, 94-95, 98.

Infantilismus und Kryptorchismus 35 -37; psychosexueller, Freudsche Lehre und Catherina Godwin 214-223.

Innere Sekretion 62-63. 96. 154. 165-166. 192 (Sajous Club); und Infantilismus 217-218; bei neurotischer Disposition 233-234.

Insekten, Prävalenz des Weiblichen bei den staatenbildenden 495-496.

Inzest 2. 101—102.

Inzucht, gefährliche Folgen der 191-192.

Jahreszeit und Sexualverbrechen 48. Jugendbewegung, erotisches Problem in der 281.

Jung fräulichkeit als Argument bei Ehescheidungsklagen 226—227.



Kampf der Geschlechter 410-414.

Katze, Liebesspiel einer 275. Kind, Sexualität 2—3. 7. 9. 59; Drama, Das Kind" 189—191; Kinderrente 376. Kindesmord 168.

Kirche und Prostitutionsfrage 293.

Klimakterium, Psychoneurosen im 163--167; virile 165. 167. 228-229.

Klopfhengste 35.

Knabenüberschuß und Krieg 348; Ursachen 455-456.

Koedukation und Geschlechtsmoral 53. Kohabitationstermin und Befruchtungsfähigkeit der Frau und Geschlechtsbildung des Kindes 136. 347-348; Problem des Kriegsjungen und 182-184.

Konzeptionsverhütung und uneheliche Geburten 439-441.

Krieg, Zügellosigkeit der Soldatensprache im 90; Frau, Höherentwicklung und 101; und Geburtenrückgang 111; und Geschlechtsleben 124-127. 139-140; Sexualpädagogik, Mutterschutz und 139; Problem des Kriegsjungen 182-184; und Bevölkerungsfrage 193-214. 375. 393-401, 444-449; und Rassenhygiene 231; Einfluß auf Monogamie 255; auf erblich-organische Höherentwicklung in Europa 279-280; Ausgleichung des Menschenverlustes im 280-281; Aufgaben der Bekämpfung der Geschlechtsdes 289-290; krankheiten infolge Sexualprobleme des 340-343; und Knabenüberschuß 348; und Mutterschutz 458-459; und Seelenleben 466; und Prostitution 468.

Kriminalität, weibliche Sonderart und Sexualität bei kriminellen Mädchen 47-48; und Prostitution weiblicher Dienstboten 49-50; in den Entwicklungsjahren 161; der weiblichen Dienstboten 496 - 497.

Kryptorchismus und Infantilismus 35-37; Periorchitis als angebliche Ursache von Kryptorchismus bei Pferden 451.

Libido, Wesen der 8; Wandlungen der

Liebe, Definition bei Fichte 22; als Moral und Religion 284—285; beim Menschen und Liebeswerben bei niederen Organismen 426—428.

Liebesarten bei Shakespeare 282. Liebeseinstellungen, Zur Psycho-

logie der 99.

Liebesschmerz 413-414; bei Zwittern 423 - 425.

Liebesspiele 416.

Lustmord 48-49.

Männermangel nach dem Kriege und seine Bekämpfung 465-466.

Manustuprum bei Geisteskranken 45-46; s. auch "Onanie".

Masturbation s. Onanie.

Menschenrasse, welches ist die älteste 318—325.

Menstruation, Psychoneurosen bei 165-167.

Migräne 157.

Minderwertigkeit, psychologische Wirkung der 6. 475; der Erstgeborenen 350 - 351.

Monogame Veranlagung des Mannes 244-255; ein Naturgesetz? 359-363. 441-444.

Moralität und Sexualität 313-317; in der Nachkantschen Philosophie 20-25. 64-76; Liebe als Moral und Religion 284 - 285.

Morgenerektion bei psychischer Impotenz 26-29.

Mühle als Sexualsymbol 268-271.

Musik, Ursprung aus Brunstreflexen 418 - 419.

Mutterschaftsversicherung 118-124. 200-201.

Mutterschutz und Krieg 139; Schutz kinderreicher Familien 191; Ehrengaben für Mütter 192; Maßnahmen des 199-201; Tagung des Deutschen Bundes für 375-378; und Völkerringen 458-459.

Nachkommenschaft, Beeinflußbarkeit der 186-188.

Nacktkultur und Vita sexualis 37-45. 80 - 89.

Narzißmus 2. 216.

National Birthrate Commission 192. New York, Brief aus 55-56. 470-472.

Ödipuskomplex 62.

Onanie, angebliche, Beziehung zur Impotenz 31-35. 76-80; bei Geisteskranken 45-46; Beeinflussung der 127 -132; als Ursache von Schülerselbstmorden 476-478.

Orgasmus, Bedeutung des 237ff.

Päderastie s. Homosexualität.

Pansexualismus 62.

Penis, Fall von Lähmung des 276; horizontaler beim Urmenschen 320-322.

Peru, erotische Graburnen von 374-375. Perversionen, biologische Ableitung der sexuellen 59-60; und Infantilismus 216. Philosophie, Moralität und Sexualität in

der Nachkantischen 20-25. 64-76.

Polizeiassistentin 189.

Pollution, psychologische Vorgänge bei 241 - 250.

Polyandrie 248; in Arabien 283. Polygamie, Degeneration durch 247.

Polygynie 248; Schopenhauer über 363. Prostata, Veränderungen der, im Climacterium virile 228-229; Funktion der 450.



Prostitution und Kriminalität weiblicher Dienstboten 49—50; Abolitionismus 50—52; und der Seemann 89—92. 132—136; in Hafenstädten 92. 132; Degenerationstypen 162; und Gonorrhöe 186; Wohnungsfrage 279; jugendlicher Mädchen in München (1915) 279; in Arabien 283; und Kirche 293; russischer Krankenschwestern 294—295; in Teheran 295; Kindheit der Prostituierten 348—349; und der Krieg 468; der weiblichen Dienstboten 496—497.

Protest, männlicher 6.

Prüderie 38; zur Geschichte der englischen 282. 497.

Pseudologia phantastica 158-159. Psychoanalyse 5. 9. 60-61. 95-97. 103. 462-465. 472-474.

Psychoneurosen 5; der Entwicklungsjahre 153—168; und infantile Sexualität 218—219.

Psychopathische Konstitution 158. Psychotherapie bei Impotenz 25 ff. Pubertätsdrüsen und Zwitterbildung 459—461.

Rassonhygiene, wissenschaftliche Grundlagen der 102-103. 186-188; und Krieg 231.

Regression 27.

Reichsgericht, bedenkliche Entscheidung des 226-227.

Röntgenstrahlen, Unfruchtbarmachung durch 283-284.

Sadismus bei einem modernen Blaubart 177—179; im Kampf der Geschlechter 411—413.

Sajous Club 192.

Schamhaftigkeit, Schleiermachers Versuch über die 68-70.

Schlange als Sexualsymbol 53-54.

Schülerselbstmorde, sexuelles Motiv bei 473—483.

Schundliteratur, Amtliche Liste der 499.

Schwangere, Psychoneurosen bei 167; forensische Beurteilung vermeintlicher 185.

Seemann, Der, und die Prostitution 89-92. 132-136.

Sekundäre Geschlechtsmerkmale und Domestikation 271—273.

Selbstmord in den Entwicklungsjahren 161.

Sexualpädagogik und Krieg 139, 188; Herrenhaus und Frage der 353-358; in der preußischen Schule 467; Weißt Du das? 497.

Sexualreform und Bevölkerungspolitik 355 - 358.

Sexualsymbolik, Schlange und Baum 53-54; bei Bloch und Freud 60; in

der Simsonsage 256-271; Heavenly bridegrooms 282.

Sexualverbrechen und Jahreszeit 4: körperliche Untersuchung zum Nachweis von 223—226.

Sexual wissenschaft, Zeitschrift für 93; Ärztliche Gesellschaft für 92-99. 374-375. 444-449; Bibliographie der 141-152. 296-312. 378-392. 499-515; und Strafrechtsreform 402-419. Sittlichkeitsverbrechen s. Sexual-

Sittlichkeitsverbrechen s. Sexualverbrechen.

Simsonsage, Sexualsymbolik in der 256-271.

"Sittlichkeitsdame" 468.

Skyros, Knaben in Mädchenkleidern auf 282.

Soldaten, Zügellosigkeit der Sprachbei 90.

Sperma, Wirkung der Injektionen von 346-347.

Sprache, Ursprung aus Brunstreflexen 418-419.

Steatopygie beim Urmenschen und niederen Rassen 324-325.

Stottern 156.

Strafanzeige weiblicher Jugendlicher 49.
Strafrecht, zur Anwendung des § 17.
Str.-G.-B. 179—182; körperliche Untersuchung zum Nachweis von Sittlickeitsverbrechen 223—226; Prozeß de Leutnants La Roncière 229; strafbar Ankündigung der "Couco-Dusche" 293—294; Sexualwissenschaft und Reform des 402—410; Vertrieb von Abtreibungsmitteln 451—455.

Sublimierung 4-5. 24. 60. Syphilis, Zunahme in Frankreich 54: Prophylaxe in New York 56.

Tanz, Ursprung aus den Balzbewegungen 417-418.

Teheran, Prostitution in 295.

Telegonie, Problem der 227-228.

Träume, Wesen der 9. 61; erotische. des Mannes 249-250.

Traumtänzerin 288-289.

Trauma, sexuelles 99; des Erwachsenen 233-244.

Türkische Frauen 351-352.

Cbertragung 5. 29.

Uneheliche Kinder, Statistik und Frage der 208—213; Stiftung für 232; Schutz der 252—254; Konzeptionsverhütung und uneheliche Geburten 439—441.

Urosexuelle Störungen im Climacterium virile 228—229.

Venerische Krankheiten, Prophylaxe in New York 56; schärfere Bekämpfung 103; in Ungarn 104; und Bevölkerungspolitik 136—137; Lehr-



buch der 188; Unterricht der Mannschaften über 188; Bekämpfung durch schleswig-holsteinisches Generalkommando 232; Aufgaben des Kampfes gegen, infolge des Krieges 289—290; Generalversammlung der Deutschen Gesellsch. zur Bekämpfung der 345—346; Herrenhaus und Bekämpfung der 353—358; und Badehosenzwang in Schwimmhallen 455; Englische Gesellsch. zur Bekämpfung der 469.

Bekämpfung der 469. Verbrecher, Unfruchtbarmachung durch

Röntgenstrahlen 283—284. Verdrängung 4.8.

Vertraute Briefe über die Lucinde, Schleiermachers 66-71.

Viktoria, Frauenüberschuß in 469—470. Vita sexualis und Nacktkultur 37—45. 80—89.

Wassersteife 26-27.

Weib, normale und pathologische Sexualphysiologie des 231—232; geringere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit 450—451.

- Weinen und Lachen als Brunstreflex 483-490.
- Wohnungsnot und Geburtenrückgang in Groß-Berlin 292.
- Zehn Gebote für Frauen nach Schleiermacher 65 ff.
- Zeitschrift für Sexualwissenschaft 93; "Hebammenwesen, Mutterschutz und Säuglingspflege" 499.
- Zivilrecht, bedenkliche Entscheidung des Reichsgerichts 226—227; Geschlechtsleben Geisteskranker 229—230; Ehebruch als Scheidungsgrund in der neueren Ehescheidungsstatistik 276—278.
- Zölibat der Lehrerinnen 292. 349—350. 376.
- Zuhälter, Psychopathie der 162-163.
- Zwitter, Rolle bei der Entwicklung des geschlechtlichen Schmerzgefühls 423— 425; Pubertätsdrüsen und Zwitterbildung 459—461; experimentell erzeugte Zwitterbildungen beim Säugetier 459—461.



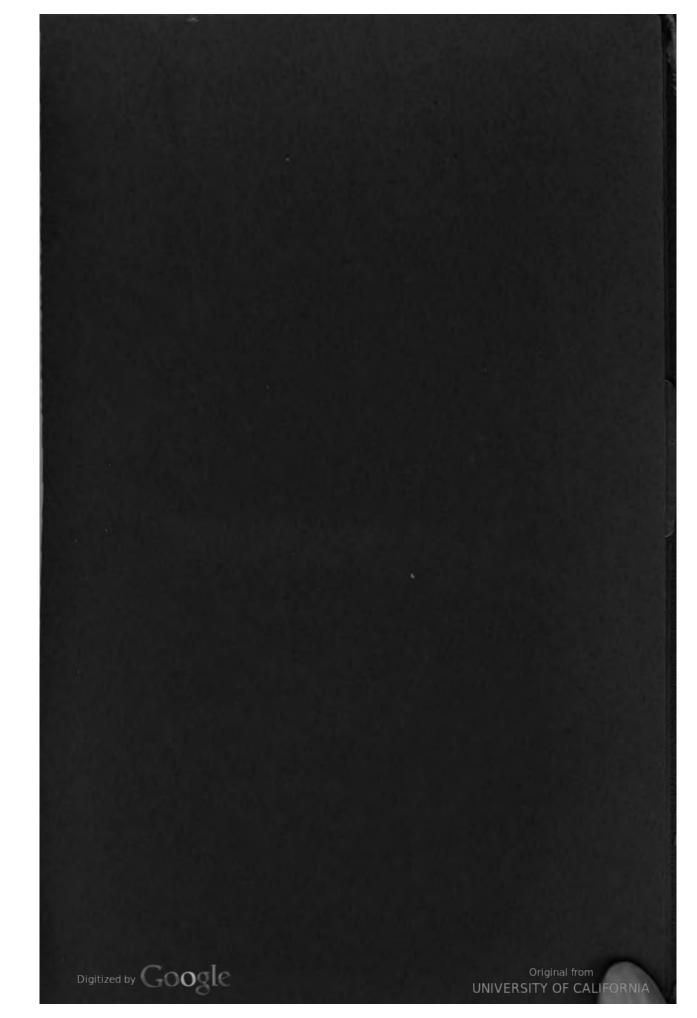

| RETURN<br>TO         | 202 Main Library                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAN PER             | RIOD 1 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HOME                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4                    | 5 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ALL BOOK             | (S MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1-month  <br>6-month | coans may be renewed by calling 642-3405 coans may be recharged by bringing books to Circulation Desk and recharges may be made 4 days prior to due date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | DUE AS STAMPED BELOW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FEB 141              | 992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AUTO DISC FEB        | 21 '91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AUG 2 6 1            | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AUG 267              | D. DISC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AUG                  | 3 1 1992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | ILATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CIRCL                | ILATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AUG 0 9              | 1996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | The second secon |
| FORM NO.             | UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY DD6, 60m, 12/80 BERKELEY, CA 94720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Section 1            | ©s ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| L<br>(R              | D62A-30m-7,'73 General Library<br>227810)9412-A-32 University of California<br>Berkeley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Coode                | Original from                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| by Google            | UNIVERSITY OF CALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

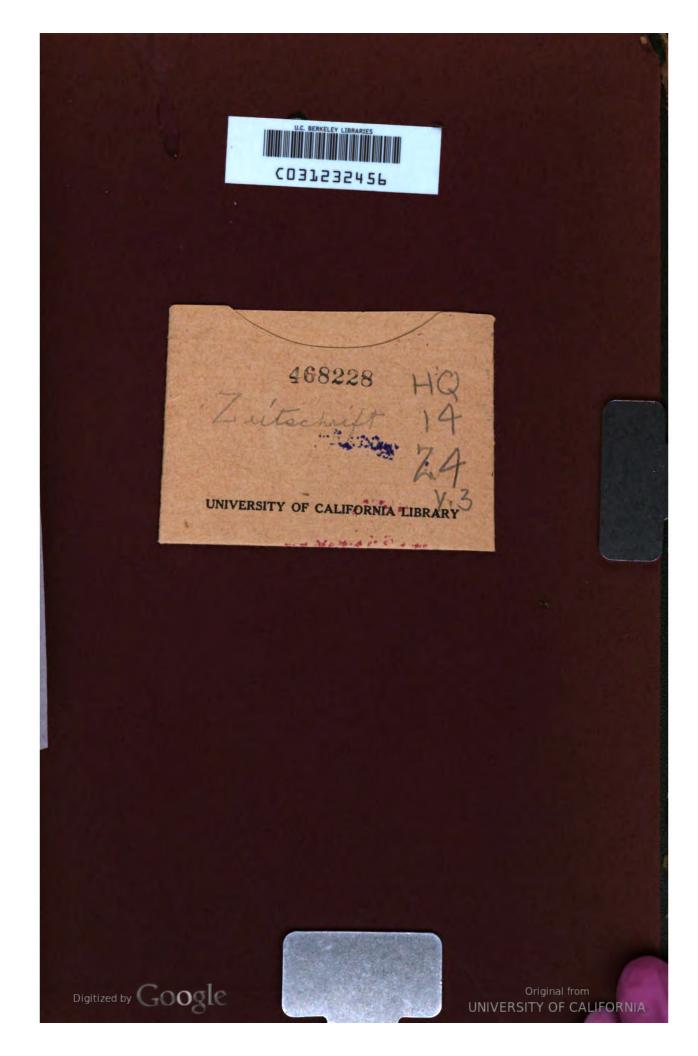

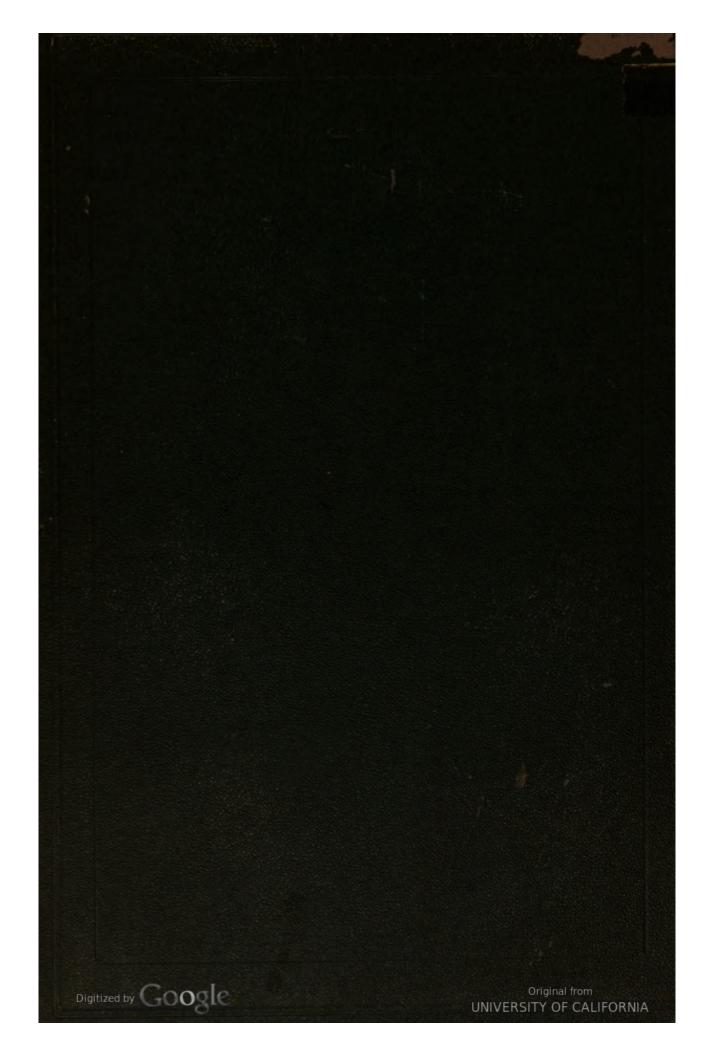